

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



159. 2. 9.





|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

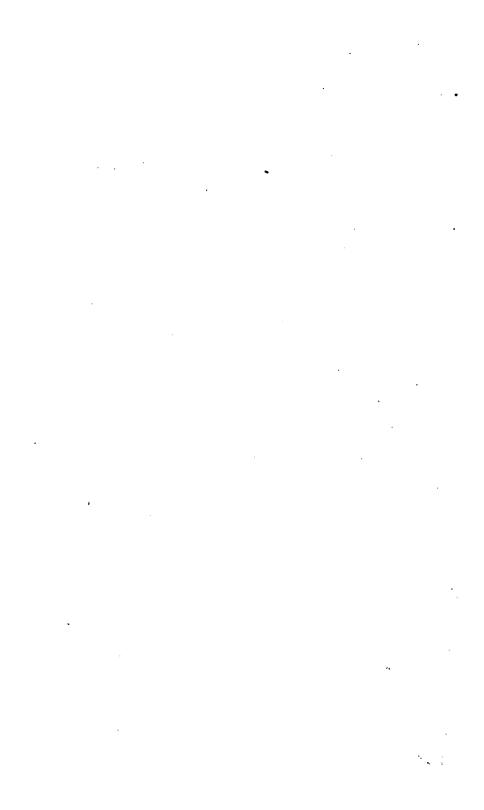

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

. : 





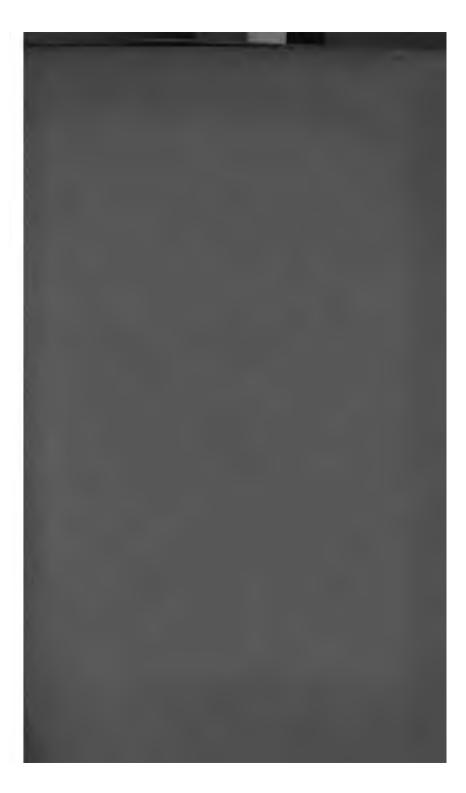

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



## MIgemeine

# Kulturgeschichte

von der Urzeit

## bis auf die Gegenwart.

Von

Otto Senne-AmAhnn.

Sechster Band.

Die nenefte Beit.

Sweite umgearbeitete Auflage.

Leipzig

Verlag von Otto Wigand. 1879.

# Kulturgeschichte

ber

# neuesten 3 eit.

## Dom Ausbruche des Revolutionsgeistes

(Frangöfische Revolution)

bis

auf die Gegenwart.

Von

Otto Senne-Am Ahnn.

3weite umgearbeitete Auflage.

Ohne und einem träumerifchen Optimismus hinzugeben und und in Mufionen zu wiegen, glauben wir im Müdblid auf ben ganzen Gang unferer Kultur- und Sittengeschichte zuversichtlich aussprechen zu bürfen, bag Deutschland, wie es bie Probleme ber religiösen und fishetischen Freibeit gelöst, auch bas ber politischen und fozialen lösen wirb.

306 annes Scherr (1868).

Leipzig.

Berlag von Otto Wigand.

1879.



## 3 n ß a f t.

### Erftes Buch.

### Politifche Stimmungen und Bandelungen.

| or m. morestulus mits m                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Erster Abschnitt. Die Revolution                                    | 1     |
| Das Zeitalter ber Revolution                                        | 1     |
| Bechselfälle ber Revolution                                         | 3     |
| Robespierre, ber Septembermorb, Marat und bas Revolutions-          |       |
| gericht                                                             | 5     |
| gericht.<br>Die Herrschaft bes Schredens.                           | 12    |
| Der "weiße Schrecken"                                               | 18    |
| Der "weiße Schreden".<br>Die Revolutionstriege und ihr wahrer Grund | 21    |
| Einwirtung ber Revolution auf Deutschland                           | 23    |
| 3meiter Mbidnitt. Der Imperialismus                                 | 26    |
| •                                                                   |       |
| Bonaparte's Emportommen                                             | 26    |
| Die Menschenrechte unter bem Konfulat                               | 27    |
| Das Konforbat mit Rom                                               | 30    |
| Die Abstimmungekomöbien                                             | 31    |
| Die Censur und ber taiserliche Katechismus                          | 33    |
| Behandlung ber Nationalitäten                                       | 34    |
| Dritter Abschnitt. Die Restauration                                 | 37    |
| Der "beilige Bund" und sein Geift                                   | 37    |
| Realtion in Deutschland                                             | 40    |
| " " England und Frankreich                                          | 43    |
| " " Spanien und Italien                                             | 45    |
| Geheime Gesellschaften im Often Europa's                            | 49    |
| Mittels und Südamerika                                              | 51    |
|                                                                     |       |
| Bierter Abschnitt. Der Liberalismus                                 | 52    |
| Charafter bes Liberalismus                                          | 52    |
| Der Liberalismus in Deutschland und ber Schweiz                     | 55    |
| " " " Großbritannien                                                | 57    |
| " " Gub- und Ofteuropa                                              | 59    |
| " " Frantreich                                                      | 60    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |   | ~            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|--------------|
| Linfter    | Abschnitt. Der Radikalismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   | Seite<br>62  |
| Omniece    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •     | • | • | • | • |              |
|            | Charafter bes Rabifalismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · ·     | • | • | • | ٠ | 62<br>63     |
|            | Der Rabitalismus in ber Schweiz und Ita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | men .   | • | • | • | • | 65           |
|            | " " " Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | • | • | • | ٠ | 66           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | • | • | • | • | 67           |
|            | Das Nationalitätenprinzip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | • | • | • | ٠ | 68           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | • | - | • | • |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |   |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |   |   |   |              |
|            | Bweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |   |              |
|            | , Gefellschaftliche Zuftände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,       |   |   |   |   |              |
| /G.,.G., 0 | Week and the man week.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |   |   |   | =0           |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ٠ | • | • | • | 73           |
| A.         | and a second contraction of the second contr |         |   | • | • |   | 73           |
|            | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | • | • | • | • | 73           |
|            | Die mittelalterliche Leibeigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | • | • | • | • | 74           |
|            | Aufhebung ber Leibeigenschaft in Deutschlant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •     | • | • | • | • | 75<br>76     |
| В.         | Aufhebung ber Stlaverei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | • | • | • | • | <b>76</b>    |
| В.         | aufpebung der Stidderet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | • | • | ٠ | • | 78<br>78     |
|            | Entstehung ber Negerstlaverei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | • | • | • | • | 79           |
|            | Die Skaverei in ben Bereinigten Staaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,       | • | • | • | • | 80           |
|            | Behandlung ber Indianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •     | : | • | • | • | 83           |
|            | Die ersten fiihlichen Sanherhlinhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   | • | • | • | 85           |
|            | Das Gesetz gegen flüchtige Stlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •     | • | • | • | • | 87           |
|            | Der Bürgerfrieg in Kanfas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   | • | : | : | 89           |
|            | Aufhebung ber Stlaverei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   | • |   |   | 91           |
| Ameiter    | Abschnitt. Die ökonomische Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | _ | _ | • |   | 94           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •     | • | • | • | • |              |
| A.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | • | • | • | • | 94           |
|            | Sklaverei, Leibeigenschaft und Proletariat<br>Entstehung des Proletariates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | • | • | • | • | 94<br>95     |
|            | Rampf ber Stände in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | • | • | • | • | 93<br>97     |
|            | Das Proletariat der Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •     | • | • | • | • | 100          |
|            | Hilfsmittel gegen ben Pauperismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.      | • | • | • | : | 101          |
|            | Der Pauperismus des Beamtentums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •     | • | • | • | : | 105          |
| В.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nfreich | • | : | • |   | 106          |
|            | Sozialismus und Kommunismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   | 106          |
|            | Saint-Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |   | 107          |
|            | Bazard und Enfantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |   |   |   | 109          |
|            | Fourier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |   |   |   | 111          |
|            | Lamennais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |   |   |   | 117          |
|            | Leroux. Proudhon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |   |   |   | 118          |
|            | Louis Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | • | • |   | • | 119          |
|            | Die Kommunisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | • |   |   | • | 121          |
|            | Baren, and the second s |         | • | • | • | • | 122          |
|            | Buonarotti, Blanqui u. f w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | • | • | • | • | 123          |
|            | Die Nationalwerksätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | • | • | • | • | $124 \\ 125$ |
|            | Die Marianne u. a. neuere Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •     | : | • | • | • | 125<br>127   |
|            | Die wentennie u. u. neuere Cefweinungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | • | • | • | • | 141          |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |   |              |

| O Ol full for Connection 6 Office                                                                                                |     |   |   |   | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|-------|
| C. Die soziale Frage in anderen Ländern                                                                                          |     |   | • | ٠ | 127   |
| Robert Owen                                                                                                                      | •   | • | • | ٠ |       |
| Die Rooperativ-Bereine                                                                                                           |     |   | • | • | 129   |
| Versuche in Deutschland                                                                                                          |     |   |   |   | 130   |
| Soulze-Delitsch                                                                                                                  |     |   |   |   | 130   |
| Yaffalle                                                                                                                         |     |   |   |   | 131   |
| Die Anternationale                                                                                                               |     |   |   |   | 133   |
| Vordamerika und Rukland (der Vibilismus)                                                                                         |     |   |   |   | 134   |
| Pritter Abschnitt. Die moralische Seite                                                                                          |     |   | Ċ |   | 407   |
| A. Das Berhältniß ber Geschlechter                                                                                               | ·   | : | : | Ċ | 407   |
| Die Frauenfrage                                                                                                                  | •   | ٠ | • | : | 407   |
| Die Fransenarheit                                                                                                                | •   | • | : |   | 400   |
| Die Frauenarbeit                                                                                                                 | :   | : |   | • | 139   |
| Maria                                                                                                                            |     | • | • | • |       |
|                                                                                                                                  | •   | • | • | • |       |
| Berlin                                                                                                                           | •   | • | • | • |       |
| Daniburg                                                                                                                         | •   | • | • | • |       |
| vas uvrige veuijojano                                                                                                            | •   | • | • | • | 149   |
| Hamburg<br>Das übrige Deutschland<br>London. New-York<br>Die Bekämpfung der Prostitution.                                        | •   | • | • | • |       |
| Die Bekampfung der Profitution                                                                                                   | •   | • | • | • |       |
| Hamilien-Lemoralization                                                                                                          |     |   |   |   |       |
| B. Die Häuberbanden                                                                                                              |     |   |   |   |       |
| Die Räuberbanden                                                                                                                 |     |   |   |   |       |
| Die Gauner                                                                                                                       |     |   |   |   | 158   |
| Die Gaunersprache                                                                                                                |     |   |   |   |       |
| Die Spielhöllen                                                                                                                  |     |   |   |   |       |
| Die Dachauerbanken u. f. w.                                                                                                      |     |   |   |   |       |
| Die Spielhöllen                                                                                                                  | ·   |   | • |   | 166   |
| Der Prieg                                                                                                                        | ·   | • | · | · | 167   |
| Der Krieg                                                                                                                        | •   | • | • | • | 168   |
| Sub Sucu. Sci mioti                                                                                                              | •   | • | • | • | 100   |
|                                                                                                                                  |     |   |   |   |       |
|                                                                                                                                  |     |   |   |   |       |
| Prittes Buch.                                                                                                                    |     |   |   |   |       |
| •                                                                                                                                |     |   |   |   |       |
| Eigenartige Geistesrichtnugen.                                                                                                   |     |   |   |   |       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          |     |   |   |   |       |
| Erfter Abichnitt. Geifterfeherei und anderer Aberglaube                                                                          |     |   |   |   | 173   |
| A. Somnambulismus und Verwandtes                                                                                                 | •   | • | • | • | 179   |
| A. Sommambuttonius und Serioundres                                                                                               | • . | • | • | • | 173   |
| Juffinus Rerner und die Seherin von Brevorft .                                                                                   | •   | • |   |   | 173   |
| Baron Du Botet                                                                                                                   | •   | • | ٠ | ٠ | 176   |
| Elektrisches Mädchen. Berwandte Erscheinungen. Besesseheit.  B. Spiritismus.  Tischenhart und Tischschen.                        | •   | • | • | ٠ | 177   |
| Berwandte Erscheinungen. Besessenheit                                                                                            | •   | • | • | • |       |
| B. Spiritismus                                                                                                                   |     |   |   |   | 179   |
| Tischrücken und Tischklopfen                                                                                                     | •   |   |   |   | 179   |
|                                                                                                                                  | •   |   |   |   | 183   |
| Baron Güldenstubbe                                                                                                               |     |   |   |   | 186   |
| Maillamhhalannahhian                                                                                                             |     |   |   |   | 189   |
| C. Gewöhnlicher Aberglaube                                                                                                       |     |   |   |   | 191   |
| Kartenlegen und Traumbücher                                                                                                      |     |   |   |   | 191   |
| C. Gewöhnlicher Aberglaube Rartenlegen und Traumbücher Neue Hexenprozesse Bweiter Abschnitt. Glaubenszwang und Gewissensfreiheit |     |   |   |   | 193   |
| 2meiter Abidnitt. Glaubengemang und Gemiffenafreiheit                                                                            | •   | • |   | • | 195   |
| A. Papstum und Hierarchie                                                                                                        | •   | • | : | • | 195   |
| Der Kirdenstaat                                                                                                                  | •   | • | • |   | 195   |
|                                                                                                                                  |     |   |   |   |       |

| MILLO TITY                                                                                       |   | Serre                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| жия VII                                                                                          | • | 196                             |
| Сео XII                                                                                          |   | 197                             |
| Gregor XVI                                                                                       |   | 199                             |
| Bius VII.  Leo XII.  Gregor XVI.  Bius IX.                                                       | • | 000                             |
| THE IA                                                                                           | • | 203                             |
| Bins IX                                                                                          | • | 206                             |
| Die Kontorbate                                                                                   |   | 209                             |
| Die Rlöfter                                                                                      |   | 211                             |
| Die Mystit                                                                                       |   | 912                             |
| Die Meniamentationmen und Attienmetituten                                                        | • | 010                             |
| Die Mystif                                                                                       | • | 210                             |
| Die Konvernien                                                                                   | • | 218                             |
| Die Berfolgung Abgefallener und Gelehrter                                                        |   | 220                             |
| Die Konvertiten                                                                                  |   | 221                             |
| Die Besniten und ihr Treihen                                                                     | - | 223                             |
| Dia nokafladia Comellania                                                                        | • | 994                             |
| Die Grentfile und den State                                                                      | • | 224                             |
| Die Jesuiten und ihr Treiben                                                                     | • | 226                             |
| Die Unfehlbarkeit und bas Konzil                                                                 |   | 229                             |
| B. Protestantismus und Sektirerei                                                                |   | 231                             |
| Die Orthodorie                                                                                   | _ | 231                             |
| Der Rietiamna                                                                                    |   | 939                             |
| Dia innara unh Aufiara Miffian                                                                   | • | 202                             |
| Der Bietismus                                                                                    | • | 252                             |
| Frau von Krudener und die Getreuzigte von Wildisbuch .                                           | • | 233                             |
| andere preninime Standale                                                                        |   | 237                             |
| Die Irvingianer                                                                                  |   | 238                             |
| Die Irvingianer                                                                                  |   | 239                             |
| Die Mormonen                                                                                     |   | 9/12                            |
| Die Mormonen                                                                                     | • | 240                             |
| C. Oppopulon und stelle Gemeinde                                                                 | • | 200                             |
| Französische Revolution                                                                          | • | 255                             |
| Französisch-katholische Kirche Chatel's                                                          |   | <b>25</b> 6                     |
| Bewegung in Schlesten                                                                            |   | 256                             |
| Deutsch-katholische Bemeanna                                                                     |   | 257                             |
| Richtfraunhe und frais Mamainhan                                                                 | • | 959                             |
| Lichtfreunde und freie Gemeinden                                                                 | • | 900                             |
| Dritter Rojoniti. Gegeimoundwezen und Mumanitai                                                  | • | 260                             |
| A. Freimaurerei                                                                                  | • | 260                             |
| Reform der deutschen Maurerei                                                                    | • | 260                             |
| Reueste Bestrebungen                                                                             |   | 263                             |
| Berfolgungen ber Freimanrer                                                                      | _ | 264                             |
| B. Geheimbündische Auswüchse                                                                     | • | 966                             |
| Wantiika Gullana                                                                                 | • | 200                             |
| Agyptische Systeme                                                                               | • | 201                             |
| Neue Templer                                                                                     | • | 268                             |
| Druiden, Odd-Fellows und ahnliche Bunde                                                          |   | 270                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                            |   |                                 |
|                                                                                                  |   |                                 |
| Viertes Buch.                                                                                    |   |                                 |
| Green Gunie                                                                                      |   |                                 |
| Erforschung und Beherrschung der Ratur.                                                          |   |                                 |
|                                                                                                  |   |                                 |
| Grintimung und Schettimung ber atatut.                                                           |   |                                 |
|                                                                                                  |   |                                 |
| Erfter Abidnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .                                    | • | 273                             |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .<br>A. Aftronomie und Mathematif . |   | 273                             |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .  A. Astronomie und Mathematik     | • | 273<br>273                      |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .  A. Astronomie und Mathematik     | • | 273<br>273                      |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .  A. Astronomie und Mathematik     | • | 273<br>273                      |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .  A. Astronomie und Mathematik     | • | 273<br>273                      |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und des Menschen .<br>A. Aftronomie und Mathematif . | • | 273<br>273<br>274<br>276<br>277 |

|          |                                                 |                  |             |         |        |          |      |      | 50   |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------|----------|------|------|------|
|          | Doppelfterne. Central                           | jonne.           | Spet        | tral-Ar | lalyse |          | •    |      | . 28 |
| _        | Mathematik<br>Naturlehre und Naturge            |                  |             |         |        |          |      | •    | . 28 |
| В.       | Naturlehre und Naturge                          | fcichte          |             |         |        |          |      |      | . 28 |
| •        | Physit                                          |                  |             |         |        |          |      |      | . 28 |
|          | Chemie                                          |                  |             |         |        |          |      |      | . 28 |
|          | Geognofie und Geolog                            | ie .             |             |         |        |          |      |      | . 28 |
|          | Mineralogie. Botanit                            |                  |             |         |        |          |      | ·    | . 28 |
|          | Boologie                                        | •                | •           |         |        |          | -    |      |      |
|          | Anthropologie, Ethnog                           | rabbie           | Bar         | min     |        |          | •    | •    |      |
| C        | Beilfunde                                       | tupytt.          | Zui         |         |        | • •      | •    | •    | -    |
| 0.       | Anatomie und Physiol                            | - · ·            | • •         | • •     | • •    | • •      | •    | •    | -    |
|          | Zinatomie und Poppoi                            | bgie.            |             |         |        |          | •    | •    | . 29 |
|          | Homoopathie                                     | m i              | •           |         |        |          |      | •    | . 29 |
|          | Sybropathie. Bod.                               | wegetar          | ianer       |         |        |          | •    | •    | . 29 |
|          | Chirurgie. Geburtebi                            | ite.             |             |         |        |          |      | •    | . 29 |
|          | Frrenheilfunde                                  |                  | <b>:</b> :. | • •     | • •    |          | •    | •    | . 29 |
| Zweiter  | Abichnitt. Der Kampf                            | des M            | Tensch.     | en mit  | der    | Natu     | r.   |      | . 29 |
| A.       | Gewinnung ber Robftoff                          | e                |             |         |        |          |      |      | . 29 |
|          | L'andwirtschaft                                 |                  |             |         |        |          |      |      | . 29 |
|          | Forftwirtschaft. Alpen                          | wirtscha         | ft. 3       | aab.    | Rifde  | rei .    |      |      | . 30 |
|          | Bergbau                                         |                  |             | -       | • •    |          |      |      | . 30 |
| В.       | Bauwefen                                        |                  |             |         |        |          |      |      | . 30 |
|          | Baufer- und Stäbteba                            | 17               | •           | •       | •      | : :      |      |      | . 30 |
|          | Strafen- und Eisenba                            | hukan            |             | • •     | • •    |          |      | •    |      |
|          | Wafferbau                                       | ymoun            | • •         | • •     |        |          | •    | •    |      |
| C        | Avallerdan                                      | • •              | • •         |         | • •    | • •      |      | •    |      |
| C.       | Industrie und Technit.                          | • •              | • •         |         | • •    |          | •    | •    | . 81 |
|          | Metall                                          |                  |             |         |        |          | •    | •    | . 31 |
|          | Porzellan. Glas                                 |                  | ·: /        | • •     |        |          | •    | •    | . 31 |
|          | Waffen. Feuerzeuge.                             | Lepens           | mittel      | •       |        |          | •    | •    | . 31 |
|          | Beleuchtung. Rautschi                           | at und           | andere      | : Stoff | e.     |          | •    | •    | . 31 |
|          | Spinnerei. Stiderei.                            | Nähn             | 1astjin     | en .    |        |          |      |      | . 31 |
|          | Benutzung ber Naturk<br>Elektrische Telegraphen | räfte.           |             |         |        |          |      |      | . 31 |
|          | Elettrifche Telegraphen                         | ι                |             |         |        |          |      |      | . 32 |
|          | Dampfmaschinen .<br>Mufitalische Instrumer      |                  |             |         |        |          |      |      | . 32 |
|          | Mufifalifde Inftrumer                           | ite. Bo          | ivier 1     | ınd S   | ðrift  |          |      |      | . 32 |
|          | Buchbruderei                                    |                  | •           |         | 71-    |          |      |      | . 32 |
|          | Holzschnitt. Rupfer= 1                          | and St           | ahiffid     | , Ωiti  | hoarai |          |      |      |      |
|          | Induftrie-Ausftellunger                         | # C              | myritta     | ,       | y~8-w  |          | •    | •    | . 32 |
|          | Nachtheile ber Industr                          | <br>.i.          |             | • •     | • •    | • •      | •    | •    | . 32 |
| Britton  | Abschnitt. Die berbreit                         |                  | . in.       |         | ·      | <i>i</i> |      |      |      |
| Dillitti | iihan die Derbreit                              | ung ve           | 3 ZILI      | uimen   | unv    | icente   | L AN | mitt |      |
|          | über die Erdober                                | :µaaje           | ·           | ÷       | • •    |          | •    | •    | . 39 |
| A.       |                                                 | geogra           | pptjaje     | Rocia   | ungen  |          | •    | •    | . 39 |
|          | Alexander von Humbo                             | ldt .            |             |         |        |          | •    | •    | . 35 |
|          | Entbedungen in Amer                             | ita .            |             |         |        |          |      | •    | . 3  |
|          | " " " Mitte                                     | :l=Afrika        |             |         |        |          |      |      | . 33 |
|          | " "Siib=                                        | Afrika           |             |         |        |          |      | •    | . 33 |
|          | " "Afien                                        |                  |             |         |        |          |      |      | . 33 |
|          | " " Auftr                                       | alien.           |             |         |        |          |      |      | . 33 |
|          | " " ben ?                                       | Bolarrea         | ionen       |         |        |          |      |      | . 34 |
|          | " " ben §                                       | Alben            | ,           |         |        |          |      | :    | . 34 |
|          | Grabmessungen. Rari                             | narahhi          |             | • •     | • •    | • •      | •    | :    | . 34 |
|          | Wiffenschaftliche Erbin                         | ~grupyi<br>mho 6 | 0 m         | itter   |        | • •      | •    |      | _    |
| p        | Sandal und Walternater                          | mut. M           | utt of      |         | • •    | •        |      |      |      |
| D,       | Handel und Weltverkehr                          |                  | • •         |         | • •    |          | •    | •    | . 34 |
|          |                                                 |                  |             |         |        |          |      |      |      |

|         |                                                                           |             |          |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | Seite      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------|------|-------|-----|-----|----|----|---|---|------------|
|         | Kanhelstrifen is                                                          | Furance     |          |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 345        |
|         | Dallermäßiauna                                                            | on in An    | . ממחצ   | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 347        |
|         | Dentimer Lally                                                            | oroin       | iuno     | •          | •    | •    | •     | :   | •   | •  | •  |   | • |            |
|         | Hanbelstrifen it<br>Zollermäßigung<br>Deutscher Zollv<br>Hanbelstrifen it | . Mmarita   |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 349        |
|         |                                                                           |             |          |            |      |      |       |     | •   | •  | •  | • | • | 954        |
|         | Sambale and allies                                                        |             |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 352        |
|         | mante one mi                                                              | 111611      |          | •          | •    | • .  | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 050        |
|         | Marite und Di                                                             | otjen.      |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 353        |
| α.      | Handelsgesellschaften und Bi<br>Benutzung ber<br>Berbreitung ber          | Samplital   | L        |            | •••• | m.   | •     | ٠.  |     |    | •  | • | ٠ | 354        |
| U.      | Berdrettung der                                                           | europatime  | n Mu     | int        | ım   | ЩCC  | rge   | nic | md  | ٠. | •  | • | • | 356        |
|         | Allgemeines .<br>Religiöfe Refor                                          |             |          | •          | •    | •    | •     | ٠   | •   | •  | •  | • | • | 356        |
|         | meridiole metor                                                           | men im I    | giam     | <b>~</b> ∶ | :    | •    | ٠     | ٠   | ٠   | ٠  | •  | • | ٠ | 357        |
|         | Berfall ber mot                                                           | ammedani    | jchen    | Sta        | ater | ι.   | •     | •   | •   | •  | •  | • | • |            |
|         | Reformen in 3                                                             |             |          |            |      |      | •     | •   | •   | •  | •  |   | • | 361        |
| _       | China und Jap                                                             | an und di   | e eur    | opäi       | ſфе  | Ru   | iltui | r   | •   | •  |    | • | • | 364        |
| D.      | Auswanderung un<br>Spanische Rolor                                        | nd Kolonij  | ation    | •          | •    | •    | •     |     | •   |    |    | • | • | <b>368</b> |
|         | Spanische Rolor                                                           | tient       |          | •          | •    | •    |       |     |     |    |    |   | • | 369        |
|         | Englische "                                                               |             |          |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 370        |
|         | Auswanderuna                                                              | der Deuti   | den .    |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 371        |
|         |                                                                           | " Irlän     | ber .    |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 377        |
|         | ,,                                                                        | " Chine     | en .     |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 379        |
|         | "                                                                         | , ,         |          |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   |            |
|         | Forschungen                                                               | im Gel      | biete    | des        | 3 2  | Nei  | ı f d | en  | leb | en | 3. |   |   |            |
| Gran 9  | lbschnitt. Pädago                                                         | vib         |          |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 380        |
| Arher s | Dia Batestanta                                                            | , in        | • •      | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 380<br>380 |
| A.      | Die Boltsichule.                                                          | • • •       |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 380        |
|         | Ranaghan was g                                                            |             |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 383        |
|         | Kancaster und A<br>Nachfolger Pesta                                       | Yassi's     | • •      | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • |            |
|         | Donatas San                                                               | ituggi v .  |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | ٠  |   |   | 384        |
|         | Deutsches Schul<br>Amerikanische L                                        | ibejen .    |          | •          | •    | •    | •     | ٠   | •   | •  | •  | • |   | 385        |
|         | Americanijoje &                                                           | ortalmiter  |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • |   | 387        |
| n       | Das Turnen .                                                              |             |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • |   | 388        |
| В,      | Die Mittelschule.                                                         |             | • •      | •          | •    | ٠    | •     | •   | •   | ٠  | •  | • | • | 390        |
|         | Gumnafien .                                                               |             |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | ٠ | • | 390        |
|         | Sprachmethoben<br>Realfächer ber (<br>Realjoulen<br>Französische und      | n           |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | ٠  | • | • | 392        |
|         | mealfamer ber                                                             | opmnapien   |          | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | ٠  | • | • | 393        |
|         | meaijouten .                                                              |             | n:       | × v        | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • |   | 396        |
| ~       | Arangolilas nuc                                                           | andere 2    | cittell  | cyu16      | m    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 397        |
| U.      | Die Hochschule .                                                          |             | 11       |            | ·    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • | • | 397        |
|         | Deutsche und id                                                           | meizerijae  | univ     | erlit      | arer | ι    | •     | •   | ٠   | •  | •  | • |   | 397        |
|         | Muene nud Su                                                              | Dentennitte | π .      | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | ٠ |   | 398        |
|         | Burldenicalt n                                                            | . a. Berei  | ne į.    |            | :    | •    | •     | •   | •   | ٠  | •  | ٠ |   | 400        |
|         | Duelle und Stu<br>Burschenschaft u<br>Schattenseiten b                    | er deutiche | u Ho     | काका       | ulen | ι.   | •     | •   | •   | •  | •  | • |   | 403        |
|         | Univerniaten an                                                           | derer Lant  | er .     |            | •    |      |       |     |     |    |    |   |   | 404        |
| O       | Polytechnische S                                                          | coulen .    | <u>.</u> | ين .       | ٠,,  | ٠,.  | •     | •   | •   |    | •  | • |   | 406        |
| Sweiter | Abschnitt. Staats                                                         | - und Re    | ajtsu    | ujjei      | niah | afti | en    | •   | •   | •  | •  |   |   | 407        |
| A.      | Volkswirtschaft .                                                         |             | • •      | •          | •    | •    | •     | •   | •   | •  | •  | • |   | 407        |
|         | Condorcet. Ma                                                             | ithus .     |          | ٠          | •    | •    |       | •   | •   | •  | •  | • |   | 408        |
|         | Say                                                                       |             |          |            |      |      |       | •   |     |    |    |   |   | 410        |
|         | Ricardo. Sism                                                             |             |          |            |      |      |       |     |     |    |    |   |   | 411        |

|          | Whate Willer                                                                                                 | dette.     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | Abam Miller                                                                                                  | . 413      |
|          |                                                                                                              | . 414      |
|          | E. Stein. War 28tro                                                                                          | . 415      |
|          | Roscher. Die Franzosen                                                                                       | . 416      |
|          | Contract the fix of                                                                                          | . 417      |
| В.       | Staatswillenschaft                                                                                           | . 418      |
|          |                                                                                                              | . 419      |
|          | Fichte                                                                                                       | . 421      |
|          |                                                                                                              | . 422      |
|          |                                                                                                              | . 424      |
|          | Ludwig Haller                                                                                                | . 425      |
|          | Abam Müller. Görres                                                                                          | . 428      |
|          | 00 16                                                                                                        | 430        |
|          | M ' '                                                                                                        | . 431      |
|          | Rotted                                                                                                       | . 431      |
|          | Welder. Schelling. Hegel                                                                                     | 432        |
|          | Saviant. Dahlmann. Waik                                                                                      | . 434      |
|          | Ancillon. Radowits. Zacharia                                                                                 | . 435      |
|          | M 11 A 11 A 11                                                                                               | 435        |
| C.       |                                                                                                              | 437        |
| ••       |                                                                                                              | 437        |
|          | Römisches Recht                                                                                              | 439        |
|          | Sanholerant                                                                                                  |            |
|          | e v                                                                                                          |            |
|          | Kirchenrecht. Judenemanzipation                                                                              |            |
|          |                                                                                                              |            |
|          | Strafrecht. Aufhebung der Todesstrafe                                                                        |            |
|          |                                                                                                              | . 443      |
|          | Deportationen                                                                                                | 444        |
|          | Civil- und Strafprozeg                                                                                       | . 446      |
| O-11.    | Böllerrecht                                                                                                  | . 447      |
| અાાલ     | Bölferrecht                                                                                                  | . 447      |
| A.       | Occurrentifice                                                                                               | . 447      |
|          | Frangofische Geschichtschreibung                                                                             | . 447      |
|          | Italienische und spanische Geschichtschreibung                                                               | 451        |
|          | Enalishe (Seichichtschung)                                                                                   | 452        |
| _        | Somebifde, banifde, ruffifde, polnifde, ungarifde hiftoriter                                                 | 453        |
| В.       | Deutsche                                                                                                     | 454        |
|          | Altere Schule                                                                                                | 454        |
|          | Schlosser. Gervinus                                                                                          | 455        |
|          | Neuere Schule                                                                                                | 457        |
|          | Schlosser. Gervinus<br>Neuere Schule<br>Literatur- und Kulturgeschichte<br>Schweizerische Geschichtsorschung | 459        |
|          | Schweizerische Geschichtforschung                                                                            | 459        |
|          | 7 - 30 - 119 1119 - 1111 - 1119 - 3                                                                          |            |
|          |                                                                                                              |            |
|          |                                                                                                              |            |
|          | Sechstes Buch.                                                                                               |            |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                        |            |
|          | Forschungen im Reiche des Geistes.                                                                           |            |
| Erfter 9 | Hanitt. Philologie                                                                                           | 460        |
| Δ.       | Die orientalischen Sprachen                                                                                  | 460        |
| 41.      |                                                                                                              | 460<br>461 |
|          | Sanstrit                                                                                                     | 400        |
|          | Eranische Sprachen                                                                                           | 403        |

|         | Semitische Sprachen<br>Agyptisch-afrikanische und Ural-altaische Sprachen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|         | Agyptisch-afrikanische und Ural-altaische Spracen                         |
|         |                                                                           |
| В.      | Die klassischen Sprachen                                                  |
|         | Philologie bes 17. unb 18. Sahrhunberts                                   |
|         | Benne. Bolf. Hermann u. A                                                 |
|         | Muthologie.                                                               |
| C       | Die neueren Sprachen und die vergleichenbe Sprachforichung                |
| U.      |                                                                           |
|         | Deutsche Sprache                                                          |
|         | Die Brider Grimm                                                          |
|         | Andere Germanisten                                                        |
|         | Vergleichende Sprachforigung                                              |
|         | Wilhelm v. Humbolbt                                                       |
|         | undere vergieichende Sprachforscher                                       |
| Zweiter | Abschnitt. Theologie                                                      |
| A.      | Die katholische Theologie                                                 |
| ,       | mark a creat mark.                                                        |
|         | Philosophische Richtung                                                   |
|         | Bermittelnbe "                                                            |
| _       |                                                                           |
| в.      | Die protestantische Theologie                                             |
|         | Kantianer u. s. w                                                         |
|         | Schleiermacher                                                            |
|         | Strauß                                                                    |
|         | Baur                                                                      |
|         | Bericiebene theologische Bestrebungen                                     |
| Dritter | Abschnitt. Philosophie                                                    |
|         |                                                                           |
| A.      | Die Philosophie ber Spekulation                                           |
|         | Fichte                                                                    |
|         | Kantianer                                                                 |
|         | Schelling                                                                 |
|         | Schellingianer                                                            |
|         | Pegel                                                                     |
|         | Berbart                                                                   |
|         | Rraufe                                                                    |
|         | Schopenhaner                                                              |
|         | Trenbelenburg, Reiff u. A                                                 |
|         | Französsische, englische Philosophie                                      |
| В.      | Die Philosophie der Opposition                                            |
|         | Begelianer                                                                |
|         | Wedne Geite                                                               |
|         | Centrum. Rofentrang. Michelet                                             |
|         | Linke Seite. Bruno Bauer                                                  |
|         | Ludwig Keuerbach                                                          |
|         | Rees von Efenbed. Stirner                                                 |
|         | Materialismus. Herbartianer                                               |
|         | Moleschott. Blichner                                                      |
|         | Hartmann, Strauß u. A                                                     |
|         | Bbrenologie                                                               |
|         | Geschichte ber Philosophie. Encullopabie                                  |

## Biebentes Buch.

## Soone Literatur.

| Erfter 2 | Abschnitt. Die deutsche Dichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | . 526          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| A.       | Die kassische Blütezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 526          |
|          | Schiller. Don Carlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 527          |
|          | Heirat. Professur. Tenien. Ballaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . 528          |
|          | Wallenstein. Romantische Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . 532          |
|          | Tell. Schiller's Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 534            |
|          | Goethe. Egmont. Iphigenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 536          |
|          | Taffo. Elegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.     | . 537          |
|          | Faust erster Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | . 538          |
|          | Wilhelm Meifters Lehrjahre. hermann und Doro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | thea . | . 539          |
|          | Wahlverwandtschaften. Wahrheit und Dichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diwan  | . 540          |
|          | Banberjahre. Fauft zweiter Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | . 541          |
|          | Goethe's Tod. Schiller und Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . 542          |
|          | Klinger's Romane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | . 543          |
|          | Jean Paul Fr. Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •    | . 544          |
| TD.      | Hölberlin. Zichotte u. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | . 545          |
| ь.       | vie romantische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | . 546          |
|          | vie Bruder Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •    | . 550          |
|          | Ellowig Lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . 551          |
|          | Novalis. Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | . 553          |
|          | armin. Setting und andere Franch der Admidutit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | . 554          |
|          | Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | . 000          |
|          | Eprifer und Dramatiker ber Romantik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •    | . 556<br>. 557 |
|          | Retnietische Beneentiken 11 k f em h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 560          |
|          | Patriotische Romantifer. Uhlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | . 500          |
| C        | Chamisso. Rückert. Platen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | . 502          |
| 0.       | Lubwig Börne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | . 504<br>565   |
|          | Heinrich Peine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •    | . 566          |
|          | Das innae Denticiand" Guttam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | . 560          |
|          | Das "junge Deutschland". Gutetow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •    | 571            |
|          | Sallet. Lenan in M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 573            |
|          | Sallet. Lenan u. A. Bolitifche Dichter: Anaft. Grin, Berwegh, Freiligrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. M. | . 575          |
|          | Romandicter. Dorfaescichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | . 576          |
|          | Romanbichter. Dorfgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . 577          |
|          | Dramatifche Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | . 578          |
| Omoitor  | Abschnitt. Die nordgermanischen Aationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |
|          | olicing and a second a second and a second a | • •    | . 519          |
| А.       | Rieberlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •    | . 579          |
| ъ        | Pollander und Flamander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 579          |
| Д.       | England und Nordamerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | . 579          |
|          | Stames Maans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . 579          |
|          | Thomas Moore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | . 581          |
|          | Roren & Shotton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | . 551          |
|          | Perch B. Shelleh<br>Anbere englische und nordamerikanische Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •    | . 004.         |
|          | one continue and accommentation of the content of   |        | . 8000         |

|            | M                                                                         |            |    |      |    |   | Sette |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|----|---|-------|
|            | Romandiciter. 28. Scott                                                   |            |    |      |    |   | 586   |
|            | Cooper, Marryat u. A                                                      |            |    |      |    |   | 586   |
|            | Romanbickter. B. Scott                                                    |            |    |      |    |   | 587   |
|            | Genfation8-Novellisten. Esfaps                                            |            |    |      |    |   | 589   |
| C          | Standinavien                                                              |            |    |      |    | • | 590   |
| C.         |                                                                           |            |    |      |    |   |       |
|            | Danen. Baggefen, Ohlenfolager, Anderfen                                   | u.         | થ. |      |    | • | 590   |
|            | Someben. Tegner u. A., Rovelliftinnen .                                   |            |    |      |    |   | 591   |
| Dritter    | Abschnitt. Die romanischen Nationen                                       |            |    |      |    |   | 593   |
| <b>A</b> . | Frankreich                                                                |            |    |      |    |   | 593   |
|            | . Mabame be Staël. Chateaubrianb                                          |            |    |      |    |   | 594   |
| •          | The Maistre Ramartine                                                     | •          | •  | •    | •  | • | 596   |
|            | Ratta ina Plaissan Dalaniana Rahmon                                       |            | •  | •    | •  | • | 596   |
|            | X. be Maistre. Lamartine                                                  | •          | •  | •    | •  | • | 597   |
|            | Manager 1. 2                                                              | •          | •  | •    | •  | • | 597   |
|            | Reuromantische Schule                                                     | <u>, :</u> | •  | ٠, ٠ | •  | • | 599   |
|            | Bictor Dugo. A. de Bigny. A. de Weu                                       | 11et       | u. | 1.   | w. | • | 599   |
|            | Sozialroman. Dumas, Rock, Sue u. A                                        |            |    |      |    | • | 601   |
|            | Georges Sand                                                              |            |    |      |    | • | 602   |
|            | Literatur bes "zweiten Kaiserreichs"                                      |            |    |      |    |   | 603   |
|            | Georges Sanb                                                              |            |    |      |    |   | 603   |
| B.         | Spanien und Portugal                                                      |            |    |      |    |   | 604   |
|            |                                                                           |            |    |      | •  | • |       |
| C.         | Stalien                                                                   | •          | •  | •    | •  | • | 604   |
|            | Monti. Foscolo. Leopardi                                                  |            | •  | •    | •  | • |       |
|            | Manzoni. Riccolini. Pellico u. A                                          | •          | •  |      | •  | • | 605   |
|            | Politique Sartifficuer                                                    |            |    |      |    |   |       |
|            | Anhang. Rumanische Literatur                                              |            |    |      |    |   | 606   |
| Bierter    | Abschnitt. Die ofteuropäischen Nationen                                   |            |    |      |    |   | 607   |
|            | Neugriechen                                                               |            |    |      |    |   | 607   |
| D          | Slawen                                                                    |            |    |      | •  |   |       |
| Б.         | Station                                                                   | •          |    |      | •  | ٠ | 608   |
|            | Serben                                                                    |            |    | •    | •  | • | 608   |
|            | Elmemen                                                                   | •          | •  | •    | •  | • | 608   |
|            | Polen. Midiewicz u. A                                                     |            |    |      |    | • | 608   |
|            | Tschechen<br>Bolen. Midiewicz u. A.<br>Russen. Buschtin, Lermontoff u. A. |            |    |      |    | • | 609   |
| C.         | Finnische Stämme                                                          |            |    |      |    |   | 610   |
|            | Magbaren                                                                  |            |    |      |    |   | 610   |
|            | Finnen                                                                    |            |    |      |    | - | 611   |
|            | 0                                                                         | •          | •  | •    |    | • | 011   |
|            |                                                                           |            |    |      |    |   |       |
|            |                                                                           |            |    |      |    |   |       |
|            | 9.44.0                                                                    |            |    |      |    |   |       |
|            | Achtes Buch.                                                              |            |    |      |    |   |       |
|            | O O. t                                                                    |            |    |      |    |   |       |
|            | Kunst und Leben.                                                          |            |    |      |    |   |       |
|            |                                                                           |            |    |      |    |   |       |
|            | Abschnitt. Die bildende Kunst                                             |            |    |      |    | • | 612   |
| A.         | Architektur                                                               |            |    |      |    |   | 612   |
|            | Charafter ber bilbenben Kunft neuefter Reit .                             |            |    |      |    |   | 612   |
|            | Arditektur in Berlin. Schinkel                                            |            |    |      |    |   | 613   |
|            | Minden. Rlenze. Gartner                                                   |            |    |      |    |   | 613   |
|            | Biebergehurt ber gotischen Baufunft                                       |            | •  |      | •  |   | 614   |
|            | Architeftur in Berlin. Schinkel                                           | •          | •  | •    | •  | • | 614   |
|            | arymine in white, without                                                 |            | •  |      | •  | • | 014   |
|            | •                                                                         |            |    |      |    |   |       |

| В.       | Plastit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 615                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Canana Dannecter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 615                                                                                                                        |
|          | Thormalbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 616                                                                                                                        |
|          | Thorwalbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 617                                                                                                                        |
|          | Münchener " Schwanthaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|          | Frangofen unb Staliener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| C        | Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 618                                                                                                                        |
| ٠.       | The state of the s |                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 619                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|          | Cornelius. Mindener Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|          | Kaulbach u. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|          | Dissellation Grands Strains Gralls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| <b>.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623                                                                                                                        |
|          | Abschnitt. Die darstellenden Künste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| A.       | Musit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 624                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 624                                                                                                                        |
|          | Beethoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 626                                                                                                                        |
|          | Schubert und bessen Reitgenoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 627                                                                                                                        |
|          | Neuere Operntomponissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 627                                                                                                                        |
|          | Richard Wagner und das Kunstwerk der Zukunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 629                                                                                                                        |
|          | Andere Komponisten. Spohr, Menbelssohn, Schumann u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630                                                                                                                        |
| В.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631                                                                                                                        |
| ٠.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 632                                                                                                                        |
|          | Englisches "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 634                                                                                                                        |
|          | Englisches "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 635                                                                                                                        |
|          | Or and of the Court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                        |
|          | cialientime 3 her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 635                                                                                                                        |
|          | Französische und deutsche Oder. Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 635<br>636                                                                                                                 |
| سندم     | Französische und deutsche Oper. Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 636                                                                                                                        |
|          | Französische und deutsche Oper. Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 636<br>637                                                                                                                 |
|          | Französische und deutsche Oper. Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 636<br>637<br>637                                                                                                          |
|          | Französische und deutsche Oper. Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 636<br>637<br>637<br>637                                                                                                   |
|          | Französische und deutsche Oper. Ballett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 636<br>637<br>637<br>637<br>638                                                                                            |
|          | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschieft. Theorie und Geschichte der Kunst. Die Äfthetiter Goethe Gotiffer Gotiffer Gotiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636<br>637<br>637<br>638<br>640                                                                                            |
|          | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Afihetiter Goethe Schiller Schelling Solaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641                                                                                     |
|          | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Afihetiter Goethe Schiller Schelling Solaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641                                                                                     |
|          | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Degel Beise. Bischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643                                                                       |
|          | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Afihetiter Goethe Schiller Schelling Solaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643                                                                       |
| Α.       | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Degel Beise. Bischer Herbart Die ästbetischen Bearisse und die Kunstaelwickte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644                                                                |
| Α.       | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Degel Beise. Bischer Herbart Die ästbetischen Bearisse und die Kunstaelwickte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644                                                                |
| Α.       | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soethe Schiller Schesling Solger Hegel Beise. Bischer Herbart Die ästbetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgefällige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644                                                         |
| Α.       | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soethe Schiller Schelling Solger Hegel Beise. Bischer Herbart Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Häsliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Fronie. Humor. Komit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645                                                  |
| Α.       | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soethe Schiller Schelling Solger Hegel Beise. Bischer Herbart Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Häsliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Fronie. Humor. Komit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645                                                  |
| Α.       | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Afthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Hegel Beise. Bischer Herbart Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hösliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komit Die künstlerischen Ideale. Symbol, Allegorie u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645<br>646                                           |
| А.       | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfihetiker Goethe Schiller Schelling Solger Heiße. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komik Die klinstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645<br>646                                           |
| А.       | Französische und beutsche Oper. Ballett  Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Hegel Beise. Bischer Herbart  Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hösliche, Lächerliche Das Raive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komik Die klinstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte  Abschnitt. Gesellschaft und Ceben, namentlich im Verhältniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645<br>646<br>647                                    |
| А.       | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soethe Schiller Schelling Solger Hegel Beise. Bischer Herbart Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Bohlgefällige Das Erhabene, Häsliche, Lächerliche Das Aaive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komik Die künstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Ceben, namentlich im Verhältniss zur Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645<br>647<br>647                                    |
| A.<br>B. | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Heiße. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Raive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komik Die klinstlerischen Ideale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Leben, namentlich im Verhältniss zur Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645<br>646<br>647<br>647                             |
| A.<br>B. | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Heiße. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Raive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komik Die klinstlerischen Ideale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Leben, namentlich im Verhältniss zur Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>644<br>645<br>647<br>647<br>649<br>649                      |
| A.<br>B. | Französische und beutsche Oper. Ballett Abschnitt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Goethe Schiller Schelling Solger Heiße. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Raive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komik Die klinstlerischen Ideale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Leben, namentlich im Verhältniss zur Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>645<br>646<br>647<br>647<br>649<br>649                      |
| A.<br>B. | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soeihe Schiller Solger Heise. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgesällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Fronie, Humor, Komik Die künstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Künste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Ceben, namentlich im Verhältniss zur Kunst Das moderne Leben Feste Bereine. Redekunst. Die Kunst im Verdatleben. Tracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>645<br>646<br>647<br>647<br>649<br>649<br>649<br>649<br>650 |
| A.<br>B. | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soeihe Schiller Solger Heise. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgesällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Fronie, Humor, Komik Die künstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Künste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Ceben, namentlich im Verhältniss zur Kunst Das moderne Leben Feste Bereine. Redekunst. Die Kunst im Verdatleben. Tracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>645<br>647<br>647<br>649<br>649<br>650<br>651<br>653        |
| A.<br>B. | Französsische und deutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetister Soethe Schiller Schelling Sosger Heise. Bischer Heise. Bischer Herbart Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgefällige Das Erhabene, Hösliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Ironie, Humor, Komit Die fünstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Klinste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Ceben, namentlich im Verhältniss zur Kunst Das moderne Leben Feste Vereine. Rebetunst. Die Kunst im Privatleben. Tracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>645<br>647<br>647<br>649<br>649<br>650<br>651<br>653        |
| A.<br>B. | Französische und deutsche Oper. Ballett Abschritt. Theorie und Geschichte der Kunst.  Die Äfthetiker Soeihe Schiller Solger Heise. Bischer Heiße. Bischer Heiße. Bischer Die ästhetischen Begriffe und die Kunstgeschichte Das Angenehme. Das Wohlgesällige Das Erhabene, Hößliche, Lächerliche Das Naive und Sentimentale. Fronie, Humor, Komik Die künstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w. Die Theorie der einzelnen Künste und die Kunstgeschichte Abschnitt. Gesellschaft und Ceben, namentlich im Verhältniss zur Kunst Das moderne Leben Feste Bereine. Redekunst. Die Kunst im Verdatleben. Tracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 636<br>637<br>637<br>638<br>640<br>641<br>642<br>643<br>644<br>645<br>647<br>647<br>649<br>649<br>650<br>651<br>653        |

|          |                 |            |        |     |       |       |     |    |  |  |  | Ottte |
|----------|-----------------|------------|--------|-----|-------|-------|-----|----|--|--|--|-------|
| В. 3     | Die periobische | Preffe .   |        |     |       |       |     | •  |  |  |  | 655   |
|          | Beitungen       |            |        |     |       |       |     |    |  |  |  | 655   |
|          | Haltung und     | Quellen    | berfel | ben |       |       |     |    |  |  |  | 661   |
|          | Beitschriften   |            |        |     |       |       |     |    |  |  |  | 662   |
|          | Lefezirtel. Le  | ibbibliotb | efen   |     |       |       |     |    |  |  |  | 665   |
|          | Inferatenmeje   | n und a    | nbere  | Die | nfile | eiftı | ıng | en |  |  |  | 665   |
| Rüdblick | und Aussicht    |            |        |     |       |       |     |    |  |  |  |       |

·

о ф

#### Erftes Buch.

## Politische Stimmungen und Wandelungen.

#### Erster Abschnitt.

#### Die Mevolution.

Die frangofische ober eigentlich europäische Revolution am Enbe bes tzehnten Jahrhunderts ift nicht nur für die politische, sondern auch für Rulturgeschichte ein Wendepunkt, bem an entscheibendem Ginfluffe nicht ht ein anderer gleich tommen burfte, bochftens bie Bolferwanderung auscommen, welche an die Stelle bes romischen Universalreiches und ber titen Rultur bas germanisch = romanische Staatenspftem und bie drift= se Rultur fette. War aber der Wendebunft der Bolfermanderung ein remer Ruckschritt im Felbe geistiger Thaten, so war bagegen berjenige : Revolution ein extremer Fortschritt, und zwar ein sich so hastig überrzender, daß er notwendig neuen Reaftionen rufen mußte. Schon in ben ben früheren Berioden ber "neuern" Rulturgeschichte war ber aufsteigenden wegung ein Rudgang gefolgt, nämlich berjenigen ber erften Beriobe, ber formation, die Reaktion der Inquisition bei Ratholiken sowol als bei otestanten, und ber Bewegung ber zweiten Beriobe, ber Aufklarung in erdings geringerm Zusammenhange mit ihr, die Reaktion des Geisterseherb Geheimbundsputes (Bb. V. S. 142 ff. und 220 ff.). Die Beriode 3 "Ermachens" (Bb. IV. S. 2) hatte unserm vielbewegten Erbtheile 1 Alp geistiger Bersumpfung, Die Periode bes "Rampfes" benjenigen : Religionstriege und ber religiöfen Berfolgungen abgenommen; Die riobe bes "Sieges", mit welcher wir nun beginnen, nimmt ben Rampf gen Absolutismus, Wahnglauben und gesellschaftliches Elend auf, und, e wir hoffen und erwarten burfen, mit Erfolg; benn jeber burch Uberrzung herbeigeführten Reaktion folgte bisher noch stets ein erneuerter iffchwung, welcher bas Berscherzte und Bereitelte nachzuholen suchte, d zwar mit wachsender Erkenntniß der vielfach mit blutigen Erfahrungen Senne-AmRhon, Allg. Rulturgefchichte. VI.

bestätigten Wahrheit, daß man nur das vernunftgemäß Erreichbare zu erreichen suchen darf, wenn man der guten Sache nicht mehr schaden als nitzen will.

Der Charafter ber Periode, welche wir nun antreten und in welcher wir gegenwärtig noch leben, ohne bag ihr Ende und ber Beginn einer neuen vorauszusehen mare, besteht auf bem politischen Telbe in bem Kampfe um Gleichberechtigung ber Menichen bor bem Gefete, auf bem fogialen in Bestrebungen, die öfonomischen Abstande aufzuheben ober wenigstens zu milbern, auf bem moralischen in aufrichtigem Eingeständniß ber Schwächen bes menschlichen Individuums und in Versuchen, Die mit benselben verbundenen Nachtheile möglichst zu lindern, auf dem religiösen in immer weiterm Auseinanderklaffen ber beiben Extreme blinder Autorität und absolutester Berwerfung alles Übersinnlichen, und in ganglicher Ohnmacht aller Bermittelungsversuche, auf bem industriellen in möglichster Ausnutung ber Natur= und Menschenfrafte jur Befriedigung ber manig= faltigsten Bebürfnisse, auf bem wissenschaftlichen in raftloser Erforschung alles Seienden ohne Berudfichtigung waltender Borurteile. Die Erfolge bieser Bestrebungen laffen sich turz so tennzeichnen, bag bie Fortschritte auf bem religiösen und moralischen Gebiete gleich null; auf bem politischen und sozialen langsam und an Mißerfolgen reich, auf dem industriellen und wiffenschaftlichen aber wahrlich riesenhaft gewesen sind, mahrend von ber ichonen Literatur und ber Runft im Wefentlichen nur gesagt werben tann, baf fie von ben Errungenschaften ber vorigen Beriode gehrten, ba= bei aber, namentlich im Beginn unserer Beriode in Deutschland, eine Blütezeit erlebten, die an die berrlichsten Triumfe ber Schönheit in früheren Beiten erinnert.

Man könnte ben in diesem Bande unserer Kulturgeschichte behandelten Zeitraum den der Revolutionen nennen, wenn mit diesem Worte überhaupt ein Grundsatz ausgedrückt wäre. Es ist allerdings eine Zeitlang, etwas über ein halbes Jahrhundert, für grundsätlich gehalten worden, Revolution zu machen; allein mit der Zeit hat man erkannt daß damit allein nichts, wenigstens nichts Gutes ausgerichtet wird und letzteres der Entwickelung überlassen werden muß. Mit mehr Recht könnte unsere neueste Zeit, d. h. das neunzehnte Jahrhundert nebst dem letzten Jahrzehnt des achtzehnten, als das Zeitalter des Borwärtsstrebens bezeichnet werden. Dem zahmern und mehr theoretischen Kingen nach Aussellärung im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert (wie es unser voriger Band zu schildern unternahm) solgte das entschiedenere und mehr praktische Ringen nach Fortschritt, dessen Ziel freilich noch keine sesten sieher Gestalt gewonnen hat.

Bu dieser Wendung wurde die Menschheit in einem Lande getrieben, dessen natürliche Anlagen ohnehin durch heißes Blut ihre Richtung erhalten, in Frankreich; die nächste Beranlassung dazu aber war

die Not, der bittere Mangel am erforderlichen Lebensunterhalt, an welchem Bolf und Staat zugleich litten in Folge ber koloffalen Berschwendung, welche die beiben Mätressenregirungen Ludwig's XIV. und XV. burch Krieg und Luxus getrieben hatten. Aus bem Finangelend Frankreichs am Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts ift bas rote Gefpenft der Revolution für Frankreich und nach dessen Beispiel auch für andere länder emporgestiegen, und damit war auch der Charafter dieser Er= icheimungen gegeben; benn kein Umstand so sehr wie ber Mangel am Romenbigen reizt lebende Wefen in fo heftiger Weise zum Biberftand Buerft freilich wurden friedliche und zur Erhebung gegen allen Drud. Mittel versucht, um der allgemeinen Not abzuhelfen; aber die berrschenden Kreise, blind gegen ihr eigenes Handeln, griffen zu den ungeschicktesten Mitteln. Um ber volkstümlichen und burchaus tonfervativen, aber von bem rabitalen Despotismus ber letten Könige beseitigten und baber auch gekachteten Magregel einer Berfammlung ber Landstände aus dem Wege gu geben, wurden die "Notabeln" berufen, und gerade biefe thaten ben ersten bas bisherige bespotische System untergrabenben Schritt. — ihre Berhandlungen ber Offentlichkeit zu übergeben. Go hatte bie Regirung selbst die Revolution heraufbeschworen und gab ihr durch den Gewaltftreich gegen die Gerichtshöfe (Barlamente) sogar den eigenhändigen Anstoß. Die Saat der Aufklärungs-Literatur ging auf; eine Einrichtung des Mittelalters, die ber Reichsstände, murbe jum Wertzeuge ber Umwälzung, und ihre Einberufung war gleichzeitig mit den ersten die Rube störenden Ausidreitungen von Bolfshaufen.

Es gibt wol felten etwas Erschütternberes, als bie rafchen Bechfel ber Stimmung bes frangösischen Bolfes, so oft es fich felbst überlaffen Da sprüht und tollt die gange balb liebenswürdige, balb empörende Unstetigkeit und Leichtfertigkeit bes gallischen Charafters. Wie treffend, mit welchen nur zu oft blutigen Zügen haben bie Jahre 1789 bis 1795, 1814 auf 1815, 1830, 1848 und 1870 auf 1871 die Wahrheit jener Berbachtung bestätigt! Wäre auch die französische Revolution schwerlich ohne bas Boranschreiten ber nordameritanischen ausgebrochen, waren auch bie beruhmten "Menschenrechte" ein beinahe wörtlicher Auszug aus ber Unabhängigfeitserklärung von 1776, jo verjagte boch fein menschenwürdig fühlender, frei bententer Mensch je seine Theilnahme, je seine Begeisterung, den ersten Thaten nach Ausbruch der Revolution: dem Schwure der Boltsabgeordneten im Ballivielhause, der Gleichstellung des bis dabin jurudgesetten und namenlosen "britten Standes" (tiers-état) mit Abel mb Geiftlichkeit, ber Zerstörung bes Schmachkerkers ber Baftille, ber herzerhebenden Nacht bes vierten August, bem Bundesfest ein Jahr barauf. Und wieder kann es keinen Menschen jener Gemuterichtung geben, ber nicht die bald barauf folgende Schreckenszeit ber Buillotine, ber Füsillaben, Novaben und anderen Mördereien mit Entjeten und Abscheu betrachtet. Ein solcher schreienber Ubergang vom berechtigten Wiberstande gegen eine faule und volksseindliche Regirung zum Wüten gegen alle Menschlicheit und Sitte ist eben leiber im französischen Nationalcharakter begründet, bessen gänzliche Unfähigkeit, Maß zu halten und die in Bezug auf Andere leicht gehandhabte Elle des Rechts und Unrechts auf sich selbst anzuwenden, sich schon im Ansange der Bewegung verriet, als auf Neder's Entlassung die Wassen- und Bäckerladen, sowie Weinkeller und Kornmagazine geplindert wurden und nach der Einnahme der Bastille die Schlösser des Abels in allen Provinzen brannten und Mordthaten in Menge die schauerliche Röte begleiteten. —

Als sich aber ber erste Sturm gelegt hatte, begrüßte das ganze civilisirte Europa sammt dem eben frei gewordenen Nordamerika mit Jubel das Bundessest am Jahrestage der Bastille, 1790, als ein Frühlingssest europäischer Freiheit. Alle Stände ohne Unterschied wetteiserten, an dem Amphitheater auf dem Märzselde zu arbeiten. Nicht die mindeste Unordnung siel vor. Bon den vornehmen Arbeitern weggelegte Kostbarskeiten blieben unberüht, die den Plat besuchende Familie des redlichen aber schwachen Abkömmlings entsittlichter Monarchen wurde mit besgeistertem Zuruf empfangen, und die Festseier selbst erschalte vom einsstimmigen Jubel eines zugleich freien und Maß haltenden Boltes, das in dreihunderttausend Anwesenden vertreten war.

Und wie wurde ein Jahr später Mirabeau betrauert, als dieser Löwe ber Rednerbühne starb, der versucht hatte die konstitutionelle Monarchie zu retten! Mit welcher Erschiltterung vernahm Frankreich seinen Tod! Wie ehrte ihn die Nationalversammlung! Mit welcher Prachtentsaltung

wurde er im Bantheon bestattet!

Und ein Jahr später? 1792? Dasselbe mar bereits mit Maffen Bürgerblutes beflectt. Die Revolution hatte eine schauerliche Wendung genommen. Butrauen und Rusammenhalten waren babin, Berfassung und Gefete gerriffen, bie Nation aufgelost und alle Banbe ber Bucht Der gallische Nationalcharakter hatte die Beund Ordnung gesprengt. geisterung bald übermuchert, und was er hatte ichaffen wollen, icheiterte an seiner fortwährenden Berkennung ber Besete bes geschichtlichen Fortschrittes, welche sich in gleich betrübender Weise bei ber Regirung und bei ben Männern ber Bewegung kundgab. Der vernünftige Fortschritt fragt nicht: was muß überbaupt erstrebt werben? um es bann ruchficht= los in's Wert zu feten. Er fragt vielmehr: Was ift für bas Land, in bem, und für bie Beit, in ber wir leben, gut und zwedmäßig, mas fann bas Land zu biefer Zeit ertragen? Wird nicht fo gefragt und banach gehandelt, so racht sich jedes Mal unnachsichtlich und unvermeiblich bie Ueberfturgung burch eine nachfolgenbe jammervolle Reattion. Die Regirung wollte gar nicht, die Bewegungsmänner wollten zu weit vorschreiten. Und bazu handelten beide unredlich; beide gaben por, sich miteinander vertragen, ein freundliches und friedliches Berbaltnift berbeiführen zu wollen. während feiner von beiden Theilen im Sinne batte bies zu thun. plante man trot bes Mantels ber Reform die Reaktion im landes= verräterischen Bunde mit dem Auslande, unten ebenso bie Revolution ohne Rücksicht barauf, wohin sie führen werde und ob die Mehrheit bes Boltes überhaupt eine jolche wolle. — Dieje Verkennung ber Gefete bes Fortschritte, biefe Berftellung und Heuchelei richteten bie fo icon und erhebend begonnene Bewegung ju Grunde. Gine Regirung, welche sich so schwach und hinterlistig zugleich benahm, verdiente zu fallen, eine Bewegung, welche fo ausartete, verbiente folieflich ju icheitern. Bu ben berechtigten Ibeen ber frangosischen Revolution am Ente bes fortschreitenden und aufgeklärten achtzehnten Jahrhunderts gehörte die Ausbebung bes Absolutismus mit seinen Bastillen und Lettres de cachet, die Beseitigung der Briefterberrschaft und der Undulbsamkeit, die Rettung ber Finangen, die Gleichheit vor bem Gefetze. All' dies find Dinge. nach benen ein Bolf nicht nur ftreben barf, sonbern auch muß, wenn es ein menschenwürdiges Dasein führen will. Aber der Berlauf der Revolution entstellte und fälschte biefe gerechtfertigten Reformen. bie Stelle des königlichen Absolutismus murbe nicht die Freiheit, sonbern die absolute Berrichaft gewisser Barteien, an die Stelle ber Berrihaft eines bestimmten Glaubens die Unterdrückung eines jeden solchen und die Alleinherrschaft des Unglaubens gesetzt; die Finanzen wurden nicht verbessert, sondern noch völlig zu Grunde gerichtet, und vor dem Gefete erstand nicht die Gleichheit ber Stände, sondern Unsicherheit und Gefährde des Lebens und Eigentums aller Jener, welche nicht in das But- und Blutgeschrei ber Partei einstimmen wollten, die fich jur Berricaft berufen glaubte. Alle biefe Berirrungen aber waren eine not= wendige Folge ber Entsittlichung, welche Despoten wie Ludwig XIV. und Ludwig XV., der mit ihnen an Sittenlosigkeit wetteifernde Abel und die verfolgungsuchtige Geiftlichkeit im französischen Bolke gepflanzt und genährt hatten.

Die Entsittlichung eines Volkes oder wenigstens seiner unruhigen und daher die Zeitverhältnisse beherrschenden Glieder mußte aber bebenklichere und gefährlichere Folgen haben als diesenige blos einzelner Stände und Personen. Und diese Entsittlichung hat denn auch bewirkt, daß die Franzosen niemals sähig wurden, sich selbst zu regiren, daß sie keiße einen Herrn und Meister haben mußten, dem sie dienten, — bis er ihnen entleidet war. So bestätigte sich an ihnen die ewig wahre Fabel von den Fröschen, über deren Politik sie noch nicht hinausgekommen sind. Der schwache Ludwig XVI. war dem Holzkloze zu vergleichen, den sie zum König erhalten. Sie verhöhnten und warsen ihn weg, als sie entdecken, daß sie ihn nicht slirchteten. Da wurde ihnen denn als Storch Robespierre zum Herrscher gegeben, — und fraß sie auf, dies er au

bem eteln Geschäft erfticte. Schon por bem Beginne ber Schreckensberrichaft murbe biefer anfangs von hohen volitischen Ibealen erfüllte. aber burch bie furchtbaren Zeitereigniffe hart geworbene Schüler Rouffeau's von den Anbetern des ihnen überlegenen Beistes in einer Beise gefeiert und angeschmeichelt, Die bereits ben flinftigen Bezwinger Diefer geistigen Ein in die Revolution bineingeriffener Briefter \*) Bramaen erraten liek. erzählt von einem Effen bei Robespierre, bem er felbst beimobnte. wimmelte es von Röpfen, die damals von sich reben machten und die fast fammtlich frater von ihrem Wirte ober mit ihm abgeschlagen wurden. Da fah man feurige Republikaner, die später Barone des Raisertums wurden, ben Maler David und ben "unbestechlichen" Carnot, bann ben fcredlichen Marat, sowie bie vielen Bertzeuge bes jedesmaligen Erfolgs, Die blutigen Buppen Collot D'Berbois, Saint-Juft, Couthon, Santerre, Betion, Fouquier-Tinville, Bebert, Billaud-Barennes u. A. und bie weniger fügsamen Lebemänner Danton und Desmoulins. Beinahe Alle machten ihrem Wirte ben Sof, ben er mit ber Sicherheit und Ralte eines Souverans annahm. Er sprach wenig, und wenn er es that, so geschah es in einem trodenen Tone, welcher keinen Widerspruch zu leiden Außer Danton und Desmoulins, welchen ihre abweichende fdien. Anficht später theuer genug zu fteben tam, wagte auch Niemand einen Wiberspruch: Carnot, welcher ibn gewagt hatte, schwieg. Mit dem Fort= gange bes Banketts erhitten fich bie Röpfe; nur Robespierre verlor keinen Augenblick sein kaltes Blut. Marat schrie schon bamale, er muffe zweihunderttausend Röpfe haben, und Collot d'Berbois behauptete, Frankreich werbe nicht eber gludlich und frei fein, als bis es im Blute aller Derer fowimme, welche burch Reichtum, Talente ober irgend einen Vorzug aus-3wischen ihm und Fouquier-Tinville erhob fich über aezeichnet maren. bie Urt und Beise ber Ausführung bieses erhabenen Gedankens ein Streit, ber zum blutigen Austrage zu tommen brobte, als bie machtige Stimme bes ftete talt bleibenben Marionettenspielers feine Figuren jum Schweigen brachte.

Seitdem die erste Begeisterung, welche mit der Revolution verbunden war, sich gelegt hatte, war es, wie bereits angedeutet, die Unredlichkeit, die Heimtlich, die Heimtlich, welche die revolutionären Ereignisse beseite und den hehren Namen der Freiheit entweihte. Wie auf der einen Seite der schwachstnnige König, nachdem er die neue Verfassung angenommen und beschworen, sich heimlich davonmachte, so waren auf der andern die Revolutionäre, denen es doch erwünscht sein mußte ihn los zu sein, eiligst dabei, ihn wieder zurückzuholen. Wie Ludwig XVI. seinem Schwager, dem Kaiser, den Krieg mit dem Hintergedanken erklärte, durch ihn befreit zu werden, so stellten sich die Revolutionäre, welche offen die

<sup>\*)</sup> Mémoires du'n prêtre régicide, 2 tom., Paris 1829.

Berpflanzung der Revolution nach anderen Ländern gepredigt hatten, worauf diefe natürlich Borfichtmafregeln ergriffen, - als maren fie bie Angegriffenen, während die Unternehmer ber sogenammten Impasion frob waren, bald wieder umtehren zu können. Angeblich um bas Königtum au fturgen, woau ein Beschluß ber Nationalversammlung bingereicht hatte. feste man ben überfluffigen Sturm auf die Tuilerien in Scene, in Wahrbeit aber, um Schrecken zu verbreiten und bie Schweizergarbe zu morben. Die ohnmächtigen Kriegsmaßregeln Desterreichs und Breukens nahm man jum Bormande ber entfetlichen Septembermeteleien, um bie Gegner ber Schredensmänner los zu werben. Welch' elenbes, eines nach Freiheit ftrebenben Boltes unwürdiges Spettatelftud mar es, ben eingeschüchterten und vor Schreden bereits halb tobten Schattenkönig jum Auffeten ber roten Mute zu zwingen! Die alten Schweizer bewiesen nach ber Sage ibren Freiheitfinn baburch, daß fie bem hute Defterreichs die Berbeugung versagten; die neuen Franzosen glaubten ihn zu beweisen, indem sie die Mitte ber Galerenfträflinge verehrten und zu verehren Jeben nötigten. Rein Bunder, wenn unfer Schiller biefem efeln Schauspiele gegenüber an ber Selbstbefreiung ber Bolfer zweifelte und in Die gerechten Bornesmorte ausbrach:

Bor bem Stlaven, wenn er bie Rette bricht, — Bor bem freien Manne erzittert nicht.

Freie Manner hatten in der Schweiz und in Nordamerika Freisstaaten gegründet; Sklaven thaten es in Frankreich und krochen vor den neuen Machthabern noch tiefer im Staube als vor den alten. Hatte unser Dichter ja nur die wirklichen Scenen des Pariser Hexenkessels im Ange, wenn er schilderte:

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen, Der ruh'ge Bilrger greift zur Wehr, Die Straßen füllen sich, die Hallen, Und Wilrgerbanden zieh'n umber. Da werben Beiber zu hönnen Scherz; Roch zudend, mit bes Panthers Zähnen zerreißen sie des Feindes Derz.

Und folches Bolt "richtete" in ben schauberhaften Septembertagen über die unglücklichen Gefangenen. Bon ben Scenen bieses "Gerichtes"

macht uns ein Augenzeuge folgende Schilderung:

"Ich gehe über ben Pont-nouf, bei jedem Schritte begegne ich Spuren bes Mordes, blutigen Gliedern, und stoße an Leichname. So komme ich zur Abbahe. Ich weise meinen Besehl (einen seiner Freunde zu versichonen) dem Kerkermeister vor; plöylich öffnen sich die Thore und die Flamme einer Kerze, welche in den Hals einer Flasche gestecht ist, beslenchtet ein häßliches Schauspiel. Maillard (Pöbelanführer) auf einem

ichlechten bolgernen Stuhle figend, ein mit Blut beflectes Register in ber Sand, von gehn bis zwölf Männern aus bem Bolte umgeben, bie Baare zerzaust, bie Rleiber in Feten, gleich ihm vor einem Tifche tauernd, ber mit Flaschen und Glasern bebedt ift, gefüllt mit Wein, rot wie bas Blut, welches herabrieselt und ihre Sande und Gesichter Meine Ericbeinung erschreckte biefen Senat von hentern, welche beflectt. auf ihren Siten gitterten und fich mechanisch auf ihre Waffen fturgten. Maillard allein zeigte keine Erregung, er war halb betrunken. willst bu?" stammelte er. - Ich bringe einen Befehl ber Commune. - "Lies beinen Befehl!" - Ich that es. "Es ist gut, fuhr Maillard fort, gebe!" 3d verließ fie, und ein noch schredlicheres Schauspiel als bas, welchem ich eben entgangen, bot sich meinen Bliden bar. Achtung", fcbrie ein Mann vom Bolt feinen Rameraben au, "febt bier Wilbpret!" All mein Blut ftocte in ben Abern, ich glaubte meine lette Stunde gekommen, namentlich als ich die Beile sich erheben und mich bedrohen fah. 3ch wufte nicht, daß mir einer ber "Richter" Maillards folgte, welcher ber Menge befahl, mich burchzulaffen ..... Derfelbe Maillard aber fette zwei Tage fpater benfelben Gefangenen, beffen Schonung die "Commune" befohlen batte, auf feine blutige Lifte, und bie Mörber vollzogen an ihm, mas fie bas Gericht an ben Berrätern nannten."

Doch, dies war nur das Borspiel. Erst als der National-Konvent feine blutige Laufbahn begann, murbe ber Mord in ein Spftem gebracht. nur bag bie Rollen wechselten: bie beute morbeten, murben morgen felbst gemorbet! Und bas nannte man "Republit"! Man glaubte fie burch die Verurteilung bes längst unschädlichen Ronigs mit fünf Stimmen über der absoluten Mehrheit, wovon über zwanzig nur aus Furcht vor bem Bobel ben Tob votirten, auf die Dauer gegrundet zu haben. ift recht bezeichnend für jene "Demokraten", baf fie es ablehnten, bas Bolt über ben Tob bes Königs abstimmen ju laffen, - weil fie wußten, bak bas Bolf nicht für den Mord war. Und diese Leute hatten bie Frechheit zu behaupten, daß sie im Namen und mit dem Willen des Bolfes regirten! Durch weiteres Blut follte Die fogenannte Freiheit befestigt werben. Robespierre fprach es gegen Saint-Just aus, wie uns ein Ohreuzeuge berichtet. Schon bamals erweckte ihm fein von allen Rückfichten entbundenes Lossturmen auf die Berwirklichung seiner Grundfate ben entsetlichen Blan, Alle hinrichten zu lassen, welche ihm im Wege standen, und er war entschlossen — Frankreich neben ber neuen Staatsform auch einen neuen Gott, eine neue Religion, und - einen neuen Oberpriester zu geben \*)! Denn Robespierre mar nicht nur ein fanatischer Theoretiker, sondern auch eitel, und bieser Eigenschaft so

<sup>\*)</sup> Mém. d'un prêtre régicide II. p. 12.

sehr ergeben, daß er in seinem Zimmer bei dem Tischler Duplan überall sein eigenes Bildniß in Form von Miniaturen, Silhouetten, Gemälden, Statuen, Büsten und Medaillons angebracht hatte. Auch war seine Bohnung, im Gegensate zu der damals einreißenden Nachlässigfeit, Ungebundenheit und sogar Unsauberkeit, elegant eingerichtet und er selbst

erfchien ftets gefchniegelt, gepubert und bezopft.

Die Schredenszeit ber frangofischen Revolution verbient auf feine andere kulturhistorische Stufe gesetzt zu werben, als die Inquisition und bie Berenprozesse. Go wenig ber Scheiterhaufen bem Glauben, so wenig hat die Guillotine ber Freiheit etwas genuttt; beide Mittel haben nur gedieut, ihre Ideale berunterzuwürdigen und in Berruf zu bringen. Das Meifte zur Ginführung Diefer häflichen Erscheinung in Die Staatspraris ber frangösischen "Republit" trug Darat bei. Robespierre war nicht blutdürstig von Natur, und hatte er seine boch gesteckten Ziele ohne Blut erreichen fonnen. - er batte feines veraoffen. Aber Marat, ber eflig schmutzige Broletarier, hatte niemals Ibeale, sondern hafte blos, mas ihm nicht glich, und mas er hafte mußte sterben. Marat wohnte in einem Borbell\*), über bunkeln und krummen Stiegen, im vierten Er war höchstens fünf Fuß boch, hatte einen biden Ropf, fahle Augenbrauen, ftarte Bartftoppeln, gab einen Rloatengeruch von fich, trug gerlumpte Rleiber und schmutige Bafche. Die Bierbe feines unorbentlichen Zimmers war eine bolgerne Standuhr in Form einer Buillotine. In seinem Schmutblatte l'ami du peuple predigte er Blünderung, Mord und Brand, und jog alle Menschen, die nicht feiner Meinung und Lebensart waren, im Rot herum. Er hielt fich für berufen, Frankreiche Argt zu fein, - jein Mittel mar ber Aberlag. Alle burch irgend Etwas Bervorragenbe follten bemfelben unterworfen Und bas alles behauptete er jum Beften bes Boltes anzustreben. Wenn er einen seiner Keinde. — und bas waren alle reinlichen Leute. por fich hatte, so funtelten seine Augen wie jene einer Spane; sab er aber eine Waffe, so gitterte ber Feigling wie Espenlaub. Sein befter Freund war der Benter, seine Bewunderer die Proletarier, die ihn ju Beiten, besonders aber, als er einst auf die Anklage von Freunden ber Ordnung aus bem Konvente gestoßen, aber vom Berichte freigesprochen wurde, mit Blumen und Lorbeerfranzen geschmudt, wie einen beibnischen Göten auf einer Tragbahre triumfirend durch die Straffen und in die Sitzung des Konventes trugen. Balb darauf klagte er aus Rache die Girondiften an und führte ben Sturg biefer fonberbaren Schmarmer herbei, welche noch wenigstens eine ideale Bolitif verfolgten, aber bei ber ungeschickten Bahl ihrer Mittel nur ber Anarchie in die Sanbe arbeiteten und Europa in wilbe, endlose Kriege stürzten. Die Hand

<sup>\*)</sup> Mém. d'un prêtre régicide t. I. p. 294.

eines für diese Idealisten schwärmenden Mädchens rächte sie an ihrem bitterften Feinde und entriß ihn der Fortsetzung seines Bluthandwerts.

Es war ein trauriges Leben in Baris mahrend ber Schreckens-Die Spaziergänge waren verlaffen, Die öffentlichen Lotale einsam ober geschlossen, Die Brivathäuser verrammelt. Man sab überall nur blaffe und furchtsame Gefichter, und in ben Strafen suchte man fich auszuweichen. Es war wie jur Zeit einer Seuche ober Sungers-Das Miftrauen war an ber Tagesordnung. Die Berrichaft führten bewaffnete zerlumpte Böbelhaufen, welche als beständige Gafte die Tribune bes Ronventes bevölkerten, Die Berhandlungen durch fortwährendes Dreinbrillen, burch Zeichen bes Beifalls und Miffallens beherrichten und alle nicht mit bem robesten Jatobinismus Saltenben einschüchterten. Sie waren es, welche von ienem Blate aus, auf ben fie ein Recht zu baben glaubten, bas ihnen auch Riemand streitig machte, Die Abschlachtung aller Opfer ber Revolution verlangten und burchsetten. Die gleichen Salbmenichen wirkten auch in und mit bem Revolutionstribunal, welches Robespierre jur Erreichung feiner Zwecke eingeführt hatte, eine Bande mit Schmut und Blut beflecter Menschen, - welchen ber fürchterliche Ankläger Fouquier=Tinville täglich frisches Futter zur Abschlachtung vorwarf, - ein ewiger Sohn auf alle Rechtspflege. "Richter" verhörten in frivoler und pobelhafter Weise, stellten schamlose Fragen, mischten robe Spage bagwischen, spielten mit ber Angft und ben Soffnungen ihrer Opfer und beschimpften bieselben baneben auf bie emporenoste Weise. Und nach gethaner Arbeit erlustigten sich biefe Ungeheuer in icham= und zuchtlosen Orgien mit öffentlichen Dirnen. wobei auch Marat ein willkommener und fleifiger Gaft war. Da lachte man über die grause Arbeit der Guillotine und über die Furcht vor diesem 3bol einer geschändeten Freiheit! In anderen Zusammenkunften ber Revolutionsmänner für sich, wo dann Robespierre dominirte, wurden bie Broffriptionsliften gefertigt und die bem Tode Geweihten genannt. fielen Zierben ber Wiffenschaft wie Bailly und Lavoisier, solche ber Literatur wie Andre Chenier, aufrichtige Republikaner wie Desmoulins. Bergniaud, Gensonné, tapfere Generale wie Custine und Beaumarchais. geistreiche Frauen wie die Roland, harmlose liebende Gattinnen ber Opfer, wie die naive Lucile Desmoulins. Ein Dienstmann wurde verurteilt, weil er einen Brief, ohne beffen Inhalt zu fennen, beforgt batte, welchen die "Richter" für verdächtig hielten. Goffin, Profurator bes Departements ber Maas, fand ben Tob, weil er an seinem Bosten and nach ber Einnahme Berdun's durch die Preußen geblieben war. Einige Geschworene hatten einem seiner Freunde versichert, es werde "Alles gut geben", worunter fie aber hinterliftiger Weife nur feine Berurteilung verftanben.

Es gab eine befondere Rotte von Menfchen, welche man Fanatiter

ber Guillotine nennen könnte, wenn man nicht wüßte, daß fie ihre Rolle aus wolverstandenem Interesse spielten. Diese Ungebeuer machten fich nämlich ein Geschäft baraus, ber Mordmaschine soviel Opfer als möglich in ben Rachen zu liefern, um sich aus ihrer hinterlaffenschaft zu be-Ihr Saupt mar Beron, ein Agent bes Sicherheitausschuffes und ber besondere Bertraute Robesvierre's, welcher ihn stets gegen Alagen über die schauerlichen Amtsmisbräuche, deren er sich schuldig machte, mit feinem mächtigen Ginfluffe in Schutz nabm. Der öffentliche Ankläger Fouquier-Tinville war mit Heron eng verbunden, und Beide verftanden bie Runft. Berfonen, welche fein Schatten eines Bormurfs traf, und welche selbst bas Revolutionstribunal freisprach, bennoch in ben Tod zu fenden. Heron vergrub solche Befehle zur Freilassung in feiner Tafche, lieft die Opfer auch ferner im Rerter schmachten und erfolich bann die Unterschriften von brei Ausschuffmitgliedern, die nach dem Gesetze erforderlich waren, mit deren Hilfe der Losgesbrochene dennoch wur Guillotine manderte. Das fanatifirtefte Mitglied jenes Ausschuffes war ber Maler David, teffen beständiger Wahlsvruch lautete "Brovons du rouge!" Einer seiner Collegen, Amar, gab ben zahlreich bei ihm mit Gnabengesuchen für ihre Bater, Manner u. f. w. erscheinenben Frauen nur gegen ben Preis ihrer Ehre Gehör. Dhne Scham und lachend sprach man in Baris von Amar's Serail. Die "gesimmungs= tildtigen" Leute brüfteten sich mit bem Titel "Sansculotten", ber ihnen als Empfehlung galt, und mehrere Exzentrische anderten ihre Namen. Das Beispiel des Herzogs von Orleans, genannt Egalité, ist nicht das Als 3. B. ber neue republikanische Ralender aufkam, welcher an die Stelle ber Beiligen lauter Thiere, Pflanzen, landwirtschaftliche Instrumente u. f. w. fette, vertauschte ein ehemaliger Notar seinen Namen "Claude Nicolas Biget" mit "Reseda Pomme-de-terre Niveau", um als wahrer Revolutionar die Tendenz des Nivellirens zur Schau n tragen. Wer nicht mit ben Wölfen heulte, beffen Ropf war nicht Ber sich mur einigermaßen gemäßigt ober nur nicht revolutionar gemig ausbrückte, wurde scheel angesehen und getadelt, und die beliebte Bueichnung babei war, ber Betreffende sei nicht "assez Marat"; bem ber Träger dieses Ramens war der Typus revolutionärer Bollfommen= heit. Dies widerfuhr u. A. dem Dichter Josef Chénier (Bd. V. S. 517 f.) mit seinem Trauerspiel "Timoleon", bas er im Sale ber Madame Bestris einer Gesellschaft von Sansculotten vorlas, worauf Saint-Just bemerkte: er glaube nicht, daß die Comités die Aufführung des Stückes lange bulben werben. Ja, es tam noch gang anders: am 3. September 1793 wurde wegen Aufführung harmlofer, aber aus irgend einem Grunde mikliebiger Stude Die Comédie française auf Antrag bes Jakobinerflubs geschlossen! Die Sansculotten aus dem Bolke waren die herren ber Lage, eine wirklich neue Aristotratie. Die von ihnen Emporgehobenen

hätschelten sie und bezahlten Jedem vierzig Sons für den Besuch der Soktionen", in welche Paris eingetheilt war. Fanden sich aber in densselben auch anständige Leute ein oder Solche, die verdächtig waren, nicht durch Did und Dunn mitzugehen, so wurden sie einsach von den Bastrioten ohne Hosen mit Stöcken hinausgeprügelt!

Und unter biefer sonderbaren Freiheit, einer Mete, welche ben Namen einer Göttin trug und welcher man Bekatomben Blutes ovferte. erstieg die Not des armen Boltes einen granenerregenden Gipfel. Spbel erzählt nach zeitgenöffischen Quellen, daß in Montpellier Frauen in boffnungvollem Zustande im verzweifelten Gebrange vor den Bacter= läben erbrückt wurden, daß man in ber Auvergne verhungerte Kinder auf ben Straffen fant, daß im reichen Rouen hungerenot herrschte. Die Jakobiner wußten auch hier kein anderes Mittel ober wollten keines wiffen, ale ben Schrecken. Wer nicht zu bem gesetlichen Breise, bem beruchtigten Maximum, vertaufen wollte, sowie wer Borrate von Baaren befaß, ohne fie zu verkaufen, murbe bes Todes schuldig erklärt. bie Affignaten, jene bekannten Bapierfeten, zu heben, erklarte ber Konvent biejenigen, welche noch bas Bild bes Königs trugen, fünfzehnhundert Millionen an Nennwert, einfach auker Kurs und bestahl damit bas Organ der Freiheit die republikanischen Burger auf die schamlosefte Die Anlage von Rapital im Auslande murde bei Todesstrafe Beise. Die Gläubiger bes Staates wurden gezwungen, ihre Titel verboten. auszuliefern und ihre Namen mit ben Beträgen einfach in ein "Buch ber Staatsschuld" eingetragen. Trot allebem blieben bie Affignaten wertlos, und Enbe August 1793 mar ein Livre Gilber faum für feche Livres Papier zu bekommen. Anfangs 1793 waren 3600 Millionen von Assignaten im Umlauf, bas Jahr 1793 brachte ebenso viel und bie erste Sälfte 1794 noch tausend Millionen bazu. -

Handel, Industrie und Landwirtschaft stocken unter einem solchen Raub- und Erdrückungspsteme. Der Konvent aber wollte die Landwirte und Geschäftsleute unter harten Strasandrohungen zum Arbeiten zwingen. Die Gemeinde sollte für die Aussaat haften und zu diesem Zwecke Menschen, Pferde und Bieh nach Bedürsniß requiriren dürsen. Sbenso requirirte der Staat für sich alle Materialien zum Schiffsban und sodann alle Handels-schiffe und bestimmte die Preise aller Verkehrsgegenstände und Arbeitlöhne. Weber Straßen noch Kanäle wurden verbessert, und beide gingen durch Verwahrlosung dem Knin entgegen, die Wälder wurden verwüsstet, die Gefängnisse und Spitäler zersielen und ihre Bewohner starben vor Hunger. Das waren die Segnungen der angeblichen Freiheit. Die Not stieg nach und nach so, namentlich in der vom Lande abhängigen Hauptstadt, daß der Staat die Speiseportionen der Bürger bestimmte. Sine Person erhielt zulett nur noch ein Pfund Fleisch für zehn Tage, und dies nur mit Bewilligung der Settion. Wie mit dem Eigentum, sprang man auch

mit ber perfonlichen Freiheit um. "Gefetlich" wurden alle Burger für verbächtig erklart, welche fich auf irgend eine Weise als Freunde ber Thrannei gezeigt ober ihre Steuern nicht richtig bezahlt ober nicht von ibrer Ortsbehörde eine Bürgerfarte erhalten hatten. Letteres lag aber in ber Willfür ber Ortobehörden und ihrer Werfzeuge, und jeder Berbächtige konnte verhaftet werden. Auf die Berbreitung "falicher" Rachrichten stand Deportation nach Capenne. — Die empörendste Tyrannei. welche je gewaltet, war jett Gefet in bem Lande, beffen Machthaber an gleicher Zeit pralten, auf dem Wege der Freiheit voranzugehen. Die Thrannei eines Ginzigen hat immer noch die natürlichen Schranken, welche bem Willen und ber Kraft eines Golchen gezogen find; aber wer will ber Defpotie eines Böbelhaufens entgeben, wer ihr widerftreben? Und dieser Böbelhaufen, welcher dem Willen eines Robespierre und Saint-Juft gehorchte, schaltete und waltete nicht nur in Baris, sondern Bebes Departement hatte feinen gehorfamen überall in Franfreich. Satrapen in Bestalt eines "Ronveutstommisfars" und eine ergebene Leibgarde besselben in Geftalt eines Jatobinertlubs. Die Aufspürung und Berhaftung aller Berbächtigen war ftets die erste That, welche biefe "Batrioten" zum Beil und Wol bes Baterlandes für notwendig bielten. Reichtum, Bildung ober religiose Grundfate waren hinlangliche Grunde, um ben Besitzer als Aristotrat in die Rerter ober gar auf bas Blut= gerufte zu bringen und fein Gigentum ben Räubern zu überlaffen, welche die Frechheit hatten, sich Bollziehungsbeamte der Republik zu nennen. Denn es war, wie Saint-Juft offen ertlärt hat, anerkannter Grundfat, baft die Republik das Land erobert habe und daber auch berechtigt sei. nach Eroberungsrecht zu verfahren. Der geringste Widerstand mar sofort bas Zeichen zur Bildung eines "Revolutionsbeeres" aus gesinnungs= tilchtigen Sansculotten. Auch erhielten Die Jakobinerklubs bas Recht, burch "Bertrauensmänner" bie ihnen befannten "Aristofraten, Egoisten und Fanatiter" auf die ichamloseste Weise zu brandschapen. Go murben einst auf einmal zu Belfort fünfundzwanzig Berfonen 135.000 Franken abgenommen. Mit besonderer Raublust aber warf man sich auf bas beutsche Elfaß. Gin entarteter Deutscher, aber aufrichtiger Republitaner, ber gewesene Mond und bann Brofeffor Guloqius Schneiber aus Bonn, hatte fich bagu bergegeben, Die Rolle bes Unklägers bei bem Revolutionsgerichte in Strafburg zu fpielen. Er ließ die Buillotine in ben Strafen ber Stadt herumfahren, auch Ausflüge auf bas Land machen und bei biesen Gelegenheiten etwa breifig Röpfe abschlagen. Die Bierbrauer Strafburge lieft er als Bucherer zu 250.000, die Bader als "Feinde ber Menschheit" zu 300.000, einen Spezereihandler wegen Ueberschreitung bes Maximum zu 100.000 Francs u. f. w. verurteilen. Da er aber nicht so ftreng breinfuhr wie bie Frangofen es wünschten, um die têtes carrées alsaciennes zu civilisiren, tamen die

Bilteriche Saint=Just und Lebas mit sechszig vollblutfrangösischen Jakobinern, verbannten bie beutiche Sprache aus ben revolutionaren Gefellichaften. iprachen bavon, Die Des Frangofischen nicht mächtigen Elfässer in bas Innere Frankreiche zu führen und ftatt ihrer frangofische Sansculotten in bas Elfaß zu verpflanzen, ließen bas Strafburger Milinfter zum "Tempel ber Bernunft" einweihen und füllten bie Befangniffe mit ben Elfäffern an, bie mit ber Schredensberrichaft nicht burchaus immbathifirten. Schneiber wurde in einer Nacht aus ben Armen seiner jungen Fran geriffen. Tags an die Guillotine gefesselt, bann nach Baris geführt und auf faliche Unflage ber "Unfittlichkeit" als " Briefter" guillotinirt. Elfässer theilten sein Schickfal; benn sie waren bamals immer noch beutsch gefinnt und feine Bewunderer der Barifer Benter. Saint = Juft felbft bestahl die Reichen Strafburgs um eine, das Departement des Niederrheins um neun, die Elfässer Bauern um vier Millionen. Ja, anfangs 1794 wurden im Elfag über zwanzig Millionen amtlich geraubt. Die Rirchen wurden total ausgeräumt; Ende 1793 waren über zweitaufend Menfchen verhaftet, und die Guillotine frag gablreiche Opfer. In Baris jubelten die Jakobiner, daß Saint = Just auf die dentice Dummheit ber Elfäffer mit Beilichlägen eingehauen habe. Und fo ging es in gang Frankreich zu. Ja manche jener Freiheithelben begingen an ben Bauern, um ihr Belt zu erhalten, folche Scheuflichkeiten, wie fie im breifigjährigen Rriege Gebrauch gewesen! Und bas nannte man bie Berrichaft ber Freiheit, ber Demofratie! Riemals find biefe Ibeen icamloier geichändet worden.

Ueber die gewaltsame Unterdrückung des christlichen Gottesdienstes wollen wir hinweggehen. Wir hegen keinerlei Sympathie mit Dem, was damals beseitigt wurde, aber ebenso wenig mit gewaltsamer Beseitigung desselben. Mit Kirchenraub werden die Gläubigen ebensowenig belehrt, als mit Scheiterhausen die Ungläubigen bekehrt. Beide Versahren sind der Freiheit gleich seindlich und schädlich.

Doch auch die Revolution war so wenig frei von schwärmerisch=
religiösen, als von fanatisch=irreligiösen Erscheinungen. Man sah die
widerliche Affenkomödie des "Kultes der Bernunft", wie das lächerliche
Hender Affenkomödie des "Kultes der Bernunft", wie das lächerliche
Hohepriestertum Robespiere's zur Feier des "höchsten Wesens",
welcher Revolutionär, wie Scherr treffend sagt, einen ausgeprägt pfäfsischen Zug in seinem Wesen hatte und die Ideen Roussen's ohne Wahl
der Mittel durchans in die Wirklichkeit übertragen zu sollen glaubte.
Dieser revolutionäre Hohepriester war besonders der Abgott der Frauen,
welche seine Gegner "Betschwestern" nannten. Seine Problamirung der
zwei stereotypen Dogmen des Rationalismus, des Daseins eines höchsten
Wesens und der Unsterblichkeit der Seele, und das pompöse Fest, mit
welchem dieser Spruch ex cathedra geseiert wurde (20. Prairial oder
8. Juni 1794), waren seine letzten öffentlichen Handlungen. Denn zu

seinem Sturze mußte nun u. A. eine einfältige Schwärmerei bienen, welche damals in Paris auftrat. Eine gewiffe Ratharina Theot, damals bald achtzig Jahre alt, bildete sich feit etwa fünfzehn Jahren, obicon bald in die Bastille, balb in das Irrenhaus gesperrt, ein, sie iei eine jur abermaligen Empfängnif bes Berrn bestimmte Jungfrau, erfreute sich, seitdem ihr die Revolution freie Hand liek, eines kleinen Anhanges von breißig bis vierzig Gliedern, darunter Mesmerianer und Swebenborgianer, und feierte mit ihnen eine Art Gottesbienft in ibrer Dadtammer. Barere, ber "Anatreon ber Guillotine" genannt, befchloß, biefe Borgange zu Robesvierre's Nachtheil zu benüten und wies einen seiner Anhänger, Senart, an, fich in die Mufterien ber "Mutter Gottes" einweihen zu laffen, die er dann sofort, nachdem fle über ihn die "Gnabe ausgegossen", verhaften liek. Ein unterschobener Brief von ihr, die gar nicht schreiben konnte, an Robesvierre wurde ausgebeutet. Allerdings mar er es, ber bie Berhaftete rettete, indem er bie Aften gegen fie entfernte. Die "Mutter Gottes" ftarb im Gefangniff; aber ihr angeblicher Beschützer erntete für seine Blutthaten, wenn auch nicht wegen berselben, einen grausamen Tob — burch Menschen, welche es weit mehr verdient batten.

Schwächlich und lächerlich waren, gleich ben Festen einer nackten Bernunft, von betrunkenen Sansculotten umtanzt, auch die übrigen Surrogate bes abgeschafften Rultes. Dabin geboren 3. B. bie ben alten Spartern (bei gang anderen Berhältniffen!) nachgeäfften öffentlichen "Brubermale". Ber ein recht guter Republikaner sein wollte, hielt solche vor seiner Thure ab und lub die Nachbaren bazu ein. Nicht Brüderlichkeit und Berglichkeit rief biefe Gaftereien in's Leben, sondern die Furcht vor der Buillotine. Gröfere Male aber fanden auf allen größeren Blaten ftatt und es wechselten dabei die Ausbrüche ber ekelhaftesten Trunkenheit mit Anschlägen zu Mord und Raub und zum Berderben der Mitmenschen ab. Ein Augenzeuge erzählt, wie bei einem folden Anlasse in der Rue St. Martin ein Streit entstanden. Bald waren die Tische unter die Fife ber Rämpfenden getreten, ber Boden wimmelte von Speiferesten, derbrochenen Tellern, Gläsern und Flaschen, und Männer wie Weiber bearbeiteten einander mit Fäusten, Bahnen und Stöden. Der Grund bes Streites war die Anschuldigung eines Gaftes, daß er einen filbernen Löffel eingesteckt habe, und der Borschlag, ihn zu durchsuchen, welchem er felbft fowol, als andere "gute Patrioten" fich naturlich mit Entruftung widersetzten. Allgemein klagte man übrigens über Diebstähle an den "Brudermalen", und der Erfinder derfelben, Garnier Launan, verlor an einem folden felbst feine mit Uffignaten gefüllte Brieftasche. Go war auch in anderer Hinsicht bie Ausbeutung ber Bielen zu Gunften Beniger ber Kern ber angeblichen neuen Freiheit. Die Revolution hatte die Feudalrechte abgeschafft; aber fie brudte bas Bolt und fog es mehr aus, als die Berren vom Abel je gethan hatten. Bur Zeit bes Lehnwesens hatten die Untergebenen zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge ihren Berren abgeben muffen; jett nahmen ihnen bie Freiheit: belben zu jeber Beit Alles ab, mas fie befagen. 3m Mittelalter hatte an gewissen Orten bas sogenannte jus primae noctis existirt, mar aber selten in Anspruch genommen worben; jest riffen bie Jakobiner einfach die Töchter aus bem Schofe ber Familien und raubten ihnen bie Ehre, was Manche jum Selbstmorbe trieb. Gemeine Dirnen, beren fie fich außerdem bedienten, verlangten von ihnen als Breis ben Robi irgend Eines, an bem fie fich rachen wollten. Statt eines Nero ober eines Tiberius regirten einige tausend Caracalla's und Heliogabale! ift Thatsache, bag Robespierre mit Niemandem freundlicher war, als mit denen, welche er eben dem Untergange geweiht hatte. Wem er die Sand brudte ber tonnte ficher fein, balb auf ber Anklagebank vor ben Schurten zu sitzen, welche man Richter nannte. Und boch war es nicht Beuchelei, sondern die Freude, etwas zu thun, was seinem Streben biente, wie er glaubte, in welcher Sinsicht sich inbessen seine Auffassung, je naber er feinem Ende entgegenging, befto mehr bem Bahnfinn naberte. In Diefer Zeit waren täglich zwei Kolumnen bes Moniteur mit ben Namen und Personalien von Bürgern angefüllt, welche das Revolutionstribunal dem Tode geweiht hatte. Die Abfassung einer Anklage wurde nicht einmal mehr für nötig gehalten. Alles gitterte vor dem Fallbeile und hielt fich eingeschloffen. Die Regirung aber bezahlte eine Menge Bettler Jeben mit 24 Sous täglich, um bei ben hinrichtungen Beifall an klatschen.

Die Ibeen, von welchen die frangofische Revolution ausging, waren icon und werben ewig mahr bleiben; aber thatfächlich blieben Freiheit und Gleichheit stets auf bem Bapier und erfreuten fich niemals thatfächlichen Bollzuges. Der Berlauf ber frangösischen Revolution von ber Reit an, wo blutige Ereignisse begannen, war baber tein Triumf ber Freiheit, sondern nur eine neue Knechtschaft, und zwar eine emporendere als je vorher eine bestanden, weil ber Berren fo Biele maren, die bas Bolt auszusaugen und zu verberben wetteiferten. Es ift bie gröfte Schmach, welche bem behren Ramen ber Freiheit angethan werben fann wenn jene gewissenlosen Blutmenschen ihre Anhänger und Jünger genam. werben, ba sie vielmehr ihre Schander und henter waren. grauenhafte Täuschung, zu glauben, ber Schreden sei notwendig gewesem bie Reaktion zu verhindern, und nach Erfüllung biefes Zwedes hatte = aufgehört! Als ob sich Jemand durch Schrecken zu einer Überzeugumzwingen ließe, als ob ber Schrecken nicht vielmehr Beuchelei pflanzewürde, und als ob ein spftematisch zum Blutvergießen angeleitetes Bol ber hierdurch herbeigeführten Berwilberung wieder entriffen werden konnte Mit ber Schredensberrschaft mar die überwiegende Mehrheit be

Franzosen, auch abgesehen von ben frliher bevorzugten Ständen -Wel und Klerus — burchaus nicht einverstanden. Doch was konnte biefe Maffe schwacher Elemente audrichten, fo lange eine träftige, wilbe, wir keiner Schandthat jurildichreckende Minderheit fie unterbriichte? Ringends fanden die Jakobiner Sympathie ober Begeisterung für ihr immutiges Bluthandwert, und als Robesvierre's aus Menschengebeinen ethanter Tron fiel, ericholl allgemeiner Jubel. - Die Schreckensregirung war aber auch beshalb besonders verhaft, weil sie offen und soaar mit Oftentation, auf die absolute Berrichaft ber Stadt Baris über Frantreich hinsteuerte. Reine dinefische Manbarinen ober turtische Baichas tonnten in den Brovinzen je so hausen, wie die Rommissäre des Konvents im unglildlichen Frankreich im Namen der "Freiheit" thaten. bas freilich burch Umtriebe zu Gunsten ber Monarchie bie Appublitaner schwer gereizt, am 9. Oktober 1793 sich den jakobinischen Borben ergeben mußte, befahl ber Ronvent bie Berftorung ber Stadt mb bie exemplarische Bestrafung ihrer Einwohner. Man begann wirklich mit bem Niederreifen ganger Strafen, hundert Berfonen murben friegsgerichtlich erschossen, und als es damit zu langsam ging, ihrer 484 in fieben Malen burch Kartätschen niebergemacht, guillotinirt außerbem in ber Stadt 101 und im Departement 1600, nach einer andern Angabe Ther sechstausend. Daneben wurde Alles ausgeplündert, und der Leiter biefer Schenflichkeiten, Collot b'herbois, empfing Bittfteller wie ein Orientalischer Despot; zwei Grenadiere bewachten jede Miene bes mit ihm Sprechenden mit gespanntem Gewehr. Die Stadt verlor sogar ihren Ramen und hieß von nun an bis zum Ende der Schreckensherrschaft Commune affranchie".

Ähnlich ging es in Toulon zu, das sich freilich, durch Einverständ= mit ben Landesfeinden, bes Landesverrates ichuldig gemacht hatte, wenn ein von Bluthunden niedergetretenes Land noch verraten werden Schon während ihres Einzuges machten die siegenden "republifa-Difchen" Truppen auf Befehl bes Satrapen Freron vierhundert Marine-Inbeiter nieder. Durch Savoiarden lieft berfelbe, als ihm die eigent= Lichen Franzosen dazu den Gehorsam verweigerten, achthundert Bürger Erschießen und durch ein Revolutionsgericht über achtzehnhundert Menschen Ein republikanisches Geft feierte man burch die Guillotinirung elf junger iconer Frauen, eine zwölfte murbe, weil fie guter hoffnung war, begnabigt, aber boch unter bas Fallbeil gelegt! Die Gilter ber Gemorbeten und Geflobenen nahm ber "Staat", b. h. er warf fie um Spottpreise an "tugenbhafte Republikaner" bin.

In der Bendee, welche freilich den Bürgerfrieg angehoben hatte, aber nur, weil fie nicht begreifen konnte, daß eine Berrichaft von mehreren bundert Büterichen beffer fein follte, als biejenige eines Ginzigen, ber fich boch felten als eigentlicher Wüterich gezeigt, — wurde jedes

henne-AmRhyn, Aug. Rulturgefcichte. VI.

lebende Besen, das die "Republikaner" antrasen, ohne Unterschied niedergemacht, alles Land verwösstet und alle Häuser eingeäschert. Nach dem Siege ließ der Repräsentant Carrier in Nantes täglich hundertfünfzig dis zweihundert Personen erschießen, dann über fünfzehnhundert Gesangene ersäusen, was auch an anderen Orten geschah, und 1560 sich ergebende Bendeer niederhauen, während viele Tausende noch in den elenden Kerkern umkamen. Damit behaupteten die Unsinnigen — die

Freiheit zu begründen!

Die Nemesis traf fie aber. Das Schreckensspstem stand und fiel mit Robesvierre. Um Jahreswechsel von 1793 und 1794 hatte er gewähnt, mit einer mäßigern Richtung seine Blane beffer verwirklichen zu können, als mit ber wilben blutburstigen ber Bebertiften, und hatte bemaufolge burch ben verblenbeten, aber aufrichtigen und uneigennützigen Camille Desmoulins die von dem Blutrausche ablenkenden Artikel bes "alten Corbelier" schreiben laffen und felbst burchgesehen. miklang, und ber Gewaltige verleugnete nun ben "Corbelier", ben er fogar im Jakobinerklub verbrennen ließ; um fich aber klinftig von bem Einfluffe beiber Richtungen grundlich zu befreien, benen er nicht vergeffen konnte, baf fie ihn fcwach gefehen hatten, schleuberte er gegen beibe zugleich ben Stral ber Bernichtung. Es mar feine letzte Barteienvernichtung, aber nicht fein letter Morb. In ben feche letten Wochen feiner Berrichaft fraß bie Guillotine — vierzehnhundert Opfer. — porher seit Errichtung bes Revolutionstribunals, blos zwölfhundert! Hinrichtungen aus - Irrtum tamen in Maffe vor! Im Ganzen war Franfreich mahrend bes Schredens um etwa hunderttaufend Manner ärmer geworden! Balb barauf folgte sein schallender Sturz und ber-jenige seiner Werkzeuge burch die selbstgesammelten Feinde und die burch fein Benehmen zu Feinden gemachten ehemaligen Freunde, Die fpater, als fie ben nun webenben Beift nicht verfteben wollten, ebenfalls an bie Berganglichfeit bes Gludes glauben mußten. Jeber Freund ber Gerechtigkeit muß biefe Ratastrophe begrußen; benn wenn auch nur eine elende Regirung von charafterlosen Schatten auf die blutigen Titanen folgte, so waren boch von nun an Jene, die fich nicht mit Blut befledt, größtentheils ihres Lebens und Eigentums ficher.

Weniger als von bem "roten Schrecken" ber Jakobiner hat bie Nachwelt von bem "weißen Schrecken" ber Thermiborianer erfahren, welcher bem erstern in ber Zeit folgte, aber todtgeschwiegen wurde, theils durch die Intrigen ber Reaktionäre, theils in Folge des in der Natur seiner Schandthaten liegenden geringern öffentlichen Aufsehens. Mit dem Sturze Robespierre's trat nämlich weder allgemeine Ruhe und Sichersheit, noch Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit ein. Die ihn stürzten, waren früher selbst eifrige Schreckensmänner gewesen und hatten selbst arg gewiltet; sie standen ihm weder im Ehrgeize noch in der Herzlosig-

kit nach, sonbern blos in ber Energie. Nur um fich am Ruber zu erhalten, fligten fie fich bem allgemeinen Buniche ber Nation nach bem Enbe ber Schreckensherrschaft mittels ber Buillotine. Der Schrecken selbst hörte aber damit nicht auf; er traf nur andere Opfer und wurde nicht mehr im Namen bes Gesetzes, nicht mehr unter ber freilich beuchlerischen Form gerichtlicher Urteile verhängt, sonbern willfürlich und regellos burch besondere, fich ju biefem 3wede organisirende Banben. welche bie nun am Ruber befindlichen, Mäfigkeit zur Schau tragenden ehemaligen Terroriften gewähren ließen. Diefe Banben fetten fich msammen einestheils aus Allen, welche irgendwelche Freunde ober Berwandte an den jakobinischen Schreckensmännern zu rächen hatten, anderntheils aber auch aus Jenen, welche aristofratische, klerikale und ropalistische Realtion im Schilde führten. Nicht in gang Frankreich magten fich biese Leute bes "weißen Schreckens" ju erheben; benn bieser mar ja wicht offiziell wie ber rote, sondern erfreute fich blos allerhöchster Rach= ficht. Der Norden und Often bes Landes war zu ftark republikanisch, als daß er bort hätte auftreten burfen, und hinwieder die Bretaane und Benbee ju fart ropalistisch und überdies noch ftets vom Burgertriege burchtobt, als baf bort etwas zu thun übrig geblieben mare. So maren benn seine Schauplätze Baris und ber Silben Frankreichs. In Baris war er harmlofer als in ber zuletzt genannten Gegend; benn er traf fo viel bekannt blos Schuldige, d. h. Jakobiner und Sansculotten, die sich am Schredensregiment als Handlanger und Benfer bes Revolutions= tribunals betheiligt hatten. Gegen diese nun des Einflusses beraubten Menschen bilbete sich aus Angehörigen ber Guillotinirten und Gesinnungsober sonstigen Genossen berfelben bie sogenannte "goldene Jugend" (Jeunesse dorée), welche sich unter der Anführung der ehemaligen Shredensmänner Freron und Tallien militärisch organisirte und unter Absingen ihres Liebes "reveil du peuple" die Jakobiner angriff, wo fle zu finden maren, so baf in ben Straffen zwischen beiben Barteien förmliche Schlachten vorfielen, — bis ber Wolfahrtausschuf ben Jato-Mit ber golbenen Jugend ftanben auch bie "Bälle binerklub schlok. ber Opfer" in Berbindung, welche nicht felten auf ber Stelle ehemaliger Meteleien stattfanden, auf welchen die weiblichen Bermandten ber Gemorbeten in ber Tracht, welche biefe auf bem Schaffote getragen hatten, tanzten, und diese Tracht war es, welche jetzt als angeblich antike zur Mobe murbe. Ihre Lüsternheit paßte zu ber wieber erwachenben Lebens= und Genukluft. Die Theater und Wirtschaften füllten sich wieder und man entschädigte sich burch tollen Jubel für die Entbehrungen ber Schredenszeit, so unficher auch noch die finanziellen Berhaltniffe fich gestalteten und so schauerlich es war, wenn die hungernden Armen neben ben jubilirenden Besitzenden vorüberwankten, so oft jene schrecklichen Gin= briiche wilder Scharen mit Mordgebanken in den Konvent sich wiederholten, und so sehr der absterbende Konvent noch zwischen Jakobinismus und Moderatismus hin und her schwankte, bis sich in der Person eines visher unbeachteten corsischen Offiziers ein Retter aus der Undronnung und ein Begrunder festerer, aber auch unfreierer Zustände fand.

Biel baklicher und ichenklicher trat die Reaktion in den mittleren und fitblichen Departements auf. Es erklärt fich bies um fo eber, als bort die Werkzenge des vorthermidorischen Konventes noch mehrere Monate lang nach bem Sturze ihrer Berren, alfo ohne alle Ermächtigung, gu brandschaten, einzuterfern und zu gnillotiniren fortfnbren. heftiger brach dann die Rache aus, als ihre Wirtsamteit aufboren mufte. und fie beschränkte fich, wie die revolutionare Schreckensberrichaft, nicht auf Schuldige, fondern nahm neben ben Jakobinern und Sansculotten auch die aufrichtigsten und edelsten Republikaner und beren Angehörige Bum Ausbruche tam biese Bewegung im Jahre 1795, ale bereits im größten Theile Frankreichs bie monarchischen und klerikalen Reigungen wieder auftamen, und zwar um so eber, als sie vorher gewaltsam unter= brudt waren. Es entstanden im Gliben Gefellschaften, welche die Rache für bie Schreckenszeit zum Zwecke hatten und fich "Gefellen ber Sonne" ober .. Compagnien Jehu's" nannten, fatt welcher lettern Bezeichnung man auch, aus Mikverständniß (ober Ironie?) "Gesellschaft Jesu" Un ihrer Spite ftanden Junglinge ber vornehmen und reichen Familien, welche nach ber üppigsten Mobe gekleibet waren, ein lüberliches Leben führten und fich mit Anstiftung und eigener Beforgung von Meuchelmorben an verhaften politischen und anderen Gegnern be-Es wurden solche Morbe auch im Einverständniß mit vornehmen und schönen Damen ober in beren Auftrag vollbracht, und ber um bie Sunft feiner Dame buhlende elegante Mörber pflegte forgfältig geschniegelt bei ihr einzutreten, nur daß ein Finger mit Blut beflect blieb, was bem Berichte über Bollendung ber verabredeten That gleichkam. Montbrison wurde von ben Mordbanden Jehu's eine Schar Frauen geächteter Republikaner unter beu Freiheitbaum geschleppt, nacht ausgezogen und mit Ochsensehnen gepeitscht. Daffelbe geschah auch einem fünfzehnjährigen Mädchen, das sich auf die Leiche seines gemordeten Baters warf. Rebon, einer ber Richter, welche ben entmenschten Carrier, ben henter von Nantes, verurteilt hatten, ein Begner ber Schredensberrichaft, wurde als Revublikaner von ihm begegnenden Jehuiten ohne Beiteres ermorbet. Am scheuflichsten hausten die Letteren in Lyon, wo fie auf ben Strafen und vor ben Säufern alle Republikaner und Republitanerinnen, welche fie bekommen konnten, niedermachten, nament= lich im April und Mai 1795. Am 5. Mai wurden bort die Gefängniffe erstürmt, in welchen seit bem Sturze ber Jakobiner wirkliche und angebliche Anhänger berfelben schmachteten, und sechsundachtzig berfelben, barunter feche Frauen, ermorbet. Um ben Wiberstand unmöglich

muchen, wurden bie Kerker zugleich in Brand gestedt. Chentalige Jakobiner, die jest mit dem Winde segesten, wie Chambon u. A., enmimtetten als Rouventstommiffare bie fcmarzen Thaten. Aus Marieffe wa am 10. Mai eine Bande Jehuiten nach Air und schlachtete bott breitundsiebengig Gefangene, unter ihnen eine Frau, bie eben ihr Kind fillte, bas gertreten wurde, worauf man bie Mutter in Stilite rif! Abulich ging es in Avignon, Rismes, 3le, Sifteron, Digne, Toulon, Montelimart, Saint-Stienne, Bourg, Lond-Le-Saulnier u. f. w. zu. In Tarascon wurden am 24. Mai Die gefangenen Republikaner Giner nach dem Andern vom Thurme berab auf einen Felsen am Roban heruntergeworfen, wo sie unter bem Beifallsjauchzen ber zuschauenden Robaliften und Bfaffen zerschellten. Am 20. Juni wurden bortfelbft noch breiundzwanzig Gefangene, barunter zwei Frauen gemorbet. 5. Juni wurden im Fort St. Jean ju Marfeille unter Begunftigung bes Kommandanten, der die Gefangenen noch vorher nach allen mögliden Mitteln ber Gegenwehr burchsuchen ließ, und bes Konventskommissärs Cabrop bei Kackelschein in einer Rasematte fünfundzwanzig Gefangene ermordet. Feste Kerkertburen wurden mit Kartätichen eingeschoffen und mit jolden auch die Gefangenen dahinter niedergemacht, und als die Mörder mube waren, warfen fie brennendes Stroh burch bie gertrummerten Rerferfenster, fo baf bie noch lebenben Gefangenen erstickten. An anderen Orten wurden Menschen lebendig begraben, an's Kreuz geichlagen, langfam zu Tobe gemartert. Reiner ber Mörber, beren Opfer in die Tausende stiegen, wurde jemals bestraft \*)!

Der rote und der weiße Schrecken hatten ausgetobt. Was sollten unn die Franzosen anfangen, die einerseits mun einmal an's Blutvergießen gewöhnt waren und anderseits ihrem Charakter gemäß Abwechslung haben mußten? Sie wählten den Krieg. Zwar hatte er schon bisser gewütet, aber in so geringem Maße, daß er durch die inneren Schreckensssenen übertäubt wurde. Bon nun an kultivirte man ihn im größten Makskabe.

Die Kriegslust ber revolutionären Franzosen stammte aus ber ersten Zeit der Bewegung. Brissot, der Führer der Gironde, war der Erste, welcher das große Wort aussprach, daß Frankreich eines auswärtigen Krieges bedürse, um seine Revolution zu vollenden \*\*). Durch den Krieg sollte nach seiner und seiner Anhänger Meinung die Monarchie gestürzt und die Republik an ihre Stelle gesetzt werden. Es war am 20. Oktober 1791, als er zum ersten Male in seiner Rede vor der Nationalverssamlung den Stolz der Nation gegen die Mächte aufrief, die er als

<sup>\*)</sup> Nodier, Charles, Souvenirs de la révolution, 6. éd. I. 111 ff. Nachergabit von Scherr im Auffatze "der weiße Schreden". Auch Sphels Arweintionsgeschichte erwähnt das Wichtigste daraus (Bb. III. S. 438. 492).

\*\*) Sphel I. S. 325. 329.

bie Beschützer ber Emigranten bezeichnete, und benen man burch bewaffnetes Auftreten zuvorkommen muffe. Nachbem fich Lafabette ihm angefoloffen, erfolgte bie Aufstellung einer Armee, und bie Berfammlung befchlof, ber Könia folle von den Kurfürsten am Rhein die Auflösung des (für sich allein völlig unschädlichen) Emigrantenbeeres forbern, und im Beigerungsfalle mit Krieg broben. Es geschah, und ber Krieg war gemacht, so

febr fich Raifer Leopold bagegen fträubte.

Eine so große Lilge bas Streben nach Freiheit im Innern bes Landes, eine ebenso große war auch die Behauptung, daß die Freiheit vom Auslande bebroht fei, und eine noch größere mar in ber Folge biejenige, baf Frankreich ben fremben Nationen Freiheit bringen wolle, welche ber Konvent am 19. November 1792 in die Welt hinaus verfündete und in allen europäischen Sprachen verbreiten liek. Ende ber Schredensherrschaft wurde ber Krieg vollends zum ganzen Inhalte bes französischen Thuns und Treibens, und diese Nation scheute fich nun auch nicht mehr, die Grenzen bes alten Gallien, ben Rhein und die Alpen, zu überschreiten und barin mit ben "verhaften Despoten" zu wetteifern, daß fie über fremde Bolfer wie über Baaren verfligte. Es mußte baher bas unvermeibliche Schicfal Frankreichs werben, unter bie Diktatur eines zugleich gludlichen, ehrgeizigen und energischen Felbberen gebeugt zu werben; benn nur ein Golder tonnte bem unter ienem Bolke zu Fleisch und Blut gewordenen Drange noch Gloire ein Genuge leisten, und um diesen Breis gaben die Frangosen selbst die Freibeit hin, welche fie jo laut gepredigt und als beren Borkampfer für gang Europa fie fich ausgegeben hatten.

Und die fremden Bolter glaubten ihnen im Anfange größten= theils, - Dant bem Unterbrudungspfteme, bas ihre Fürften bislang gegen sie gelibt hatten und bas sie noch nicht — gegen ein neues, im Namen ber Freiheit ausgeübtes, — vertauschen zu muffen ahnten. Deutschen am Rhein, wie die Schweizer, soweit sie von freisinnigen, aufgeklärten Meinungen befeelt maren, faben in ben frangöfischen Republikanern Freiheitboten, in ihren Heeren Rächerscharen, welche bie harten Fürsten und Patrizier vor ein gerechtes Gericht forberten; sie glaubten bies fo lange, bis bie Stunde ber Enttäuschung tam und bie Belben ber Freiheit sich ju gemeinen Branbichatern und Plunberern, Mörbern

und Frauenschändern entpuppten.

Sie war übrigens begreiflich, biefe Täuschung. Wo die Heere ber "Sansculotten" hintamen, mit ihren schönklingenben Proklamationen, ihrem Mangel an aller militärischen Strammbeit, ihrem brüberlichen Du, ihren bunten Aufzügen ohne Uniformzwang, ben hier und ba vorkommenden Bugen gallischen Ebelmutes und ihrer römischen Tapferkeit gegenüber ben verweichlichten und ungelibten Soldlingen ber zersplitterten Reichsstände, da schlugen ihnen die Herzen ber Jugend entgegen.

war ein Bolk in Waffen, das für eine Idee zu kämpfen schien, — das aber bald genug den Krieg als Beruf betreiben sernte und zu einer Ration von gedrillten und nur zu lange unwiderstehlichen Eroberern wurde\*). —

Es dauerte auch nicht lange, bis die "Befreiten" über die Natur mb ben Charafter ihrer "Befreier" gründlich aufgeklärt maren. bie letteren 2. B. in ber Schweiz hausten, ergablt ausflihrlich ber britte Band ber "Geschichte bes Schweizervolfes \*\*). Doch, mahrend Frankreich, ober vielmehr beffen neuer Diftator, bie "Eidgenoffen" burch Bieberherstellung ihrer Föberativverfassung zu köbern wußte und hierdurch in diesem Lande eine bis in die neueste Zeit fortbauernde französische Sympathie pflanzte, geschah in bem beharrlich fort und fort mighandelten und endlich sogar seines Namens beraubten Deutschland das Gegentheil. Der damals republikanische Görres schrieb vor dem 18. Brumaire im Sommer 1799 : "Man hat uns Brokonfuln geschickt, schwache, berz- und kopflose Menschen, speichelleckende Kreaturen berer, die sie foidten und die unfer spotteten, indem fie uns den Rlot himmarfen und uns saaten: Das sei euer Könia! Man hat biese Buppen mit einem Dof umgeben, ber ber Majestät würdig war, Die ihn nach ihrem Chenbilbe fouf. Die Schranzen spotteten unfer, wenn wir gutmutig an ihren Republikanismus glaubten, sie lachten unfer, indem sie Die Dampfe bes Beibrauchs einsogen, ben wir unseren Idealen opferten . . . . faben wir eine Klut von Menschen, ben Abschaum Frankreichs, über me berfturgen : Schwachtopfe mit Vorurteilen angepfrabft, mit ein paar Sentenzen und hohlen Bhrafen gefüllt, übrigens roh wie bie Stythen, fumpffinnig wie die Böotier, verworfene Sklaven, die fich bei dem Worte Minister, Direktor, breimal zur Erbe warfen und mit ber Stirn ben Staub auffüßten; Gauner, die dem Bolke die Taschen leerten, den Raub von den Dächern predigten u. f. w."

Die ehrenhaften und gelehrten beutschen Richter wurden im beutschen Rheinlande gleich Anfangs verdrängt und durch französische Kreaturen der Machthaber ersetz, welche nicht einmal die Landessprache verstanden. Sönes sah schon damals ein, daß "der Zweck der Revolution gänzlich versehlt sei". "Die Freiheit der Franken, sagte er, kann nicht jenes hohe reine Wesen sein, das in nackter Einfalt, ungeschmickt und einsach vor unserm innern Sinne stralt. Nein, in Seide und Gazen muß sie sich hüllen, von der Wode des Tages aufgeputzt muß sie einhertreten, mit ihren Reizen soll sie spielend wuchern. Die Freiheit des Deutschen hingegen soll eine Madonna sein, mit liebevoller Gitte soll sie ihren Segen und nichts als Segen spenden; nicht Glanz, Tand und Flitter

<sup>\*)</sup> Bergl. Beneben, die beutschen Republikaner unter der frangöfischen Republik. Leipzig 1870.
\*\*) Bon bem Berfasser b. B. und in demselben Berlage.

foll fie umftraken, nur Liebe aus ihr fprechen; an ihrem Bufen follen ihre Kinber Bolfein faugen und in ihrer Gabenfülle fich fättigen."

Die erften empfindlichen Folgen ber Revolution, welche Deutfchland spürte, mar ber seit 1790 stattfindende Einbruch ber von jenem Beltereianiffe vertriebenen ftarren Unbanger bes gefturgten Regirungfpfteme und ber luderlichen Bourbonenfippichaft, ber fog. Emigranten. Es war, wie Alle erfnhren, die mit ihnen ju thun bekamen, in ber Dehrzahl robes, fittenlofes Gefindel, fchlechter als ber "Böbel". vor bem fie floben. Bon geblenbeten beutschen Landesberren, namentlich aber von dem geiftlichen Kurfürsten von Trier, deffen Residenz Roblenz auch ibr Sauptfit murbe, gaftfrei, ja auvorkommend aufgenommen, benahmen fie fich, wo fie zu imponiren wufiten und vermöge ihrer Anzahl sogar gewaltthätig auftreten konnten, in ehrlosefter Beise. Familienglud zu zertreten war ihnen Kleinigkeit, Frauen und Töchter zu verführen — Zeitvertreib, Deutsche zu verhöhnen und zu mifthandeln — fonialiches Lug und Trug, Gemiffen= und Buchtlofigfeit und - an-Beraniigen. ftedende Krankheit tamen in ihrem Gefolge, und ihre zusammengelaufenen Beere, welche gegen bie Freiheit ihres Baterlandes fanipfen follten. wurden felbft von den verkommenften Reichsstadt-Truppen verachtet.

Solches Gelichter war wenig geeignet, in Deutschland Sympathieen für das gestürzte Regiment Frankreichs zu erwecken. Man zollte vielemehr, im hindlick auf die eigenen unbefriedigenden Zustände, den Ideen der Revolution an vielen Orten und in vielen Kreisen offenen Beisall und besang sie ungescheut. Selbst unter "Bornehmen" wurde die Tricolore Mode, man trällerte arglos das Ça ira und die Marzeillaise und schwärmte für die Menschenrechte. Seitdem jedoch der Kerker die königsliche Familie umfing, und noch mehr, seitdem die Guillotine ihre schaudershafte Arbeit begann, waren alle gebildeten und besitzenden Deutschen bitter enttäuscht und wandten ihr Herz kopsschieden Nachbarlande,

"wo ber Stlave bie Rette brach",

ab; ja der blutige Fortgang des welterschiltternden Dramas trieb die Ersten der deutschen Geister so weit von jeder antimonarchischen Wee weg, daß sie die einfachsten Grundlagen freier Zustände vergaßen und ein Goethe dicten konnte:

"Der Menich ift nicht geboren, frei gu fein, Und für ben Eblen gibi's tein bober Gilid, Als einem Fürften, ben er ehrt, ju bienen,"

ja sogar ber Dichter Fiesco's und Tells jammerte:

"Bo fich bie Bolfer felbft befrei'n, Da tann bie Bolfahrt nicht gebeib'n!"

Doch war damit noch nicht alle Opposition gegen schlimme Austände Begen folde erhob fich in Breuken, wo inbeffen ichan miter Friedrich bem Großen und noch mehr unter beffen elendem Rachjoher politische Schmähschriften gegen Die Regirung teine Seltenbeit ber Obergollrat von Deld, welcher in feinen heftigen Schriften "Das fchwarze Buch", "Die preußischen Jakobiner", "Das gepiesene Preugen", hohe Beamte, wie ben Gouverneur in Schlesien mb bem getheilten Bolen, Grafen Bohm, ben Rangler Golbbed, ben Emeral Rüchel u. A. bes Betruges und ber Erpreffung auflagte. und in der Haft, in welche er mit seinen Freunden fiel, sogar den König beschuldigte, daß er "teine Wahrheit mehr hören, redliche Männer, wahre Batrioten, in den Kerker werfen und die angezeigten Betrilger m Dirigenten einer gegen fie niedergesetzten Kommission ernennen wolle". Belbs Schriften wurden konfiszirt, er felbst jedoch nach längerer haft und schlieflicher Berurteilung, endlich freigesprochen. Die gerligten Zuflände aber führten zu bem traurigen Falle bes beutschen Reiches und Breufens am Anfang unferes Jahrhunderts.

In nicht unbedeutendem Dafe wirkten die Ereignisse ber frangosiden Revolution auch auf das beutsche Lanbvolt ein. vor ihrem Ausbruche hatte die Infel Rügen Bauernaufstande gefeben. m welchen sogar einzelne Ebelleute erschlagen wurden. Seit 1790 be= mette man unter den Bauern, wenn ihnen der Schulmeister die Zeiungen porlas und erflärte, eine machiende Aufregung. Gie begann fich in Unruben und Dienstwerweigerungen in der Pfalz und am Oberrhein m äußern und flieg noch in demselben Jahre in Kursachsen, querst auf ben Giltern ber Grafen von Schönburg, zu völligein Aufruhr. Shriftstid eines Unbefannten ging voran, mit ber Aufforderung, vom Amfürsten Absetzung Aller, die bisher Sachsen "unglücklich" gemacht. Errichtung einer Nationalgarbe, Beschränfung ber Rittergutsbesitzer, Aushebung bes Wildhegens u. f. w. zu verlangen, und brohte ben sich nicht Anschließenden mit Blünderung. Der Berfaffer wurde in einem swissen Geifiler entbedt und als Wahnsinniger in Torgau eingesperrt (1809 aber entlassen). Die Bauern verweigerten die Abgaben, bewaffneten fich mit Reulen, schlugen und verjagten die Gerichtshalter, mangen die Ruhigbleibenden, mitzumachen, indem fie ihnen mit Fener und Schwert brohten, und verlangten in stets anwachsenden Saufen ben Rachlak ihrer Lasten, sogar bie Rückerstattung bezahlter Geltbuken. Shon brobten die Gränel des Bauernkrieges von 1525 sich zu ermuern, als die Staatsgewalt der Empörung ohne vieles Blutvergießen ben wurde, fie theilweise auch durch bloses Bureden von Beamten besprichtigte, aber auch, aus Furcht vor ben Übermundenen, etwa 200 Gefangene schonend behandelte und binnen einem Jahre nach und nach in Freiheit fette. Bu gleicher Reit tamen auch vereinzelte Erhebungen gegen die Belästigung der Bauern durch das Wild vor, das die Eplagten vertrieben oder erlegten. Der Aurfürst von Sachsen half du verbesserte Verordnungen den Beschwerden ab, so gut es ging, und strafte Niemanden. Hier und da, namentlich in den Damastweberdörschroß- und Neu-Schönau bei Zittau, kamen beträchtliche Unruhen weider Wahl misbeliediger Pfarrer vor und waren mit sehr unkirchlick Außerungen der Betheiligten verbunden. — Als die Franzosen tRheine zu marschritten, wurden siberall, wo man von ihnen Bestein hoffte, Freiheitbäume ausgepflanzt, die rote Mütze darauf gesetzt das Volk tanzte rings umher. Mit sieberhafter Hast wurde in al Gegenden, welche die Heere der Revolution und später Napoleons setzen, die Leibeigenschaft mit allen ihren Zubehörden abgeschaftt. solgte denn auch der Riederlage des alten Preußen bei Jena, im Ja darauf (1807) die Anhandnahme dieser Massregel.

## 3weiter Abichnitt.

## Der Imperialismus.

Es war noch während der Revolution, im Beginne der Schrecke herrschaft, kurz nach dem Sturme auf die Tuilerien und der Absetz des Königs, als von zwei Bewegungsmännern, welche sich zu 1 Dichter Josef Chenier begaben, um dessen Borlesung seines Stül Cajus Gracchus zu hören, der Eine, auch ein Dichter, dessen Nar wir aber nicht ersahren, zu dem Andern sagte: "Wahrlich, ich lache, wich in eueren Journalen diese Bekenntnisse republikanischer Überzeug lese, von welchen sie jeden Morgen voll sind. Was ist dies All Roch zehn Jahre, und wir werden alle diese wilden Republika als Salonhöstlinge sehen, ihre Gespräche wie mit Honig versüsse fristrt, parsimirt, von Gold glänzend und sich vor irgend einer neu Majest ät verneigend, welche sie sind gemacht haben, welche sie ander Gold gesast, beweihräuchert und besungen worden ist!" Dies wi 1792 gesagt, und 1802 war es bereits seit einigen Jahren nur zu wa

Als Napoleon Bonaparte heimlich die ihm anvertraute Armee fernen Aegypten, von allen Seiten bedroht, verließ, um seine ehrgeizi Plane auszuführen, sagte er zu dem Einzigen, der um seine Abr wußte, dem General Menou: die herrschaft der Schwätzerei sei beend Unter dieser "Herrschaft der Schwätzerei" verstand er das Direktorin

allerdings ein schwaches und in vielen Beziehungen hobles Regiment. aber boch bas einzige gesetzlich entstandene und die Ordnung im Innern aufrechterhaltende feit Beginn ber Revolution. Indem Bonaparte bie Aufgabe übernahm. an Die Stelle ber "Schmätzerei" bas Babonnett zu feten, that er zwar nicht, was die französische Nation als Ganzes, die ftets ben Frieden verehrt, - aber er that, was bas Franzosentum. d. h. was die lärmenden, unruhigen und baber auch maßgebenden und ftets ben Rrieg vorziehenden und burchsetzenden Elemente jener Nation An ihnen, an der Armee und den fibrigen ruhm= und beute= suchtigen Franzosen hatte er eine Stlite, ohne die er nicht zum Riele getommen, ja bie ihn fogar formlich zu feinem Schritte aufforberte. Der Feldang im fernen Often, im Lande ber Geheimmiffe und ber orientalischen Bracht, hatte sein Haupt und sein Beer mit einem Glorien= idein umgeben, ben er gewiffermagen jur Schau trug, indem er bei femer Rudtehr ftets mit einem türkischen Gabel umgurtet erschien. er ben Bräsidenten bes Direktoriums, Gobier, besuchte, schlug er auf biefen Sabel und verficherte, er werbe ihn nie ziehen, als für bie Bertheibigung ber Republik und ihrer Regirung\*). aber verband er fich mit Siepes, ber bisher fein bitterfter Feind gewefen, und ba biefer Mann an ber Manie litt, Berfaffungen ju machen, o verschaffte er ihm Gelegenheit hierzu, und war es auch unter ber Bedingung, Die gesetymäßige Regirung sturzen zu helfen, beren Mitglied er selbst war. Erhielt er ja als Lohn ben größten Theil einer Summe bon 800.000 Franken, welche die Direktoren bei Seite gelegt hatten, um ihre bei jeweiligen Neuwahlen austretenden Kollegen nicht mit leeren Banben gieben zu laffen!

Um seine Rücksehr zu beschönigen, hatte Bonaparte vorgegeben, in Aegypten sei das Gerlicht eingebrungen, die Republik stehe in Gefahr; um seinen Staatsstreich auszuführen, ersann er ein neues Gerlicht: die Jakobiner strebten nach Wiedereinsührung der Schreckensherrschaft, und erreichte dadurch, daß ihm der Oberbesehl aller Truppen und Nationalsgarben in Paris und Umgebung übertragen wurde. So hatte er nicht schwer, Cromwells That nachzuahmen, von der sich die seinige unterschied wie die Ränkssuch von der offenen Gewalt. Der Usurpator hatte gelogen, er wolle die Schreckensherrschaft verhindern, und er gründete selbst eine solche, nur die eines Einzigen statt derzenigen einer ganzen Bartei!

Man hat die Mächte des heiligen Bundes von 1815 der Reaktion angeklagt, die von ihnen begründete Beriode die der Restauration genannt. Aur blinde Franzosenbewunderung konnte dies. Der wahre Reaktionär, der wirkliche Restaurator der absoluten Gewalt an Stelle des Volkswillens

<sup>\*)</sup> Jules Barni; Napoléon et son historien M. Thiers. Genève 1865.

war Bonaparte, und wenn er vorgab, gegen das übrige Europa für die Freiheit zu kämpsen, so war dies noch eine frechere Lüge, als von Seite der Republikaner, unter welchen doch wenigstens ein Theil des Bolkes die Freiheit besaß, seine Bertreter zu wählen. Bolksvertreter gab es weder unter dem Konsulat, noch unter dem Kaiserreich; die Beamten, welche die sonstige Stelle solcher einnahmen, waren von oben herab ernannt und bezogen großartige Gehalte. Die Errungenschaften der Revolution waren damit durch den von ihr Emporgehobenen selbst versnichtet. Nur um zu zeigen, was man dem französischen Bolke zehn Jahre nach seiner glorreichen Revolution bieten durste, erwähnen wir mit wenigen Zigen der von der Konsularversassung geschaffenen Organisation der Staatsmaschine, worans leicht das Urteil gezogen werden kann, ob ein solcher Staat noch den Namen einer Republik verdiente.

Die zwei provisorischen Konfuln, Siepes und Roger-Ducos und bie zwei burch bie Berfassung felbft neu ernamten. Cambaceres und Lebrun mablten in Gemeinschaft bie Dehrheit bes Senat conservateur, welcher fich im Ubrigen felbft erganzte, beffen achtzig Ditglieber leben glanglich im Umte blieben und 25.000 Franken Gebalt Diefer Senat, alfo ein reines Wertzeug bes Erften Ronfuls, wählte aus ben von ben Bürgern nach Gemeinden und Departementen burch Wahl gefertigten Berzeichnissen von Bertrauensmännern auf die Zeit von gehn Jahren bie breihundert Mitalieder bes gesetgebenden Körpers, welche je 10.000 Franken, die hundert Mitalieder des Tribunats, welche je 15.000 Franken bezogen, die Raffationsrichter u. f. w., und sollte kunftig auch die Konfuln mablen, deren erster eine halbe Million. ber Aweite und Dritte je 150.000 Franken jährlich bezogen. Es burfte kein Gesetz verkündet werden, außer der Borschlag dazu war von der Regirung gemacht, dem Tribunate mitgetheilt und vom gesetzgebenden Körper bekretirt. Dem lettern war jebe Diskuffion unterfagt, - er hatte blos anzunehmen ober zu verwerfen. Der Genat aber konnte jebe Berhandlung und jeden Befdluß ber Behörden, sowie die Berzeichniffe ber Bählbaren vernichten. Der Erste Ronful verkundete bie Gesete, ernannte und entfette "nach Willfür" bie Mitglieder bes Staatsrates, bie Minister, die Gesandten, die Offiziere der Land= und Seemacht, bie Mitglieder ber örtlichen Berwaltungen u. f. w., und ernannte auch alle Civil= und Kriminalrichter, mit Ausnahme der Friedensund Kassationsrichter. Einzig und allein die Friedensrichter hatte bas Die bewaffnete Macht befand fich Bolf (auf brei Jahre) zu ernennen. blos im "Stande bes Gehorfams" und burfte "nichts beratschlagen"; im Falle eines Aufruhrs aber konnte bas Gefet bas Recht ber Berfassung suspendiren, in welcher auch die "Menschenrechte" nicht mehr aufgenommen maren. Es bestand fonach weber Bertretung bes Bolles. noch Freiheit ber Beratung, noch Unabhängigfeit ber Rechtspflege, von

jent ber Gemeinden vollends zu schweigen, beren Anechtung noch jett das Kredsübel Frantreichs ift. So bestand auch teine Preffreiheit unter Ein Befdluff ber Ronfuln von 1800 feste bie Rabl bem Konjulat. ber öffentlichen Blätter fest und gestattete bie Unterbridung aller, welche Artifel gegen bie Berfaffung, gegen bie Souveranetat bes Bolles (welche nicht eriffirte, also gegen bie Macht ber Regirung!) und gegen ben Ruhm der Armeen (bas war wol die Hauptsache!) enthielten. Die Folge war, daß thatsächlich nur noch der Moniteur und die ihm unbedingt nachbetenden fleineren Blätter erscheinen burften. Gin Defret von 1803 mierbrildte bann auch noch die Freiheit des Bücherdruckes, indem es veridrieb. daß kein Buchhändler ein Buch herausgeben durfe, ohne es vorher einer "Revisionskommission" vorgelegt zu haben. Görres faate bam auch gleich nach bem Staatsstreiche zu seinen Freunden, welche bie Republik und baneben Bonaparte boch leben ließen: "Wie? Ihr glaubt woch an eine Revublit? Diese ist mit der Konstitution zum Teufel! Bonaparte ist Diktator, aus bem Diktator wird ein Monarch und aus bem Monarchen ein Desvot werden!" -

Und die Unterdrückung erzeugte bei dem Bolke der Bastillenger= fibrer, Tnilerienkämpfer und Guillotinisten — Die niedrigste Schmeichelei. Der Senat, welcher ben Diktator für bescheiben hielt, glaubte ihn zu Aberraschen, indem er, nach dem Frieden von Amiens (1802), den Jener i bald wieder schnöde brach, die Amtsbauer des Ersten Konfuls von zehn auf zwanzig Jahre zu verlängern vorschlug. Der "Bescheibene" aber war wiltend über biefe Bagatelle von Anerkennung, worauf ber weite und britte Konful ben Senat bewogen, bem Bolke die Frage vorpulegen, ob Napoleon Bonaparte Konful auf Lebenszeit sein solle? Die Nation bejahte mit Silfe bekannter Mittel die vorgelegte Frage mit 3.568.885 von — 3.577.259 Stimmen. Und sofort folgte ein Beidluk des Senates nach, welcher dem ersten Konful das Recht ertheilte, seinen Nachfolger zu wählen und bem Senate basjenige, Die Bufaffung zu suspendiren und den gesetzgebenden Körper sowie das Tribunat aufzulösen. Der Senat erhielt zugleich eine Dotation von fünf Millionen. Dann wurde die Ehrenlegion gegrilmbet, nicht ohne Wiberprud felbft in ben unterwürfigen Behörden bes Ronfularstaates. Dittator fagte bei biefer Gelegenheit im Staatsrate die merkwürdigen Botte: "Mit Spielzeng gewinnt man die Menschen; ich würde bies nicht auf einer Tribline sagen; aber in einer Bersammlung von Weisen und Staatsmännern barf man Alles fagen. Ich glaube nicht, daß bas frangofische Bolt die Freiheit und Gleichheit liebe!"

Rudfichtlos machte Bonaparte seine Gegner unschädlich. Schon wenige Tage nach seinem Staatsstreiche wollte er durch einen Beschluß mehrere Bürger, darunter auch Bolksrepräsentanten, theilweise in das Departement der untern Charente interniren, theilweise nach Guhana

Die öffentliche Meinung war aber noch nicht so nieberbevortiren laffen. getreten, bag die Ronfuln ben Bollzug hatten magen bürfen. Schon ein Jahr barauf war fie es jedoch bereits in solchem Make, daß, in Folge bes Attentates ber Böllenmaschine, ber Erfte Ronful eigenmächtig hundertundbreifig Bürger, beren Berzeichniß ber berlichtigte Polizeiminifter Fouche, früherer Jatobiner, gefertigt hatte, nach Capenne fenden burfte, blos, weil fie "bafür befannt waren, jum Hochverrate fähig ju fein!" Er ernannte außerorbentliche Gerichte und unterhielt in ganz Frankreich Spione, welche ihm jedes revolutionare Suften berichteten, und von benen es in allen Theatern und Cafés und auf allen Spazirgangen Befannt ift die scheufliche That, burch welche ber Bergog mimmelte. von Enghien auf beutichem Boben von ben Agenten Bongbarte's aufaeariffen und in Bincennes erschoffen wurde. Dit seinem Blute beflect, griff ber Konful nach ber Raiferfrone.

Bie Bonaparte die religiöse Freiheit verstand, zeigt sein Wert, bas Rontorbat. Es muß ber Berfaffung von 1795 bie Berechtigkeit zugestanden werben, die religiösen Berhaltniffe in einer vernunftigen und ben Erforberniffen ber Freiheit entsprechenden Beife geordnet zu baben. Sie verirrte fich weber in die vom Blute ber Sugenoten beflecten Satungen ber "Gallifanischen Kirche", noch in bie firchenschänderischen und bas Bolf unterbrückenden Gräuel bes sogenannten Bernunftkultes, sondern erklärte jeden Bürger frei, seine Religion zu wählen und sich keiner andern unterordnen zu mussen, — das einzige menschenwurbige System, basjenige, welches eine Zierbe ber Bereinigten Staaten Amerita's ist. Bonaparte aber fand Dieses System unvereinbar mit seiner Berrichsucht; er wollte eine Staatstirche baben, um die Bemiffen ebenso unter bem Daumen zu halten wie bie Seelen. vor, ben gefturzten Glauben Frankreichs wieder aufzurichten, mahrend berfelbe bereits ungeftort von fieben und einer halben Million Berfonen ausgeübt murbe, fein wirklicher Zwed war aber, fich bes Papftes und ber Geiftlichkeit als Werkzeuge seiner Sande zu bedienen. Nach dem Ronforbat ernannte ber Erfte Ronful bie Bifchofe und ber Papft bestätigte fie, mahrend ber Staat fie mit groken Gehalten ausstattete. Die bescheibenen Freiheiten ber gallitanischen Kirche gegenüber Rom wurden aufgegeben.

Bonaparte hat bemnach sowol die politischen als die religiösen Rechte der Franzosen unterdrückt; dafür wollte ihm die Schmeichelei wenigstens die Ehre erhalten, der Schöpfer der bürgerlichen Rechte zu sein, wie sie im Code civil formulirt sind, den das Kaiserreich sogar "Code Napoleon" umgetauft hat. Dieser Coder verdankt seine Entstehung aber allmäligen Arbeiten, die schon im Jahre 1790 auf Besehl der Nationalversammlung im Sinne einer Revision der Gesetze begonnen hatten, als noch die Welt von keinem Bonaparte etwas wußte. Schon

ber Konvent hatte am 24. Juni 1793, mitten unter dem Witten der Schredensherrschaft, Einheit der Gesetze in der Republik beschlossen, mb er sowol, als die späteren Räte der Direktorialverkassung arbeiteten an dem Werke weiter, welches neben dem neuen Maß= und Gewichtschem zu den besserte weiter, welches neben dem neuen Maß= und Gewichtschem zu den besserten Seiten der französischen Revolution zählt. Bosnaparte hat um das Werk keine Verdienste, als daß es zufällig unter seiner Regirung vollendet wurde; anf ihm lastet vielmehr die Schuld, die allgemeine Gleichheit, welche der Coder proklamirte, durch seine Wiederherstellung des Abels und der Vorrechte, sowie der von der Republik aufgehobenen Negerstlaverei in den Kolonien grell verletzt zu baben.

Als Bonaparte aus Agppten jurudfehrte und feinen Staatsftreich vollfilhrte, erwartete man von ihm, wie Mabame be Stael fagt, ben frieden; — er betrieb ben Krieg noch schwunghafter als bas Direktorium; man erwartete, fo ratfelhaft bas klingt, von ihm bie Befestigung ber Republit. — er flihrte die Monarchie wieder ein. Die Aufrechterhaltung einer alten Monarchie ist noch begreiflich: benn die Macht ber Ge= wohnheit ist im menschlichen Charafter tief begrundet; die Errichtung emer neuen Monarchie aber zieht sich von vorne herein ben Vorwurf bes ungemeffenen Chrgeizes, ber ichrantenlofen Selbstfucht gu. wußte Bonaparte, bag bie Neigungen ber Mehrheit bes frangöfischen Bolles entschieben monarchisch waren (und noch sind!), und bem neuen Cromwell konnte gewiß nicht bie Rolle eines Mont zugemutet werben. Und so traf er auch mit den Wünschen des maßgebenden, unruhigen Theiles ber Frangosen, bieser Römer unter ben Galliern, in ber Wiederaufnahme und glanzendern Durchführung der friegerischen Gloire zu-Es bedarf ber Stirne eines Thiers, um (Histoire du Consulat et de l'Empire I, 226) zu leugnen, daß Bonaparte sofort nach bem Staatsstreiche bereits an die Krone gebacht habe. Denn ichon bor bem 18. Brumaire sprach er sich gegen ben Mailander Melzi bahin aus, daß eine Republik von breißig Millionen Seelen eine Chimare ici. "Die Franzosen muffen, sagte er, Ruhm haben, ihre Eitelkeit muß befriedigt werben; aber Freiheit? - bavon verfteben fie nichte!" — Wer konnte Den für einen Republikaner halten, ber zu Campoformio Benedig an Österreich abgetreten hatte? — Bonaparte verstand unter "Republit", wenn er sich bes Wortes öffentlich bediente, stets nur, was die Römer unter res publica verstanden hatten, den Staat Aberhaupt, und so ist es erklärlich, wie in den ersten Jahren des Kaisertums auf der einen Seite der Münzen: République française, auf ber andern: Napoléon empereur stehen konnte.

Bonaparte begann, um sich zum Kaiser emporzuschwingen, damit, den Franzosen vorgeben zu lassen, gegenüber den Gesahren, welche Frankreich innen und außen bedrohen, sei ein erbliches Oberhaupt notwendig. Der Senat, welcher seine Tölpelei mit bem zwanzigjährigen Konfu aut machen wollte, eröffnete bie Kriecherei. Unter ben "Tribune batte einzig Carnot ben Mut, ber Komobie nicht maustimmen. errötete Bonaparte nicht, im Bereine mit ben übrigen Konsuln und t Ministern, selbst bas bie Berfassung erganzende "Senatusconfult" v 18. Mai 1804 auszuarbeiten, welches ihn zum erblichen Raifer Frangofen ernannte, und jum ersten Male bearlifte ibn ber fervile Se mit dem Titel "Majestät" und erscholl das verhängnisvolle Vive l'e pereur! burd bie Garten von Saint-Cloud. Die zwei Schein-Ronfe fielen weg, ben Senat ernannte und vergrößerte nach Belieben ! Raiser, bessen Civilliste gleich ber Lubwigs XVI. auf funfundzwanzig Di lionen festgesetst murbe, und bie neue Sonne umgaben bie Blaneten ! Reichergamter, ber Marschälle, ber Militariuspektoren, ber Civilgre beamten n. f. w. Es murbe abermals eine Bolfsabstimmung in Sce gesett: gegenüber 3.521.675 bie neue Bescherung Annehmenben, w warfen fie nur noch 2560 (1802 noch iber 8000!) Zahlen, wet beredt genng den Fortschritt der Korruption beweisen, die sich der Fra sofen bemächtigt hatte, und ber Regirung gestattete, Abstimmungen m ihrem Willen zu lenken und jede Opposition mundtobt zu machen. D fofort bereite Schmeichelei ber Burbentrager, besonders ber geiftliche verglich ben neuen Raifer mit Mofes, mit bem Bater ber Mattabaer, m Ryros, mit Augustus, ja stellte ihn mit Gott zusammen und schrieb fe Emportommen ber Borfehung gu. Der Papft mußte tommen umb be Beuchler weihen, ber ihm bie Krone barich aus ben Banben nahm fie felbst auffette und bann, - schwur, die Freiheit bes Glaubens m bie Gleichheit ber Rechte aufrecht zu erhalten!! -

Wie biefer Schwur gehalten murbe, zeigt bie Geschichte bes nap leonischen Raiserreichs mit schwarzen Bugen. Der Raiser achtete b Unabhängigkeit ber Berichte nicht und suchte auf fie ftete Ginfluß an Besonders war er dem Inftitut der Geschworenen abgeneis welches er mir unter Bedingungen fortbestehen ließ, nämlich, bag b Geschwornenlisten gut zusammengesetzt feien, daß die Unklagejurh au gehoben werbe, daß die Berurteilung durch einfache Mehrheit erfol und baf es auferorbentliche Berichtshöfe geben folle. übertrug er das Berbrechen des bewaffneten Aufruhrs und alle Berbreche beren Thater Bagabunden, berufslose Leute ober bereits zu entehrend Strafen Bernrteilte maren. Im Jahre 1810 ließ er acht neme & fängniffe, - acht neue Baftillen ftatt ber alten, jagte ber Bolbon - errichten, um barin Leute zu verwahren, welche man "weber v Bericht stellen, noch in Freiheit seten konnte, ohne Die Sicherheit ? Staates zu gefährben." Selbst bie lettres de cachet murben und einer andern Form wieder eingeführt, nämlich durch die Borfdrift, b Berhaftungen nur (!) burch Ermächtigung von Seite bes taiferlich Privat-Conseils vorgenommen werden durften. Man weiß, wie er selbst Frauen verfolgte, die ihm zuwider waren, z. B. Madame de Staël, Madame Recamier, Madame de Chevreuse u. A. All dies war eines Spstems würdig, welches durch zwei Menschen wie Talleprand und Fouché die Politik gegen Außen und die Polizei im Innern besorgen ließ. —

Die Breffreiheit war wo möglich unter bem Raiserreich noch schlimmer baran als unter bem Konfulat. Das Journal des Debats murbe, weil sein Titel an die Revolution erinnere (!), gezwungen, sich Journal de l'Empire zu nennen und unter bie Leitung eines geheimen Agenten bes Bang ungescheut verfligte Napoleon auch über bas Raifers gestellt. Gigentum anderer Blätter und verschmolz u. A. funf solche mit bem Journal de Paris. Begen Bucher murbe formliche Cenfur ausgeübt. Die Buchbrucker und Buchbandler mußten patentirt und beeidigt sein und berloren ihr Batent, wenn fie eine Schrift berausgaben, welche "ben Pflichten ber Unterthanen gegen ben Souveran und ber Sicherheit bes Staates zuwider mar". Die französische Literatur mar daber unter Rapoleon, wie Thiers (VIII. p. 151) jelbst sagt, nichtig und ohne Begeisterung. Der Raiser that fich etwas barauf ju gut, nicht nur ber gröfte Rrieger, fonbern auch ber gröfte Schriftsteller seiner Beit zu sein.

Das Schickfal ber Breffe und ber Literatur theilten naturlich auch Reine Bilbungsanstalt irgend welcher Art konnte auker ber Université impériale (b. h. ber Gesammtheit ber Schulen bes Raifer= wichs) ohne die Ermächtigung der Regirung errichtet werden. Université impériale aber hatte nach ben faiferlichen Gefeten als Grundlagen ihres Unterrichtes: 1) die Borschriften ber katholischen Religion (!!), 2) die Treue gegen den Kaifer, gegen das Kaiferreich und gegen die napoleonische Dynastie. 3) den Gehorsam gegen die bestehenden Unterrichtsgesetze, welche zum Gegenstande die Uniformität des Unterrichts Der "Großmeister" ber Universite ruhmte sich gravitätisch, batten. als er einst die Uhr berauszog: "In diesem Augenblicke beginnt man an sämmtlichen Luceen bes Raiserreichs ein latinisches Thema zu biktiren." Ehrer und Schüler waren einer kasernenartigen Disziplin unterworfen, mb alle Bewegungen ber Schüler wurden in militärischem Schritt und nach Trommelichlag ausgeführt. Dies bezog fich auf die höheren Schulen, bie sogenannten Liceen. Die Brimarschulen aber lagen gang im Argen, und mit Recht fragt Barni: "wenn noch 1857 beinahe ein Drittel ber jungen Solbaten weber lefen noch fchreiben konnte, wie fah es bann enft ein halbes Jahrhundert früher aus?".

Die Berehrung bes Raifers wurde zu einer förmlichen Religion gestempelt und sogar in ben kirchlichen Katechismus bes Kaiserreichs (von 1811) aufgenommen. Dort hieß es: Welches sind die Pflichten ber Christen gegen die Fürsten, welche sie regiren, und welches sind im Besondern unsere Pflichten gegen Napoleon I., unsern Kaiser? Antwort:

Die Christen schulben ben Fürsten, welche fie regiren, und wir im Besondern unserm Raiser Napoleon die Liebe, die Achtung, ben Geborfam, bie Treue, ben Militarbienft (!), bie jur Erhaltung und Bertheidigung des Kaiferreichs (!) und seines Trones (!) verordneten Steuern (!!); wir schulben ihm and heife Gebete (!!) für sein Beil und für bas geistige und weltliche Gebeiben bes Staates. — Warum find wir zu allen biefen Bflichten gegen unfern Kaifer angehalten? Ant= wort: Weil Gott, welcher die Reiche schafft (!) und fie nach seinem Willen vertheilt, indem er unfern Raifer mit Geschenken im Frieden und Rrieg (!) überhäuft, ihn als unsern Souverain aufgestellt, ihn zum Diener seiner Macht und zu seinem Bilbe auf Erben (!) gemacht hat. Unfern Raiser ehren und ihm bienen, beifit baber Gott ehren und ihm bienen (!). - Bas muß man von Jenen benten, welche ihre Bflicht gegen unfern Raiser nicht erfüllen? Antwort: Nach bem Apostel Baulus wiberftreben fie ber von Gott felbst eingesetzten Ordnung und machen sich ber ewigen Berbammung würdig (!!). — Ja, Napoleon bedauerte, wie er offen fagte, um Jahrhunderte ju fpat gekommen ju fein, um fich, wie Alexander, für ten Sohn bes höchsten Gottes ausgeben zu können. In Ermangelung beffen lieft er fich wenigstens beinabe gottlich verebren. und die ständige Rebensart ber ihn auf Reisen in ben Städten bewillfommnenden Beamten war: Sire, j'embrasse vos genoux. - -

Napoleon wollte aber nicht nur ber herr Frankreiche, fondern berjenige von gang Europa fein. Sich als Nachfolger ber weströmischen Raifer betrachtent, beren Krone er bem Saufe Ofterreich entrif, nahm er neben bem Raisertitel benjenigen eines Konigs von Italien an. während er bieses Land boch selbst zerriß. Nachbem er nämlich 1805 bei Gründung bes neuen Königreiches feierlich erklärt, bas Raiserreich nicht weiter vergrößern zu wollen, einverleibte er bemfelben nicht einmal brei Monate später bie "ligurifche Republit", welcher er später noch Toscana und Rom folgen ließ, fo bag ber Name Italien, fo weit er ihn unangetaftet ließ, nur noch wie jum Sohne ju besteben ichien und bas ungludliche Land thatfachlich aus Domanen feiner Generale beftand, welche die Titel berfelben als Herzoge und Fürsten führten. Und wie Italien, gerriß er auch Deutschland, beffen Ramen er nicht einmal mehr bulbete, und beffen Berg, Westfalen, er seinem elenben Bruber Berome hinwarf. Diese beiben Bolfermorbe maren aber nicht originell: fcon bie früheren Berricher Frankreichs hatten es ftets ihren Intereffen angemeffen gefunden, fowol Deutschlands als Italiens Ginheit mit allen Mitteln zu verhindern. Go spielte er mit allen Bolfern, die ihm bas Kriegsglud zu Füßen warf. Er verschenkte Neapel und Spanien, und bas von ihm gegründete Königreich Holland vernichtete er felbst wieder und zeigte, indem er nicht nur letteres, sondern selbst bie beutsche Nordfeetlifte mit Frankreich verschmolz, daß das lettere nicht nur nach bem linken, sondern auch nach dem rechten Rheinufer lüstern war. Die von ihm eingesetzten Könige und Fürsten meisterte er wie Schulknaben, besonders wenn sie ihm zu milde regirten.

In den von ihm abhängigen Staaten verfügte er über das Leben aller ihm Mißbeliebigen oder Widerstrebenden. In Neapel ließ er den Marquis Robio, der sich ihm in Kalabrien ergeben hatte, von hinten erschießen, in Tirol den tapfern Andreas Hofer durch Berrat ergreisen und zu Mantua morden, in Nürnberg den deutschen Buchhändler Voham Philipp Palm wegen bloßer Bersendung der Broschüre "Dentschaud in seiner tiessten Erniedrigung", deren Inhalt er nicht einmal kannte. — zu Braunau mencheln.

Mit besonderer Wolluft beraubte und bemutigte er Ofterreich und Breufen, gegen welche er ihre beutschen Brilber auf Die Schlachtbank führte. Und das war der erste jener verhängniftvollen Streiche, die er selbst gegen sein Werk führte, mittels beren er basselbe mit eigener Hand Die Berreiffung und Niebertretung Deutschlands führte pm Ermannung und Wiebererhebung bieses Herzens Europa's, welche einem halt! gegenüber ber französischen Raubluft gleichtam. Und so folgten sich die übrigen Selbstmordsstreiche des dem Wahnsinne immer mehr verfallenden Eroberers! Die Unterbrudung Spaniens, wo, wie bessem aufgebrungener König Josef fagte, "jedes Saus eine Festung mar", gelang niemals. Seine Absichten gegen England, um jur Berrichaft bes Festlandes auch die der See hinzuzufügen, scheiterten schmählich, und die kleinliche, elende Rache, die er dafitr nahm, das emporende Rontinentalspftem mit seinen schändlichen Waarenverbrennungen, bas ben handel Europa's zerftörte, entfrembete ihm auch bas Festland. ion völliger Wahnsinn, als er sich erkühnte, das eisige Rukland, das fich iener Awangsjade nicht anbequemte, im Winter überziehen zu wollen und daffitr im endlosen Schnee bes Landes, mit dem er bei Tilsit hatte Europa theilen wollen, feine "große Armee" burch Kälte, Hunger und Schlachten verlor! Nun schrieen die Mütter von dreihunderttausend Ge= opfenen gegen ibn: binter bem Kliebenben raffte fich bas Berhängnift auf, und es war zu fpat, als ihm 1814 geraten wurde, bas französische Bolf zu seiner Rettung gegen die "Invasion" aufzurufen. "Chimären! Die Nation aufrusen in einem Lande, wo die Revolution bie Gelleute und die Briefter und ich felbst die Revolution zerstört habe?" Ein Selbstmordversuch frönte ben Wahnsinn, und von dem Soldatenkaiser fielen seine getreuen Krieger ab, die er zu Berren Europa's gemacht. Sein Reich, bas er in verblendetem Hochmute von der Elbe- bis an die Tibermündung ausgebehnt und durch Basallen bis zu den Straken von Reffina und Gibraltar vergrößert, es schrumpfte zur kleinen Insel Elba Und als er zurückzukehren magte auf ben verlassenen Tron, wie turz war sein Triumf, obschon er ihn durch erheuchelte liberale

Phrasen hatte besestigen wollen. Den gemeingefährlichen Räuber nur ein Felsen unschäblich machen, ber tausend Meilen von jede lande mitten in der tobenden See einsam emporragte! —

Frankreich batte mabrend ber corfischen Militärherrichaft ben punkt ber Welt gebildet; die übrigen Länder, namentlich Europa's, nur Blanetenbahnen um jene Sonne, nur baf lettere ihre Blanet erleuchtete und erwärmte, sondern ausbrannte und verwüstete. — 1 Geschichte war nur von Interesse, soweit fie Konflitte mit ber le Weltmacht zu Tage förberte. Alle Schattirungen ber Anfichten i Ländern richteten fich nach bem Berhaltniffe zu bem mobernen Ri schillerten so wie es ihre Beziehungen zum Diktator Europa's : brachten. Wir finden im ganzen Erbtheile blos zwei Hauptp Navoleonisten und Antinapoleonisten. Aber wie verschieben gestalt bie Motive zu biefer ober ber anbern Haltung! Welcher Un zwischen ben Napoleonisten aus Interesse, aus Unbänglichkeit an bem Gewaltigen ihnen verliehene Machtfille, wie z. B. ben vate und traftlosen Rheinbumbeflirsten, und ben Navoleonisten aus Li mus, welche es fich nicht ausreben ließen, daß ber Raifer ber mah ber frei= und gleichmachenden Grundfate von 1789 fei, baf er 1 rotteten legitimen und reaktionären Anschauungen gegenüber ben Fo Die Aufflärung, ben Bruch mit bem Mittelalter vertrete, ober we leere, trügerische Soffnung begten, bag ber glanzende Stern am ber Zeit ihren Ländern Freiheit von altem Drucke bringen wer' bie Bolen und bie spanischen Afrancesabos! Und biese Schwärme so verrannt in ihre Marotte, daß selbst die flagranteste Nieder ber Nationalitäten, ber Preffreiheit und ber Bereinsrechte, bie Berheerung und Entvölkerung Europa's fie nicht eines Andern konnte, ja daß sie ihren Navoleonskult auf Kinder und Kindeskint erbten, bis endlich die neueste Affenkomödie eines angeblichen Neff Schwindel ein Ende bereitet haben dürfte.

Und hinwieder welcher Unterschied unter den Antinapoleonisten Reaktionäre, Legitimisten und Papisten von Bollblut, die in doberer nur den frechen Usurpator ohne Glauben und Shrsurcht er die englischen Tories, die preußischen und österreichischen Junker, lienischen Höslinge und Pfassen, die spanischen Inquisitionsbewunde Absolutisten. Dort die Nationalgesinnten, die englischen Whig beutschen und spanischen Patrioten, welche den Mächtigen durchschaihm den Mörder jeder Freiheit erkannten, sich nicht blenden ließ Flitter der Paraden an der Seine, des Königsparterres zu Erfigroßen Armee, welche gegen Ruslands Schnee und Sis in ihr Bmarschirte! Sie strebten mit allen Mitteln nach dem einen Zweisteiung des Baterlandes vom französischen Einslusse und waren reichung des Baterlandes vom französischen Serrscher wieder

kennen, immerhin unter ber, freilich auch trügerischen Soffnung, Dieselben wirden fich burch bie erlebten Erfahrungen bewegen laffen, bem Bolte zu geben mas bes Bolfes, und ber Freiheit ihre Rechte quangefteben. haben fie aber ber Zukunft boch mader vorgearbeitet, namentlich in Brenken, ber Seele nationaler Opposition gegen bie moberne Weltberrichaft. Dort schuf ber groke Stein einen Bollsftagt, ber mit bem Mittelalter brach, obne berechtigte Eigentumlichkeiten zu verleten, bewaffnete ein Scharnhorst die Landwehr, entwarf ein Gneisenau ben Blan jum beiligen Rriege für's Baterland, ben ein Blücher und bie Billows führen follten, pflegte ein Wilhelm von Sumboldt Runft und Biffenschaft, legte neben ber allgemeinen Wehrpflicht ben ersten Grund p jener zweiten Saule nationalen Lebens, zur allgemeinen Schulpflicht, mb errichtete ben Sort ber aufftrebenden freien Gesinnungen, die Universität Berlin, und lehrte an ber lettern ein Richte bie Deutschen, beutsch zu bleiben, bis ihn die Aufopferung für seine Mitmenschen in ein zu frühes Grab warf!

In keinem andern Lande als in Deutschland hat die Opposition gegen die Weltherrschaft einen so vorherrschend kulturgeschichtlich en Charakter getragen, so viel dazu mitgewirkt, einer nachfolgenden langen mid unerdittlichen Reaktion zum Trotze die Reime einer bessern, humanern Inkunft zu säen. Nicht einmal im freien England hat sich der Kampf gegen den Napoleonismus über die politische Sphäre erhoben, ja in dieser nicht einmal die verrotteten Borrechte verfallener Flecken und einer eisenscht einmal die verrotteten Borrechte verfallener Flecken und einer eisenstweigen Aristotratie zu berühren gewagt. In Spanien hat der Liberalissmus der in Cadix eingeschlossenen Cortes von 1812, so anerkennenswert leine Wahrung der Bolksrechte ist, sich nicht zum Zweisel an der alleinigen berschaft der katholischen Kirche zu erheben vermocht. In Rußland vollends verband sich gar keine fortschreitende Ivee mit dem Kampfe sür das Baterland und blieb eine unübersteigliche Klust zwischen der bodenslosen Schwärmerei eines Alexander und der gedankenlosen Stumpsheit leines Bolkes.

## Dritter Abschnitt.

## Die Restauration.

Der Charafter ber nach Napoleons Sturz eintretenden sogenannten Reftauration liegt in dem Bestreben, die Spuren der französischen Revolution möglichst zu vertilgen, die Bölker darnieder zu halten, jede Erstedung derselben für die Zukunft zu verhindern und die Macht der Fürsten und Regirungen zu verstärken. Es war dies jedoch im nichts Neues. Schon Napoleon hatte all' Dieses gethan, nur n natürlichen Unterschiede, daß er neben den Bölkern auch die alten Di barniederhielt und hierdurch einen Theil der Welt in dem blinder erhielt, als ob sein Reich ein solches der Freiheit wäre. Die reste Regirungen warsen diese liberale Waske ab und bekannten sich o revolutionsseindlich, was ihre Herrschaft scheindar gehässiger und seindlicher gestaltete, als dies Napoleons Regiment war, obschon der schied war aus der Revolution entstanden und knebelte deren Ids Kreicheit und Gleichheit; das Spstem der Restauration entsprai der Erhebung der Bölker außerhald Frankreichs gegen dessen des namentlich des deutschen Bolkes, war aber weit davon entsernt, die Bölker, welche ihre alten Fürsten wieder emporgehoben, zu sondern trat sie rücksichlos mit Füssen.

Der Charakter der Restauration war aber nicht nur ein best und freiheitseinblicher, sondern ein solcher des Hohns und des Sbruchs. Am 25. März 1813 war in Kalisch eine Proklamation worden, welche wörtlich folgendermaßen begann: "Indem Rußlan reiche Krieger, begleitet von denen Seiner Majestät des König Preußen, Ihres Bundesgenossen, in Deutschland auftreten, kündiger Majestät der Kaifer von Rußland und Seine Majestät der Kör Preußen den Fürsten und Völkern Deutschlands die Kückehr der Frund Unabhängigteit an. Sie kommen nur in der Absicht diese entwandten aber unveräußerlichen Stammgüter der Völker erringen zu helsen und dauernde Gewähr zu leisten u.

Und diese versprochene Freiheit und Unabhängigkeit, diese ! herstellung des ehrwiltdigen deutschen Reiches, — wo sind sie hingeko Es ist nur zu bekannt und mit schwarzen Zügen in das Buch der G verzeichnet. Wer aber trägt die Schuld dieses scheußlichen Worth Wenn wir die beiden Mächte, welche die Proklamation erließen, i ihnen später nur widerstrebend beigetretene Österreich in ihrem dar Verhalten und in ihrer spätern Gestaltung betrachten, so kann die Lauf jene Frage nicht zweiselhaft sein. In Preußen waltete noch die Steins und hardenbergs und des Tugendbundes; es war seit der herrschaft stets der Hort und die Hossinung aller nationalen Bestra des sübrigen Deutschland gewesen, es hatte der französischen Des der es bei Iena erlegen war, keine Zugeständnisse gemacht, sich i mals freiwillig gesügt oder unterworfen, und es war der erste Staat, welcher gegen den Eroberer auftrat, sobald dies möglich war geradezn von der Überwacht vernichtet zu werden. Anders Rußla

t

t

1

ū

ì

Der fromme, schwärmerische Alexander hatte zu Tilst mit Rapoleon die Rarte Europa's zu theilen versucht, und der trodene Gefchäftsmann Frang, ber fich fo trefflich ben Auftrich eines liebevollen Embesvaters zu geben wußte, hatte feine Tochter bem corfischen Emporsimmling verkauft, während er Tirol für fein Saus bluten ließ, ohne eine Sand für feine "getreuen Unterthanen" ju rühren. Und mas mar ber Erfolg? Rugland und Bfterreich brachten ihre Schäfchen in's Trodene, beibe erhielten ein icon abgerundetes, tompattes Gebiet. — Breuken aber zwei unzusammenbängende, aller natürlichen Grenzen entbehrende und burd allerlei Entlaven noch mehr gerriffene Landesstücke. Metternich's The, die noch vor Kurzem des Corfen Speichel geleckt hatte, wußte, in geheimem Einverständniß mit Rufland, — Preußen, bas gebundene Dante hatte, in's Schlepptau zu nehmen und aus ber Bahn einer freifimigen Bolitit, auf welcher ihm die öffentliche Meinung Deutschlands Hoffmungfreudig entgegentam, in einen reaktionären Bund hineinzuzerren, ber an Stelle ber Stein und Humboldt bie benunziatorischen Kreaturen Ramps und Schmalz hoch hielt, ein beutsches Reich hintertrieb und bie Beitung des volksfeindlichen sogenannten deutschen Bundes Denen in die Bande gab, welche zu Haufe die Deutschen den Slawen und Magharen Sintansesten und ihre Nationalität möglichst beschnitten \*).

So war das heuchlerische System des "heiligen Bundes", welches den nun an regirte und die Bölker, welche mit ihrem Blute für die Biederherstellung der alten Trone eingestanden waren, um alle Früchte Sieges brachte, sie knebelte und mundtodt machte. Stein's und Sumboldt's Preußen hätte diesem Treiben niemals Borschub geleistet, dem sich auch der eingeschüchterte Hardenberg dazu verstand; aber es war nun lahm gelegt und mußte für fünfzig Jahre der Metternich'schen

Sahne folgen, welche Europa bemoralisirte und forrumpirte.

Der elende Geist der Metternich'schen Regirungsmaschine erhellt am Besten aus einem Bilchlein, welches 1827 zu Wien im "Berlage der T. Schulbsicher Berschleiß Moministration" erschien und betitelt war: "Psichten der Unterthanen gegen ihre Monarchen. Zum Gebrauch der Studen Schulen." Dasselbe weiß im ersten Abschnitt keinen andern Inwed für das Bestehen der Staaten, oder wie es sich einseitig ausdrückt, der "Obrigkeiten" anzugeben, als daß dieselben gesetzt seinen, "um gute Ordnung" zu halten und zu verhindern, daß "seindselige, raubslüchtige Menschen uns schlagen, verwunden, töbten und unsere Häuser anzünden." Bon einer innern, organischen Notwendigkeit des Staates und von seinem eigentlichen Zweie keine Idee! Auf die Frage: Bon wem haben die Obrigkeiten ihre Gewalt? antwortet der zweite Abschnitt: Sie haben ihn Gewalt von Gott, und das wird weiter erklärt: Gott regirt freilich

<sup>\*)</sup> Sagen, Geschichte ber neueften Zeit. Braunschweig 1850. I. S. 154.

bie Welt; aber Gott ift unfichtbar. Darum hat er Regenten m Mirsten, die man seben tann, an seine Stelle gesetzet, und auf diese A regiret er burch fie. Es heift weiter: es genügt nicht, baf man f vor ben Landesherren "bis zur Erbe beuge", sondern man muffe fie au im Bergen ehren, man fei "foulbig", für fie gu beten, man folle auch "fürchten"; wer ihnen wiberstrebe, sei ber Solle verfallen. Unterthanen, fagt ber Katechismus ferner, ploplich zum fraffesten Materi lismus überspringenb, seien schulbig, ihrem Landesherrn Steuern, Bo und andere Auflagen zu bezahlen, und zwar zu ber Beit, die von bi Landesherrn festgesett fei. Die Auflagen, beißt es, werben verwent jur Unterhaltung bes Hofftaates (!), zu Besolbungen ber Obrigkeite zur Bezahlung ber Kriegsheere u. f. w. Bon einer Berwendung f Schulen, für Straken und überhaupt für gemeinnützige und wolthati Beranstaltungen wird nichts gesagt! Man folle, fagt ber Ratechismu bie Steuern eben fo gern (!) und hurtig bezahlen, wie man ben Elte (warum nicht ben Kindern?) gern und hurtig gibt, was zu ihrem Unt halt nötig ift. Das Richtbezahlen ber Steuern fei eine "Sunbe", n fo sei es auch eine, ben Boll zu betrügen, und zwar nicht nur, weil ein Ungehorsam gegen ben Lanbesfürsten ift, sonbern auch, "weil ! übrigen Unterthanen, Die bas Ihrige richtig bezahlen, wegen biefes Abgang oft besto mehr bezahlen muffen (?!)." Bu Rriegszeiten sollen bie Unt thanen über bie Borfalle bes Krieges "nicht urteilen und reben ". B ben Solbaten beifit es, wenn sie an Lebensmitteln Mangel leiben, follen fie benfelben "gebulbig leiben und fich an ichlechter Roft genug laffen. " Am meiften wird gegen bie Deferteurs losgezogen und von ibn gesagt: Gott strafe sie mit Krankheiten, mit Armut, mit Schande, u Spott, fie werben beim letzten Gerichte ewig verdammt werben. Eltern fei es nicht erlaubt, ihren befertirenben Rinbern Gelt, Rleiber of fonst etwas zu schicken. Kurz, das militärische und finanzielle Intere bes Hofes ift allein bas Makgebenbe, alles Andere blofe Rebensache.

Es entsprach diese Auffassung dem auf dem Wiener Kongreß heschenen, von Metternich durchaus beeinflusten Geiste. Ein Gisthat der Reaktion durchwehte Europa, nicht einer gegen revolutionäre Erzs notgedrungen gerichteten, also in gewissem Maße berechtigten Reaktisssondern einer sustentisch gegen jeden Fortschritt und alles Licht sich sprenden, ja sogar jede höhere und idealere Auffassung des Staatslede verdannenden. Es war die Zeit, in der ein Haller die Politik Fendalzeit, nach welcher das Land und Bolk Eigentum seines Herrsch waren, zur alleinseligmachenden stempeln wollte, in welcher ein läberlich Genie wie Gentz in seiner ekeln Blasirtheit die Rechte der Bölker Schaum und Dunst ausgab, in welcher die Rechte der Bicker prosaiker die Fantasse der Menschen verwunkelten, verpfuschten und vergistetz in welcher die Passes in langen und kurzen Röcken durch Geltendmacht

bufuser Doftit und blutiger Opfertheologie bas Bolt sustematisch zu verbummen ftrebten. — Ramentlich aber ging die Tendenz dieser Reattion babin, bas Bolf zu tnebeln und in ftrenger Bucht zu halten, bem ber Smrg bes großen Despoten vorzugsweise zu verbanken mar, - bas beutsche, weil es fich felbstthätig erhoben und weil ihm ber Beift guputrauen mar, die Konsequengen seiner Erhebung zu seinem Beften und nicht blos zu bemjenigen ber Dynastien anzuwenden. Diese Ränke begamen mit ber Angeberei bes von ben Feinden Breufens und seiner beutschen Miffion gewonnenen Geheimerats Schmalz in Berlin gegen ben Tugenbbund und gegen die volle- und freiheitfreundlichen Richtungen, indem er, gang im Metternich'schen Geiste büreaufratischer Radternbeit, die freche Behauptung aufftellte, die Befreiungefriege feien nicht von ber Begeisterung getragen worben, sonbern blos auf Befehl bes Königs vom Bflichtgefühl, — man sei zu ben Waffen geeilt, wie man aus gang gewöhnlicher Burgerpflicht beim Fenerlarm gum Lofchen einer Feuersbrunft eilt \* (!). Das war ber Anfang ber Reaktion in Schmalz eroberte biefen Hort ber beutschen Baterlandsfreunde fin Metternich, erhielt von bem ängstlichen Könige ben roten Ablerorben, - und die gleichzeitige Beirat ber Tochter bes Lettern mit bem ruffischen Grokfürsten Nitolaus, in dem man bereits den Bollblut-Despoten abnte. ertibtete vollends jeden Sauch in Breufen, der dem öfterreichisch-ruffischen Shiteme nicht entsprochen hatte. Der Tugendbund wurde aufgehoben. ber "rheinische Merkur" bes patriotischen Görres, von Napoleon als "jedfte Grofmacht" gefürchtet, unterbrudt, und bie Ausarbeitung einer Berfassung für Breugen — verschoben. Go war bie weltgeschichtliche Anfgabe biefes Staates vergallt, - gludlicherweise nur für ein halbes Jahrhundert! Die Schwäche, welche damals Breußen leider zeigte, ist die Quelle ber lange nachber waltenben Abneigung gegen jene Macht, und ber Ruhm, ten von nun an die fildbeutschen Staaten, die bisher das Möglichste gethan, Breußen zu demiltigen, in partifularistischer Freistugteit suchten, war ein ziemlich wolfeiler. Einen reinen Ursprung hatte der aufrichtige Konstitutionalismus des kleinen Weimar, des gelobten Landes der Kassischen Beriode deutscher Dichtung, des geweihten Bobens, auf bem die Herber, Wieland, Schiller und Goethe gewandelt. Daber war benn auch Jena, die ehrwürdige Stätte beutscher Wiffenschaft, bie Biege jenes Jünglingsbundes, in dem der Tugendbund jugendlicher und fraftiger auflebte und vaterländische Ibeen jeder polizeilichen Spurerei im Trope emporrantten, — ber Burschenschaft, und bie Wartburg, lene heimat beutschen Sanges im Mittelalter und beutscher Glaubensreinheit in neuerer Zeit, ber Schauplatz eines Tages voll Begeisterung Ar Freiheit und Baterland und eines Abends keder jugendlicher Autos de fe gegen die Symbole ber Reaftion, ber Boltsbevormundung und des Landesverrats.

Es waren erhebende Tage, in welchen vom kleinen Jena aus bie Wogen jugendlichen Emporftrebens immer größere Rreife in Deutschland folugen und an die Stelle ber frühern Lüberlichkeit und Renommisterei (f. Bb. V. S. 48 ff.) in allen burschenschaftlichen Berbindungen ernste Sittlichfeit und eifrige Lernbegierbe traten. Batte auch ein selbstgemachtes, ungeschichtliches Deutschtum mit selbsterfundenen beutschen Farben und felbsterbachter beutscher Tracht allerlei feltsame Auswüchse gur Folge, fo erhebt boch die Erinnerung an jene Sonnenblide aus ber Nacht ber Bolizeiherrichaft jebes noch ber Begeisterung fähige Berg. iconen Raufche folgte ein ichrecklicher Ratenjammer. Der Demagogenriecher Rampt und ber ruffische Spion und schmutige Romobienschreiber Robebue gaben nach dem Wartburgfeste bas Zeichen gur wutenden Betjagb gegen alle freien Bestrebungen. Luben's Nemesis und Oten's 3fis. bie Blätter aweier väterlicher Freunde ber Burichen, mußten eingeben. Weimar manbte fich ber Reaktion zu, und als vollends Sand fich zu seiner fantaftischen That hinreißen ließ, brachen die traurigsten Tage über Deutschland herein, - Tage, beren Ereigniffe, Die blind-verbiffenen Schritte aeaen bie Bater ber Turnerei und bes patriotischen Liebes, Jahn und Arnbt, gegen bie beiben Belder, gegen Dewette, weil er Sand's Mutter getröftet, u. A., die Schliegung ber Turnhallen, die lächerliche Jagb ber Bolizei nach bochverraterischen Banbern, Quaften, Müten, Bfeifentopfen und bergl. tomisch waren, wenn sie nicht fo unfelige Folgen gehabt, wenn von ihnen nicht, in Form ber Aachener Beratungen und ber Karlsbaber Beichlüffe, Die ichmarzefte Finfternik über bas unglückliche beutiche Bolt ausgegangen mare. Es tangte Alles nach Metternich's Pfeife, ja bas betehrte und nun übereifrige Breugen wollte ihn noch überbieten und gebar ben seiner trügerischen Natur wegen ewig benkwürdigen und nuplosen Bebanten einer Cenfur aller Schriften, Die - nicht über zwanzig Bogen betragen, was aber in ber Praxis, und zwar in Preußen voran, zu einer Censur aller Schriften ohne Ausnahme murbe. Die Knebelung ber beutschen Universitäten und bie Aufstellung einer Central-Untersuchungstommission, gegenüber bem von Breufen verlangten außerorbentlichen Berichtshofe jur Beurteilung ber angeblichen Demagogen - fronten bas fo begonnene Wert in würdiger Beife. Dagegen folug ber Anlauf febl. ben bie beiben beutschen Grogmächte gegen bie fübbeutschen Repräsentativverfassungen und zu ihrer Ersetzung burch landständische versuchten.

Die kleinliche Reaktion spielte auch auf das religiöse Gebiet hinüber. Deutsche Regirungen beeilten sich, mit Rom Konkordate zu schließen und wurden natürlich überlistet; in der protestantischen Kirche wurden dunkelmännerische Liturgien eingeführt, ja sogar der Name "Brotestanten" verboten und durch "Evangelische" ersett. Noch lächerlichere Maßregeln trafen die kleineren Staaten. Alles aber versehlte seine Ziele, und der freisfinnige Geist erhob sich von Neuem. Die Burschenschaften tanchten

wieder auf und hielten Burschentage. Ja es entwickelte sich aus ihnen ein revolutionärer Geheinbund, der Jünglingsbund, mit republikanischen Tendenzen, welcher zuerst im Bahne der Eristenz eines ähnlichen Rämerbundes stand, dem die Mitglieder Gehorsam schwuren, dann aber seinen Irrtum entdeckte und sich selbständig auf Bundestagen organistrte. Der Plan, unter dem Scheine der Bildung einer Philhellenenschar die Revolution zu beginnen, wurde jedoch wieder aufgegeben und die ganze Bewegung verlief im Sande.

Und wie in Deutschland ging es auch im übrigen Europa. "freien" England, beffen vielgerühmte Freiheit ja bekanntlich von jeber blos für ben Abel und die Sochfirche bestand, bessen vielbelobtes Barlament nach einem längst veralteten Wahlspftem mit Silfe von Bestechungen und Brigeleien ernannt wurde, das von seiner burch ben Krieg gegen Napoleon angewachsenen Schuld von beinahe einer Milliarde Bfund Sterling fast migezehrt wurde und beffen aristokratische Barlamentsmehrheit aus egoi= ftijdem Interesse bem Bolke bie Kornzufuhr sperrte, ahmte ber Bringregent, berfelbe, welcher ben fanbalofesten aller Cheprozesse gegen seine Gattin Karoline führte und sie bei seiner Krönung schnöbe von der Kirchthüre meameisen lieft, bas Unterbruckungspftem ber kontinentalen Mächte nach. liek die Bollsversammlung von Manchester durch Reiterei auseinanderneiben und feste im Parlament Gefete burch, welche Bereins= und Buffreiheit auf die schamloseste Beise untergruben. Die Folge waren Aufruhrverfuche an verschiedenen Orten Englands und Schottlands, am bedeutendsten aber in dem mikhandelten und verhungernden Irland, und ber vom Gewiffen gequälte reaktionare Minister Castlereagh schnitt sich de Reble ab! Beffere Zeiten traten erft mit Cannings gemäßigt-liberalem Regiment in Britannien ein.

Am wenigsten tonnte in Frantreich eine Reattion in Berwunderung feten; benn fie lag ja ichon grunbfatlich in ber Familienüberlieferung ber Bourbons, welche jetzt wieder regirten. Gine Reaktion gegen Die Freibeit war zwar schlechterbings nicht möglich; denn etwas derartiges hatte es unter Napoleons Zuchtrute nicht gegeben; aber es trat eine legitim-klerikale Reaktion ben Franzosen auf ben Nacken, welche einerseits beren republikanisch imperialistische Glorie verhöhnte und zu zerstören juchte, indem sie Allem, was an jene vom nationalfranzösischen Standpunt aus immerhin große Zeit erinnerte, den Krieg erklärte, und anderleits bem Bfaffentum einen Einfluß einräumte, ben es trot bes Kontorbates unter bem Raiser niemals hatte erringen können. Der Böbel wurde mit einem Schlage katholischer als ber Bapft; er verjagte feine Beiftlichen, wem sie zu den sogenannten vereidigten der Revolution und des Raiser= wichs gehörten. Ehemalige Briefter, Die ihren Beruf aufgegeben hatten als er nicht mehr eristirte, wurden mighandelt und eingekerkert. Berweigerung ber Sakramente, namentlich bei Frauen und Kindern, wurde arger Unfug getrieben, die rechtgläubigen Pfassen, welche diese Berfolgungen letteten, benutzten ben Anlas eifrig zu Erpressungen, und Bischöse maßten sich an, Buchhändlern Erlaubnisse zur Heransgabe von Werken zu extheilen. Es wurden Wunder veranstaltet und in Scene gesetzt und ältere wieder ausgefrischt. Die vom Papste wiederhergestellten Issuiten machten sich aus Weisen breit und singen die Gemüter des Boltes in ihren Netzen. Wissionen, Prozessionen und Bustibungen lebten wieder auf, und die Proselhtenmacherei wurde in's Große getrieben. Die Missionäre wetteiserten, um volkstümlich zu sein, an Pödelhaftigkeit und Geschmacklosigkeit ihrer Ausbrucksweise, und schilderten die Hölle, — als wären sie selbst

barin gewesen.

Die Weiber wurden fanatisirt und gegen ihre Männer aufgehett, bas Glud vieler Familien gerftort. Das Emporenbste mar aber bei biefer reaftionaren Bewegung bas Berfahren gegen Die Brotestanten. welche unter Rapoleon zwar briidend bevormundet, aber nicht verfolgt worben, erlitten ichon seit 1814 trot ber Charte arge Benachtheiligungen. Es wurden ihnen von den katholischen Geiftlichen Tranungen gemischter Ehen und kirchliche Beerdigungen verweigert, und jene Leute predigten offen die nabende Berftorung ber Schismen und Repereien, und schmabten auf die Protestanten. Man fandte Missionäre zu ben Balbenfern ber Alpenthäler, wo fie Zwietracht stifteten und moralischen Zwang zur Betehrung übten, Protestanten murben gezwungen, ben Bomp ber tatholifden Keste mitzumachen, die protestantischen Lehrer ihrer Stellen entsett, die protestantischen Schüler aus ben Schulen verjagt. In königlichen Berordnungen über das Schulwesen wurde jo gesprochen, als ob Alles katholisch mare und ber Unberegläubigen mit feinem Worte gebacht. In Nismes und anderen Orten erhob sich ber tatholische Böbel sofort nach ber aweiten Restauration ber Bourbons gegen die Brotestanten, mighandelte sie, morbete und brannte, und ganz ähnliche Gräuel, wie jene bes weißen Schredens (oben S. 18 ff.) wiederholten fich in den Gefängniffen, welche bie Rommanbanten ben Buterichen öffneten, an allen Gegnern ber Restauration ober solcher Gegnerschaft Berbächtigen. Auch jett wurden Frauen und Mädchen entkleibet und ihnen in Form von Lilien gebrachte Rägel (!), die auf Brügeln befestigt waren, eingebrückt! Außerbem wurden Die Protestanten von den Reaktionaren auf die schamloseste Weise gebrand-Ratholische Bereine wirften bafür, daß fein Protestant Schut gegen Gewaltthätigkeiten erhielt. Protestantische Kirchen wurden niebergeriffen und die Graber ber "Reter" entweiht, diese auch amtlich ju Abtretung ihrer Kirchen gezwungen. Auf ahnliche Weise wurde auch gegen bie Republikaner und Rapoleonisten gewittet! Es fielen Taufendvon Opfern für Tron und Altar \*)! Die Reaktion setzte fich fort in

<sup>\*)</sup> Die hierarchie und ihre Bunbesgenoffen in Frankreich. Aarau 1828.

dem Justizmord an Neh und in der Berbannung aller sogenammten Königsmörder, war selbst töniglicher als der König, gegen bessen Trene an der Charte sie im Pavillon Marsan konspirirte, und verkörperte sich in der berüchtigten Chambro introuvable, dis sie nach der Ermordung des Herzogs von Berry in der Entsernung des zu wenig reaktionären Ministers Decazes und in Richelieu's ultra-royalistischem Wahlgesetze, das nur den Höchstbesteuerten Wahlrechte einräumte, ihre Spitze ernichte.

Die Frucht dieses Systems war keine andere als die Pflanzung gekimer politischer Gesellschaften. Schon 1816 war zu Grenoble die Union" entstanden und zählte unter ihren Mitgliedern Lasapette, Cousin, Conrier, Comte u. A.; nach dem oben erwähnten Höhepunkt der Reaksten war sie weit entsernt, entmutigt zu sein und organisirte sich von Reuen. Nachher entstanden in Frankreich auch die "Freunde des Bolkes", eine Rachbildung der italienischen Carbonari, und seit 1824 war die happsächlichste Berbindung dieser Art der Bund "Aide-toi et le ciel t'aidera", zu welchem sich Odison-Barrot, Duvergier, Thiers, Mignet, Armand Carrel, Cavaignac, Arago, Garnier-Pages, Bastide und A. zählten, ja dessen erster Präsident der später gewaltige und eine so verschiedene Bolitik entwickelnde Guizot war! Hand in Hand mit diesen Berbindungen Kingen Militärausstände in Belsort, Saumur, Thouars, Marseille u. j. w.,

bie jeboch fammtlich ein blutiges Ende fanden.

Belder Natur nun gar bie Reaftion in Spanien unter bem elenden Ferdinand VII. war, ber einst mit seinem ebenso elenden Bater Darin gewetteifert hatte, sich vor Napoleon zu bemiltigen und sich gegen= feitig bei ihm zu verraten, - bas mag ber Umftand zeigen, bag bie bon ben Cortes zu Cabix 1812 erlassene Verfassung, welche jede Religion außer ber tatholischen verbot, für außerordentlich freisinnig, ja für Das Ibeal von politischer Freiheit galt. Freilich mahrte fie bie Boltsrechte in ben Cortes, bob die Inquisition auf, beschränkte die Rlöster und Das Rirchengut u. f. w. Ferbinand aber hatte bie aufgehobenen Rlöfter, Die Inquisition und die Jesuiten wieder hergestellt, die Pfaffen dürsteten in ihrem Blatte offen nach bem Blute ber Liberalen, und außer bemfelben und ber Hofzeitung waren alle Breforgane verboten, die Steuer-Treiheit des Abels und der Kirche wieder eingeführt und nur noch Abelige 3n Offiziersstellen zugelaffen. — Noch trauriger wo möglich fab es in Portugal aus. Die Bauern auf ben Giltern ber Krone, ber Kirche und des Abels wurden wie Bieh behandelt. Es wurde den Unterthanen borgeschrieben, wie viel sie als Gartenland bebauen durften; ber Tabats= ban und bas Schlachten ber Rälber waren bei Todessstrafe verboten; nitgends war man, folche Polizei gab es, vor Bettlern, Dieben, Räubern und Mörbern sicher; die Solbaten (was auch in Spanien vorkam), ja logar Offiziere bettelten, um nicht zu verhungern. Regirung und Hof befanden sich in Brasilien, und Portugal war faktisch eine Provinz sei Kolonie. Ein Engländer regirte in Lissabon, welcher den Eingeborz gegenüber seine Landsleute in jeder Weise bevorzugte. Die Schu waren ganz in den Händen der völlig ungebildeten Geistlichkeit und durfte blos eine Zeitung im Lande erschienen und nichts von Pol enthalten! — So waren denn Spanien und Portugal durchaus reif die Revolution, welche 1820, zunächst unter den Truppen, ausbrach.

Ahnlich verhielt es sich auch mit bem in mehrere Staaten 3 riffenen Italien, welche Staaten fo recht eigentlich als Provin Metternichs betrachtet werden konnten. Die Regirungen, thatsäch öfterreichische Basallen, burften laut gebeimen Bertragen ohne Austimmi ber genannten Macht ihren Ländern teine Verfassung verleihen und hat nur bas eine Riel, bas Land möglichst auszubeuten und auszusaug Rölle und Steuern brückten bas Bolt namenlos: Beamte, Grundbest und Raufleute murben fogar gezwungen, Aftien ber Staatsanleiben übernehmen. Es wurde weber für Aderbau, Industrie und Sant noch für ben Unterricht etwas gethan. Der Gerichtsgang war ichlebe und verworren, die Richter bestechlich und die Räubereien im Al Dhne von ber Aufflärung, welche bie Finfterlinge fonft fo gern Urfache aller Lafter und Erzeffe ansehen, im Geringsten angestedt fein, vielmehr im Befite bes festeften Glaubens und in ber ftrengf Ausübung ber Kirchengebräuche, ergaben fich Glieder aller Stände b Räuberhandwerte, welches namentlich im Rirchenstaat und im Reiche ! frommen neapolitanischen Bourbons im höchsten Grade blühte. Regirungen waren biefer Erscheinung gegenüber nicht nur ohnmächt - fie begunftigten fie fogar. Die neapolitanische Regirung bebiente ber Räuber gegen ihre politischen Gegner und es tam vor, baß! Rönig Ferdinand einen Räuberhauptmann, mit bem er Berträge abichli amredete: Mein General und mein Freund! — Bolizei und Mili (letteres mit Ausnahme bes öfterreichischen und fardinischen) waren ber auch so eingerichtet, daß sie nichts gegen die Räuber ausrich fonnten und - follten!

Unter einer Nation, welche seit so alter Zeit einen Hang zu Eschwörungen hat wie die italienische, mußten berartige Zustände de Reigung ganz besonders nähren. Diesmal war die Form, unter wels sie zur Erscheinung kam, diejenige des politischen Geheimbundes Carbonari. Die Art und Zeit der Entstehung desselben ist unbekan wahrscheinlich war die Fremdberrschaft der Franzosen in Italien die Eanlassung grundsätlich alle Politik von ihrer Thätigkeit ausschließenden Freimaus dagegen ahmten sie dieselben in der Einführung einer Symbolik us welche aber nicht auf das Bauen, sondern auf das Kohlenbrennen grundet war. Die Carbonari waren schon unter Murat's Regiru

mächtig, gegen welche sie konspirirten, während die Freimaurer umgekehrt biefelbe ftusten. Indem fie baber bie Rudtebr ber Bourbons betrieben. beneiteten sie sich burch ben Erfolg ihrer Anstrengungen eine arge Enttanschung; benn Jene, welche nichts gelernt und nichts vergeffen, bebrudten alle Wolhabenden und Gebildeten aus finanziellen und fleritalen Auchichten. und da fich die Carbonari beinahe fammtlich zu biesen Klassen göhlten, fo waren fie bald gezwungen, gegen die Bourbons biefelbe Saltung emmnehmen, wie gegen Murat, was zur Folge hatte, daß die Regirung ihnen ben Bund ber Calberari als Gegengewicht gegenüberzustellen suchte, der jedoch wenig ausrichtete. Die Benditen, in welche sich die Carbonari theilten, wuchsen wie Bilze aus bem Boben und waren balb eine Macht, beren Einfluß fich Niemand mehr entziehen konnte. Ihre Karben. ichwarz, rot und blau (Roblen, Fener und Rauch), wurden das Wahr= zeichen oppositioneller und liberaler Gesinnung, obschon eine politische Uebreinstimmung unter ihnen, welche Konstitutionelle und Republikaner umfakten, eigentlich nicht bestand. Seine Blitte erreichte ber Bund, als bie Rachwirkung ber spanischen Revolution sich auch im Königreiche beiber Sicilien außerte, und Alles brangte fich nun, ba bie Carbonari Mobe geworben, in ber "Barate" ber "Lehrlinge" ben "im Balbe verirrten Beiben, ber bas Licht suchte", und in berjenigen ber "Meister" ben vor Bilatus, Berodes und Raifas stehenden und leidenden Christus zu spielen. Auch bei ber gleichzeitigen Revolution in Biemont hatten Die Carbonari die Hände im Spiel und reizten den Tronfolger Karl Albert von Carianan burch die Aussicht auf die italiemische Krone, sich ihnen anzufolieffen: - fie follte ihm zwar nicht, aber boch vierzig Jahre später seinem Sobne zufallen!

Diefe konstitutionellen Revolutionen im Suben Europa's waren bem beiligen Bunde und seinem Reaktionspftem ein Dorn im Auge. burfte folde Erscheimungen nicht bulben, die ja auf ben Norden bes Eibtheils einen bochft bebentlichen Ginflug üben mußten. Geschichte hat zu zeigen, wie nach den allerhöchsten Berschwörungen du Troppau und Laibach die österreichischen Truppen Neapel niederwarfen und weld gräuliche Reaction von Neuem bort Blatz griff. In Neapel wurden bie Carbonari mit entblöftem Rücken auf Esel gesett, öffentlich burch die Straffen Athbrt und auf verschiedenen Plätzen ansgepeitscht, ber Eingekerkerten, Berbannten und Hingerichteten nicht zu gebenken! Die strengste Censur wurde wieder eingeführt, die Werke der französischen Philosophie öffentlich verbrannt, ein Inder verbotener Bucher entworfen, alle öffentlichen Schulen ansgelöst, die Studenten zum fleißigen Kirchenbesuche und sogar die Erwachlenen zum Besuche ber Katechisation gezwungen, ben sich nicht Fligenden bie Chrenrechte und die Che vorenthalten und zur beffern Durchführung bor Allem die Jesuiten berufen! Dies Alles that ein König, ber die Berfassung von 1820 beschworen und dann selbst die Feinde zur Unterbriidung berfelben in's Land geführt hatte! Beniger arg hauste i Reaktion in Biemont, weil man ben in die Revolution verwickelten Tro erben, ber sie feig verlaffen hatte, nicht kompromittiren wollte!

Länger als auf der Avenninenhalbinsel dauerte der konstitutione Bubel und Raufd auf jener ber Borenaen. Aber er litt an Untla beit bes Riels, es belampften fich innerhalb ber Bewegungspartei wiet verschiedene Fraktionen von den einfachen Liberalen bis zu den Exaltabe es trieben geheime Gefellschaften auch ba ihr Wefen, und zu ihnen ; borten biesmal auch die ihre mahre Bebeutung und Aufgabe vergeffend Freimaurer, bann bie Communeros, bie Descamisabos (Bettern ber fra göfischen Sansculotten), die Anilleros, ber ben politischen Morb ve theibigende "Orben vom Hammer" u. f. w., und es fielen arge Erze Die Cortes beschränkten sich, in Spanien wie in Bortugal, a Einführung ber Preffreiheit, Schritte gegen Klöfter und geiftliche Orb und unnfige, aber ihrer Sache bochft schabliche Demonstrationen geo Roniatum . Abel und Beiftlichkeit. Es bilbeten fich baber "Glauben banden" jur Bernichtung ber Revolution, und endlich vermochte Mett nich auf bem Kongreffe zu Berona bie frangösische Regirung bazu, Spanien bie gleiche Rolle ju fpielen, wie Ofterreich in Italien. 2 frangösischen Ultraropalisten, als achte Frangosen nach Kriegsruhm ihr Bartei lüstern, rissen ben friedliebenden Ludwig XVIII. mit sich w bie Farce wurde gespielt. Der gegen bieselbe in ber Rammer opponiren Manuel wurde auf eine die Reaktion und ihr schlechtes Gewiffen tem zeichnende Weise wider alles Recht ausgestoßen und durch Gendarm unter Mighandlungen aus bem Sale entfernt. Die nicht undentlich Absicht bes wieder erwachenden England, jener bonquijotischen Interventis mit Baffengewalt entgegenzutreten, wurde burch bie entgegengesette Drohungen ber brei reaktionaren Oftmächte vereitelt. Die Reaktion i Spanien, nach mühelosem, burch Berrat unterstütztem Siege ber Fra gosen, begann mit ben entsetlichsten Gräulen ber Glaubensbander welche bas Eigentum ber Konstitutionellen plünberten, ihre Bäuser 20 ftörten und Biele ber Berhaften morbeten. Bierundvierzigtausend Menide ichmachteten balb in ben Rertern bes wiederhergestellten Absolutismut Blünderungen, Berbannungen, Achtungen, Ermordungen und Hinrichtunge folgten sich ohne Ende. Riego, der Hauptführer der Revolution, but Berrat gefangen, wurde schon auf dem Wege nach Mabrid furchte mighandelt, mit Retten belaftet in einen icheuflichen Rerter geworfen, i einem Korbe von einem Esel zur Richtstätte geschleift und endlich und bem Rufe ber henter: "Es lebe bie Religion, es lebe ber Ronig" - gehängt. Die Reaktion wütete rücksichtlos, so daß selbst das bom bonifche Frankreich vor ihr zusammenschauberte, und stellte Alles wiede her, was sie schon 1814 bem Lande aufgezwungen. Dasselbe brack auch ber blutige Dom Miguel in Bortugal zu Stande. Gine i

imm Folgen noch schlimmere Einwirkung aber hatte die spanische Reaktion auf Frankreich, wo nun die Ultraropalisten ihre Orgien seierten. Die Schulen wurden gänzlich der Geistlichkeit überlassen. Freisinnige Schiststeller wie Lacretelle, Lebrun, Delavigne, Jah, Joun, Köchlin u. A. erlitten Amtsentsetzungen, Geltbußen, Gefängniß u. s. w. Bilder, welche dem herrschenden Spstem unangenehme geschichtliche Erinnerungen dasstellten, wurden verboten und ihre Urheber hart bestraft. Die liberalen Zeitungen wurden verfolgt und theilweise unterdrückt, und als dies nicht mit allen gelang, die Eensur eingeführt. Die Schulen kamen gänzlich unter jesuissische und geistesverwandte Kongregationen, und es wurde darin nach Schulbsichern gelehrt, wie des Jesuiten Pater Loriquet's Weltgeschichte, welche Navoleon als General des leaitimen Könias Ludwig XVIII. darstellte!

Die revolutionären Bersuche, welche ben Zeitraum ber Restauration eichitterten, verschonten nicht einmal bas Stammland bes beiligen Bunbes, Aufland, beffen schwärmerischer Raiser Alexander benselben gegen bie Freibeit ber Böller nach einem Ginfalle feiner frommen Freundin Frau bon Rrubener gemodelt batte. Czarendespotie, militarisch geordnete und bestehliche Bureaufratie und die Leibeigenschaft waren allerdings Rrebs= fuben, welche ju einem Ausbruche wilber Leibenschaft Anlag genug barboten. Schon balb nach bem unseligen frangofischen Winterfelbauge bon 1812 waren in Rufland gebeime Gesellschaften entstanden, querst bon harmlofem, blos ber Belehrung gewidmetem Charafter. Bebeutenber war der 1817 von Alexander und Nikita Murawieff, "Fürst Trubeptoi und Baul Bestel gestiftete "Bund bes Seils", welcher Einrichtungen dulich benen ber Freimaurer hatte und sich später mit dem unter Richael Orloff stehenden Bunde ber ruffischen Ritter vereinigte. Heil ber Berschwörer bachte sogar an Raisermord, ber freilich seit bem Ende Beters III. und Bauls I. nichts Ungewöhnliches mehr war, während die Mehrheit sich mit Abschaffung ber bestehenden Migbrauche beguttgen wollte. Rachbem biefe Meinungsverschiedenheit ben Bund aufgelöst, bildete fich ber "öffentliche Wolfahrtbund" unter Alexander und Nichael Murawieff, Fürst Lubeytoi und Nitolaus Turgenjeff; er beobachtete feine Ceremonien, aber ftrengftes Stillschweigen, beabsichtigte borgiglich Reform bes Unterrichts, ber Rechtspflege und ber Staats= witschaft, und war über gang Ruffland verbreitet. Paul Pestel, ein Maner ehrgeiziger entschloffener Ropf und noch, wie die meisten Mitglieber, im Dienfte als Offizier, suchte ben Bund zu revolutionaren Thaten bingureifen und zwar im Sinne einer in Aufland einzuführenden boberativrepublit. Ja Peftel suchte sogar Berbindungen mit ben in Bolen ebenfalls bestehenden geheimen Gefellschaften, welche nach Wieder= herftellung der Unabhängigkeit ihres Baterlandes strebten, — doch ohne Schon 1814 bestand in Warschau der Bund der "ächten Bolen", und 1817 ein Studentenverein, Navra xorra genannt, nach benne-amRhyn, Allg. Rulturgefdichte. VI.

bem Mufter ber Burichenschaft, und 1819 ftiftete ber Major Lutafine eine politische Freimaurerloge, welche jedoch bald wieder einging. Lettere wirfte nach 1820 in bem "Bunbe ber Senfenmanner" und ber "polnischen Nationalgesellschaft", welche fich über bas ganze eh malige Bolen erstreckte. Da beinghe Alles, mas in Bolen Bedeutur batte, Diefen gebeimen Gefellschaften angehörte, aukerte fich beren Be beutlich genug auf bem polnischen Reichstage von 1820, fo baf Alexande ergurnt über die fich fundgebenden liberalen Ibeen, ben Reichstag foll und 1821 alle geheimen Gesellschaften in Bolen, sowie 1822 auch bi jenigen in Rufland zu unterbruden befahl, auch die ber Bolitit frembg bliebenen Freimaurerlogen nicht ausgenommen. Selbst die währer ihrer papstlichen Aufbebung in Rufland gebulbeten Jesuiten murben a geheime Gefellichaft betrachtet und baber ebenfalls verbannt. wurde mit acht ruffischer Gewaltthätigkeit und Rudfichtlofigkeit burchg führt, bewirkte aber, wie bies meiftens ber Fall ift, bas Gegenthe beffen, was er beabsichtigt hatte. Rur die unschädlichen Freimaurerlog fligten sich ber kaiferlichen Anordnung, — Die gefährlicheren politisch Bereine bauerten fort. Un ber Stelle bes Wolfahrtbundes in Ruflan welcher schon vorher in Parteien gerfallen mar, bestanden jett gw Bunbe, einer im Suben, unter Bestel felbst, Sergei Murawieff-Apost und Bestuscheff-Riumin, mit bem Mittelvunkt in Tultschin, wo Bef garnisonirt mar, und mit republikanisch-revolutionarer Tenbeng, und ein im Norben, unter Nitita Murawieff, bem Gurften Oboleneti, Ryleje Narischkin u. A., mit bem Site in Betersburg und mit lediglich to stitutionellen Absichten und humanen Ibeen. Bersuche ber Bereinigum welche Beftel machte, blieben ohne Erfolg; benn Beftel foll nach b Ruhmestrone eines Napoleon gedürstet haben, mahrend Rylejeff m beffen Genoffen fich mit ber Burgergier eines Washington begnugte Ebensowenia gelang bie wiederholte Anfnupfung Bestels mit ben au in Bolen fortbestehenden Bereinen, bagegen tam eine Berfchmelzung n bem Bunde ber Bereinigten Glaven ju Stande. Die Berschworen beider Bunde benutten jum Losbrechen ben Tod Alexanders und t Broklamation seines jungern Bruders Nikolaus jum Raifer, indem fi ber Nordbund für ben angeblich übergangenen, in Wirklichkeit aber reft nirenden altern Bruder Konftantin erklarte und ben Fürsten Trubett jum Diftator mablte. Man bearbeitete Die Solbaten und befahl ihne bie "Ronftitution" hochleben zu lassen, was bie guten Leute nicht ande ju beuten wußten, ale bies fei bie "Frau Ronftantine". Ebenfo ve suchten es die Führer des Südbundes mit der Republit; aber t Solbaten fragten fie: wer bann Raifer werben folle? und fielen a als man ihnen erklärte, man brauche teinen mehr. Die blutige Unte brudung beiber Aufftanbe und bie Sinrichtung ihrer Führer burch b Strang ift bekannt.

Das einzige Land Europa's, in welchem mahrend der Restaurations= periode eine revolutionäre Bewegung dauernden Erfolg hatte, war Briechen land. Es bezeichnet Die fich driftlich nennenbe beilige Alliang, daß sie dem von der Berzweiflung eingegebenen und übrigens lange von Aufland genährten Aufftande eines driftlichen Boltes gegen ben Balbmond alle möglichen Hindernisse zu bereiten suchte. Dafür begeisterten sich die Bölker von ganz Europa für die tapferen, wenn auch roben mb vielfach unzuverläffigen, grokentheils bem Räuberhandwerf ergebenen und ftark mit flawischem und albanefischem Blute gemischten Reu-Hellenen (j. Bb. II. S. 51). Man schwärmte für bie Wiebergeburt von Bellas, und die Bhilhellenen wetteiferten in Unterftutung der Wiege des Berifles und Sofrates burch Gelt und Waffen, ja auch burch Ruzlige von Frei-Auch hier wirkte bas im Buge ber Zeit liegende Element ber geheimen politischen Gefellschaften mit. In Obeffa entstand 1814 bie Betairie, die sich bald unter den Griechen in allen Ländern verbreitete. Sie umfaßte fünf Grade, welche stufenweise, und in einer Anzahl ihrer Mitglieder immer enger beschränkt, von bloser Abnung einer Beränderung ber Ruftande ju ber formlichen Leitung ber Revolution emporftiegen. Entlen und Griechen erwürgten fich gegenseitig mit wilber Tigerluft und unter ben entsetlichsten Braueln, und taum waren die Griechen irgendwo frei von den barbarischen Unterbrückern, so zerfielen sie unter sich in erbitterte Parteien und komten fich bie Rlefthenflihrer bes gewohnten Plinderns nimmer enthalten. Es bedurfte, um einigermaßen geordneteren Buffanden entgegenzugehen, des für die Restaurationsperiode so be-Beichnenden "zufälligen" Sieges ber driftlichen Seemächte bei Rava= rino! -

Einen ähnlichen Rampf mit ähnlichem Exfolge wie Griechenland tämpfte mahrend ber Restaurationsperiode bas fpanische Amerita. Freilich waren es hier nicht zwei Bölker von verschiedener Religion und Abstammung, sondern folche zwei verschiedener Erdtheile, von denen die bum gefäeten Europäer über die weit zahlreicheren Amerikaner herrschten und sie in beren eigener Heimat mit empörender Tyrannei als rechtlose Rreolen, Mischlinge und Indianer eines Land-Beerben behandelten. strickes, ber brei Erdzonen durchmaß und Europa wol anderthalbmal an Größe übertraf, standen einig, wenn auch ihrer Ziele nur mangelhaft und untlar bewußt, gegen bie geborenen Spanier auf und siegten nach zwölf= jährigem Ringen. Aber wie bie Griechen entzweiten fie fich ftete fofort nach ber Befreiung eines Landestheils vom Feinde, und gleich ben Griechen war nicht die Freiheit, sondern die Parteiherrschaft und die Olttatur die traurige Frucht ihres Freiheitkampfes. 3hr Befreier Bolivar war auch tein Washington, sondern ein migglückter Bersuch zu einem Napoleon. Dem heiligen Bunde entging bas in feinen Augen follmine Beispiel ber Unbotmäffigfeit nicht, bas bie fpanischen Amerikaner ben europäischen Bölkern gaben und bie Machthaber wünschten nach Rieber werfung ber svanischen Revolution nichts sebnlicher, als auch ben Rolonie baffelbe Schicffal zu bereiten. Aber ber tolle Blan scheiterte an ben be ftimmten Erflärungen Englands und ber Bereinigten Staaten, Die fon bas hohe Berdienst erwarben, bas kulturgeschichtliche Geset ber Loreifzung ber Rolonien mit Kraft geschützt zu haben, und die Krone bief Berbienstes gebührt vor Allem bem Saupte Canning's, Diefes Aposte ber Freiheit am Ruber bes mächtigsten See- und Sandelsreiches (1825 - Reben ben neuen Republiken aber bilbete fich, fonberbar genug, et Monarchie unter einem Brinzen bes Mutterlandes, eine Erscheinueinzig in ihrer Art: bem Gesetze ber Befreiung wurde genligt, am bas Fürstenhaus, bas von ferne bie Kolonie regirt hatte, in diese sel berübergenommen. Doch ist auf Amerita's freiem Boben Die Raif würde zu einem beinabe burgerlichen Amte geworben, und Brafili hat sich vor den Rachbarrepubliken durch Rube ausgezeichnet, wenn auch binwieder langer als irgend ein Staat ber driftlichen Civilifation gruppe sich mit bem schwarzen Fleden ber Negerstlaverei belaftet = - Auch hier war es wieder Canning, ber gleichzeitig bie Unabhang teit bes neuen Reiches schützte und beffen Mutterland (freilich nur turze Reit) von bem pfäffischen Wilterich Miguel befreite und vor ei beabsichtigten spanischen Eroberung bewahrte! — Sein allzufrüher 🖃 überlieferte England ber Reaktion bes Soldaten Wellington und Bortis berjenigen bes für beseitigt gehaltenen Nero, - welcher bie Berfasse beschwur, um fie schamlos zu brechen und im Berein mit bem Bo und mit Räubern und Mördern bas Land mit Blut zu überschwemn - Es war als ob der Wahnsinn in Bortugal herrichte. Und in die § Rausche von Blut, in diesem Leichengeruche, in diesen schenklichen Kertet bie ber Tyrann mit Wolluft täglich besuchte, um fich am Jammer fein Opfer zu weiben, - mit folden emporenben Siegen ber "heiligen Allian; folog die von ihr beberrichte Restaurationsperiode, um einer andern Bla zu machen.

### Bierter Abschnitt.

### Der Liberalismus.

Die Weltgeschichte besteht in einer Reihenfolge sich ablösender Revountionen und Reaktionen oder auf- und absteigender Bewegungen, entsprechend den Atemzügen und dem Blutumlauf, der Ernährung und Berdauung im individuellen Körper. Jeder Revolution oder Anspannung ber Kräfte größerer Kreise von Menschen solgt eine Reaktion ober Abpamming berselben, jeder Reaktion ebenso unvermeidlich eine Revolution.
Ie weiter die Revolution das Naturgemäße, d. h. das durch die Berställnisse des betreffenden Landes und durch den Charakter seiner Besvölkerung gebotene Maß überschreitet, desto gehässiger und verderblicher tritt solgerichtig die Reaktion ein, wie auch ein einzelner Körper die Ausschweifungen im Genusse durch langwierige und gefährliche Krankheiten zu bissen hat.

So folgte benn auf die lange und traurige Reaktionsperiode, welche von ihren hauptfächlichen Trägern mit bem beschönigenden Namen ber "Reftauration" beehrt worben ift, naturgemäß wieder eine vorwärtsichreitenbe, aufwärtoftrebente Bewegung, eine neue Revolution, welche fich von ber ersten frangösischen Ummälzung, ber von 1789, baburch unterscheibet, bag fie nicht verschiebene fich bekampfenbe Richtungen nach einander zur herrschaft brachte, sondern eine einheitliche, und zwar bie während ber Restaurationsveriode von ben berrichenden Kreisen verfolgte; benn biese Richtung war es, welche in ber beutschen Burschenschaft geichwärmt, in ben Carbonari Italiens, ben Communeros Spaniens und ben verschiedenen geheimen Gesellschaften Frankreichs tonspirirt, in ber griechischen Hetairie und bem russischen Bunde bes Beils zu ben Waffen gegriffen batte. Man nannte biese Richtung und nennt sie noch bie liberale, und glaubte mit diesem Namen ein Spstem von Grundfaten bezeichnet zu haben, mahrend bei naherer Untersuchung ein folches vergebens gesucht wird. Es gibt liberale Monarchisten und liberale Republikaner, liberale Centralisten und Föberalisten, liberale Ratholiken, Brotestanten, Juden und Freidenker, Liberale, welche unbeschränkte und Solde, welche beschräntte Breffreiheit wollen, Liberale welche das Stimm= recht enger beidranten und Solche, welche es weiter ausbehnen wollen Die englischen Liberalen, bie Whigs, benten nicht baran, bie Borrechte bes Abels verkurzen zu wollen, mahrend ber Abel überhaupt für die schweizerischen Liberalen ein längst überwundener Standpunkt ift. Die beutschen Liberalen wollen ein ziemliches Mag von Gemeindefreiheit, Die frangösischen nicht eine Spur bavon, die belgischen unbedingte Lehrfreiheit, auch für ben Klerus, die italienischen völlige Ausschließung bes Letitern von den Schulen, die hollandischen und andere unbedingte Glaubensfreiheit, die svanischen Aufrechthaltung der katholischen Landesreligion, mit höchstens fehr schwacher Dulbung ber "Reger". Eine absolute Ubereinstimmung unter ben Liberalen verschiebener Länder gibt es baber micht; benn eine folche besteht ja nicht einmal unter benjenigen eines Lanbes, ja nicht einmal unter benen fleinerer Gebiete. Die gemeinsamen Rettmale bes Liberalismus können baber nur fehr behnbare fein; man wird im Allgemeinen nur fagen können, ber Liberalismus strebe nach forfidreitenden Reformen und fuche folde auf friedlichem Wege zu ver-

Der Liberalismus fteht mithin zunächst im Gegensate zu Konservationus, ber bas Bestehende burch Did und Dunn vertheibig Da nun die tonfervative Richtung naturgemäß ihre Stuten im Ab und Rlerus, als ben burch politische und religiose Bewegungen junad bedrohten Rlaffen, bat, fo muß ber Liberalismus die seinigen im besitzend. Bürgertum suchen und bemnach einen Einfluß besselben in öffentlich Angelegenheiten anftreben. Gin folder Ginfluft fann in politischen Ding nur durch Theilnahme bes Bürgertums an ber Regirung, alfo bum eine parlamentarische Berfassung, welche mittels eines Bermögenscenf bem Burgertum bie Mehrheit in ber Bolfevertretung fichert, erreis werben, und in religiöfen Dingen burch Beschränfung, beziehungeme Aufhebung bes Einfluffes ber Beiftlichfeit im Staate. Die Libera. werden mithin so ziemlich ohne Ausnahme konstitutionell und antikleri sein; in Republiten, wo fich ber Ronftitutionalismus von selbst verfic mulffen sie bie Borrechte eines Patriziates verwerfen; wo aber ein folnie existirt hat, wie in Amerita, sind ihre politischen Programme marfachen Schwanfungen unterworfen. Der Liberalismus burfte nach bie = auch als ein Nachfolger ber Aufflärung bes achtzehnten Jahrhunderts bezeichnen sein, beren politische Resultate wir oben (Bb. V. S. 329 geschildert haben.

Der Liberalismus, welcher burch die Julirevolution von 1830 nächst in Frankreich, wo er in der sogenannten Bourgeoisie verkörwar, an das Staatsruder gelangte, eroberte sich von da aus nach nach die Niederlande, die Schweiz, die beiden Reiche der phrenäischen Heiche und Griechenland. In Großbritannien war er schon vor jener volution siegreich. In den deutschen Staaten kam er nicht zur Herrschwol aber zu zeitweisem Einfluß in Folge seiner Berdreitung über Bürgertum. In Österreich und den italienischen Staaten, in Standina und Rußland gelangte er zu keiner Geltung; in der Türkei nahm der Sultan Mahmud ein dem Liberalismus analoges Shstem zur Richnur, soweit solches mit dem Absolutismus verträglich war.

Aber gerade in den Staaten, in welchen 1830 und später Liberalismus zur Herrschaft gekommen war, zeigte sich dessen Schnund Mangel an sester Grundsätlichkeit darin auf die deutlichste Waser, eine Reihe von Jahren obenan, seinen Ursprung vergaß und balk daßer, eine Reihe von Jahren obenan, seinen Ursprung vergaß und balk daßelbe System der Reaktion hineingeriet, unter welchem seine eiger Träger während der Restaurationsperiode zu leiden gehabt hatten, so ker, als die neue Revolution von 1848 ihn überraschte, als ein ebenso siberwundener Standpunkt erschien, wie vor ihm der Absolutismus Restauration. Diese Lausbahn des Liberalismus vertritt als Person Rund so tressend, als Louis Philipp von Orleans, 1830—1848 Körder Franzosen, in seinen Anfängen der von der Bourgeoisse und des Geltadel emporgehobene liberale Bürgerkönig, die "beste Republik", p

im ber alte Revolutionär Lafabette zu nennen die Geschmacklosigseit hatte,
— in seinem Ausgange der mit Metternich und den Jesuiten gegen jede freie Regung des Geistes und der Bölker konspirirende Reaktionär!

Der Pulverdampf und das Flintengeknatter auf den Barrikaden des Juli 1830 war für den gesammten Liberalismus Europa's das Zeichen zur Bewegung und Erhebung. Es zerfiel zuerst die unnatürsliche Schöpfung eines Königreichs der Niederlande durch vereinigte nationale und klerikale Agitation, um einem ebenso unnatürlichen neuen Gebilde, Belgien, das Leben zu geben, in welchem sich die Parteien seitedem, Jesuiten hier, Freimaurer dort, hestiger aufreiben, als es in dem vereinigten Reiche je möglich gewesen wäre, und leicht die Zeit kommen kann, wo überdies Flamänder und Wallonen miteinander über die bisserige ausschließliche Gerrschaft der französischen Sprache abrechnen werden.

Sofort blitte es auch in allen Theilen Deutschlanbs, und einer ber aufgeblaseusten Duobezbespoten, Karl von Braunschweig, mußte vom Bundestage bem Bollsunwillen geopfert werden. Aber es zersplitterte fich die ganze Bewegung in partifularistische Revolutionchen, die bier zu neuen Berfaffungen führten, bort jämmerlich scheiterten. 3m Ganzen aber entwidelte fich ber Liberalismus zu einer Macht, wenn auch nicht zu . einer herrschenden, boch zu einer oppositionellen, b. h. in der Politit; in ber Literatur herrschte er nach und nach immer unbedingter. eine Thatfache, daß die politischen Bewegungen Deutschlands niemals nadt und fahl baftanden, sondern ftete durch folche im Gebiete ber geistigen Kultur geschmückt und erwarmt wurden. Go war es auch jest in ber Beriode bes Liberalismus. Der romantischen Schule, welche theils nebelhaften Traumgebilden nachgejagt, theils aber woldurchdachte Blane einer Biederherstellung ber feudalen und hierarchischen Zustände des Mittel= alters verfolgt hatte, stellte fich, wie wir bei Besprechung ber schönen Literatur näher barlegen werben, eine freisinnige Schule poetischer und proaischer Schriftsteller gegenüber, und mahrend die Romantiker mit wenigen Ausnahmen ber ihrem Streben geistesverwandten politischen und religiösen Reaftion bienten, hulbigten die neuen Rorpphaen ber Literatur bem Liberalismus in der Politik und dem Rationalismus in der Religion. traten polemisch und mit vernichtender Satire gegen die Romantik und beren mustische Bestrebungen auf und nahmen sich wieder, statt des Dimmelnden, unklaren Mittelalters, bas helle und freie Altertum und bie Cassische Blütezeit ber beutschen Literatur an ber letzten Jahrhundertscheibe &um Mufter. So wirtten ein Blaten und ein Chamiffo, benen ber fich Chft verspottende und seine eigenen Ideale vernichtende Weltschmerz eines Deine zur Seite trat, mährend ein Borne in ungebundener Sprache ber Erauer und bem Born über bie unfreien Buftande bes gerriffenen Bater-Canbes Luft machte. Nachhaltiger noch arbeitete bie forschende Wiffen-Icaft. Es erstand eine Philosophie des Liberalismus in dem die tonfti=

tutionelle Regirungsform als staatsrechtliches Ibeal fevenben Begel'ider Spsteme, bas fich freilich in ber Folge, wie aller Liberglismus, als bochf behnbar und in alle möglichen Schattirungen zersetbar erwies. und warmere Lichtstralen warf, ihrem Charafter gemäß, Die Geschicht schreibung bes Liberalismus, in Rotted's wunderbar alle Boltsichichter burchdringendem Werte, beffen hiftorifche Auffaffung jett freilich veralte ift. - Es tonnte nicht anders fein, als baf bie ftubirende Jugend, berer Lehrer fich an bem Geistestampfe ber Zeit zum Theil fo lebhaft bethätigten bemfelben mit bem größten Interesse folgte. Die Buridenicaft mat wieder in's Leben getreten; aber bas öffentliche Leben war zu maniafaltie geworben, als daß fie ihre früheren Tenbengen ungetheilt batte verfolger Hatte fich unmittelbar nach bem Freiheitfriege ber beutsch religiöle Sinn, im Gegensate zur französischen Frivolität, mit bem wiffenicaftlichen Forfchungetriebe und ber Gehnfucht nach freien politifchen Ruftanben noch vertragen, fo maren biefe Elemente feit ber Demagogenhete, beren pfäffisch gefinnte Leiter im Ramen der Religion zu handeln vorgaben und die Minger ber Wiffenschaft von ber Politit, als einem verbotenen Kelde vertrieben, unvereinbar geworben. Es gab jetzt brei Buridenschaften, Die Teutonia, welche, unter bem Schute bes für driftliche Runft ichwärmenben, in Partizipien bichtenben Rönige Ludwig von Baiern, von der Gegenwart ab= und der Vergangenheit zugewendet, fich altdeutschen und zugleich driftlichen Grillen hingab, Arminia, welche bie Schwarmere bei Seite ließ, sich ber Wissenschaft widmete und die Bolitit ber Rutunft überantwortete, und bie Germania, welche auf revolutionare Umgestaltung ber politischen Zustände hinzielte. Go entsprachen bie brei Jugendbunde gewissermaßen ben brei politischen Berioben ber vergangenen Restauration, bes gegenwärtigen Liberalismus und bes fünftigen Rabitalismus. war es benn auch die Germania, welche die letztere Richtung vorwegnahm und fich mit Gifer am wild-bithprambischen Sambacher Reste und an bem tapenjämmerlichen Frankfurter Attentate betheiligte, zwei Ereigniffen, welche recht flar zeigten, baf meber schöne, vollklingente Bbrafen von Freibeit und Einheit, noch Tumulte einer Handvoll Studenten und Sandwerts. burichen eine Revolution berbeizuführen, noch viel weniger ben Böltern Glud und freie Buftanbe ju bringen geeignet find. Sie haben nicht bewirkt, als eine Stärfung ber Reaktion, und einer Angahl gutmeinenber, aber kurzsichtiger und bas Bolt nicht kennenber Manner, benen sich auch manche ichulblos Berbachtigte anschließen mußten, Rerter ober Berbannung Unterbrückung ber vorher nicht ftart beläftigten Breff- und Bereinsfreiheit und neue lächerliche Jago auf Farben und andere Abzeichen waren die nächsten Folgen, und die Berfolgungsucht ber breifiger Jahre tonnte fich mit jener ber zwanziger Jahre im tomischen und tragischen Bache wohl meffen. Die Reaftion gipfelte in bem schmählichen Berfaffungsbruche, ben ber König von hannover als geborner Engländer 20

beneben fich nicht schämte: aber an biese Unthat knüpfte fich ein thatsächlider Trimmf bes Liberalismus, ber Beifall, ben bie Charafterfestigfeit ber fieden Göttinger Brofessoren in Deutschland fand, und ber ehrenhafte Wiber-Das war bas Grab bes Ansehens ber fand ber hannoverschen Stänbe. Realtion: diefelbe verlor von da an naturgemäß die Sympathie jedes Daher erfüllten auch gang Deutschland neue Soffnungen, als 1840 im machtigsten beutschen Staate ein Fürst ben Tron bestieg, welcher einen andern Geist auf die Walftatt des öffentlichen Lebens führte, als ihn der bisberige fruchtloje Kampf zwischen Liberalismus und Reaftion p Tage geforbert hatte. Das romantisch angehauchte Wesen Friedrich Bilhelms IV., feine Liebe zu Wiffenschaft und Runft und fein Beiftesreichtum ließen Großes erwarten, mas freilich fein Mangel an Energie nicht schaffen konnte. Gein Ibeal war ein friedliches, patriarchalisches Berhaltnig zwischen Fürst und Bolf; er wollte tein Stud Papier sich mifden Beibe eindrangen feben, hingegen brang fein Ebelmut (bart am Borabend einer neuen Revolution!) bei bem Bundestag auf Abschaffung Ein Berhältniß aber, wie er es fich bachte, mar burch bie Entwidelung bes Boltsgeistes und burch bie riefige Gestaltung bes Berkehrs bereits numöglich geworden. -

Satte fich so in Deutschland ber Liberalismus mahrend ber achtzehn Jahre, in benen er eine Rolle fpielte, mit ber Stellung eines fruchtlosen, ja mgehörten und verachteten Mahners begnügen müffen, dem die Macht= haber bie Berkundung des Herannahens einer neuen Katastrophe nicht glauben wollten, fo faß er bagegen in bem fleinern, größtentheils ftammbetwandten aber republikanischen Nachbarlande, ber Schweiz, mahrend imer Reit obenan. Die im Jahre 1798 burch ben frangösischen Überfall Affliraten Borrechte ber Batrizier und Hauptstädte waren burch Navoleons Rediation 1803 zu kleinem, burch die Restauration 1814 zu etwas größerm Theile wieder hergestellt worden, boch ohne die Unterthanenländer ihrer neuen Würde als Kantone zu berauben. Schon por ber Juli= revolution und ohne fie hatte eine Bewegung jur Abschaffung jener Bortechte begonnen und wurde burchgeführt; aber ber Bartifularismus, an bem die Rantone trankten, und die Gifersucht der kleineren solchen gegen bie größeren, von benen fie überstimmt zu werben fürchteten, verhinderten, daß ber Revision ber Kantonalverfassungen eine solche bes Bundesvertrages folgte. Die Berhältniffe blieben im Ganzen eng und beschränkt, und ber Meralismus fuchte feinen Ruhm, neben manchem anerkennenswertem Birkn für Erziehung und Berkehr, im Kampfe mit der katholischen berardie und mit bem protestantischen Bietismus, welcher aber nicht nur kine Kriichte trug, sondern ihm felbst ben Hals brach.

Der Liberalismus ber britischen Inseln ging wieder ganz andere Wege, und zwar solche, wie fie den Begriffen von Freiheit entbrachen, die nirgends enger und beschränkter find, als in dem unter der liberalen Filisterwelt für "frei" ausgegebenen Albion, beffen alte stänbisch Reliquien ber Franzose Montesquieu querft als Borte ber Freiheit aus jugeben ben feltfamen Ginfall gehabt hatte. Die Rabigfeit, mit welche bie Englander an jenen Reliquien hangen, ift es, was ihnen ben Rubn eingebracht hat, als die Bater bes Liberalismus ju gelten. Lande der Erde hat der Abel so ausgebehnte Macht wie im "freien Albion. — in keinem einzigen, ausgenommen bort, besetzt er allein um ausschlieklich eines ber beiben gesetzgebenden Baufer, in keinem andern 113 er eine folde instematische Opposition gegen jeden, auch den bescheidenfte vernünftigen Fortschritt, ben bie Bertreter ber "Gemeinen" anstrebe-In feinem andern Lande besteht ber ichleppende, einen Fortschritt beina I zur Unmöglichkeit machende Geschäftsgang breifacher Lesung jeder Bill jebem Saufe, in keinem andern jener vertracte Geschäftsstil, ben me erft in die gewöhnliche Menschensprache überseten muß, um ihn verständla Nirgends fonft in einem fonstitutionellen Staate bestand 5 zu machen. in so neue Zeit berab die Ausschlieftung einer gangen großen, in eine bedeutenden Reichstheile die Mehrheit bilbenden Religionsgenoffenscha-- und nirgends sonst eine so altertumliche verquidte Bableintheilux nach welcher es möglich mar, bak noch 1832 fünf Einwohner eines ve fallenen Fledens zwei Barlamentsmitglieder mahlten, mahrend von bief Rechte Städte von mehr als hunderttausend Seelen ausgeschlossen mare Es war baber auch nur im "freien" England möglich, Die "Emanzipatas ber Ratholiten", welche ben raftlosen D'Connell und die englischen Libera I. fo viel Schweiß und Reben toftete, und die ben Tories in heißem Kamt abgerungen werden mufite, als einen großen Fortschritt anzubreisen, währes bie emporende Ginrichtung fteben blieb, daß bie "Sochfirche" mit ibre mukigen, por Hochmut platenden Reverends als Staatsfirche Irlare1 Die Steuern und Rehnten ber bortigen hungernden Katholiken in Empfor nimmt; - es war nur bort möglich, daß zu bem Zwede ber Durc führung biefer Magregel in Irland ber Wahlcenfus von zwei auf ze1 Bfund erhöht und badurch zweihunderttausend fleinere Bachter bes Bal rechtes beraubt werben muften. Gbenfo tounte es nur im "freien" Albaals ein Fortschritt gepriesen werben, bag 1832 endlich nach schwe-Geburtwehen eine "Reformbill" zu Stande fam, welche lediglich bar bestand, bak fechezia verfallene Rleden bas Bablrecht, siebenundvierfleine Städte die Balfte besselben verloren, sieben große Städte ein boppe L1 und zwanzig minder große ein einfaches Wahlrecht erhielten, und 🗁 nun die englischen Städte boppelt so viel Wähler hatten als die Grschaften, und letztere so viel als ganz Schottland und Irland zusamn bas kleinere Schottland aber anderthalbmal fo viel als das doppelt start bevölferte, aber stiefmütterlich bebandelte grüne Erin, deffen unglädlas Bewohner (freilich burch Truntsucht, Rauflust und Pfafferei vielfach 💶 eigener Schuld ungludlich!) in politischer und firchlicher Sklaverei De

blieben, mährend ihr "freies" Stiefmutterland das Joch der Neger zerbrach! Es war endlich nur in dem hochmütigen Britannien möglich,
dif sich ein Bund bilden konnte, um im Namen des Protestantismus,
der doch die Gewissensfreiheit auf seine Fahne schrieb, ein unterdrücktes
kand noch mehr zu unterdrücken. Dies thaten die "Drange-Männer",
welche seit 1794 unter Ceremonien, die den freimaurerischen nachgeahmt
waren, die "Hochkirche" in ihrer Despotie über Irland zu stärken und die Gewissen der Iren zu knechten strebten. Sie besaßen in England und
Irland je eine Großloge, hier mit über 1500 Logen (London soll 50.000
Mitglieder gezählt haben), sind jedoch jest glücklicher Weise verschollen.

Während in den genaunten Ländern der Liberalismus seine Ziele versolgte und auch theilweise erreichte, unterlag er im unseligen, nicht ohne eigene Schuld zerriffenen Bolen vor der niederschmetternden Tage des nordischen Eisbären, welcher Kampf sowol die löwenhafte Tapferkeit, als die krankhafte Uneinigkeit des unglücklichen Volkes, auch die Selbstvergötterung seines Adels und bessen Gefühllosigkeit gegen das "gemeine

Bolt" an ben Tag legte.

id

W.

Ż.

E :

Sbenso tragich, wenn auch ohne jene Tapferkeit, erlagen die Carbonari und ihre Mitkümpfer, unter ihnen der mehr zu erwähnende verstellungs-kundige und machiavellistische Prätendent eines Kaisertrones, im Kampfe um liberale Zustände, — nicht gegen die eigenen, unfähigen Truppen der insmigirten Länder (Kirchenstaat, Parma und Modena), sondern gegen die allen Despoten des schönen Italien als Schergen sich hinleihenden Herreicher; der Papst konnte seinen weltlichen Tron noch einmal für einige Jahrzehnte besteigen und die Italiener dursten sich wieder länger

bon Bfaffen und Räubern ausbeuten laffen.

Dagegen errang ber Liberalismus Siege auf ber iberischen Halbeinsel. Wie in ben romanischen Ländern stets, waren es aber nur Siege seines Namens, nicht seines Wesens. Der Sturz Dom Miguels in Portugal und die spätere Unterwerfung der Banden des Don Carlos in Spanien haben diesen geistig versumpften Ländern keinen Fortschritt, kein Licht, kein Recht gebracht. Die Ausbedungen der Klöster waren Finanzmaßregeln des verschuldeten Staates, und die schwarzen Mächte trieben ihr Wesen wie vorher, ohne daß eine freie Schule und mit ihr ein freies Bürgertum aussummen konnte. Ein Saldanha und Espartero wirkten, gleich allen romanischen Parteissishrern, sür ihr eigenes Interesse und nicht für des Landes Wol, und das lange Weider und Sünstlingsregiment beider Länder trug (so hoch eine Maria da Gloria über einer Jabella stand) um dazu bei, die Bölker mehr und mehr zu entnerven.

Eine neue, aber noch weniger als im Westen kultivirte Proving erlangte ber Liberalismus gleichzeitig im Often, und es war ein eigentunliches Schanspiel, die Neu-Hellenen (oben S. 51) in noch ungeschickter Weise mit Kammern, Bersassungen und Ministern spielen zu sehen, mahrend dazwischen die den Romanen nachgeahmte Militärrevolutio ihr grausiges haupt erhob, zugleich aber auch anerkennenswerte Fortschritt in Wissenschaft und Kultur gemacht wurden.

Das unerfreulichste Blatt in ber Geschichte bes Liberalismus zeie uns aber jenes Bolt, unter bem biese politische Richtung weber unterlene ift, noch unfähig war, sich aufrecht zu erhalten, sondern wo fie am Rinbe bes Staates stand, aber babei von ihrem beffern Selbst abgefallen und # bem heruntergefunten ift, mas fie früher felbst bekampfte. Nach bem Anf treten und ben Beriprechungen ber beiben Sanbe bes neuen Burgertonige ber rechten ober militärischen, Lafabette und ber linken ober finanziellen Laffitte, mußte die Welt glauben, es handle fich um die Berwirklichung eines bisher nicht bagewesenen Ibeals, um einen volkstümlichen Tron umgeben von republikanischen Ginrichtungen. Aber die Frangoien baber niemals eine andere Staatsverfassung gefannt, als Despotie ober Anarchi in endlofem Bechiel. Um ber Anarchie ju fteuern, mußte man ftete ju Despotie greifen; um biefe los zu werben, mufte man fich in Anarchi fturgen! Schon in ben ersten Monaten, nachbem die Julirevolutio scheinbare Ordnung gebracht, sputte die Anarchie in Bereinen und Auf läufen revolutionarer Tenbeng. Es mußten baber andere Saiten auf gezogen werben, und bie Regirung bes Bürgerkönigs icheute fich nicht in bas Kahrwasser ber Reaktion einzulaufen. Lafavette und Laffitte, welch fich übrigens burch Gitelfeit und ungeschicktes Benehmen blosftellten, muß ten geopfert werben; ber Erste verlor seinen militärischen Rang, be Lettere feinen finanziellen Rrebit. Und fo murbe auch bie Rriegsparte unter General Lamarque, welche nach Gloire lechzte, überstimmt und be feitigt, damit bas neue Frankreich mit ber "heiligen Alliang" auf feiner ichlechten Rufe ftebe, und ber Sieger in biefem parlamentarischen Rampfe Sebastiani, tonnte sein beruchtigtes "l'ordre regne à Varsovie" bin werfen, bas ihm bie Frangofen niemals vergeffen haben. benn die Reaftion nicht ohne Widerstand ber revolutionaren Boltstheile beren Aufftanbe in Paris und Lyon mit Wieberholungen ber Schredene scenen aus der ersten Revolution drohten und nicht lange zögerten, nebe ber politischen auch eine foziale, auf ben Gieg bes Arbeiterftandes bin zielende Geftalt anzunehmen, mit beren Phasen wir uns weiter unte eingehend beschäftigen werben. Ludwig Philipp hatte feit feiner Erhebun auf ben Eron banach gestrebt, selbst zu regiren; die beiben Manne bie ihn hinaufgehoben, Lafabette und Laffitte, waren ihm nur revolutionat Sinderniffe gewesen, Die er bei Seite fcob; ihr Nachfolger Berier, of icon ein Keind ber Revolution, war bem Könige zu felbstständig, 2 febr ber Bebeutung bes Burgerftandes anhänglich; als er ftarb, ergri ber schlaue Orleanibe die längst ersehnte Selbstherrichaft. Seine Willt bie er nun entwickelte, ging bis zu einem Bersuche, bie Geschworener gerichte ber Entscheidung fiber die Straffälligkeit verbotener Bereinigunge

m berauben, was mit Silfe einer ehemals revolutionaren und jest fervilen Rammer und bes bamaligen gefügigen Berkzenges toniglicher Machtfülle, bes wandelbaren Thiers, nur allzu gut gelang. Die nächste Folge waren die blutigen Arbeiteraufstände von 1834. Die Regirung antwortete mit einem Schredensspflem, und ftatt ber einen Baftille bes alten Regiments wimmelten nun beren bunbert von politischen Gefangenen, Die mit scheußlicher Barte behandelt wurden. Run begann die ominose Reihe jener unheimlichen Attentate, die mit Höllenmaschinen und anderen Waffen dem Leben des Königs galten, aber nur dazu beitrugen, daß erft die Fraheit der Preffe und dann andere in weit schärferm Maße unterdrückt wurden als zur Zeit ber Restauration. Die berfichtigten Ordonnangen Rarls X. waren bereits übertroffen und die absolutistischen Bofe Oftempa's begannen ben Emportommling an ber Seine mit versöhnten Befühlen zu betrachten. Dafür beeilte fich bie frangofische Regirung, namentlich seit Thiers an ihre Spite trat (1836), ben Anmagungen anderer Machte gegenüber fich gefügig zu zeigen und gegen politische Machtinge mit Ausweisungen einzuschreiten, bie kleine Schweiz aber berb mb bochfahrend über ihr Afplrecht zu maßregeln. Dies trug nicht wenig baju bei, ben angeblichen Neffen bes großen Kaisers, Louis Bonaparte, p seinen tollen Grenzattentaten in Strafburg und Boulogne zu ent= sammen, beren jämmerliches Scheitern ihn fo lange in ben unverdienten Auf ber Dummbeit brachte. Die französische Gloiresucht aber, welcher der Abenteurer hatte Nahrung bringen wollen, murde inzwischen durch bie in ihrer Folge zweifelhaften Siege in Algerien gekitzelt, auch mitmier burch Rücklige, wie ben entsetzlichen von Konstantine, empfindlich Bemiltigt, - während die Offiziere ber "großen Nation", indem fie ich mit dem tapfern und liftigen Abbelkader herumschlugen und an den Beduinen lernen konnten, was Baterlandsliebe vermag, sich immer mehr der wiffenschaftlichen Kriegführung entschlugen und in das roheste Saudegeninem hineinlebten. — Und zugleich wurden wolfeile Lorbeeren in Meilo gepflickt und konnte der französische Name ohne große Anstrengung in zwei Welten glänzen. Endlich aber lief, — das war der Julizigung vorbehalten, — die französische Gloire in ohnmächtigen, komödienschen Pomp aus, als Thiers, zum zweiten Male Minister, in Ersmangelung neuern Waffenruhmes, die Asche des Imperators aus dessen insamem Felsengrabe hernberholen und im Invalidendome bestatten ließ, welches Geft vom Barifer Bobel burch wilftes Gebrill gegen bas "Ausland" gefeiert wurde. Diefes Gebaren wurde aber fo markichreierisch und tompromittirend, namentlich als bie lächerlichen Rheindrohungen gegen Deutschland ausgestoßen wurden und Frankreich in ber Orientfrage vereinelt baftanb, bag ber fleine Staatsmann und große Fabelichreiber bem bemäßigten und gegen ben "Bürgerfonig" fügsamern Guizot, bem leten Minifter bes Julifonigtums, weichen mußte, noch ehe die von ihm

durchgesetzen Befestigungen von Paris recht in Angriff genommen Die erste Warnung der Nemesis erreichte den nach völligem Absolch strebenden König, als sein Tronerde verunglückte. Sie war volle immer schärser hervortretende Reaktion, der Widerstand ge Reform der Wahlen mittels Einführung des allgemeinen Stimm die an den Tag kommenden Bestechungskandale, der Gattenmord Tochter des Marschalls Sedastiani u. s. w. waren die unheimlich boten einer Revolution, welche dem damaligen Liberalismus und Entartungen den Todesstoß gab und abermals ein neues politisches zur vorwiegenden Geltung in Europa brachte.

### Fünfter Abschnitt.

#### Der Radikalismus.

Die unaufhaltsame Macht ber Ereignisse mußte an Ste schwächlichen Liberalismus jener Zeit ein entschiedeneres, weitera Suftem ber Bewegung auf ben Schauplat ber Weltgeschichte rufe ift bies ber Rabitalismus. Fragen wir nun nach einem von Grundfaten bei bemfelben, fo fallt die Ausbeute eben fo ma Der Rabitalismus unterscheibet f wie bei bem Liberalismus. seinem Borganger, — ber verwilberte Sohn von bem gahmern - nur badurch, bag er weiter geht, und zur Erreichung sein bie Bewalt nicht scheut, folglich basjenige, was ber Liberalismus fetlicher Beife zu erreichen nicht im Stande war, in feine Sand und auf seine Weise, d. h. auf eine rudfichtlose, burchzuführen such Rabitalismus hat feine festen Grundfate, - er fcutt folche n um die Herrschaft seiner Partei zu begrunden. Er will nicht die fratie; benn er führt unter Umftanben bie Dittatur ein, welche ber absoluten Monarchie nur burch bie berrschenden Bersonen unter Er will nicht die Bereins- und Preffreiheit; benn er unterbril Schen bie reaftionaren ober auch icon bie gemäßigten Bereine un organe. Er will nicht Religions- und Glaubensfreiheit, sont Ausrottung aller Religion und alles Glaubens, — nicht durch d zeugende Macht ber wissenschaftlichen Forschung, sonbern burch Er will nicht Freiheit ber individuellen Bewegung, sondern fnebel sobald fie seinem Barteibiktate nicht gehorcht, ohne Bebenken. wenig für die Wissenschaft, b. h. nur soviel, um sie für seine auszunüten, gar nichts für bie Runft, bie er als eine Liebhab

Biniehmen und Reichen verachtet, und verhält sich geradezu seindlich gegen die Moralität, welcher er ohne Schen Hohn spricht. Der Radikalismus mil weder die Menschen glücklich und zufrieden machen, noch erhabene dem zur Geltung bringen, — er will blos herrschen. Wenn dessene mgeachtet Radikale, wo sie herrschten, hier und da auch Schulen und volktige Anstalten, Straßen und andere Verkehrsmittel errichtet haben, ichaten sie dies nicht als Radikale; denn sowol Konservative als Liberale aben dasselbe gethan. Sie folgten damit vielmehr nur einem zwingensen Gesetze, nach welchem ein Staat in mancher Hinsicht für das Wolfmer Bürger sorgen muß, auch wenn die Herrschenden dies nicht wollten.

Der Rabitalismus hat seine Wurzeln in der ersten frangofischen Bährend berselben niedergeworfen (im Thermidor). lebte er amrgemäß so oft wieder auf, als der Liberalismus sich schwach und nfähig zeigte, seine Ziele zu erreichen. Sein neueres Wirken begann Branfreich mit ben Aufftanden von 1832, 1834 und 1839, in Deutschmb mit bem hambacher und Frankfurter Schwindel, in Italien mit Razimi's Giovine Italia. Bu bauernder Geltung brachte er sich zuerft ber Schweiz. Bier hatte ber Liberalismus burch Unentschiebenheit nb Unaeschicklichkeit am Ende ber breifiger und Anfang ber vierziger ahre einer pietistischen und ultramontanen Reaktion Blatz gemacht, ber nicht mehr gewachsen war. Da trat ber Rabifalismus in die Breiche. ach anfänglichem Scheitern feiner Freischarenguge bemachtigte er fich nd Berfassungerevisionen ber Gewalt in mehreren Kantonen und ernb sich bas Berdienst, ben jesuitischen Sonderbund niederzuwerfen; t liberalismus. — und diesmal auch ber Geift ber Geschichte, — hatten h mit ihm vereinigt. Das (November 1847) war bas Signal zur wolution in Europa; sie war diesmal nicht von Frankreich ausgegangen. n Revolutionsherd an der Seine hinkte erst im Februar 1848 nach; iar Sicilien mar ihm im Januar porangeschritten.

Italien hatte überhaupt in den revolutionären Ereignissen, welche m einander rasch, Blitz auf Blitz, folgten, eine durchaus selbständige, f die Borgänge an der Seine keine Rücksicht nehmende Bedeutung. in Land war durch den Wiener Kongreß so mißhandelt und zerrissen, we der schöne Garten Europa's; denn während das ebenso zerrissene entschland doch wenigstens einen deutschen Bund bildete und alle deutschen taaten auch unter deutschen Regirungen standen, existirte von Italien die einmal mehr der Name, schmachteten Lombardei und Benedig unter lerreichischer Herrichaft, standen sich Sardinien, die Kleinstaaten Mittelliens, der Kirchenstaat und die beiden Sicilien wie fremde Mächte ohne Band der Zusammengehörigkeit gegenüber, und durfte sich in ganz talien kein Gedanke regen, welchen nicht der Bormund aller italienischen legirungen, der schlaue Metternich gebilligt hatte. Solche Zustände waren ingst reif zur Revolution; am Ansange der zwanziger Jahre hatten

Neapel, Sicilien und Biemont, am Anfange ber breifiger ber Rirche flagt. Barma und Mobena fich erhoben : nur Toscana, bas eine ziemli liberalifirende Regirung hatte, und die getnebelten öfterreichischen Provinze bie sich unter ber strammen Militärberrschaft wenigstens einer geordnet Bermaltung erfreuten, maren ruhig geblieben. Aber in ben Beistern b national gesinnten Italiener batte es überall gegärt. An bie Stelle b liberalen Carbonaria mar bas rabifale "junge Italien" unter ber Leitun bes genialen und ebelfinnigen Berichwörers Mazzini getreten. Die filhne jungen Manner ber gebilbeten Stanbe ichwarmten nicht nur, fonder wirkten auch für Italiens Einbeit und Freiheit und schwuren auf Mazzini Worte und geheimnisvolle, im Dunkel ber Nacht burch boldbewehr Emiffarien verbreitete Befeble. Anders die Alteren. Klügeren, E fahreneren. Sie suchten fich einen bochstebenben Führer aus, auf be fie bauten, von bem fie die Butunft bes Baterlandes erwarteten. Ra Albert von Savoien, ber Berrater ber Carbonari von 1821. war bi Erforene, bas "Schwert Italiens". Sein Stern wurde jedoch feit 184 geraume Reit verdunkelt durch einen über dem Batikan neu aufgegangene Ein gutmutiger und fanfter, aber wenig gebildeter und höchft eitler Brieft hatte unter bem Namen Bius IX. ben fogenannten Stuhl Betri erfliege und ließ durch gewisse schilchterne Reformen, welche ben erften Schri wagten, bas Bfaffenregiment bes unfinnigen Machwertes, Rirchenstal genannt, etwas zu verweltlichen, einen Reformer ahnen, von welchem b leichtgläubige Welt bald wähnte, daß er auch die Kirche in ein Gelei des Fortschrittes und der Bernunft bringen werde. Viva Pio non hieß nun der Wahlspruch Italiens vom Splügen bis zum Rap Nov und des guten Maftai Bild wurde befrangt, geherzt, beweihraucht un in den himmel erhoben. Man verstand unter diesem Kult die Befreius Italiens vom geiftlichen und weltlichen Absolutismus und war so findlich, diefelbe von bem ichwachen und eiteln Briefter zu erwarten. Do bewirkte die Begeisterung und die von ihr getragene Demonstration, ba bereits vor der Bariser Kebruarrevolution alle Staaten Italiens m Bapierfeten versehen waren, die man "Ronstitutionen" nannte und weld bie Flirsten halten konnten, - wenn sie wollten. Bum bewaffneten 206 brechen aber gab allerdings die frangofische Revolution ben Anstok. galt, Ofterreich aus Italien hinauszutreiben, wobei ungeschickter Bei bie Tedeschi mit ben Austriaci zusammengeworfen wurden. biefer Operation war freilich die Spada d'Italia geeigneter als Pio now ber nun in ben Hintergrund trat. Glaubten bie nationalen Staliens nicht, daß ber ehemalige Berräter ber Carbonari plötzlich zum feurige Batrioten geworden, so waren sie boch überzeugt, daß er eifrig belfe werbe, sein Saus burch Eroberungen und burch die italienische Kros nen auszustatten. Der Erfolg ist bekannt. Trot anfänglichen Kriege gluds haben die Italiener dem in der Feldherrntunft ihnen himmelwe

Werlegenen alten Rabetsty nicht widerstehen können, und dem Siege des Doppeladlers folgte auch die Reaktion auf der ganzen Halbinsel, zuletzt in Rom, zu dessen Bändigung sich, als Hetzhunde des "heiligen Baters", der jest allen Liberalismus über Bord warf, — die französischen "Republikaner" hergaben. Das italische Elend wurde elender als vorber, und nicht die mindeste Errungenschaft hatte die Revolution (Sardinien

ausgenommen) bem unglüdlichen Lande gebracht!

Es hat wol wenig grauenhaftere Täuschungen gegeben, als diejenige, in welcher ein freilich stusenweise an Zahl abnehmender Theil der Renschheit von 1789 bis 1871 befangen war, diejenige nämlich, daß die Franzosen Republikaner wären oder sein könnten. Die Republik war bei diesem Bolke noch niemals etwas Anderes als ein Borwand, mm durch eine Regirungsveränderung die radikale Partei an das Ruder zu bringen; so war es 1792, so 1848, so im September 1870. Alle dri Male ist in Frankreich nichts verändert worden als der ofstzielle And des Staates und die Persönlichkeiten der Regirenden. Niemals wurde damit das stehende Heer abgeschafft, niemals Gemeindefreiheit, wiemals allgemeiner Unterricht eingeführt, niemals der arroganten Herrschaft der glänzenden Laskerhöhle Paris über ganz Frankreich ein Ende gemacht. Ia selbst die blutige und brandmalbesseckte Commune vom März 1871 wollte nur für Paris Gemeindefreiheit und anter diesem Titel eine noch unbedingtere Gerrschaft der Haupfladt!\*).

Der Chrlichfte unter ben politisch gebildeten Frangosen mar ber Sozialift Broudhon, abgefeben von feinen bobenlofen aber genialen Berirrungen. Er fah nämlich in ben Ereignissen bes Jahres 1848 nichts als eine Reihenfolge von Reaktionen. Die Revolution vom Februar war ihm eine "Reaktion Lamartine", ber Auflauf vom März eine "Reaktion Louis Blanc", ber Sturm vom April eine "Reaktion Kbru-Rollin", die Demonstration vom Mai eine "Reaktion Bastide und Marrast", die schauerliche Schlacht vom Juni eine "Reaktion Cavaignac" und so weiter bis zur Reaftion Bonaparte im Dezember! Rur weichen wir barin von dem Erfinden der acht französischen Phrase "la propriété c'est le vol" ab, daß er jene Reaktionen als folche gegen bie "rote Republit" betrachtet, — wir aber als folche gegen ben geordneten Ja, eine solche Reaktion ist jedes Streben nach Barteiherrschaft, von jener ber Roten, welche im Juni auf ihre Fahne ichieben "le meurtre, la rapine et le viol", bis zu jener bes verbrecherischen Abenteurers, der im Dezember durch klingende Francs und Gloire-Bersprechen den Präfidentenstuhl bestieg und darauf einen Eid lower, ben er brei Jahre später brach indem er mittels Niedermetelung

<sup>&</sup>quot;) Db bie jetige Republit in Frantreich beffer und bauerhafter fein wirb die bie frubere, tann nur bie Butunft entscheiben.

Benne-AmRhyn, Allg. Rulturgefchichte. VI.

von harmlosen Leuten, Frauen und Kindern einen "beilsamen Schrecker verbreitete, beziehungsweise die schamloseste Unthat der neuern Zwerubte.

In solchem Ende lief die britte französische Revolution aus; war ihrer würdig. Ein Bolt, das nicht über die Ziele von Partei zu einem dem Gemeinwole dienenden Staatsideal hinauskommt, verdie auch nichts weiter, als von einer Partei, und zwar von jener, well dazu die Macht sich zu verschaffen weiß, ausgesaugt zu werden.

Deutschland bat es von je ichwer buffen muffen, wenn es Revolutionen des ihm stets so unbeilvollen westlichen Nachbarlandes. es in seiner Bertrauensseligkeit für eine Ibee gefochten mahnte, o feinem Gebiete nachahmte. Go 1830, fo auch wieder 1848, boch gli licher Beise zum letten Male. Beibe Male ging die Bhrasenhaftial bes französischen Wesens in die bis dahin nur allzuleicht auswärtig Mobe sich anbequemenden beutschen Denkerköpfe über. — nur baf si bier mit bem üblichen Bombast ber Rebe und bem gewohnten Bom ber Fahnen, Musiken und Lieder noch ein deutlich formulirtes Programm Die beutschen Revolutionare von 1848 baben wol unter aller Solchen jener Zeit am besten gewußt, mas sie wollten, - sie haben es offenbar am redlichsten erstrebt; benn sie hatten nicht nur ben Gigennut ber Bartei, wie die Frangosen, nicht nur die nationale Abrundung wie die Italiener, sondern ein wirkliches Ideal der humanität im Auge, von beffen Sternen sie auch wenigstens zwei, die Preffreiheit und die Geschwornengerichte, sich bauernd zu fesseln gewußt haben. Freilich iff Dieses Ibeal burch ben Antheil, welchen die Bartei an ber Bewegung zu erhaschen gewußt, vielfach wieder entstellt worden. Der Bartifularismus ber Kleinstaaten und Brovingen gertheilte die autgemeinte Bewegung und verbinderte jedes Bufammenwirten, ber alte Liberalismus, ber ar feinem Lebensabend auch noch ein bischen regiren wollte, was ihm bisber noch nicht gegludt, verpfuschte die Sache burch seine Farblofigfeit, und ber rohfräftige Rabitalismus richtete Alles zu Grunde burch feine Bru An dem leider von Frankreich ber eingeführten Komödienspiele ertrantte und fiechte bas Streben nach Befferm. Bahrend bie Liberale Minister und Rammerrebner spielten und in ber Baulstirche einen bab Ionischen Thurm von Phrasen emporschwätzten, nahmen die Rabitale verroftete Flinten und Gabel hervor, spielten querft Barritadenhelben um in Folge von "Migverständniffen" Bariferscenen aufzuführen, un! sodann Freischaren, um sich in der großen Runft aller Freischaren von Alters her, — im Davonlaufen zu üben. Beibe aber, Liberale und Radifale, patschelten und hätschelten den Bartikularismus; mahrend ein Land sich erhob, blieben sicher alle Nachbarlander ruhig; aber bennod kämpfte man in dem revolutionären Lande für die — Reichsverfaffung welche ben Führern burchaus gleichgiltig war. Go ging bas Gute, mat

an ber Bewegung war, im frangösischen Barteigeiste unter, und es war in Deutschland ein Glud, daß die Reaktion nicht viel einiger mar als die Revolution und daher wenig Kraft aufwenden fonnte, die März-Errungenschaften zu vernichten. Sie hat sich vielmehr bei Bronnzell mit msterblicher Lächerlichkeit bebeckt.

So hatten sich drei große Kulturvölker Europa's an der Bewegung von 1848 und 1849 betheiligt. Der staatliche Zusammenhang gesellte ihnen noch ein viertes Bolf bei, wenn auch nur ein wenig zahlreiches und blos halb civilisirtes. Österreich hatte in seiner nationalen Bielgestaltigkeit bereits Antheil an ber beutschen (mit Wien) und an ber italischen Revolution (mit Lombardei und Benedig), und jo war es nathrlich. daß auch jenes Boll vom Raiserstaate alle Rechte und Frei= heiten zurudforberte, welches ihm nicht nur theilweise, wie die Deutschen und Italiener, fondern gang angehörte, - bie Magharen. Obgleich arm an Bollszahl und in ihrem Lande Ungarn von Angehörigen anderer Nationalitäten gang burchfurcht und burchfaet, ja fogar an Bahl übertwffen, flihlten sich die klihnen Sohne Afiens in ihrer nunmehr bald tamend Jahre beseffenen europäischen Kolonie als bie herren zwischen Rampaten und Save. Es war fein phrasenhaftes Gebahren, mas fie ber Belt zeigten, auch tein Jagen nach Ibealen, sonbern bas fehr ton= here und fehr egvistisch = menschliche Streben nach Unabhangigfeit nicht mr, sondern auch nach Beherrschung aller Bewohner Ungarns. iollten maavarisch lernen und ausschließlich ungarisch d. h. nach magvarischem Rufter benten. Die Italiener hatten blos die Söhne der Muttersprache Dante's befreien und einigen wollen; die Magharen wollten über in Ungarn wohnende Deutsche, Rumanen, Slowaken, Ruthenen, Serben Aroaten die Beitsche der Czitosen und Gulyasen schwingen; ihr Streben hatte baher nichts Uhnliches mit bem ihrer westlichen Nachbaren nödlich und süblich ber Alpen, wol aber mit bem ber Franzosen, inso= ften fie an die Stelle der Partei die Sprache setzten. Es waren Radi= tale, rote Republikaner in Reitstiefeln und Sporen. Um die Stich= wörter ber westlichen Rabikalen kummerten sie sich wenig; aber ihre Praxis befolgten sie genau. Und so entwidelte sich jener unheilvolle Rampf zwischen zwei nicht durch bestimmte Grenzen geschiedenen und baber vom gesunden Menschenverstande zur Einigung angewiesenen Nationalitäten, den Magharen und den Slawen. Die Letzteren waren hier= burch vom Felde der Revolution, auf dem sie ihre deutschen und magharischen Erbfeinde erblickten, ferngehalten und getren dem Charakter des ihre panflawistischen Weltunterbrudungsträume ichütenben und misiden Kolosses, auf bas Feld ber Reaktion verwiesen, also mit bem Raiserstaate folibarisch, und bieser betrat damit die flawische Laufbahn, die er schon unter Metternich geplant hatte und die ihn schließlich aus bem beutschen Berbande hinauswarf.

Die revolutionären Ruse und Lieber ber beiben Sturmjahre hati ausgeklungen. Nur vier Gräber noch — Rastatt, Benedig, Komorn u Paris voll durchschossener Leichen hochstrebender, aber von Phrasen blendeter und von der Feigheit ihrer Landsleute verratener Helden, der Blut eines besser Schicksalls würdig war, — zeugten von verschied artigen und doch so manigsaltig ineinander verwebten Zielen blutig Ringens. Der Radikalismus hatte seine Rolle in Europa schneller ar gespielt als der Liberalismus, und lag nun gleich diesem in der Rumpkammer der Geschichte.

Seitbem haben sich die politischen Standpunkte noch nicht sow geklärt und ausgeschieden, daß gesagt werden könnte, ob ein System, u welches, an Stelle des Radikalismus, an die Spitze des politisch Lebens und Treibens getreten ist.

Wir sind offenbar in einer Übergangsepoche begriffen, welche gan lich veränderten politischen Konstellationen zusteuert. Parteitreiben, welches Schlagwörter und Phrasen vorschützt, ohne ben Inhalt redlich zu verfechten, weil es ihrer nur zu felbstfüchtigen Zwed bedarf, ist augenscheinlich am Berscheiben und hat keinen Boben meh Die Parteien ber Gegenwart bemühen fich zwar mehr und mehr, flat auf thatsächliche Berhältnisse gebaute Programme zu verkünden m Bor Allem aber tritt in ben gegenwärtig für biefelben einzusteben. politischen Rampfen eine tief greifende Gegnerschaft zwischen bem Streb nach Selbständigkeit und Stärkung ber einzelnen Bolker ober Nation und demjenigen nach Bereinigung ober gar Berschmelzung berselben zu Zwede ber Berfolgung gemeinsamer Ziele beutlich hervor. war der Rampf zwischen bem patriotischen ober nationalen w bem tosmopoltischen ober universalen Bringip ein fo lebendig und allgemeiner wie jetzt, weil diese Prinzipien niemals in früher Reiten ber Menschheit und ben Boltern fo fehr jum Bewußtfein ( tommen waren. Nur aus Gewohnheit find früher die Menschen nation und patriotisch gewesen; nur um Macht zu erlangen, strebten sie ne Bereinigung verschiedener Bolfer zu größeren Reichen. Freilich dien auch jett Patriotismus und Rosmopolitismus großentheils nur ju Bi wanden, um anderweitige Biele zu erreichen; aber fie konnten bies nid wenn fie nicht in unserer Zeit im Stande maren, die Menschen mach zu erregen. Sowol die nationale als die universale Richtung gibt f im politischen Leben aller europäischen Länder kund, freilich mehr ol weniger vermengt mit anderweitigen Parteischattirungen.

Den ersten Anstoß zu den riesenhaft um sich greifenden national Bestrebungen unserer Zeit haben ohne Zweifel die Italiener gegebie verfolgten das Ziel einer politischen Einigung ihres Bolksstammistür welches hervorragende Geister wie Papst Julius II. und Machi

velli schon zu Ansang des sechszehnten Jahrhunderts mit Schwert und kider kämpften (Bb. IV. S. 22 und 43 ff.), in ausgedehnterm Maße mb munterbrochen seit der Erhebung der Carbonari (oben S. 46 f.). "Die Erbschaft Karl Alberts, des Degens von Italien", hatte sein Sohn Biktor Emanuel angetreten, den die Nation schon seit der Niederslage bei Novara als König Italiens begrüßte. Ein Diplomat und ein Krieger, Cavour und Garibaldi, haben dieses Sehnen in die Wirklichtin übersetzt und die deutschen Waffen (1866 und 1870) es zur Vollendung gebracht. Dabei ist auch nicht außer Acht zu lassen, daß die Italiener das Prinzip der Nationalität unter allen Völkern am reinsten aufgefaßt und durchgeführt haben, indem sie schlechterdings nie auch nur einen Tußbreit nicht italisch sprechenden Gebietes begehrten. Wir werden sehen, daß es sich bei anderen Bölkern mehr oder weniger abweichend verhält.

Die nächsten Rachfolger ber Italiener in praktischer Berwirklichung bes nationalitätsprinzips, weil nach ihnen bis babin am meisten unter bem Biberfpruche ber ethnographischen Busammengehörigkeit und ber politifden Berriffenbeit leibend, murben bie Deutschen. Träume in Dieser Beziehung kennt schon die Zeit des "heiligen römischen Reiches beutider Nation"; allgemeinern Anhang gewannen fie erft, als bie Auflösung bes Reiches auch ben Schein ber Einheit zertrummerte. Thaten begann man 1848 zu rufen; zu wirtsamen Thaten zu schreiten, war aber nicht bas Werf ber Nationalitätschwarmer, sondern Derer, tenen man es vorher am wenigsten zugetraut, ber Bertreter bes preu-Bijden Staatsgebankens, beffen ftramme Bucht in Staat und Rrieg fatt tines Cavour und Garibaldi einen Bismard und Moltke schuf. liegt aber auch der Fehler, welcher der Durchführung einheitlicher Bestrebungen in Deutschland anklebt. Richt die Ginheit an sich, sondern bie Stärfe Preugens mar bas mahre Ziel ber Rämpfe, in welchen bie große Menge ber Enthusiaften folde für Deutschlands Ginheit erblickte. Freilich, eine andere Entwidelung war unter ben waltenden Umftanden nicht möglich und man mußte fich mit bem Erreichbaren bescheiben, wie te bie realistischen Früchte ber Siege von 1864, 1866 und 1870-71 Ist auch bas neue beutsche Reich ein Torso, dem weite beutsche Gaue fehlen, ein geographisch unglinftig begrenztes und nur burch ftarte Waffenmacht ju schützendes Gebiet, bas zudem Millionen bon Slawen und Letten, eine halbe Million Franzosen und hunderttausend Dänen umfaßt, hat es auch einen freilich nur äußerlich und dwach aufammenbängenden Bund von Barteien gegen sich, von benen bie Ultramontanen und Sozialisten enggeschlossen, zahlreich und einflußreich, die Konservativen und Partikularisten aber schwach und zerfahren find, und find auch seine Anhänger unter sich zersplittert in Solche, Die ben schwächlichen "Liberalismus" früherer Berioben und Solche, Die einen vielfach unklaren "Fortschritt" auf ihre Fahne geschrieben, — so ist boch mittels ber neuen Entwidelung ber Dinge entschieden viel Gut erreicht worden, nämlich thatsächlich feste wirtschaftliche und rechtliche Ei heit bes größten Theiles ber Deutschen, vermehrte Pflege beutschen Sim

und praktische Geltendmachung deutscher Macht nach Außen. Außer ben Stalienern und Deutschen find es pornehmli

Aufter ben Italienern und Deutschen sind es vornehmlich die Böl Suboft-Europa's, bei welchen ein bislang unbefriedigtes Strel nach nationaler Einheit und Unabhängigkeit allerlei Berwickelungen fc Mus verschiedenen Gründen mußten diese einen schwierigern Berlauf nehn als in den beiden bochcivilifirten Ländern nördlich und südlich der Alle Erstens sind die genannten Gegenden in der Kultur noch weit im Ra stande, zweitens liegen bort die Bebiete verschiedener Boller und Sprac ohne geographische Abrundung bunt burcheinander, und brittens gehö sie großen Reichen an, welche nicht geneigt sein können, ihre Me einzelnen Nationalitäten gulieb zu schmalern. Diese zersprengten Natio litäten find daher eine beständige Gefahr für die drei Kolosse Ru lands, Ofterreich=Ungarns und bes Türkenreiches, we beständig mit benselben rechnen muffen, um ihre Macht ungetheilt o Boran steht bei biesen Bestrebungen ber 1831 recht zu erhalten. dem Slowaken Johann Kollar erfundene Banflawismus, be Kongreß in Brag 1848 sich zur Berständigung ber beutschen Spre bedienen mußte, und bessen Anhänger seit 1860 die Recheit hatten, Streben mit bem ber Italiener und Deutschen nach politischer Gin zu vergleichen, als ob ber zerftreute Bolterftamm ber Slawen nur Nation bilbete. Seit 1867 hat die ruffische Regirung ben Banflan mus unterstützt oder wenigstens benützt, ihn aber mahrend bes Krie mit der Türkei, Ende 1877, wieder aufgegeben, weil er ihr mit sei Excentrizitäten nur Berlegenheiten bereitete und fein Blan, alle Glat unter ruffijche Berrichaft zu bringen, fich jedem Bernunftigen als lad lich erwies. Rufland hat übrigens unter ben Reichen bes Dft gegenüber ben nationalen Bestrebungen Diefer Gegend Die günftigfte Stellw benn es ist bas einzige unter benselben, in welchem eine kompakte Na nalität bas entschiedene Übergewicht besitzt und welchem Thattraft innewohnt, für einen bestimmten Zwed mit ben Waffen Es that bies für einen schlechten Zweck, wenn es bie ta1 lischen Bolen und die protestantischen Oftseeprovingen zu unterbruc b. h. in ber Sprache zu ruffifiziren und in ber Religion zu grazifi fuchte; mehr Berechtigung bat fein ohne Zweifel civilifirendes Borbrir in Afien und geradezu eine geschichtliche Notwendigkeit vollzog es b1 sein Einschreiten gegen die faule Türkei, welche zu spät durch F lamentarischen Schwindel sich zu retten mähnte. Die Ruman ! Griechen, Bulgaren und Gerben find alteinheimische und gutu: fähige Bolfer, burch beren Erhebung an ber Stelle einer Berrichaft gedrungener und niemals mit Europa amalgamirter Afiaten nur

Gebot der Gerechtigkeit erfüllt wird. Durch Herstellung ihrer nationalen Grenzen und Bereinigung zu einem morgenländischen Bunde können diese Bölker, namentlich die Begabtesten unter ihnen, die Griechen, eine Stufe ersteigen, die sie befähigt, der Menschheit utliglich zu werden. Eine eble Rolle könnte hierbei dem Reiche zufallen, dessen Name es dazu bestimmt, ein Oftreich zu sein, wenn es nicht selbst die Magyaren (oben S. 67) ermächtigt hätte, in den Gauen Ungarns ein rücksichtloses und kulturwidriges Regiment über theilweise höherstehende Gölkerstämme zu sichen. Eine vollständige Durchführung des Nationalitätenprinzips wird aber in diesen Gegenden niemals möglich sein; die Völker berselben werden den Weg gegenseitiger Verständigung und allseitiger Gleichbe-

rechtigung einschlagen müffen.

Die übrigen Bölker Europa's hatten in unserer Zeit keine Beran-Taffung, nationalen Bestrebungen besondere Aufmerksamkeit zu scheuken. Emem Theile von ihnen fehlte bei beschränkter Größe jede Voraussenung Die fleine aber freie Schweig bemüht fich, aus Bruchtheilen Drei ethnischer Nationen durch freie Gesetze eine politische Nation mit gemeinsamer Baterlandsliebe zu schaffen, während sie gleich ben beiben Rheinmundungstaaten auf politische Macht und Ruhm Ein anderer größerer Theil Europa's besitt bereits verzichten muß. feit langerer Zeit nationale Ginheit. Franfreich hat vor Allem gut= Dunachen, was burch ben von ihm mit Millionen Stimmen erhobenen Abentenerer gefündigt worden, der durch die elendesten Mittel, durch Bestehung. Heuchelei und blutige Gewaltthat sich in einer lange vorbebreiteten Stellung zu erhalten wußte, bis ihn die Kriegswut eines Theils ber Franzosen, die er selbst großgezogen, ins Berderben fturzte. wich hat burch einen unglücklichen Krieg, und zwar burch beutsche Waffen fir feine Bertrauensseligfeit buffen muffen, und es war ihm eine noch hartere Buffe beschieden, wenn ber Blan, es zu einer papstlichen Provinz a emiebrigen, gelungen ware. Sich vor biefem tudifchen Feinbe, fowie vor der auf Gelegenheit zur Rückehr lauernden Pfaffenherrschaft der Bourbons. Geltherrschaft der Orleans und Säbelherrschaft der Bonabarte du buten, ift jetzt seine Aufgabe. Spanien und Portugal haben ihre frühere Weiberherrschaft zwar überwunden und manchen Schritt zum Beffern gethan; aber zu früherer Glanzzeit scheinen sie sich nicht meht etheben zu können, auch wenn die karlistische Inquisition am Wieberein= bringen verhindert wird. Großbritannien ift auf dem Bunkte angelangt wo feine fruhere, auf den "Breitfeiten" feiner Flotte ruhende Beltherrschaft in Frage kommt und nicht nur die blos noch dem Namen nach ihm angehörenden Kolonien in Südafrika, Australien und Nord= amerita, fondern auch die Perle, der es all fein Thun und Laffen widmet, Indien, auf den Gedanken kommen konnen, ihre eigenen Wege zu geben. Die brei ftanbinavifchen Reiche, für fich allein fcwach, konnten,

vereint, bei ber Begabung ihrer Bevölferung, eine achtungswerte Ma barftellen.

Ganz bebeutungslos ist das nationale Streben jenseits des Ocean wo ihm die geschichtliche Grundlage mangelt und der Stolz der Ra an die Stelle des Bolksbewußtseins tritt. Wenn die Union die Nac wehen der Frucht dieses Stolzes, der jetzt ausgehobenen Staverei, nicht besiegen im Stande ist, so muß sich bald zeigen, ob sie ein Weltrei werden oder ob ihr riesiges Gebiet in natürliche Gruppen kleiner und vielleicht gesünderer Bünde zu zersallen bestimmt ist. So wird si auch fragen ob die anarchischen Diktatorate Mittels und Südamerika mit ihren an die französische Schreckensherrschaft erinnernden gräuelvolle Mordscenen in indianische Barbarei zurücksallen oder wie Benezuels Ehile und Argentina, zu gutem Theil in Folge deutscher Sin wanderung, den Anlauf dazu nehmen, sich europäischen Zuständen näher werden. Klarer liegt eine erfreuliche Zusunft vor Brasilien, wer es einmal den Schmachssech der Stlaverei beseitigt haben wird.

Die amerikanischen Staaten bilben offenbar einen Übergang vo nationalen zum universalen Bringip. Gie sind über erster hinaus und steuern vermöge ihrer in allen Farben und Sprachen a mischten Bevölkerung mit vollen Segeln bem lettern zu. Dieses ift jebe falls ein Broblem ber Aufunft und bat seinen Anhang auch in Guror wo es aber in zwei Ertreme zerfällt, beren Unvereinbarkeit aber bi seine Bermirklichung in weite Fernen hinausschiebt. Auf ber einen Se wird bie Bereinigung ber Bölfer und Raffen, mit Beseitigung aller nati nalen und patriotischen Bestrebungen in einem gemeinsamen Glaube und Rirdentum, auf ber anbern in einer bie Begenfate bes Blid nivellirenden fogialen Neuordnung gefucht. Bas einmal ba we tommt aber nie wieber, und ba ber fatholische Universalismus b Mittelalter beherrschte und in unserer Zeit seine mögliche Ausbreitu bestimmte enggezogene Grengen bat, Die er nicht überschreiten fann, bleibt als Ibeal ber Bufunft nur ber Gogialismus übrig (mit bi wir uns weiter unten beschäftigen werben), ber aber, im jetigen Bart treiben feiner Bunger verharrend, bald untergeben mußte und bem ein, in einer höhern, edlern Form Aussicht auf einstige Weltherrschaft blüt fönnte.

# Bweites Buch.

# Gesellschaftliche Buftande.

Erster Abschnitt.

## Die humane Seite.

### A. Aufhebung der Leibeigenschaft.

Unsere Periode hat wie keine andere tief in das soziale Leben hinein stgriffen; benn es war eine natürliche Folge einerseits bes ausgebehntern and lebhaftern Berfehrs unter ben Bolfern und Stanben, anderseits ber buch die amerikanische und französische Revolution laut gewordenen Been, bag überall bie Unterbrudten und Benachtheiligten auf ihre Lage and auf ihre angeborne Menschenwürde aufmerksam wurden und baher einsehen mußten, daß erstere ber lettern nicht entspreche. Dies Bewufit= fein, bas mit ber Zeit wuchs, lentte benn auch bas allgemeine Interesse immer mehr auf die im gesellschaftlichen Berkehr und Treiben herrschenben Übelstände und Schattenseiten. Man erkannte in steigendem Maße, daß Berhältnisse, welche aus dem Mittelalter stammten, wie die Leib= eigenschaft, ober gar aus bem Altertum, wie bie Stlaverei, bie civilifirten Staaten Europa's und Amerika's mit schwarzen Flecken be-Reben biefer bie Befete ber Sumanität verletenben Seite ber berichenden Zustände traten aber auch Migverhältnisse hervor, welche ben Unterschied in ber ötonomischen Lage verschiedener Stände als einen grellen und für die Benachtheiligten unerträglichen erscheinen ließen. Es tam ber Bauperismus zur Erfenntnig, und es tauchten 3been auf, welche ihm mit sozialistischen Planen und Theorien, und wieder lolde, die ihm mit tommuniftischen Gewaltstreichen abzuhelfen suchten. Alle diese Erscheinungen aber enthüllten wieder die Wahrheit, daß ber Menich gewissen Leidenschaften unterworfen ift, Die er nie ganz besiegt, daß baher bie Anstrengungen ber Religionslehrer und Philosophen aller Zeite eine bessere moralische Zukunft herbeizusühren, noch wenig Erfolg Q habt hatten, und daß der sinnlichen Ausschweifung, der Habsucht und der Grausamseit, diesen Berirrungen des Fortpflanzungs-, Erwerds- ur Selbsterhaltungstriebes, noch stets, wie früher, zahlreiche Opfer fielen.

Bon ben Ubelftänden, welche wir soeben genannt, fand zuerft . Enbe bie Leibeigenschaft. 3hr Urfprung, ihr Wefen und ihre Buftar gehören ber Rulturgeidichte bes Mittelalters an (f. Bb. III. S. 243 ff Wir haben hier nur baran ju erinnern, bag es eine altere Beit geget hat, in welcher ben germanischen Bölfern teine Art der Unfreiheit bekan war als die Schuldinechtschaft und die Kriegsgefangenschaft. Erst in Fol fester Ansiedelungen ber Germanen nach ber Bölferwanderung und b Annahme bes Christentums burch biefelben murben sowol die genannte Unfreien als zahlreiche bisher Freie entweder burch Armut gezwungen, i Die Dienste ber Grundbesitzer, oder durch Frömmigkeit veranlaft, in bi Dienste ber Rirche zu treten. Indessen fanden ichon balb nach ber Ent stehung biefer Berhältniffe und mahrend bes ganzen Mittelalters zahlreiche Freilaffungen von Leibeigenen ftatt, namentlich in England und Frankreich, wo bie Ronige in bem Streben nach Centralisation fic ber Leibeigenen gegen ben Lettere bedrickenden Abel annahmen und baber bie Leibeigenschaft ichon frühe "nur noch ein Brivatvermogenerecht war, und ber insofern seinem Herrn gegenüber Unfreie jedem Dritten wie bem Staate gegenüber als Rechtssubjekt ober als frei galt \*). \* In keinem bieser beiben Lanber wurde jemals auf frühere minder freie Berhaltniffe gurud gegriffen, sondern fand vielmehr eine ununterbrochene Bewegung in ber Richtung zur Freiheit statt. Dagegen verursachte in Deutschland bie Bermehrung und Stärkung der fürstlichen Souveränetäten eine fortschreie tenbe Decentralisation und bamit eine immer größere Selbständigkeit ber einzelnen freien Landsaffen gegenüber bem immer ohnmächtigern Raifer. So war in Deutschland die Leibeigenschaft nicht blos ein Theil des Brivatrechts, sondern auch des öffentlichen Rechts. Gerade badurch aber, bak die Leibeigenen eine öffentliche Bedeutung hatten, gewannen fie auch bargerliche Rechte und wurden nach und nach großentheils blofe "Börige". Wie in Frankreich und England die Rönige, fo schützten in Deutschland bie Landesherren die Leibeigenen, und die freien Grundbesitzer konnten biefem Schutze teine Hinderniffe bereiten, wenn fie nicht ihre Leibeigenen burch Klucht in die Städte verlieren ober die Landesberren gegen fich auf bringen wollten. So nahm auch hier bie Leibeigenschaft fortwährend ab und war schon nach ben Kreuzzügen nur noch äußerst gering. Seit bem fünfzehnten Jahrhundert, als jedoch leider nicht so bleiben. das Reich immer schwächer wurde und die Fürsten nach absoluter Gewalt

<sup>\*)</sup> Art. Leibeigenschaft von Helb in Rotted und Welders Staatslegiton.

sinden, worin sie die Einführung des römischen Rechts bestärkte, machten and die hierdurch verletzten Abeligen ihre Privatrechte gegenüber den Husten wieder eifriger geltend und drückten nicht nur viele freie Bauern zur hörigkeit, sondern auch viele Hörige wieder zur Leibeigenschaft herab. Diese Borgänge waren es, welche die deutschen Bauern zum Aufstande von 1525 reizten, zu welcher Zeit in der Schweiz Zürich auf Zwingli's

Antrieb mit Aufhebung ber Leibeigenschaft voranging.

Die Laften, welche die Leibeigenen und Borigen brudten, waren von Die Frondienste ober Roboten bestanden in oft mancherlei Art. mbebeutenben Dienstleiftungen, burch welche aber in ber Regel ber Belaftete mehr Schaben erlitt, als ber Berechtigte Bewinn hatte. Beiberechte mußte ber Berpflichtete nicht nur jahrlich einen Theil seiner Ader zur Beibe bes Biebes bes Berechtigten brach liegen laffen, sonbern es gab bies Unlag zu ben gehässigften Bladereien, besonders wenn jenes Recht Mehreren zustand (bie Roppelhut), mas ohnedies Krankheiten unter bem Bieh beforderte und die Rleefaaten ju Grunde richtete. Der Behnten gab Gelegenheit zu ben manigfaltigsten Betrügereien und Übervortheilungen und hatte zur Folge, daß die Belasteten weniger anbauten, als sie hätten tonnen und daß den Grundstliden durch die Abgabe auch ein wesentlicher Theil ber Ernährung entzogen wurde; namentlich brildte bieselbe in Jahren Noch läftiger mar bas Jagbrecht, welches bie Ernten der Theuerung. oft völlig vernichtete; auch die Gesetze, welche gegen Ende bes achtzehnten Sabrhunderts die Bergutung bes Schadens verordneten, genugten nicht. Das Lehnrecht verhinderte durch die Bobe seiner Zinse bas Emportommen von Anfängern in ber Landwirtschaft, bas Zinsrecht hatte ähnliche Übelstände wie ber Zehnt, und die Bannrechte, welche bie Belafteren verpflichteten, Lebensmittel und Getränke nur von einem beftimmten Gute zu beziehen, erstickten ben Wetteifer und verhinderten alle Berbefferung in ber Produktion.

Die ersten Anfänge einer Besserung bieser Zustände zeigten sich mit dem Emporkommen der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts. Manche Staaten, wie Preußen und jene des sächsischen Hauses, suchten durch Rentend anken zu helsen, welche dem Belasteten durch Zinse die Absläng seiner Lasten erleichtern sollten. Sbenso begünstigten sie die Absläng seiner Lasten erleichtern sollten. Sbenso begünstigten sie die Absläng ber gemeinschaftlichen Grundstlicke ganzer Ortschaften und der gemeinschaftlichen Weiderechte, sowie die Zusammenlegung zerstückelter Grundsbesse. Die ersten Schritte gegen die Leibeigenschaft aber that Preuße und kosser Friedrich dem Großen. Ihm folgten in Österreich Maria Theresia und Isosef II., in Baden Markgraf Karl Friedrich (1783), in Dänemark Bernstorff. Bei dem Widerstande des Abels waren die Erfolge jedoch string. Erst die französische Revolution, welche in der Nacht vom 4. August alle Feudalrechte aushoh, gab der Sache größern Schwung. Im Ishre 1798 versor die Schweiz die letzten Reste der Leibeigenschaft.

Breußen bewirkte ber große Stein auf harbenbergs Antrieb feit 18C bie Aufhebung ber Erbunterthänigkeit und verband bamit bie Einführu einer Selbständigkeit ber Gemeinden.

Das Cbift vom 9. Oktober 1807 sprach ben Grundsat ber E freiung bes Grundbesites von Fronen und anderen Feuballaften, Berordnung vom 27. Juli 1808 benjenigen ber Freiheit ber Bau. 3mei Cbifte vom 14. September 1811 trafen Makregeln Berbefferung ber Landeskultur; fie erklärten ein Drittel bes Acters butfrei, beschränften bie übrigen Lasten nach bem Gesetze, erklärten gegen Entschädigung und nach sachverständigem Urteil für ablösbar 1 gestatteten jedem Grundeigentumer bie freie Berfugung über sein Grun Noch in bemfelben Jahre murben bie Aderbauangelegenbei förmlich in den Schut bes Staates genommen. Zwar wurde zu b selben Zeit in den meisten der unter Napoleons Herrschaft stehend Rheinbundostaaten die Leibeigenschaft aufgehoben; aber sie konnte bei b Fortbauer verheerender Kriege und bei ber Sperrung alles Banbels m Berkehrs keinen Segen bringen. Nach dem Befreiungskriege regulir Breufen 1817 die Berhältniffe awischen Gutsherren und Bauern, inder es festsette, bag bie Abhängigkeit ber Letteren allmälig gelöst werbe folle und daß die Ersteren eine Entschädigung dafür erhielten, von welche jedoch Alles in Abzug tam, was die bisherigen Unterthanen aus freie Berfligung und Benutzung klinftig ziehen konnten, sowie Alles, was bi Befreiten benachtheiligt und gebruckt hatte. Rach und nach folgten biefe Beispiele auch Olbenburg, Medlenburg und Sannover und gulett, nat 1830, tas Königreich Sachsen in Bezug auf die Oberlausitz. überall aber machten bie Bauern Gebrauch von ter ihnen gestattete Ablöfung ber Gruntlaften und Frondienfte; Rurglichtigfeit und Gewohr heit veranlagten Biele, im alten Joche zu bleiben, wie hinwieder au manche Regirungen nicht nur nichts thaten, den Bauern jene Magres ju erleichtern, sondern fie fogar erschwerten. Diefen Ubelftanten machte Die Ereignisse von 1848 ein Ende, indem die neuen Berfassungen m Befete alle Grundlaften aufhoben, theilweise fogar ohne Entschädigung Nur Medlenburg und Holftein blieben juriid, wo baber, foweit i lettern Lande die preußische Herrschaft nicht abgeholfen hat, leider no jett manche mittelalterliche Buftanbe anzutreffen find.

Länger und in weit härterer Form bestand die Leibeigenschaft i Rugland. In den ältesten Zeiten gab es dort nur eine solche Keberselben, welche an den persönlichen Dienst des Herrn gebunden i (Bd. III. S. 116)\*). Die Fürsten der Russen waren eben dams noch Nomaden. Erst seit dem Ende des zwölften Jahrhunderts beganns

<sup>\*)</sup> Tschitscherin, die Leibeigenschaft in Rugland, in Bluntschli's Staat wörterbuch. VI. Bb. S. 393 ff.

ste im Nordosten bes Landes sich fest anzustebeln; ber Abel aber behielt bie nomadischen Reigungen weit länger. Schon damals indessen konnten alle Arten von Abhängigkeit, namentlich jene bes Schuldners vom Gläubiger, die erwähnte Art der Leibeigenschaft begründen, und es galt für kein Berbrechen, wenn ber Herr ben Anecht erschlug. Doch mar es Sitte. im Testament bie Freiheit seiner Leibeigenen ju verordnen. das Reich sich zu befestigen und die Abeligen sich anzusiedeln begannen. preften Gutsherren und Gemeinden oft Ansiedler für ihre Ländereien mit Gewalt, erhielten solche aber auch durch freie Berträge. fieler wurden nach und nach durch ihre Frondienste und Fruchtzinse Unterthanen der Gutsherren, und da mit ihren Leistungen auch ber Riegsbienst verbunden mar, indem ber Gutsberr ohne Mannschaft benselben, der ihm oblag, nicht erfüllen konnte, so lag es auch im Interesse bes Staates, bag bie Bauern an die Scholle gefeffelt maren. Gitter ber Kirche ihre Börigen am wenigsten mit Abgaben brudten und baber bie Bauern gern nach folden Gutern zogen, schaffte 1584 bie Ambenversammlung bie Privilegien der Kirchengüter ab, und als bies nicht burchgeführt werben konnte, indem sich großer Widerstand bagegen ethob, verbot 1592 der Czar Feodor Iwanowitsch ben fernern über= gang ber Bauern von einem herrn jum andern, welcher nur polizeilichen Rafregel 1649 bie Ginführung fester Gebundenheit ber grundherrlichen Bauern an ihr Gut nachfolgte, Die dann immer mehr zu formlicher Leibegenschaft wurde, und es gab nun zwei Rlaffen von Leibeigenen, bie Anechte und die Bauern. Beter ber Grofe jog bie Leibeigenen, ohne nach ber Einwilligung ber Herren zu fragen, zum Kriegsbienste und untersagte, bamit ihm seine Solbaten nicht entgingen, 1724 bie Ent= femma ber Leibeigenen von ihrem Aufenthaltsorte ohne Erlaubnif bes Nach und nach durften nur noch die Abeligen Leibeigene beften und Solche, wenn es ihnen beliebte, als Rolonisten nach Sibirien ididen. 3m Jahre 1781 wurde ber freiwillige Eintritt in die Leibeigenschaft verboten. Bon nun an wurde auch eine leibeigene Frau burch Beirat mit einem freien Manne frei.

Raiser Alexander I. that die ersten Schritte zur Schöpfung eines steien Bauernstandes, die aber wenig Erfolg hatten. Nikolaus I. ging, um den Abel zu schwächen, mit Planen einer Aushebung der Leibeigen-schaft um; aber er gelangte nicht dazu, sie auszuführen. Erst sein Sohn Alexander II. nahm die Sache mit Kraft an die Hand. Schon seit 1857 führte er darüber Berhandlungen mit dem widerstrebenden Abel, und endlich beschloß der Reichstat unter Borsitz des Kaisers am 28. Januar 1861 die Aushebung der Leibeigenschaft. Am 3. März erschien der Mas, der diesen Schritt bekräftigte, und die Leibeigenen erhielten zunächst gen zum Boraus bestimmte Abgaben die volle unabhängige Rutznießung ihrer Gehöfte, und sodann das Recht, jene Abgaben abzulösen und badurch

freie Eigentümer zu werden. Die meisten Befreiten machten jedoch Hang zum Trunk und Müssiggang keinen Gebrauch von ihrem sch Kechte, während die Übrigen unter den ihnen auferlegten wirtschaftl Lasten erliegen, — und die edel gemeinte Maßregel hat daher bis die gehofften Früchte nicht getragen\*).

#### B. Aufhebung der Sklaverei.

Es war eine merkwürdige Erscheinung in der Geschichte, das hartere Art ber Unfreiheit, welche im Altertum bie Unterlegenen get hatte, bie Stlaverei, gerade zu ber Zeit, ba bie milbere Unfre bes Mittelalters, Die Leibeigenschaft, im driftlichen Europa ersten Erschütterungen burch bie Reformation empfing, burch bie driftl Europäer selbst nach ber von ihnen im Westen entbedten neuen ! verpflanzt murbe (Bb. IV. S. 360). Und bort hat fie gegenüber glorreichen Unabhängigkeiterklärung und den aus ihr entspringenden fi Berfassungen biefelbe traurige Mission erfüllt, wie gleichzeitig ber e päische Absolutismus, ben die Monarchen zwischen 1815 und 1848 ihrem eigenen Schaden in Scene jetten, gegenüber ben großartigen 3 des Beginns der französischen Revolution, welche freilich biese selb Blut ertränft hatte. So hat die Sklaverei in der neuen Welt namen dazu beigetragen, die Täuschung zu zerftören, als ob die Freiheit wendig an die Republit geknüpft mare. Die Sklaverei in Amerika die traurige Wahrheit an den Tag gebracht, daß die republikanische R nicht vor ber emporenoften Besudelung und Berftorung ber Freiheit ich

Nach bem driftlichen Europa, und zwar nach Bortugal, wurden 1 bie ersten Neger als Gefangene gebracht, welche sich aber bald mit Ba (und barunter auch mit Sklaven ihres Landes!) loskauften. Da begannen die Portugiesen selbst mit Menschensteisch Handel zu trei

woran fich felbst ber große Colombo betheiligte.

Nachdem 1517 Karl V. das erste Monopol zur Negereinsuhr Westindien verliehen hatte, wußten sich bald die Portugiesen des Nethandels nach jenen Kolonien zu bemächtigen, erhielten jedoch an Engländern, welche das schändliche Geschäft seit 1553 trie gefährliche Nebenbuhler, mit denen Spanien, das selbst keine Skluverhandelte, sondern nur in seinen Kolonien benutzte, sogenannte Ussie (Lieferungsverträge) abschloß, die 1778 ein Ende nahmen. Sir L Hawtins besehligte das erste englische Stlavenschiff und soll die Kön Elisabeth zur hohen Partnerin am Gewinnste gehabt haben. Die Sm

<sup>\*)</sup> Art. Ruffland von S. Schulthef im Nachtrag zu Bluntichli's St wörterbuch.

emächigten vier Gesellschaften zum Sklavenfange, bei beren einer Karl II. als Aktionär und Jakob II. sogar als. Präsident betheiligt waren. Die "Königliche Ufrikanische Gesellschaft" wurde sogar aus Staatsmitteln muttstützt. In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wurden mutt englischer Flagge jährlich 30.000 Neger nach Amerika geführt. London befrachtete damals fünfundachtzig, Liverpool gar hundertundfünf Schisse mit der lebendigen Waare. Doch wurde in England schon 1702 duch den Oberrichter Lord Holt und wieder 1772 durch Lord Manssich richterlich entschieden, daß ein Sklave, der Englands Boten bettete, frei sei.

Tropbem erliek bas Barlament noch 1788 eine Afte zum Schutze ber Stlavenbandler. Im Jahre vorher hatte fich ein Berein zur Ab-Schaffung bieses Hantels gebildet, Männer wie Bitt und For sprachen sich Bunften biefer Bestrebungen aus, und 1793 erließ bas Unterhaus eine Bill in diesem Sinne, die aber vom Oberhause, diesem ewigen hemmschuh alles Fortschrittes, verworfen wurde. Erft im Jahre 1807 ging bas betreffende Gesetz burch. Im Jahre 1811 murbe ber Sklaven= handel mit Strafe bedroht und 1813 schloß England mit Schweden tinen Bertrag gegen benfelben, bem auch die Niederlande beitraten (Danemart hatte ben handel ichon 1804 verboten). Die Sklaverei blieb baggen noch bestehen. Auch gegen sie traten aber verdienstvolle Menschenrembe auf, wie Clarkson, Wilberforce, Burton u. A., welche 1823 inen Berein zur allmäligen Abschaffung ber Sklaverei gründeten, welchem Biele die Quakerin Elisabeth Benrick mit ber Forderung sofortiger Wichaffung entgegentrat. 3m Jahre 1824 bewirfte Canning den Parlamentsbeschluß, daß die Stlaven zu einer fünftigen Befreiung burch Paffende Gefete sittlich heranzubilden seien, sowie denjenigen, den Stlavenhandel gleich der Seeräuberei zu bestrafen. Bergebens lehnten sich die Manzer gegen solche Tendenzen auf, und Aufstände der Neger, welche michiebenere Makregeln wünschten, wurden bald gedämpft.

Endlich ließ sich, nachdem die Parlamentsreform von 1832 in's Eeben getreten, die schwerfällige Gesetzgebungsmaschine der britischen Reiche berbei, der großen Angelegenheit des Menschenwols, von der wir sprechen, auf den Grund zu gehen. Im Jahre 1833 wurde auf Vorschlag des Minsteriums den Stlavenhaltern eine Entschädigung von zwanzig Millionen Pfund Sterling gegen Freilassung der Neger gewährt und für Letzere eine "Lehrlingszeit" von sechs Jahren als Übergangsperiode seitst, die aber in einigen Kolonien gar nicht beobachtet wurde, sich mirgends bewährte und 1838 ihre Abschaffung ersuhr. Endlich bewirkte England 1841 auch, daß sämmtliche europäische Großmächte einander das Durchsuchungsrecht der als Stlavenhändler verdächtigen Schiffe waschanden.

Als die frangofische Nationalversammlung 1791 alle Menschen

für frei und gleich erklärte, wandten bies auch die Regeriklaven in be frangösischen Rolonien auf sich an und erhoben sich, namentlich auf Bait unter furchtbaren Deteleien. Dies hatte bie Befreiung fammtlicher fra zösischer Sklaven zur Folge. Navoleon, nicht zufrieden, Die Weiken unter jocht zu haben, stellte auch die Stlaverei ber Schwarzen, ausgenommen i Während der hundert Tage erklärte er, um fie Haiti, wieder ber. beliebt ju machen, wenigstens ben Stlavenhandel für abgeschafft, wa 1819 auch die bourbonische Regirung bestätigte. Erst die provisorisch Regirung von 1848 hob die Stlaverei wieder auf, und zwar ohne En Schweden hatte basselbe ichon 184 fchädigung ber Stlavenbesiter. gethan, Danemark folgte 1848 und die Niederlande 1860 nach. mittel= und fubameritanischen Republiten fennen feit ihrer Befreiung wo Spanien feine Stlaverei mehr, fonbern nur eine Unterbrudung alle ihrer "freien Burger", ohne Unterschied ber Farbe, burch ehrgeizig Militärbäuptlinge.

Im Bebiete ber jetigen Bereinigten Staaten lief, zu berfelbe Reit, als die "Bilgerväter" ber Buritaner es betraten, auch bas erf Stlavenschiff, ein hollandisches, 1620 ju Jamestown in Birginien et fo bag Freiheit und Stlaverei bort miteinander ihren Ginzug hielte Man glaubt, bag feitbem vierzig Millionen Neger aus Afrika leber nach Amerika gebracht und zwanzig Millionen auf ber Reife umgekomme Bereits ein Jahr barauf begann in jenem Lande bie Rultur b Baumwolle, fo baf ber ichmählichste Sandel mit ber Bagre, Die il ftets vorzuglich aufrechterhalten, von Anfang an Sand in Sand gin Damals murbe ber jur weitesten Freiheit und jur furchtbarften Stlaver zugleich bestimmte Boden zum wichtigsten Markte jener beiben Baare Schon bevor die dunkelste Raffe bas "jungfräuliche" Land betreten, w basselbe bereits durch die Sklaverei roter und weißer Menschen beflo worden. Außer ben Indianern hielt man nämlich mittellofe Ginmander aus Europa, welche man an die Meistbietenden — verkaufte, in w freiwilliger Dienstbarkeit, bis sie bie Rosten ihrer Reise abverdient hatte Dienstboten, namentlich beutscher Berfunft, noch langer, und Rrieg gefangene ober schottische und irische "Rebellen", bie man aus Englet hinsandte, ihr Leben lang. So drang die Sklaverei, besonders mit 🕨 Runahme bes Tabakbaues, in alle nordamerikanischen Kolonien. chusetts zählte 1715 schon über zweitausend und Ronnektikut etwa fin zehnhundert Sklaven, aus denen fogar ein Sechstel ber Bevölkerm von New-Pork bestand, mahrend sich bagegen Rhobe-Island unter Rog Williams (Bb. V. S. 162) von biefem Rleden frei erhielt. aber waren es icon bamals bie beutschen Einwanderer, welche gest bie Schmach ber Sklaverei auftraten. Bereits 1688 hatten fie, währe bie frommen Quater jene Institution bulbeten, ber Landesversammin von Bennfilvanien eine Bittschrift um Abschaffung ber Stlaverei et gericht. Die größte Ausbehmung erhielt aber letztere in den Sübstaaten. In Süd-Karolina kam die Anzahl der Sklaven, den Beißen gegenüber, sow dem Berhältniß von zweinndzwanzig zu zwölf gleich, und in Georgia, wo man die Sklaverei zuerst förmlich ausgeschlossen, führte man sie nachträglich 1749 noch ein. In den damaligen dreizehn englischen Kolonien Kordamerika's zusammen wurden von 1620 bis 1740 hundertdreißigstansen, von 1740 bis 1776 aber dreihunderttausend Sklaven einzgeschrt.

So waren benn bie "vereinigten breizehn Rolonien" bereits von ber Beft ber Stlaverei angefreffen, als fie bie Retten brachen, bie ihnen bas folze Albion angelegt. Den Wiberspruch aber, ber barin lag, bie noch emporenberen Retten, in benen bie Schwarzen schmachteten, nicht gu brechen, flihlten nur bie Norbstaaten. Boran ging Bermont, bas 1777 feine fiebengebn Stlaven befreite; Die übrigen gingen freilich erft soweit, baf fie bie fernere Stlaveneinfuhr verponten, welche fogar Nord-Rarolina 1786 beschränkte. Nur Bennfilvanien schritt bis jur Freierklärung jeber bott geborenen achtundzwanzigjährigen Berson. Im Jahre 1790 hatten bie Norbstaaten noch 40.370 Sklaven, welche indessen balb barauf verimanben, und zwar größtentheils burch Bertauf an ben Guben, — bie Subftaaten aber (Birginien, beibe Rarolina und Georgia) ihrer 567.527. Dies begrundete jedoch bamale noch feine tiefere Begnerschaft; fogar in ben Sübstaaten war bie Bevölkerung größtentheils ber Sklaverei abgeneigt : aber biefelbe mar zu ftart geworben, als bag man gewagt hatte, ihr zu Libe zu gehen. Auch die damaligen Staatsmänner der jungen Republik, Die Franklin, Washington, Jefferson u. A., waren entschiedene Gegner de Stlaverei.

Nachdem die Unabhängigkeit der "Bereinigten Staaten" errungen war, schlug daher Jefferson vor, daß in den Gebieten westlich von den drizehn alten Staaten, welche einzelne derselben als ihr Eigentum ansprachen, jedoch nach und nach dem Kongresse abgetreten hatten, keine Staaterei eingeführt werden dürfe. Leider erhielt dieser schöne Antrag nicht die zu einem Beschlusse notwendige Stimmenzahl der damals (1784) nur loder zu einer Konföderation verbundenen Staaten, welche erst 1787 durch die jetzige sestere Union verknüpft wurden. Während dieser Umswahlung setzte dann Nathan Dane aus Massachseits wenigstens durch, daß nordwestlich vom Ohio die Stlaverei nicht eingeführt werden dürse, damte aber nicht verhindern, daß der Kongreß zugleich die Auslieserung der dorthin sliebenden Stlaven an ihre Herren verordnete.

Als es sich bann um die Regelung ber Besteuerung und ber Boltsbentretung handelte, gab die Sklaverei Anlaß zu mancher Berlegenheit und Berwickelung und zu Berhandlungen, in welchen die späteren Streitfragen zwischen den beiden Parteien zum ersten Male wetterleuchteten. Die Sklavenstaaten bewiesen dabei ihre Unredlichkeit badurch, daß sie ihre Staven nicht als volle Menschen gerechnet wissen wollten, um nie ihrer Befreiung vorzuarbeiten, aber auch zugleich nicht ganz auf ihre B rechnung verzichteten, um in der Vertretung den freien Staaten nicht nad zustehen. So kam jenes erbärmliche Auskunftmittel zu Stande, welch die Sklaven bei Berechnung der Repräsentation im Kongresse als – Dreisünstelsmenschen zählte, — so daß sie also ihre Herren mit vertreten helsen mußten, ohne selbst stimmen und wählen zu dürfen. De war der erste Sieg der Sklavenhalter und der erste Schritt zu ihrer später Berrschaft in der Union.

Schon gleich nach bem Frieden singen die beiden süblichsten Staate bes nunmehrigen "Landes der Freiheit", Süd-Karolina und Georgia, de Stlavenhandel wieder an, ja Süd-Karolina, stets der Sitz des schwärzeste Fanatismus für die Stlaverei, erklärte sogar, ohne Bewilligung jene Handels gar nicht in die Union treten zu wollen. So mußte auch bie wieder der Norden nachgeben und den Handel mit Menschenwaare wenigsten dis Ende des Jahrhunderts dulden zu wollen sich erklären, welche Friaber sofort schon auf Verlangen Sild-Karolinas dis 1806 ausgedehr wurde. In Folge dessen vermehrten sich die Stlaven zwischen 1794 und 1810 in den beiden Karolinas um zweiunddreißig und sechsund dreistig Prozent.

Als die neue Verfassung der Union beraten wurde, verlangte Sitk Karolina sogar, daß die Auslieserung der flüchtigen Sklaven, gleich der jenigen von Verbrechern, in dieselbe aufgenommen werde, und brachn als dies damals nicht durchdrang, durch einen Vertrag der einzelne Staaten wenigstens jene Bestimmung in die Verfassung, nach welche "Personen, die in einem Staate zu Dienst und Arbeit verpssichtet sind durch Flucht in einen andern Staat nicht davon befreit werden, sonder auf Antrag des Verechtigten an diesen auszuliesern seien." Es schier als ob man sich schämte, das Wort "Sklaven" auszulprechen. So siegte denn die Sklavenstaaten auch, als es sich um den künstigen Sieder Bundesregirung handelte; er wurde, entgegen den Wünschen de freien Staaten, zwischen die zwei Sklavenstaaten Maryland und Bir ginien verlegt.

Nun begannen doch den freien Männern im Norden die Auge aufzugehen. Es bildeten sich die ersten Abolitionistenvereine; an der Spitz dessenigen zu Philadelphia stand der edle greise Franklin; die Presbyte rianer und Methodisten des Nordens predigten mit Eiser gegen di Sklaverei und stießen Sklavenhalter aus ihren Kirchen. Im Jahre 179 brachte Franklin die Frage auch vor den Kongreß, indem er eine Bittschrider Duaker um Abschaffung der Sklaverei unterstützte; aber die Stakkaroliner drohten mit Auflösung der Union, und der ganze Sübe heulte ihnen Beisall. So blied die Sacke auf sich beruhen und inzwische vermehrten sich beibe Parteien, indem man regelmäßig die Staaten nördlis

vom Ohio (zuerst Ohio selbst) als freie, die südlich gelegenen aber (zuerst Kennach und Tennessee) als Skavenstaaten in die Union aufnahm. Und lezieres that man ohne zu erröten, obschon die Berkassung vorschrieb, daß die aufzunehmenden Staaten — republikanisch sein sollten!

Seitbem jedoch bie Bereinigten Staaten bas weite Territorium Louisiana 1803 burch Rauf von Navoleon I. erworben hatten und bie Union damit einen Gebietszuwachs erhielt, welcher seinem Klima gemäß booft gunstig für ben bamals start aufblübenden Anbau ber Baumwolle war, und somit, bei ber schwierigen Bereitung biefes Erzeugniffes, auch filt ben Stlavenmartt einen guten Absatz versprach, wurden bie Mavenstaaten, indem sie nun ungescheut alle Begeisterung für die Freiheit wegwarfen und nur noch für die Baumwolle und die damit zu= sammenbangende Stlaverei Interesse empfanden, stete begehrlicher, und bre herrichsucht untergrub bie große Republik und entsittlichte ihre Bevöllerung. Der Stlavenhandel mit Afrika hörte zwar 1808 gesetlich mf; aber ber Silden bewirkte, daß die Stlavenhändler nicht Todesstrafe, sondern nur Gefängnif traf, der Handel wurde dafür um so eifriger miden den nördlicheren Stlavenstaaten, welche ber schwarzen Waare weniger bedurften, und den Baumwollenstaaten betrieben, und jene züchteten mm formlich Stlaven für die Ausfuhr nach bem Baumwollenreiche. Da nun die Sklavenarbeit und Blantagenwirtschaft den Boden schnell aussaugt und die derselben Huldigenden daher ihre Site öfter wechseln, beziehungeweise erweitern muffen, so wurden in dem Zeitraum von 1803 bie 1821 in Folge genannten Zuwachses, vier neue Stlavenstaaten, Louisiana, Mississippi, Alabama und Missouri, und blos zwei freie Staaten. Indiana und Illinois, aufgenommen. Damit hing benn auch die rudfict- und gewiffenlose Bertreibung ber Rothäute aus ihren Beimaten Mammen, welche weiteres Gebiet für die Stlaverei versprachen. bas von Spanien gefaufte Florida wurde (1821) zum Stlavereireiche Milagen, nachdem die Sklavenhalter unter der Leitung des Generals (und spätern Bräsibenten) Jackson witer alles Bölkerrecht in's Land gelallen, Rote wie Schwarze niedergemacht und dem Reste das Christentum unter der Gestalt von Schnaps und Sphilis" gebracht hatten, wie benn bamals aller Orten, wo die gehetzten Indianer ber "Civililation" im Wege standen, Bestechung durch ichnodes Gelt und giftigen Branntwein bas Möglichste thun mußte, die Rothäute — namentlich zu Gunften ber Sklavenhalter, — unschadlich zu machen. Im Jahre 1827 etflatte bie Gesetzgebung bes Saates Georgia biesen für berechtigt, von ben ländereien der Indianer gewaltsam Besitz zu ergreifen und schlug 1828 wirklich solche zum Staatsgebiete. Ebenso verordnete sie, daß kein Cherotese Bartei ober Zeuge in einem Gerichtshofe des Staates sein blife, und fpater, daß ein Cherokefenhäuptling, ber seinen Stamm von ber Answanderung abhalte, mit vier Jahren Gefängniß zu bestrafen sei, -

ein Cherokefe, ber feinen Säuptling verhindere, Land zu verkaufen, m vier bis feche Jahren! Dem nämlichen Bringip entsprangen auch t beuchlerisch unter bem Scheine ber Freiheit vorgenommene Bereinigut von Teras mit ber Union und die späteren Flibuftier-Expeditionen no Ruba und Nicaraqua. Erft ber Mangel an Sklaven that b weiteren Annexionen und Bersuchen solcher Ginhalt. Dagegen sucht bie nicht Stlaven besitzenden Weifen bes Gubens in immer größer Bahl bem unheimlichen Regimente, bas fich in ihrer Beimat entwickel zu entgeben und im freien Norden eine Beimat zu erlangen. mehr Angehörige ber Stlavenstaaten manbten fich, als bie Bevölkerung t Bereinigten Stagten in mächtigen Bligen bem nach und nach angebaut Westen zuströmte nach beffen freien, als nach beffen Stavenstaate Die Buftanbe in ben letteren wurden ftets brudenber. Gubliche Angebori burften es nicht mehr magen, an Abolitionistenvereinen theilzunehmer nicht nur ben Stlaven, sonbern auch ben freien Regern und Difchlinge wurde jede Bersammlung, ja sogar ber Gottesbienst und Unterricht ver Birginien ließ jeden freigegebenen Sklaven, der nach feiner Frei laffung über ein Jahr im Staate blieb, ju Bunften bes - Armen fonds verkaufen, Kentucky zwang (1808) jeden freien Neger, der bei Staat betrat, benfelben binnen vierzehn Tagen wieber ju verlaffen widrigenfalls er für ein Jahr verkauft wurde, und Süd-Karoling erlaubt ieben mit einem Schiffe antommenben farbigen Matrofen einzusperren Der Sit ber Bunbesregirung felbst und ber ihm gegebene Rame bet Grunters ber amerikanischen Freiheit wurden burch Errichtung eines be größten Stlavenmärkte geschändet. Dhne Umftande murben bei ben Ber fäufen Kamilien getrennt und die Ginzelnen brutal behandelt, mahren bas Rlima sofort nicht weniger als fünfundzwanzig Brozent ber in be Suben verkauften Sklaven töbtete. Unter bem Bormande ber Einbringm entlaufener Stlaven wurden sogar freie Neger aus den freien Staate geraubt. Um folche freie Reger, beren man fich nicht bemächtigen konnts los zu werden, grundete man für fie die fogenannte Regerrepublit Libert in Afrika, wohin sie freiwillig ober unfreiwillig gebracht wurden. beffen muß hier bemerkt werben, bag bie freien Farbigen (Reger fowe als Mischlinge) auch im Norden tein Elborado batten. Bis auf bi neueste Zeit wurden fie von ber Gesellschaft ausgestoffen und burften e nicht magen, mit Weißen zugleich in einem Omnibus ober Gisenbahn waggon zu fahren, ja nicht einmal mit ben "Berren ber Schöpfung' in Rirchen ben Schöpfer zu verehren, fo bag man genötigt murbe eigen Rirchen für Farbige zu errichten.

Im Jahre 1818 brachten es die Stlavenhalter im Kongresse zu Annahme eines Gesetzes, welches die flüchtigen Stlaven auf gleiche Beis wie die flüchtigen Berbrecher zu behandeln vorschrieb, aber schließlich nich zum Bollzuge kam. Zugleich wurde der Stlavenhandel durch Schmuggele

W.

'n

ľ

日 沙 元 是 强 益 唇 医 死 原 好 日 祖

以 四 即 別 以

immer fortgeführt und nur selten bestraft. Ein Antrag, ber im Abgeordnetenhaufe bereits angenommen mar, aus bem neuen Staate Diffonri bie Maverei auszuschließen, fiel im Senat burch, weil fich ein großer Theil ber Senatoren aus ben freien Staaten zu ben Sklavenzilchtern geschlagen hatte. Dieses Rusammenhalten war die Folge eines Kompromisses wischen ben Sklavenhaltern und ben mit ihnen verbundenen "Demokraten" bes Rorbens, welches bahin ging, daß bafür die Sklavereimänner zu einem Gesetze bie Sand boten, welches bie Sklaverei aus allen nördlicher als sechsunddreißig und einen halben Grad nördlicher Breite gelegenen Bebieten, Die nicht jum Staate Diffouri gehören, für immer verbannte. Mit Milhe und nur durch Berrat und Bestechung von Freistaatsmit= aliebern wurde bas Abgeordnetenhaus dahin gebracht, jenem Schacher um die Freiheit Miffouri's beigutreten (1820), und der Brafident Monroe genehmigte bas Beschloffene. Damit waren Gliben und Norben als zwei gerennte Reiche anerkannt und ber lettere bem erften unterthan und munbtobt, bis einft eine beffere Zeit fommen follte!

Die nun herrschenden Stlavenhalter verrieten den sie beselenden Geist unter Anderm dadurch, daß sie die Betheiligung der Bereinigten Staaten am Kongresse der amerikanischen Republiken zu Panama vershinderten, — weil dort auch Fardige erschienen könnten und man somit deren Gleichberechtigung anerkennen würde! Mit der Negerrepublik Haiti wurden konsequent niemals diplomatische Beziehungen eröffnet, weil es nicht geduldet werden konnte, daß schwarze Gesandte und Konsuln ten nordamerikanischen Stlaven ein — schlechtes Beispiel gäben, wie man frei werden könne! Und offen erklärten die Stlavenhalter schon damals im Kongresse, daß zeder Bersuch, sich in ihre "inneren Angelegenheiten" uns mischen, sie aus dem Bunde hin austreiben würde. Ja die Ettermen Südländer riefen schon damals deutlich nach einem südlichen Sonderbunde!

Und in diesen ihren Bestrebungen wurden die Menschen, welche das Land, in dem der Welt eine neue Sonne der Freiheit aufzugehen geschienen hatte, zu einem Stavenkerker und einer Räuberhöhle entwürdigten, von einer zahlreichen Partei in den freien Staaten, die sich heuchlerischer Weise "Demokraten" nannten, eifrigst unterstützt. Die Gegner dieser Partei, welche jedoch oft zersuhren, sich zersplitterten und ihr Programm änderten, so die sie nicht, was eigentlich ihre Pflicht gewesen wäre, gegen die Best der Stlaverei arbeiteten, hießen Republikaner, zeitweise auch Whigs. An der Spitze des Sübens stand zu der Zeit, da die Politik der Vereinigten Staaten aushörte, durch die Ideen der Freiheit, und begann, durch die nachen, plumpen Interessen der Baumwolle beherrscht zu werden, d. h. in den zwanziger und dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts, Iohn Calhoun (geb. 1782, gest. 1850). Er war es, der zuerst verkündete, "eine wirkliche Demokratie sei ein Unding und die Sklaverei das konser-

vative Prinzip der menschlichen Gesellschaft;" die letztere sei — sowe ging die Frechheit! — "göttlich in ihrem Ursprung und woltätigihren Folgen." Er war der Bater jenes Gebarens der Südländs das von da an dis zum Burgerkriege die Union so unglücklich, — Freit und Gleichheit dort zur Liege machte, alle Rechte im Staate in für eine Kaste in Anspruch nahm und nach der Unterdrückung aller nur derselben Gehörenden strebte. In seinem Werke "Disquisition on government" brachte er die seitdem von den Südländern befolgte Les daß jeder Staat das Recht habe, bei Berletzung seiner "Rechte" (d. dessen was er dassit hält) sich dem Bunde zu widersetzen, wie weil seie polnischen Reichstagsboten, — in ein System.

Ihm gegenüber stand als Bertreter der zwischen beiden tämpfem ? Parteien Vermittelung und Bersöhnung suchenden Whigs der auch einem Stlavenstaate stammende Henry Clay (geb. 1777, gest. 185. Er verließ freiwillig den unfreien Siben und siedelte sich in dem zufurreichen Westen an, wo eine redlichere und tüchtigere Rasse als die n wenigen Ausnahmen korrumpirten Pankees, die der deutschen Einwandere das Land bebaute und nach und nach auf die wahre, unverfälschte Fre heit vordereitete. Diese aufstrebende, noch unverdorbene Gegend sührt er in die amerikanische Politik ein. Bor keiner Niederlage zurückschwerend unbeugsam, dabei wolwollend, alle Welt gewinnend und stets konsequem und praktisch, sührte er die Freunde der Mäßigung durch die Klippen, die sich auf ihrem Wege stetskort austhürmten.

Ein entschiedener und warmer Verfechter der freien Prinzipien und Feind der Staverei war dagegen der jüngere Abams, der letzte in Wahrheit republikanische Präsident, den das beneidenswerte Schickfal getroffen hatte, die Union während des sünfzigjährigen Jubilänms ihrer Unabhängigkeit (4. Juli 1826) zu leiten, an welchem Tage merkwürdiger Weise zwei der Stifter amerikanischer Freiheit, zu ihrer Zeit Gegner, aber um edlere Fragen, die Augen schlossen, der ältere Abams und der edle Jefferson. Es war dies der letzte Sonnenblick des Freistautes gewesen. Abams siel 1829 den Machinationen der Feinde aller Freiheit zum Opfer.

Der Mann aber, ber von nun an, die Herrschaft ber fälschich se genannten bemokratischen Partei eigentlich begründete, war der Präsiden Jackson. Gleich Clap ein Hinterwäldler, aber ein roher, ganz Soldat und zwar ein solcher nach der Art des Faustrechtes früherer Zeiten, hiel er während seiner boppelzeitigen Präsidentschaft 1829 bis 1837 di Union unter einer strammen militärischen Diktatur. Eine Secesson hätte er niemals geduldet, und darin stand er seinen Parteigenossel Calhoun und den Stavenhaltern durchaus entgegen. Und doch mußt er mit dieser ränkevollen Partei, als (1833) das sanatische Sid-Karoling aus Anlaß des ihm mißbeliebigen Zollgesetzes die Wassen gegen die

Union erhoben hatte, eine Berständigung schließen, statt sie zur Rechen-

icaft zu ziehen!

Um biefe Zeit begannen bie längere Zeit eingeschlafenen Aboli= timisten, sich wieder zu ruhren. Bis bahin hatte den Norden in seinem Kampfe gegen ben Guben beinahe nur ber aus verschiebener Beschäftigung und theilweise auch verschiedener Abstammung und Religion entspringende Baf gegen benfelben geleitet, teineswegs aber bie Menschlichkeit und bas ihr entspringende Mitleid mit ben Stlaven. — Erst nach und nach verbreiteten sich humanere Ideen, und zwar nicht ohne große Einwirkung von Seite ber einwandernden Deutschen. — Beiftvolle Männer, wie ber stillich ernste und talentvolle Redner Mendel Bhilips, der freisinnige Theolog Theodor Parter, ber beutsche Dichter und Republikaner Karl Follen und Andere standen vorne in ihren Reihen. Die Stlavenhalter aber faumten nicht, das ganze Land gegen fie aufzuheten, nament= lich als in Birginien ein Sklavenaufstand ausgebrochen, aber balb blutig unterbriicht war, und verlangten von ben freien Staaten die Unterbrückung ber Bereine jener Richtung, ja fogar bas Berbot ber Beforberung aller stlavereifeindlichen Schriften durch die Bost! Und die damalige Bundespostverwaltung, welche gleich ber gesammten Beamtenhierarchie von Jackson nach seinem Sinne besetzt war, gab fich bereitwillig jum Wertzeuge ber Agitation für die Sklaverei her! Ja, Jackson selbst und Calhoun wandten Alles an. ein Berbot ber Berbreitung aller bie Stlaverei betreffenden Bucher und Bilber im Senate burchzusetzen, boch ohne Erfolg. Das Abgeordnetenhaus aber, da diesmal die Rollen umgekehrt waren, und hier Abams nicht einmal bas Wort gestattet wurde, beschloß, bag bem Kongresse tein Recht über die Stlaverei zustehe und daß kunftig alle Betitionen gegen die Sklaverei ungelesen und unbehandelt bleiben sollten. Deffemmgeachtet stieg die Rahl solcher Betitionen, deren das Jahr 1836 blos 37.000 geliefert hatte, im folgenden Jahre auf 110.000. eble Abams gab fich in hohem Alter felbstaufopfernd jum Bermittler berfelben her, ob sie von Weißen ober Schwarzen tamen. Die Sklavenhalter, wiltend gegen ihn, verlangten feine Ausstogung ober Berhaftung. Sa fie beschloffen, daß Stlaven gar keine Bittschriften einreichen dürften! Chenso bewirkten fie die Bergrößerung des Staates Miffouri und damit des Sklavereigebietes und nahmen ben neuen Staat Arkansas mit ber Bestimmung in seiner Berfassung auf, daß die zu bildende Legislatur niemals die Befreiung der Stlaven beschließen bürfe. Dem fruchtlos widerstrebenden Norden drohten sie damit, die Sklaverei einst auch in fein Gebiet zu übertragen. Auch ber Senat fügte fich jetzt und that was die Stlavenhalter wollten.

Als im Jahre 1850, in welchem, was höchst bezeichnend für die nächten Ereignisse ist, die Aussuhr der Baumwolle das Bierfache desjenigen von 1820 erreichte, — Kalifornien sich als Staat mit Ausschließung ber Stlaverei organisirte und ber bamalige Bräsident Racharias Taplor, obicon felbit Stlavenhalter, aber Whig, Die Aufnahme bes neuen Staates befürmortete, als bies bie Stlavenhalter ungemein aufregte, namentlich ba ber fterbende Calhoun fich in ben Rongreg schleppen ließ und noch in seiner fanatischen Manier einwirfte und ber Stlavenhalter Foote in ber Situng auf feinen Gegner Benton ichiefen wollte, ba rif Berrat und Abfall in ben Reihen ber bisherigen Freiheitmanner ein. Daniel Bebfter, bieber ein beftiger Gegner ber Stlaverei, murbe Staatsfetretar und bamit zugleich ein Freund ber Stlavenhalter, und feinem Beispiele folgten mehrere Genoffen. Run tonnten bie Stlavenhalter zwar bie Zulaffung von Ralifornien ohne Stlaverei nicht verbindern. aber baffir erlangten fie burch ichamlofe Beftechung die Annahme jenes fürchterlichen Gefetes, welches bie Jaab auf alle in die freien Staaten fliebenden Stlaven und beren Auslieferung an ihre Eigentumer vorschrieb und jeden, ber zur Flucht eines Sklaven behilflich mar, mit bebeutenben Belt- und Gefängnifftrafen bebrohte. So wurde die Stlaverei mr Nationalsache und bie Bereinigten Staaten jum Lande bes Fluchs für jeden Menschenfreund, und die größte Republik der Erde erlebte die Schande, daß bas benachbarte monarchisch regirte Ranada als ein Baradies ber Freiheit und Afpl ber Berfolgten gepriefen wurde. Es herrschte ber Schrecken; bie Stlaven nicht nur, fonbern alle Begner ber Stlaverei waren ärgerer Willfur und Thrannei preisgegeben als unter bem frangofischen Ronvente. Schon vor Jahrzehnten geflohene und nun frei lebenbe Schwarze wurden nachträglich ausgeliefert und mit Gewalt nach bem Süben geichleppt. Die freien Männer des Nordens bebten vor Ents rüftung, und es brachen Bolfsaufstände gegen bie Schreckensherrichaft aus. So konnte benn auch bes Wüterichs Foote lächerlich-schändlicher Untrag. bas Sklavenjagdgesetz für jo heilig als die Republit und Berfassung selbst zu erklären, nicht burchbringen. Es war die Zeit, ba ber Miftref Barriet Beecher=Stowe mader gemeinter, aber allzu empfindsamer Roman "Uncle Tom's Cabin" alle Gemüter zweier civilisirter Kontinente in Bewegung, Rührung und Entrüftung verfette. Es bilbete fich aus verichiebenen Bestandtheilen früherer Barteien die neue Bartei ber Freesoilers, welche fich offen gegen die Stlaverei aussprach und die Abschaffung bes Jagdgesetzes verlangte. Da saben die Sublichen ein, daß fie wieder etwas thun mußten, namentlich ba burch bie rasch zunehmende Ansiedelung bes freien Nordwestens ein Übergewicht der freien über die Sklavenstaaten sich zu bilden begann. Sie erlasen sich als Beute die noch wenig bevölkerten Gebiete bes fernen Westens, und ba biefe burch bas Miffomi-Rompromiß, als nördlich von 361/2 Grad nördlicher Breite liegend, von ber Stlaverei befreit waren, mußte biefes Rompromiß durch eine neue Schöpfung flavenhalterischer Willfür erfett werben. Die "Seele biefer Berfdwörung", wie unfer Gewährsmann in biefer Sache, Friedrich Rapp

(Geschichte ber Stlaverei in ben Bereinigten Staaten von Amerika, Sambura 1861) ibn nennt, war ber Senator Douglas (geb. 1813), and ein abgefallener Freistaatbürger (aus Bermont) und ein Bewunderer Rapoleons III. und bes Ruffentaifers Ritolaus. Diefer gewiffenlofe Demagog strebte nach einer ameritanischen Rachahmung ber Dezember-Schandthat zu Gunften ber Stlaverei. Gestütt barauf, bag in ben burch ben Krieg mit Mejiko erworbenen Gebieten Utah und Reu-Mejiko tie Entideibung über Geftattung ober Ausschlieffung ber Stlaverei ber Gefetsgebung überlaffen war, verlangte er, daß für bas neu zu bilbende Terris wimm Rebraska biefelbe Bestimmung aufgestellt werde. Uber bas Missouri= Kompromiß suchte er babei hinwegzukommen, indem er durch Schliche und Rante zu beweisen versuchte, bag es burch bie erwähnte Bestimmung über bie vormals mejitanischen Gebiete fattisch aufgehoben sei. Die nördliche Grenzlinie von 361/2 Grad follte also fallen und mittels Einwanderung wn Stlavenhaltern Die roben Elemente einer angehenden Bevölferung das Recht erhalten, in jedem Gebiete ben Berkauf von Menschen als Get einzuführen! Natürlich aber war es den Sklavenhaltern mehr barum zu thun, Stimmen für ihre Partei zu gewinnen, als in jenen nach Klima und Broduften zur Sflavenarbeit nicht geeigneten Gebieten Staven einzuführen. Rachdem sobann das Territorium in zwei solche: Ranfas und Nebrasta getheilt worden, nahm ber Senat ben Antrag bon Douglas an; bas Haus ber Abgeordneten aber war nur nach Anvendung ter gewöhnlichen unsauberen Mittel und nachdem die Sklaven= halter es burch wuftes Geheul und burch Prügeleien im Sitzungsale in Shrecken gesett, zum Jasagen zu bringen (1854). Die Bereinigten Staaten waren eine völlige Dligarchie ber Sklavenhalter geworben, und tam fo weit, daß die Regirung der Union ungescheut zu Gunften ber Stlavenstaaten öffentliche Werke bewilligte, welche fie ben freien Staaten verweigerte. So warf Prasident Bierce bamals 160.000 Dollars the bie Reinigung bes Safens von Savannah aus, mahrend er bem Staate Michigan einen vom Kongresse bewilligten Beitrag von 45.000 Bollars für die Berbefferung der Untiefen im St. Clair-Gee vorenthielt.

Die Folge war ein schauerliches Borspiel bes spätern Bürgerkrieges. Tausenbe von Freesoilers zogen nach Kansas, um den Sklavenhaltern ben Borsprung abzugewinnen; und obschon bereits die Grenze von Missouri Begen Kansas start mit Sklaven besetzt war, um sie schnell einstühren zu kömmen, so bildeten doch Jene die Mehrheit gegenüber den Sklavenhaltern. Aber als es zu Wahlen kam, drangen bewassnete Anhänger der Sklaverei aus Missouri ein und vertrieben die Ansiedler gewaltsam von der Stimmsgabe, verübten die ärgsten Gräuel gegen dieselben und fälschten so das Ergebnis zu Gunsten ihres Lieblingsinstitutes. Ansührer dieser Mordbaude war Niemand geringerer als der Präsident des Senates der Bereinigten Staaten, David Atchison; er hauste wie ein Räuberhauptmann

gegen bie "philanthropischen Schufte", wie bie Freefoilers genannt wurden Und ber Bräfibent ber Bereinigten Staaten, Bierce, welcher ben Ramer bes großen Franklin entehrte, indem er ihn als Bornamen trug, mahnt - nicht die Stlavenhalter, fondern die nördlichen Anfiedler gur Rinbe und flagte fie an, die Stlavenhalter baburch gereigt zu haben, bag fte aus Ranfas einen freien Staat machen wollten, und ben von ihm felbft eingesetten Gouverneur, Reaber, ber bie ermahnten Bewaltthaten milbilligte, suchte er burch Ranke von feinem Bosten zu entfernen, wo er fich mit einer Bande herumzuschlagen hatte, welche bie Rolle einer gefetgebenben Behörde fvielte! Diefelbe ertlarte jeden von ben nördlichen Anfiedlern Gewählten als unrechtmäßig, dagegen jeden Anhänger der Stlaverei als stimmberechtigt, und nahm bas Geset von Missouri an, nach welchem Jeber, ber einem Sklaven zur Klucht behilflich war, ber Tobesstrafe an-Auf ihre Rlage entfette benn auch wirklich ber Brafibent ben unfügsamen Gouverneur. Sein Nachfolger, obschon ein Nordstaater, war ein williges Wertzeug ber fflavenhaltenben Morber und Räuber. organisirten sich die freistaatlichen Ansiedler felbst, und Kanfas hatte zwei Regirungen, bie sich einen formlichen Blirgerfrieg lieferten. Der Prafibent Bierce aber erklärte die Ansiedler für Rebellen, die Strolche als die recht mäßigen Organe bes Bundes, - ja, er ließ Truppen gegen Ersten maricbiren. Die Ansiedler zogen ben roben Banden gegenüber ben Rürzern, mußten flieben, murben ermorbet und - ftalbirt, ihre Dorfer verbraum und alle Sabe gerftort. Später aber ermannten fie fich unter Anführung von John Brown und verschafften fich fortan Achtung. Obichon bie Regirung im Intereffe ber Stlavenhalter Die Boltszählung gefälscht hatte, errangen fie bei ben nächsten Wahlen ben Sieg; aber ber Brafibent at erkannte nur die Wahlen der sklavereifreundlichen Minderheit, so bas die Männer der Freiheit fich bei der Abstimmung über Einführung ober Berwerfung ber Sklaverei ber Stimmgabe enthalten mußten und bit Stlaverei in die Berfaffung von Ranfas tam. Da jedoch die freistaatlice Mehrheit die lettere verwarf, hatte endlich auch das Abgeordnetenhans in Washington ben Mut, die Aufnahme von Kansas als Sklavenstaat zu verweigern. Die gaben Stlavenhalter vernichteten jedoch biefe Beigerung wieder badurch, daß fie durchsetten, das Bolt von Ranfas babe über bie Stlavenverfassung abzustimmen und erhalte im Kalle ber Annahme fünf Millionen Ader Land. Mit ungeheurer Mehrheit marfen jebod bie freien Männer von Ransas bem Rongresse biefen Judaslohn vor Die Füße und verwarfen die Stlaverei abermals (1858). Diefes Greimit führte bazu, daß die Sklavenhalter nun nicht mehr zufrieden waren, ein Gebiet über die Stlaverei abstimmen zu laffen, sondern einem jeden folden geradezu bas Recht absprachen, biefelbe auszuschließen, und fo tam es gu nichts Geringerm als zur Spaltung ber bisberigen bemotratischen Bartei! Die nördlichen Demokraten fliblten im Angesichte ber im ganzen Rorbes

sich gegen die Stlaverei tundgebenden Bolksstimmung, daß es nicht mehr in ihrem Interesse liege, sich von den Stlavenhaltern als Wertzenge bemußen zu lassen, wenn sie nicht ihre ganze Bolkstümlichkeit einbüßen wollten, und ließen, den genannten Douglas an der Spize, die Menschen-verschafterer im Stiche. Kansas sowol als Nebraska nahmen nun Berschsigen ohne Stlaverei an; aber der Stlavenpräsident Buchanan ließ sie durch seine Gouverneure mit dem Beto belegen! Der Mann aber, der die Freiheit in Kansas zum Siege geführt, der arme John Brown, miterlag im Oktober 1859 bei dem gutgemeinten, aber unklugen Versuche eines Aufstandes zur Befreiung der Stlaven in Harpers Ferry.

Inbeffen hatten fich die Begner ber Stlaverei beffer ermannt und ablich zu einer neuen "republikanischen" Bartei organisirt. Im Jahr 1856 gelang es ihnen zwar noch nicht, ihren Kandidaten Fremont burch= mieten: aber ihre Saltung nötigte Achtung ab. Um fo gludlicher maren se vier Jahre später. Aber ber Sieg bes madern hinterwäldlers Abraham Lincoln über bie in Nörbliche (mit bem Canbibaten Douglas) und Sibliche zersplitterten ehemaligen Demokraten war bas Zeichen zum Abfalle ber Sklavenstaaten von dem ihnen nicht mehr gehorchenden Bunde, und damit auch zum verheerenden aber unvermeidlichen Bürgerfriege. Das ichamlose Gebaren ber Stlavenhalter, Jahrzehnte hindurch, hatte io vielen Bunbstoff ber Entruftung über niebergetretene Menschenwurde mb Menschenliebe, über verhöhnte Rechtlichkeit und geschändete Freiheit afgehäuft, bag es zum furchtbaren Ausbruch eines Rampfes tommen mitte, der endlich die so lange blos fälschlich vorgegebene Freiheit jenes landes zur Wahrheit gemacht bat. Der Bergang Dieses Rampfes gebort ber politischen Geschichte an. Der Ausgang war ein glanzender für bie Sache ber Freiheit und Menschlichkeit; Die Schamlosigkeit ber Sklavenhalter fand ben verdienten Lohn.

Schon im Beginne bes Rrieges waren endlich Ranfas und Nebrasta als freie Staaten in die Union aufgenommen worden. Im weitern Berlanfe beefelben fobann, als bie Uberzeugung allgemein geworden, daß bie Enrichtung, welche ben guten Ruf ber Bereinigten Staaten im Auslande lowol, als die innere Ginigkeit berfelben zerftörte, unbedingt ein Ende suben muffe, wurden (1861) alle Sklaven für frei erklärt, welche fich wier Zustimmung ihrer Herren am Kampfe betheiligten. Dann erliek ber Bräfident Lincoln, nachdem er bereits auf allmälige Abschaffung ber Chaverei hingebeutet, Anfangs 1863 ein Dekret, welches in allen bamals im Aufstande begriffenen Staaten und Gebieten die Sklaverei abschaffte. Im April 1864 nahm ber Senat sodann einen Zusatzartikel zur Verfassung a, welcher bie Stlaverei förmlich aufhob. Das Repräsentantenhaus, damals noch getheilter Meinung, trat jenem Beschlusse erst im Januar 1865 bei. Bur Ginführung eines Berfassungsartikels ift inbessen bie Infimmung von brei Biertheilen ber einzelnen Staaten notwendig; unter

ben unionstreuen Staaten aber waren Rentudy, Delaware und Ren Bersey noch nicht so weit, ber Magregel beitreten zu wollen. Che Beiter geschah, fiel aber Lincoln burch bie meuchlerische Band eines fübstaatliche Er felbit mar wol für bie Aufhebung ber Stlavere Schauivielers. aber burchaus nicht für bas Stimm - ober gar Bablrecht ber Rea gewesen; auch hatte er gegen die Unterworfenen so buman zu bandel beabsichtigt, bag er fie auch sofort wieder als Bundesglieder zu b trachten Willens war. Diefe Gefinnung ftarb mit ihm. folger Andrew Johnson verfuhr in seltsamer Wandelung querft als raditale Unterbruder ber ehemaligen Stlavenstagten, nachber aber brachte er fid in ben Berbacht eines grundsatlosen Unterhändlers mit benselben unt geriet in argen Widerspruch mit den extremen und nicht von Fanatismul freien Abolitionisten, welche sofortige Befreiung aller Sklaven ohne Rudficht, weber auf beren eigenes Los, noch auf die Berlufte ber Befiter, und fofortiges Stimm- und Wahlrecht ber Reger verlangten, mabrent man in den meisten Nordstaaten selbst es ben bortigen freien Regem feineswegs zu ertheilen beabsichtigte. Sie hatten auch bie Ansicht ausgesprochen, bei Annahme bes Antistlaverei=Artitels seien blos bie unions treuen Staaten zu berechnen, und brei Biertheile biefer genflaten un Annahme; Johnson aber hatte ftatt beffen jo viele ber von ihm "retow ftruirten" ehemaligen Stlavenstaaten gur Ratifitation bewogen, tag nun biefelbe von brei Biertheilen fammtlicher Staaten ausgesprochen mar, und ber neue Artikel wurde bemaufolge am 18. Dezember 1865 veröffentlich und als rechtsailtig erklärt. Die Rabikalen eiferten bagegen mit aller Macht und setzen gegen Johnsons Willen und Ansicht im Kongresse bie Stimmberechtigung ber Neger im Bunbesbiftritte Columbia burch. rauf versuchten sie die Ausbehnung biefer Magregel auf die Gubstaaten baburch, baß fie eine Bill erliegen, welche bie fogenannten Freedmen's Bureaux, b. h. mahrend bes Krieges errichteten Anftalten zur Bertheilung von Land unter freigewordene Reger, mit weitgehenden Befugniffen and Johnson legte hiergegen sein Beto ein, und so bekampften fich nun Rongreß und Bräfibent auf bas Unermüblichste auch ferner, mit ber erstere ichien an Fanatismus mit ben früheren Rongreffen, in bent bie Sklavenhalter geberricht hatten, wetteifern zu wollen, - nur wet gegentheiligem Standpunkte. Es war eine Haltung, welche in folg ihrer Taktlofiakeit fogar zu Negeraufftanden ermutigte: aber keineswest wurdiger benahm sich Johnson auf einer Rundreise, indem er es mit verschmähte, fich mit bem Bobel berumquanten. Es brobten fich mit folden Umftanben gang bebenfliche Folgen zu entwideln. abolitionistische Fanatiter zogen nach bem Guben, wo fie, nicht gufriebe mit ber Aufhebung ber Stlaverei, im Bereine mit ben Regern gege beren frühere Bedrücker Gräuel ausübten, mahrend hinwieder Die Letteren als geheime Gefellichaft unter bem Namen "Ru-Rlur-Rlan" feit 186'

ime Gräuel gegenüber ben Negern und beren Freunden noch zu überbieten fuchten.

Gutes konnte jedenfalls aus ben Magregeln nicht bervorgeben, welche a Rongreß im Guben anordnete. Neger und nördliche Ginmanderer mitten bort in seinem Namen; ja in feche Staaten (Teras, Louisiana. Riffispi, Alabama, Florida und Sud-Raroling) batten nun bie Neger & Mehrheit gegenüber ben Weißen, und es gaben alfo bort Leute ben usidlag in der Bolitit, welche bisber nicht nur teine politischen Rechte. ndern nicht einmal Schulbildung genoffen hatten. Die nörblichen matiter, an ihrer Spipe ber "ameritanische Robespierre", Thabbaus tevens, machten auch gar tein Dehl baraus, baf ihr Treiben bie

afaffung offenbar verlete.

Es bewirkte bies eine Reaktion zu Gunften ber bemokratischen Bartei. ab im Senate fiel bie von ben "Republikanern" gegen Johnson er-Doch mar Letterer zur Unmöglichkeit geworten: bene Anklage burch. n enticbiedener Republikaner, General Grant, hat ihn 1869 ersett, und t Extreme schienen in ber Abschwächung begriffen zu sein, wie auch bie efreiung ber Schwarzen ihren geregelten, burch feine bebenklichen wrungen mehr aufgehaltenen Weg zu geben, - als die furchtbare mbe von jenem geheimen Mordbunde ber alten Stlavenhaltervartei. m "Ru-Rlux-Rlan", nach Suropa drang. Diese Blutmenschen suchten nch ben Schrecken die Errungenschaften der letzten Jahre, den glorreichen ieg ber Freiheit über bie Stlaverei, mit ben verworfensten Mitteln ieber rlidgangig zu machen. Ihre Banben gerftorten bie Schulen und äuser ber Schwarzen, ermordeten Jeden, der ihnen Unterricht aab er fie fonft zu beben suchte und ftrebten offen nach Wiederherstellung r Sklaverei burch Einschüchterung ihrer Gegner, so daß ber Rongreß 371 ein Gesetz erließ, das ben Präfibenten mit beinahe biktatorischer ewalt gegen jene Best maffnete. Trothem erhielt sich biefelbe bis zur nen Brafibentenwahl 1876, scheint aber jetzt erloschen zu sein.

Der Stlavenhandel und die Stlaverei bestehen, soweit fie neuern thrungs find, heutzutage noch in ben spanischen Rolonien, benders auf Ruba und in Brasilien und zwar in großer Barte, un= achtet Spanien bereits 1821 versprochen hatte, ben Sklavenhandel puschaffen und Brafilien ihn 1826 abgeschafft erklärt, - Beibe, ohne rem Worte Nachachtung zu verschaffen. Doch wird in Brafilien die feitigung bes größten Schanbflecks ber Menschheit vorbereitet. whammedanischen Morgenlande hat derfelbe seit dem Altertum ohne

ufboren fortgebauert. -

## Zweiter Abschnitt.

## Die ökonomische Seite.

## A. Ber Pauperismus.

Die Leibeigenschaft ift aufgehoben, Die Stlaverei ift abgeschafft obe (in Brafilien und ben spanischen Rolonien) im Begriffe abgeschafft 21 werben, - bas Broletariat aber, b. h. bas burch bie Arbeit bem Rapita leibeigen und bisweilen fogar ftlavisch unterworfene arme Bolt, ift nod Wir haben bamit brei Stufen ber gesellschaftlichen Unfreiheit und Ungleichheit unter ben Menschen genannt. Auf ber unterften, unfreieften, ift ein Menich vollständiges Eigentum eines Andern, ber mit ihm fchalten und walten tann wie es ihm beliebt, - Stlaverei. Es ift bie form ber Unfreiheit im Altertum, mit Ausnahme ber Raftenstaaten Indien und Aanpten, und fie ift abnormer Weife, für bie europäischen Kolonien in fremben Erbtheilen, auch in bie Neuzeit übergegangen, mahrend fie im Die mittlere Stufe betrachtet eines Morgenlande gar nie aufgehört hat. Menschen, wenn auch nicht als völliges Gigentum, wie ein Bieh ober eine Sache, boch ale einem Unbern eigen ober hörig; ber Unterworfene tam nicht gekauft ober verkauft werden; aber er kann sich nicht frei bewegen und ber Borigkeit nie ober nur unter ichwierigen Bebingungen entgeben, - Leibeigenichaft. Es ift bie Form ber Unfreiheit im Mittel. alter, zog fich an vielen Orten bis weit in die neuere Zeit herein, if aber gegenwärtig bei ben civilifirten Bölkern, - julest in Rufland, verschwunden. Die britte Stufe kennt keinerlei Gigentum, keine Rutheilung Einzelner an Ginzelne, fonbern beruht auf Abschlieftung ber Menfchen in gewiffe Abtheilungen ober Grabe, welche burch bie Abstammung, bet Besitz ober ben Beruf ober burch alle biese Umftanbe bestimmt werden, und von benen die unteren ben obern, b. h. ben mit Reichtum ober Macht begunftigten, unterworfen ober wenigstens von ihnen abbangig fin Diefe Stufe hat zweierlei Formen, Diejenige ber Raften, welche im alten Agypten bestanden und in Indien jetzt noch bestehen, und welche ber ihnen Angehörige nicht überschreiten barf, - und biejenige ber Stanbe welche im flaffischen Altertum noch neben ber Stlaverei, im Mittelater neben ber Leibeigenschaft herrichten und jett noch auf ber gangen Ete eine große Rolle fpielen. Der Angehörige eines Standes barf bem felben wol überschreiten, aber er fann es meiftens nicht, weil ibm be Alle Erflärungen der Menscheurechte ökonomischen Mittel bazu fehlen. in Revolutionen, alle Berfaffungsartitel ber Republiten und fonftitutionelle Monarchien, welche bie Gleichheit ber Menschen vor bem Gefete verfünden, find in gefellschaftlicher Beziehung unwirtfam und haben es niemals ver

ben Standesunterschied zu verbannen, der sich ja sogar in dem ten Berkehrsmittel, auf der Eisenbahn, durch Eintheilung in Klassen ir macht. Die alten drei oder vier Stände haben sich manigseschliffen, und ihre Unterschiede sind vielsach abgeschwächt; aber tand gibt es noch immer, der von allen anderen ziemlich schroff i ist, die Folgen seiner Zurücksetung und die Unmöglichkeit, sich ihwingen, bitter sühlt und seine Lage zu verändern oder gar aufsbestrebt ist, — das Proletariat.

roletariat" ift nicht schlechtweg "armes Bolt", sonbern blos armes Bolt, welches bas Bewuftfein feiner Lage hat und ents ift . eine Berbefferung berfelben berbeizuführen. Schlechtweg olf gab es immer, ein Broletariat aber, in bem Sinne, welchen ner miebern Steuerklaffe bes romifchen Bolkes (prolotarii) ent= Musbrud gegenwärtig hat, - giebt es erft feit neuerer Beit civilisirtesten Staaten Europa's und in Nordamerifa. ver Erifteng eines Broletariates in biefem Ginne liegt baber gestanden, — in den Fortschritten ber Civilisation, — nicht in leichen Bertheilung ber Gluckgutter. Lettere existirte feit ben Reiten, und zwar oft in weit schrecklicherer Weise als gegenwärtig. Baris, die Geburtstätte bes mobernen Broletariates, umfaßte 3. B. Ludwigs XIV. vierzigtausend Arme, was im Berhaltniffe gur n Bevölkerung weit mehr ausmacht, als bie Bahl ber heutigen ungbedürftigen Berfonen. Aber biefe Armen hatten, gleich ihren b Schicffalsgenoffen anderer Städte und Länder, fein Bewußt= r Lage und daber auch nicht die Käbigkeit, nach Berbesserung. isweise Aufhebung berselben zu ftreben. Dieses Bewuftsein und rigfeit nun, nach und nach vorbereitet burch bie Wirksamkeit ber ichen Literatur, nahmen ihren Anfang mabrent ber frangofischen on feit 1789 und burch biefelbe. Diefes gewaltige Ereignig, ju durchführung die Arme ber Unbemittelten zu Silfe genommen wedte beren Selbstbewuftjein und erhob fie nach und nach zu chtbaren Bhalanx, welche bisher nur in Folge ihres Mangels an an Bildung und an Rlarheit bes Zwedes nicht fo gefährlich ift, als fie unter anderen Umftanden fein tonnte. Die Ibeen zösischen Revolution von der Gleichberechtigung Aller, von der netat des Boltes und von der Freiheit zu thun und zu laffen, Ansichten bes Bolfes gemäß ift, haben in ben Broletariern bas nach einer gleichmäßigern ober gar völlig gleichmäßigen Berber Besitztimer erzeugt. Wie bie frangosische Revolution im nen ber verungliichte Versuch war, ben von ber zunehmenden und tenden Civilisation gepflanzten und genährten Gedanken zu ver-1, bag jeber Menich berufen fei, im entsprechenben Dage an ben en Angelegenheiten theilzunehmen, fo erweiterte im Befonbern

bas burch die Revolution großgezogene Proletariat jenen Anspruch in be Weise, daß es nicht mur mit zu sprechen, sondern auch mit zu genießer das unveräußerliche Necht zu haben behauptete.

Und diese Behauptung ift teine unberechtigte. Es ift nicht ; leugnen, daß die mahre Civilisation eines Zeit= oder eines Landerraume in der Theilnahme Aller an den Wolthaten besteht, welche die Mensch heit ihrem Fortschreiten jur Erkenntnig bes Bahren. Schonen un Guten verbankt. Go lange es in einem Zeit- ober Länderraume Aut nahmen von diefer Regel gibt, fo lange ift die Civilisation teine voll ständige, feine ihrem Begriffe völlig entsprechenbe. Es ift allerbing niemals möglich, baf Alle in gleichem Dafe an ben Wolthaten be Fortschrittes theilnehmen; benn es sind nicht Alle gleich begabt un geartet: aber fo lange es Menschen gibt, welche von jenen Wolthate ganglich ausgeschloffen find, fo lange gibt es auch buntle Fleden be Barbarei innerhalb bes betreffenden ber Civilisation geöffneten Raumer und solche Fleden truben bas Licht, bas ber Civilisation entstralen soll fie stehen daher im Widerspruche mit ihr. Diejenigen aber, weld folde Wiberfprüche betroffen , d. h. benachtheiligt werbet indem fie die Wolthaten der Civilifation durch Anschauung kennen, ab ihrer nicht theilhaftig werden können, bedenken nicht, daß jeder Fortschri nur langfam geschehen kann, widrigenfalls er fich überstürzt und dam felbst vereitelt, bag es nur mit ber Zeit, nach und nach, möglich i möglichst Bielen zugänglich zu machen, was Ginzelne genießen; fie b benten auch nicht, daß es Aufgabe jedes Ginzelnen ift, ber fich zur Thei nahme an ben Genuffen ber Civilifation berufen glaubt, fein Doglichfte zu thun, um fich burch eigene Rraft biefem Biele zu nähern, und bo es baber nicht ber Fehler Einiger ift, wenn Andere Mangel an be Giltern ber Welt leiben. Diefes Nichtbebenken ift die Burgel be Broletariates. - Statt von regem Gifer, fich emporzuschwingen, sei e allein ober in Gesellschaft Anderer von gleicher Lage und gleichem Streber ift ber Broletarier von finsterm Sak und blaffem Reibe gegen bie aller binge oft unverbienter Beije gludlichen Besitzenben erfüllt. in neuester Zeit, worauf wir gurlidtommen werben, ber Gebante Uffoziation in England und Deutschland Burgel gefaßt; aber in Baterlande bes Proletariates, in Frankreich, lebt unter bem lettern vor wiegend ber Gebanke ber brutalen Gewalt als Mittel jur & reichung seiner Zwede. Go racht es fich fortwährend, bag bas fra zösische Proletariat seine Entstehung der dortigen Revolution verdant während in den übrigen Ländern, wo bisher ein Broletariat entstand ift, bies ohne gewaltsame Ereigniffe, entweder durch bas Beispiel Frank reichs ober burch die Entwidelung ber wirtschaftlichen und gewerbliche Berhältniffe berbeigeführt murbe.

Es ift nicht zu vertennen, daß in Frankreich feit ber Revolute

bie volitischen Ibeen und Rampfe hinter ben jogialen an Bebeutung gu= nichteblieben find. Wie L. Stein, bem wir bier im Wefentlichen folgen (.Der Socialismus und Communismus bes heutigen Franfreichs", Leipzig 1842) richtig sagt, kennt bieses Land, seitbem Ludwig XIV. erklärt hatte "l'état c'est moi", ben beutschen Begriff bes Staates nicht mehr, fondern spricht in seinen Untersuchungen über öffentliche Rechtsverhältnisse ftt mir von der Société und beiläufig noch vom Gouvernement. gibt bort teine Barteien, welche verschiebene politische Grundfate aufftellen, fondern nur folche, welche verschiebene Regirungsformen ober Obnastien verfechten. Dagegen unterscheiben fich biefe Barteien febr dentlich in ihren sozialen und nationalokonomischen Bestrebungen, und bie Erfahrung hat gezeigt, daß nur jene Regirungen fich halten konnten, welche ben Bedürfniffen ber arbeitenben Rlaffen und ben fozialen Befrebungen einigermaßen gerecht wurden ober sie wenigstens zu beschwich= tigen wuftten.

Es gab in Frankreich vor ber Revolution brei Stanbe, zwei bewrugte und einen zuruckgesetten. Erstere waren ber Abel und bie Beifilichkeit, — ber britte hatte nicht einmal eine wirkliche Benennung, subern wurde schlechtweg und verächtlich "Tiers-Etat" genannt, obichon viele seiner Bestandtheile ben beiben boberen Ständen sowol an Besit als an Bildung vielfach überlegen waren. Darin lag die Unerträglich= bit ber bamaligen Buftanbe begrundet: benn mehr als in irgend einem andern Lande näherte fich ber frangofische Standesunterschied bem inbifden Raftenipstem. Daber that benn auch bie Literatur ber Auf-Mirung ihr Möglichstes, gegen die Standesvorurteile und Standeseinichtmaen anzukämpfen. Boltaire war ber Erste, welcher in Frankmich ben von ben Buritanern in England und Amerita längst geäußerten mb befolgten Gebanten aussprach, bag alle Menschen mit gleichen Rechten geboren seien, und bewies burch seinen Rampf gegen bie Dacht mb bie Lehren ber Beiftlichkeit feine und ber Aufgeklarten feines Stanbes geiftige Überlegenheit gegenüber berfelben. Die Enchklopabisten und bie gleichzeitigen materialistischen Schriftsteller betonten vorzüglich bie geiftige Gleichheit ber Menschen, bis Rouffeau auftrat und bie Bringipien ber Freiheit und Gleichheit in ein ftaatsrechtliches Suftem brachte, beffen Grundlagen er nirgends anders geschöpft hatte, als in den Einrichtungen einer engern Beimat Genf und in ben Beftrebungen ber bortigen von ben Altbürgern hintangesetten Neuburger. Beaumarchais endlich brachte tie Ibee der Gleichheit in seinen Figarostlicken (Bb. V. S. 518) auf die Buhne und pflanzte fie fo in bas Bewuftsein noch weiterer Areise als berjenigen ber Leser philosophischer Bücher.

So trat benn ber Tiers-Etat vorbereitet und selbstbewußt unter bie Bertreter ber Stänbe, welche 1789 berufen wurden ber Finanznot bes Reiches abzuhelfen. Bon vorne herein entschlossen, das Prinzip ber

Benne-AmRhon, Mug. Rulturgefdicte. VI.

Gleichbeit zur Geltung zu bringen, forberte er im Namen bes Bolle bie Erflärung ber Denichenrechte, eine jener in Revolutionen be liebten Demonstrationen, welche fich auf bem Bapier icon und auf be Rebnerbubne impofant ausnehmen, in ber Birtlichteit aber fo weni jemals in's Leben treten, ale bie glanzenben Berfprechungen eines Biet habers. und von jedem Machthaber ober von jeder Rotte Solcher na Belieben und mit Sohn niedergetreten und vernichtet werben. Es wa eine erhabene begeisterte Nacht, Die vom vierten August; aber wie vid idredliche Enttänschungen, brutale Wiberlegungen und lähmenber Rater jammer find ihr nicht nachgefolgt? Es ift ein herrliches Ibeal, bas be Menschenrechte, - bie Erflärung, bag alle Menschen frei und glein geboren feien, erhebt jedes fühlende Menschenherz; aber fie ift noch nie auch in der entschiedensten Demokratie nicht, - Wahrheit geworder Stets haben thatsächliche Borrechte ber Bochgeborenen ober ber Reiche ober ber Gebilbeten ober ber Parteien, abgesehen von benen bes Alter und bes Geschlechts, ben schönen Traum zu nichte gemacht. ift baber, bag bie Verfaffung von 1791, welche boch ben Abel m fogar die Zünfte und Innungen ber Sandwerter, als gegen die Gleich beit verstokend, aufhob, troppem sowol die Monarchie besteben liek, al auch die aktiven burgerlichen Rechte an eine gewisse Abgabe knupf und fo nur ben vorher zurückgesetten besitzenden Bürgerstand an be Gleichheit theilnehmen lieft, von welcher baber ber besitzlose Arbeiter, be Broletarier ausgeschloffen blieb. Go enthielt bie erfte revolutionare Ber fassung Frankreichs bereits einen Wiberspruch. Nur die Besigenbe waren in Wirklichkeit gleich. - nicht bie Denichen! Das Broletaris aber war bereits im Aufftreben begriffen, es nahm bewaffneten Anthe an den Ereignissen der Nevolution und konnte nicht länger unbertic fictiat bleiben. Rachdem bas Königtum gefallen, schaffte bie erfte r publikanische Berfassung von 1793 ben Unterschied ab, ben bisber bi Besitz in ber Wahlberechtigung begründet hatte. Jeber Densch wo jest auch Bürger, - b. h. auf bem Bapiere; benn jene Berfaffun trat niemals in Rraft. In Wirklichkeit regirte nicht bas Bolt, nich bie Gesammtheit ber Burger, sondern die Partei, - es war nicht eine Berrichaft bes Gefetes, fonbern bie ewig berüchtigte Schredens herrichaft, unter welcher Frankreich fchmachtete. Dag die Gefamm heit ber Franzosen die Souveranetat ausübe, mar eine große Lige Die Schredensherrschaft fiel, und mit ihr jene unausgeführte Berfaffung beren Bringipien im Blut erftidt maren. Es folgte bie Berfaffun von 1795, die des Direktoriums, und sie wußte die Berrschaft be Partei und bes Schredens nicht anders zu vermeiben, als indem sie an ihrer Borgangerin von 1791 ben Unterschied bes Besites wieber # Ehren zog, ja biefen Unterschied in ben größeren Städten noch weitt machte, als in ben kleineren und auf bem Lande. - Die Befitsloft

waren aufs Rene aus ber politischen Gesellschaft verbrängt, und bie Holge war, — bak sie ihr ben Krieg erklärten! — — Er wurde awar nicht sofort begonnen, dieser Krieg, aber man bereitete sich auf ihn por und ruftete eifrig. Die triegerische Gloire, welche ber corfische Beerfibrer seit ben Tagen bes Direktoriums an Frankreichs Fahnen kettete, verdedte den Bulkan, welcher in den Herzen der Arbeiter kochte. Während bie frangösischen Beere im Auslande siegten und indessen zu Sause bie Besitzenden sich bereicherten, bachte Niemand mehr ber Broletarier, Die bod in ber Schreckenszeit so fed aufgetreten waren; und nachbem ihr erfter topfloser Bersuch unter Babeuf miklungen mar, murben sie als Beächtete behandelt. Der corfische Sieger blenbete bas große Bolt, bas a an feinen Triumswagen kettete, baburch, bag er jum Ersate ber ihm magenommenen Freiheit die Gleichbeit von 1793 wiederherstellte, natürlich nur zum Scheine; benn bas Bolt hatte keinen Ginfluß, weber auf Bahlen, die ihm von oben herab diktirt wurden, noch viel weniger auf die Die Aufhebung bes Bermogensuntericiebes, welche fonach bie Berfaffung bes Ronfulates von 1799 enthielt, bewahrte auch bie Bersaffung des Kaiserreichs von 1804. Nicht so die Charte nach ber Restauration ber Bourbons, die nichts gelernt und nichts vergeffen hatten. Simm- und Wahlrecht wurden nun wieder an eine Abgabe, und zwar an eme solche von breihundert Franken und an das Alter von breifig Jahren getrupft. — Bisher war die Rluft zwischen ben Besitzenden einer= und ben besitslosen Arbeitern anderseits keine fühlbare gewesen, theils weil die napoleonischen Kriege einen großen Theil der Arbeiter auswärts geführt. theils weil die Letteren in ihren Zielen noch unklar waren, theils endlich in Kolge ber wieder eingeführten politischen Gleichberechtigung. Bieberaufbebung ber lettern, verbunden mit den reaktionaren Tendenzen der Restaurationszeit überhaupt, bildeten die angedeutete Kluft völlig aus und erweiterten fie immer mehr. Die Julirevolution von 1830 brachte diese Aluft zwischen der Bourgeoisie, welche das Kapital, und dem Peuple, welches die Arbeitfraft beinahe ausschließlich vertrat, zuerst an das Tageslicht. Beibe neuen Stanbe, jur Zeit ber Restauration beinahe in gleicher Beise unterbrückt, batten vereinigt ben Rampf ausgefochten, welcher bas stadale Königtum und den Adel neuerdings stürzte; die Früchte dieses Rampfes aber erntete blos bie Bourgeoisie, und das Proletariat ging leer aus. Der Wahlcensus blieb aufrecht, er wurde blos auf zweihundert Franken berabgesett. Die Bourgevisse wurde der herrschende Stand, die Regirung wurde bas "Bürgerkönigtum" genannt. Dieses Ergebnik beißer Kampftage entflammte bas arme Bolf zur endlichen Aufnahme bes Rampfes mit bem Joche bes Rapitals. Das Eigentum, welches fo hreiende, verletende Ungleichheiten und Gegenfätze darbot, hörte dem Proletarier auf, beilig zu fein, und es tam bie Zeit jener fozialiftischen Spfteme und kommunistischen Bewegungen, mit benen wir uns weiterhin

eingebend beschäftigen werben. Denn immer weniger war bie Arbi Stande, fo viel zu erwerben, wie bas Rapital bies tonnte, bem ja A traft genug ju Bebote ftant, mabrent lettere über fein Ravital ver Die wachsende Ronturrenz brudte die Arbeitlöhne herunter, so gerieten die Arbeiter in ein aufebende furchtbarer werbendes C bas nicht selten in ben großen Stäbten und in ben Kabrifbistrifter Sungerenot fich fteigerte. Und biefe entfetlichen Buftanbe, beren Gi heiten bekannt genug find, walteten nicht nur in Frankreich, fonbern in ben Mittelbunkten bes Gewerbefleifes Englands; fie theilten fich Deutschland mit, und wer erinnert sich nicht bes Elends ber sächs und schlesischen Weber und anderer Arbeiter? Go hat es benn civilisirte Europa burch bie Ruchsichtlosigfeit und Barte bes Rat gegenüber ber Arbeit endlich jur Schöpfung einer Menschenklasse geb gegenüber welcher bie indischen Barias, Die Regerstlaven und Die maligen europäischen Leibeigenen gludlich genannt werben fonnen, bie ersten nährt ein uppiges Rlima, die zweiten erhalt ihr Berr, bie britten hatten in ber Scholle, an die fie gebunden maren, bei wefenheit aller Ronfurrenz, eine nie verfiegende Quelle bes Austomi

Die vorherrschende Beschäftigung ber Proletarier ist in ne Beit in zunehmendem Mage die Industrie, und zwar jene in ben Fab geworben. Die Heimat bes Broletariates und bamit bes Bauberi sind baher in ber Regel die großen Städte und die ausgedehnten Fe biftritte. Es werben jur Fabritarbeit nicht nur Manner und Fr fondern selbst Rinder verwendet, und letteres ift, neben ber le Arbeitzeit und bem geringen Lohne, in Rudficht auf die gesundheitl fittlichen und geistigen Folgen ein Sauptlibelftanb, ber bei Betrad bes Rustandes der Broletarier berucksichtigt werden muß. Man r auf benfelben ichon balb nach ber erften Unwendung ter Erfin Artwrigth's in England (1796) aufmertsam, und Dr. Aitin schi benselben am Anfang unseres Jahrhunderts so eindringlich, daß genötigt war, fich mit biefem Gegenstante zu beschäftigen. trat erst 1833 burch einen Barlamentsbeschluß ein, welcher vorschrie burfe fein Rind unter neun Jahren zur Fabrifarbeit verwendet we keines unter breizehn Jahren in der Woche mehr als achtundvierzig im Tage mehr als neun Stunden, keine Berson unter achtzehn 3. in der Woche über neunundsechezig ober im Tage über zwölf Sn und nicht zur Nachtzeit arbeiten, für bas Effen muffen eine und halbe Stunde freigegeben werden, welche bei ber Arbeitzeit nicht in rechmung fallen, und jedes Rind, bas auf achtundvierzig wöchen Arbeitstunden beschränkt fei, muffe täglich zwei Stunden Die Schul Diefes Gefet bezog fich jedoch lediglich auf die Baumwo Wollen-, Flachs-, Werg-, Sanf- und Seibefabriken, welche von Da maschinen ober hydraulischen Räbern getrieben werden.

In Frankreich war noch teine Abhilfe getroffen worden. Ansange ber vierziger Jahre bauerte die Arbeit ber Kinder gewöhnlich awölf bis breizehn Stunden, in gewissen Gegenden, g. B. in eigentlichen Fabritbiftritten, fogar vierzehn bis fechezehn Stunden täglich. In manchen Fabriten arbeitet man die Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag durch, ja unter Umständen auch noch andere Nächte. Die Generalräte bes handels und ber Manufakturen machten bamals Borfchläge, Die ben Grunbfätzen bes erwähnten englischen Gesetzes abnlich waren. In Deutschland unterfagte bie Gewerbeordnung von 1869 bie Beschäftigung von Rinbern unter zwölf Jahren in Fabriten. Auch in ber Schweiz find in neuester Zeit gesetzliche Magregeln gegen ben Migbrauch ber Rinber angestrengter Arbeit in den Fabriken ergriffen und 1877 ein treffliches Bundesgeset, welches sammtliche Fabrikangelegenheiten ordnet, erlaffen Beaen bie übrigen Migverhältniffe bes Fabritwefens, wie bie allange Arbeit Ermachsener, Die farg jugemeffene Erholungszeit über Die Mittagestunde und ben knappen Lohn einzuschreiten, hat seine bedeutenben Schwierigkeiten, und es find barüber, namentlich feitdem hier weitverbreitete Arbeitervereine burch Aufmunterung jur Arbeiteinstellung und Unterftützung ber Feiernden eingegriffen haben, noch schwere Krisen zu ermarten.

Gegen das Elend der armen, beziehungsweise arbeitenden Bolks-Elassen sind mancherlei Mittel, weniger der Abhilfe als der Linderung, Dersucht und in's Leben geführt worben. Dazu gehören die Leih häufer, welche querft im funfzehnten und fechegehnten Jahrhundert in Italien, und zwar meist auf Beranstaltung von Mönchen, auftauchten. In Deutsch= land, Frankreich und den Niederlanden fanden fie im sechszehnten bis achtzehnten Jahrhundert Eingang. Dasjenige von Paris wurde Anfangs bes Jahres 1778 gegründet; es ging zwar sammt ben übrigen Frantreichs in der Revolution unter, wurde aber vom Direktorium wieder er-Fichtet, welches die Brivatleibhäuser einer Genehmigung durch die Regi-Das Raifertum fchloß bie Brivatleibhäufer ganglich. Tung unterwarf. Rach einer Berechnung von 1835 liehen die Leibhäuser von dreizehn Broferen frangofischen Städten aufammen auf ungefähr soviel Bfandftude, als fie Einwohner besagen und in benselben Städten wurden burchschnitt-Lich achtzig Procent ber Bfanber, (in Baris 141/2 auf 20 Millionen Franken) wieder eingelöst. In Baris wurden 1837 im Durchschnitte leben Werking 3800 Pfanbstude angenommen und 3600 zurudgegeben, und von etwa 1.200.000 jährlich eingehenden Pfanbstücken waren etwa 380.000 — Lurusgegenstände. In Hamburg besteht seit 1797 eine wolthätige Borfchuftaffe, welche ben Armen unverzinsliche Anleihen macht, micht mit barem Gelte, sondern burch Tilgung ihrer Schulden, Auslösung ihrer Pfänder, Antauf von Robstoffen u. f. w., und bisher die Genughung batte, daß ihre zahlungsfleißigen Schuldner zu-, die zahlungs=

unfähigen abnahmen. Dieselbe Woltat fibt auch die Westminstfriendly society in London aus. England ist reich an friendly of amiable societies, beren erste durch Erlaß der Königin Anna 17 gegrändet wurde. Diese Gesellschaften, welche Bieles mit der Lebensvsicherung gemein haben, stehen unter Aufsicht des Gesetzes und Regelu durch dasselbe und waren am Ansang unsers Jahrhunderts in der Zivon siebentausendzweihundert (blos in England und Wales) vorhand London allein zählte 1819 ihrer über sechshundertsunszig. Die Ziver Mitglieder soll 1815 eine Million überstiegen haben. In Schottla gibt es ähnliche Gesellschaften unter dem Namen Yearly societies.

Ahnlich sind auch die Gesellschaften zu gegenseitiger Unterstützung Holland, das 1827 ihrer über dreihundertvierzig mit zweiundsiedzigtaus Mitgliedern zählte, von denen über zwölftausend wegen Krankheit unterst und für zweitausendvierhundert die Beerdigungskoften bezahlt wurd Außerdem bestanden damals sechsundzwanzig Witwenkassen mit dreize tausend unterstützten Personen und einer jährlichen Ausgabe von 225. Sulden. Kleiner war gleichzeitig die Zahl der gegenseitigen Unterstützunkassen in dem politisch noch nicht von Holland getrennten Belgien (I Kassen mit zwölftausend Mitgliedern).

In Nordbeutschland begegnen wir Witwenkassen seit dem siebenzehr Jahrhundert (1635 in Berlin), in Süddeutschland seit dem achtzehn (1756 in Stuttgart). Sehr viele Städte besitzen Sterbekassen, Krankkassen, Fürsorgezesellschaften u. s. w., und so auch in der Schweiz. Frankreich wurde die erste gegenseitige Unterstützungsgesellschaft 1694 Paris gegründet und Paris zählte 1837 ihrer 228 mit durchschnittl siebenzig Mitgliedern.

Die erste Spartaffe entstand 1778 zu Hamburg, bie er schweizerische 1787 zu Bern. In England (London) wurden diese nuglich Austalten 1804 eingebürgert; das Land zählte 1833 ihrer breihunden fünfundachtzig, und bas gange britifche Reich über eine Million Ginlege 1835 betrugen die Einlagen in England allein sechszehn und eine hal Million Pfund Sterling. Frankreich erhielt 1818 die erste Sparkasse, Baris, welche 1837 für vierundzwanzig und eine halbe Million Frank Einlagen erhielt. Die Departements zählten 1836 folder Anstalten zw hundertzweiundzwanzig, welche mit berjenigen zu Paris sechszig Million Franken erhielten und beinahe neunundvierzig Millionen zurudzahlt Die Statistit ber Spartaffen ift indessen weiteren Kreifen juganglich, u auf Bollftändigfeit tonnen wir bes Raumes wegen boch teinen Anfpri So viel Gutes alle biefe Anftalten unstreitig ftiften tonnen. wenig konnen fie boch bem Bauverismus begegnen, indem es leiber im gemig Arme (und boppelt leiber auch genug Richtarme, aber burch Erzieht und Stellung ju einem ihre Rrafte erichopfenben Auftreten Benotio git, welche auch beim besten Willen nichts von ihren Einkünften erübrigen löwen.

Man hat Mittel gegen ben Pauperismus auch in der Berhinderung der heiraten suchen wollen, aber umsonst. Derartige Zwangsmaßregeln bikeankratischer Regirungen haben stets nur die Wirkung gehabt, die Zahl der unehelichen Kinder zu vermehren. Sbensowenig fruchtet die Beschränkung der freien Niederlassung; denn was hierdurch von dem einen Lude serngehalten wird, fällt natürlich nur einem andern zur Last. Die Auswanderung kann nur Solchen helsen, welche wenigstens et was bestigen, für die ganz Armen ist sie ohne Wert. Dankbarer und zukunftreicher als alle diese Notbehelse ist die unmittelbare Unterstützung der Armen, hinschlich deren es so viel Systeme als Staaten gibt, deren Aufzählung uns aber zu weit führen würde, so daß wir vorziehen, in dieser Hinsicht auf das ausssührliche Werk von Emming haus über das Armenwesen und die Armengesetzgebung in den europäischen Staaten (Berlin 1870) zu verweisen.

Neben der ökonomischen Borsorge gegen den Bauperismus haben auch die Bemühungen zur Linderung seiner moralischen Folgen eine Kosse Ausdehnung gewonnen. Dazu gehört vor Allem die Sorge für die Proletarischen Kinder und deren Erziehung; denn wodurch wird der Bausperismus fortgepflanzt und verbreitet, als eben durch die Kindererzeugung immerhalb dieser unglücklichen Menschenklasse und durch das Heranwachsen

Diefer erbarmenswürdigen Wefen ohne Erziehung?

Die erfte Gefellichaft jur Unterftutung ftillender Mütter murbe vor ber Revolution burch Marie Antoinette gegründet; in ber Schreckens= deit ging sie nathrlich ein; aber Napoleon stellte sie 1810 wieder her; fle jählte 1837 in sechsunddreifig Städten Frankreichs Ortsvereine. Mehr Ausbehnung in allen civilifirten Länder haben bie Bereine gur Umerftutung armer Wöchnerinnen. Bu Gunften entwöhnter Rinder entstanden, querft durch Robert Buchanan zu Lanark in Schottland, 1819, die Rlein= finberbewahranstalten, beren es 1837 in London allein bereits ther hundert mit zwanzigtausend Kindern gab. Seit 1813 fanden sie in Deutschland (zu Berlin durch die Fürstin von Lippe-Detmold), seit 1826 in Frankreich Gingang, bann auch in Italien, Nordamerika u. f. w. Alter find bie Baifenanstalten, welche icon im vierzehnten Jahrhundert in Frankreich, dann im sechszehnten in Italien vorkommen. ochtzehnten finden wir sie in Deutschland, und zwar bereits in allen Stüdten von Bedeutung, so auch in der Schweiz, Holland, England, Aufland, Nordamerita. Die Waisenhäuser werden aber im Alter noch weit übertroffen burch bie Finbelbaufer, welche ichon bas alte winiche Reich kannte. Sie haben sich jedoch trot ber Wolthaten, welche ihnen ber Beift Bincents von Paul zuwendete, nicht bewährt, sondern um bie Rahl ber ausgesetzten Kinber vergrößert, die Rahl ber Kinbesmorbe nicht, wie man wähnte, vermindert, und dagegen eine schafblichkeit im Gefolge. In Frankreich betrug die Zahl ber nommenen Kindlinge:

| 1784 | 40.000  |
|------|---------|
| 1798 | 51.000  |
| 1815 | 68.000  |
| 1819 | 99.000  |
| 1834 | 130.000 |

Das Königreich Sardinien zählte 1835 über achtzehntausend finder, wovon in diesem Jahre 3480 aufgenommen wurden und starben, und welche über zwei Millionen Franken kosteten. In C beträgt bie Rahl ber gestorbenen Kindelfinder die Balfte von je aufgenommenen. Das Kinbelhaus in Wien, burch Josef II. ger unterscheibet sich von jenen ber romanischen Länder baburch, feine Drehlade jur Aufnahme freiwillig ausgesetzter Rinder hat, nur unentgeltlich aufnimmt : im Entbindungshaufe geborene, Strafe ausgesette Rinder und folche von im Findelhause als bienenben Mittern, sowie folche von Berbrechern. Die übrigen häufer bes tatholifden Deutschlands haben ahnliche Ginrichtunger Reformation verwarf biefe Anstalten, und in ben ihr anbängenden ! haben fie nur wenig Eingang gefunden, in ber Schweig, auch fatholischen, gar feinen. Das eine Ausnahme in ber protesta Welt bilbende Kindelhaus zu London nähert fich dem deutschen und unterstützt auch bie Mütter. Rufland bagegen hat in feinen vollen Findelhäusern zu Moskau und Betereburg bas romanische angenommen. — Bon ben Anstalten, welche vorzugsweise ober al bie geistige Bilbung ber Kinder sorgen, werben wir bei Besprecht Babagogit banbeln.

Neben ben Kindern gebührt die dringendste hilfe den durch in die Bande der Prostitution gefallenen weiblichen Bersone gab Anstalten zur Besserung solcher, mit klösterlichem Charakter früh in Italien und Frankreich. In Paris besteht das in der Revozeit unterbrochene Haus zum guten hirten. In England (Londs stand 1758 das erste Magdalen Hospital, welchem sich später hin anderen Ländern weitere sehr zwedmäßig eingerichtete und stansssische ähnliche Anstalten anreihten.

In eine Übertreibung und Berirrung ist jedoch, burch be wirken närrischer Sekten, das Bestreben geraten, auf die Beseitig Trunksucht unter dem Bolke hinzuwirken, indem die augenverd englischen und amerikanischen Mäßigkeitapostel das Kind mit de ausschütteten und alle geistigen Getränke rundweg verbannten, der Regel nur einer schamlosen Heuchelei rief und das Laster des nur in geheimere Kreise verbannte. Großen Eiser in Berbreit

"Mäßigkeit" hat der irische katholische Geistliche Theobald Mathews (zeb. 1790, gest. 1856), der es indessen wahrscheinlich ehrlich meinte, mwidelt. — Die amerikanischen Mäßigkeitvereine brachten es auf zwei Milionen Mitglieder und sogar dazu, daß mehrere östliche Staaten den Genuß geistiger Getränke verboten, dem aber nunmehr nur in desto gestollicherm Make insgeheim gefröhnt wurde.

Ein gutmütigeres und harmloseres Proletariat, als jenes unter bem gemeinen Bolke, bilden die untergeordneten Beamten, namentlich in den keineren Städten und auf dem Lande. Wir haben hier namentlich die Subalternbeamten der deutschen Staaten vor Augen. Im Zeitraume der dreißiger Jahre erschien zu Weimar eine von der Landtagsopposition ausgehende Schrift, welche, nicht in revolutionärem Toben und Lärmen, sondern in bescheiden auftretender und darum nur um so beißenderer und wirtungsvollerer Satire das Leben eines solchen Unglücklichen und damit jugleich die Notwendigkeit genügender Besoldung der Beamten mittels eines Budgets schilderte, das auf die Frage: "Wie hat die Gattin eines mit 400 Thaler besoldeten Staatsdieners auf dem Lande es anzusangen, um jedes Jahr das viele Gelt unter die Leute zu bringen?" eine genau

Penfizirte, in humoristischem Gewand erschütternde Antwort gab. \*) Diefe Buftande fetten fich auch in neuester Zeit fort. 3m Jahre 1857 ericbien mit Bezug auf Die Berhältniffe ber babifchen Staatsbeamten in ber Refibeng Rarleruhe eine ernst-humoristische Schrift "ber Rangleimi ober Bilder aus dem Kamilienleben eines Subalternbeamten", als Bitrag zur Besoldungsfrage. Der Verfasser überging mit Stillschweigen das entsetzliche Leben eines Kanzlisten mit 600 Gulben Besoldung und beschränkte sich auf die Darstellung des Lebens eines Kanzleirates mit 1200 Gulben Gehalt. Dieser Rangleirat bewohnt eine Mansarbenwohnung ft 140 fl. jährlich, verzehrte mit seiner Frau, seche Kindern und Magd an Lebensmitteln 740 fl., verbrauchte an Kleidung 206 fl. 12 fr., an Brennmaterial und Licht 91 fl., an Gerätschaften 10 fl., a Bedienung und Almosen 40 fl., für Bergnügen 111 fl., für "Runft, Biffenichaft und Literatur" (b. h. für Abonnement auf bas Tageblatt, Mgabe bes Stockes in der Kunsthalle und Borto!) 5 fl. 8 tr., für Doltor und Apotheke 42 fl., für Kindererziehung 173 fl., für Steuern und bergl. 35 fl., zusammen 1608 fl. 20 fr., so daß er genötigt war, jährlich 408 fl. 20 kr. von dem Bermögen seiner Frau zu nehmen. Rach langem Warten erhielt er eine Zulage von — 100 fl. und beschnitt um sein Budget so unbarmherzig, um fünftig "auszukommen", daß sein Weben, bisher schon eine Söllengual, noch viel dürftiger ausfiel. Dieses bemitleibenswerte und geduldige Beamtenproletariat, wegen seines vom

<sup>&</sup>quot;) Bir haben biefes Attenstüd in ber ersten Austage biefes Bertes (Kult.befc, b. neuern Zeit III. S. 102 ff.) mitgetheilt.

Staate selbst anerzogenen Sinnes für höhere Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden können, — viel unglücklicher als das der Arbeiter,

foleppt leiber fein trauriges Dafein immer noch babin.

Das Grundibel des Beamtenproletariates liegt in der Bielregirent des Staates, wie sie in den europäischen Monarchien getrieben wird und in der daraus erfolgenden Anstellung von Heeren überstüssiger Beamten. Eine Menge von Berhältnissen, welche diese Staaten überwachen milffen glauben, könnte der Privatthätigkeit überlassen und die in Folges dessen allmälig verminderten Beamten besser gestellt werden. Die Herne ziehung einer besondern Kaste von Beamten statt ihrer freien Answahl aus den befähigten Bürgern ist ein großer Übelstand, von dem man eines wird zurücksommen müssen.

Bieles ließe sich auch über das Gelehrten = Proletariat fagen,

bas jedoch mehr vereinzelt vorkommt.

Überhaupt hängen die gesellschaftlichen Mißstände zum größten Theile von einer mit den vollswirtschaftlichen Thatsachen nicht übereinstimmender Bertheilung der Menschen auf die verschiedenen Berufsarten ab und könnten bei einer naturgemäßern Bertheilung in vielen Beziehungen verbessert werden. Wir führen hier nur das Beispiel eines schrossen Gegenfatzt zwischen zwei Ländern an: Die Gruppirung der Civilbevölkerung Ungaruszwischen zwei Ländern an: Die Gruppirung der Civilbevölkerung Ungaruszwischen Zhaftigungsarten ist folgende: Urproduktion 32,38°/0, Industrie 4,81°/0, Handel und Berkehr 1,02°/0, öffentliche Berwaltung, Wissenschaft und Künste 1,24°/0, Personen ohne Beruf, resp. Berufsangaben 52,01°/0, persönliche Dienstleistungen 8,54°/0. In der Schweiz dagegen ist das sedenfalls gesundere Verhältniß folgendes: Urproduktion 44,4°/0, Industrie 34,5°/0, Handel und Berkehr 7°/0, öffentliche Berzwaltung 2c. 3,9°/0, Personen ohne Beruf 2c. 3,9°/0, persönliche Diensteleistungen 6,3°/0. Diese Zahlen sprechen beutsich.

## B. Per Sozialismus und Kommunismus in Frankreich.

Das durch die politischen und sozialen Zustände in's Leben getreten Proletariat erregte auf der einen Seite in flühlenden Menschenfrennden das Streben nach Berbesserung der Lage der arbeitenden und Rot leidender Bollsellassen, auf der andern in seiner Mitte selbst den Bersuch und der Bagniß, dieser Lage durch Anwendung von Gewalt ein Ende zu machen. Das erste, bisher bei der Theorie stehen gebliebene, aber doch position, aufbauende, humane Streben nennen wir Sozialismus, das andernach Theorie nicht fragende, aber in kopsloser Praxis sich überstürzende, rein negative, niederreißende, barbarische Treiben ist der Kommunismus.

Der Sozialismus ift in Frankreich zu einem Spfteme flaatsphile sophischer und nationalökonomischer Lehren geworben, bas jeboch bis jett

theine wissenschaftlichen Früchte getragen hat. Sein Zweck ist, die michliche Gesellschaft so darzustellen, wie sie sein sollte, und was sie u sollte. Darunter verstehen die französischen Sozialisten, dem Charakter err Nation gemäß, welcher den Zweck des Lebens im Genusse such, nicht mehr und nicht weniger als das unbedingteste Wolbesinden ves einzelnen Menschen. Alles menschliche Thun und Treiben ist mur kintel zu diesem Zwecke; das Bolk, der Staat, die Religion, die Kunst, w. Wissenschaft sind nichts als derlei Mittel. Der französische Sozialismus t daher so umsassen, als er unfruchtbar ist.

Die Borläufer der französischen Sozialisten sinden wir in den Bersten der verschiedenen utopischen Schriften, von Platons Republik an is auf Thomas Morus (Bb. IV. S. 196), Campanella's Sonnenstadt 5. 389), Bacon's (S. 395) Neue Atlantis u. A., denen sich noch inelon's (Bd. V. S. 206 und 511) "Voyage dans l'isle de plaisirs" meihte. Und so ist auch der ganze französische Sozialismus ein großes

lopien geblieben.

Der Begründer besselben war der Graf Claude Henri de Saint= himon, geboren 1760 zu Baris. Reich an Titeln und Gutern, undte er fich bennoch ichon fruh mit Borliebe ben Wiffenschaften ju nd ließ sich als siebenzehnjähriger Ilingling täglich durch den Ruf seines Heners wecken: " Stehen Sie auf, Berr Graf; benn Sie haben große inge zu vollführen". Balb barauf ging er nach Amerita, für beffen wibeit er focht, suchte umsonst ben Vicekonig von Mejiko für einen bie ben gröften Weltmeere verbindenden Ranalbau zu interessiren, biente nge Jahre in Frankreich felbst, beabsichtigte eine Expedition gegen die plifchen Besitzungen in Indien und einen Kanal von Madrid zum leere, verlor in der Revolution sein ganzes Bermögen, suchte sich durch theiligung an bem Berkaufe ber Nationalgüter zu entschädigen, jedoch r um Mittel zu feinen großen Blanen zu gewinnen, und widmete fich rklich, nachbem er fich etwas erworben, wieder gang ben Studien. unte bie Wiffenschaft, welche er ftubirte, bie "phpsito-politische", ohne och damit eine klare Borftellung zu verbinden. Bergebens suchte er England und in Deutschland die Bermirklichung seines Strebens; ber fenschaftliche Standpunkt jener Länder genügte ihm nicht. Er beschloß ber, in Frankreich zu bleiben und bemühte fich nun, neben den Büchern bas Leben kennen zu lernen, bas er zu wirklich wiffenschaftlichen veden, fo fonderbar bies fcheint, - in jeder Beziehung genog. r ging fein zweites Bermögen wieber zu Grunbe. Nun begann er 302) als Schriftsteller aufzutreten, zuerst in mystischer und fantaftischer Die ersten Ibeen, welche er vorbrachte, betrafen bie Unterstützung Biffenschaft und die Reform ber Religion, welche lettere er in Uber-Hunning mit ber Wiffenschaft zu feten fuchte. Er unternahm bie zierige Aufgabe, entblöst von allen materiellen Mitteln seine Ibeen in

einer Zeit zu versechten, in welcher Frankreich an nichts anderes de als an die Kriege und Siege Napoleons, und daher für die Träumer bes armen Sbelmanns, der zu allem noch die Keckheit hatte, den szu verurteilen, weder Zeit noch Geschmack sand. So blieb er vollstä unbeachtet. Er, der gewesene Millionär, der alle Genüsse des Leburchgekossen, mußte, um nicht zu verhungern, eine Kopistenstelle mit tau Franken Gehalt und täglich neunstündiger Arbeit annehmen, die erst nach sechs Monaten Wartens zu Theil wurde. Aus dieser se unwürdigen Lage erlöste ihn sein ehemaliger Diener Diard, der ihn sich nahm, nach dessen Tode er aber wieder in das furchtbarste Egeriet, oft nichts zu genießen hatte als Wasser und Brot, des Fe entbehren und seine Kleider verkaufen mußte.

Da wurde Napoleons Sturz ber wichtigste Wenbepunkt im Gese Saint-Simon's. Die Beriode Des Rriegsruhms mar fur einmal wi babin und die Franzosen mußten ihr Augenmerk auf ihre inneren A legenheiten richten. Es handelte fich barum, biefelben von neuem w zu ordnen und gegenüber ben über alles Mak hinaus gehenden Anspril einer Reaktion, welche "nichts gelernt und nichts vergessen hatte", Grundfäte einer konstitutionellen Staatsordnung aufrecht zu erba Saint-Simon lieh biesem Streben seit 1814 seine Feber. Als e seiner "Parabole politique" bie in ben Augen ber Bourbons "fte gefährliche" Ansicht aussprach, bag Frankreich burch ben Berluft f tausend besten Arbeiter mehr verlieren wurde, als burch benjenigen fi tausend besten Beamten ober — bas war freilich start! — ber königs Kamilie, — wurde er gerichtlich belangt. Die Jugend hing ihm bege an; aber seine Berhältniffe wollten fich nicht beffern, ba bie Berbrei seiner Schriften ihres Inhaltes wegen auf Die ichroffften Binber Er versuchte zuletzt, um bem Elende zu entgehen, bas ihm zunehmendem Alter unerträglich wurde, sich selbst zu töbten, was nicht gelang. Dennoch raftlos weiter arbeitend, lebte er noch zwei Ja er starb am 19. Mai 1825 in ben Armen seiner Schüler.

Das Shstem Saint-Simons besteht wesentlich aus einer sozialen einer resigiösen Seite. Die Hauptergebnisse ber ersten sind in se "Catechisme des Industriels", die der zweiten in seinem "Now Christianisme" enthalten.

Seine sozialen Bestrebungen, jene welche er in seinen jüngeren Ja als "phisiko-politische Wissenschaft" bezeichnet, hatte er zuletzt in Industrie konzentrirt. Indem er für die Rechte derselben spistellt er eine originelle Ansicht über ihre Geschichte auf. Nach sumahme stammen nämlich die Krieger und die Grundbesitzer, als herrschende Klasse Frankreichs von den fränkischen Eroberern, die Arlaber, die Masse, die Wasse, die Unterdrücken, von den gallischen einwohnern. Saint-Simon aber, welcher die Industriellen für die "

sten und besten Glieber bes Staates" erklärte, unternahm es, sie auch nr ersten Stufe der Achtung und der Macht zu erheben". Die gestalte Freiheit und Gleichheit, welche in den Köpfen der damaligen Opposon, namentlich der Republikaner gärte, wurde in ihm zu dem praktischen rlangen, daß sich die Arbeitenden durch eignen Besitz vom Kapital reien sollen. Er erlebte jedoch den Ausbruch des Kampses um Besitz, t den seine Zeit noch nicht reif war, nicht mehr.

Saint-Simons Religion gründet sich auf die eben so schöne als ansstührbare Lehre, daß die Menschen als Brüder sich lieben sollen. in berselben ausgehend verwirft er sowol die katholische als die protentische Kirche. Seine Religion ist mithin keine bogmatische, sondern

ie rein humanistische und ethische.

Seine Schule Aberlebte ibn geraume Zeit; ja fie feierte erft nach nem Tobe ihre Blutezeit, fiel aber auch in bie gröbsten Berirrungen. 1 ber ersten Zeit war ihre Thätigkeit freilich gering; Die meisten Schüler daftigten fich mehr mit ben politischen ale mit ben sozialen Fragen; n Olinde Robrigues gab ben "Producteur" heraus, ber aber balb iging, ohne etwas bewirft zu haben. Deffenungeachtet ging ter Saintimonismus nicht unter. Die zerftreuten Theile ber Schule murben th einen Mann gesammelt, welcher von ber politischen Agitation t frangofischen Carbonari jur sozialen überging, ohne welche jene nutslos Bagarb, fo hieß er, mar auf beinahe munberbare Beife ber nfolgung jenes politischen Geheimbundes entgangen und trat 1829 als kentlicher Lehrer auf. Die Bahl feiner Buborer nahm balb gu. bre, welche er vortrug, mar eine Erweiterung und Bervollständigung t fragmentarischen und zerstreuten Ibeen Saint-Simons. Er ging von t Beobachtung aus, bag bie bamalige Zeit eine folche bes Unfegens d Unfriedens für die Bölter Europa's ware. Die Bestrebungen seien fplittert, nirgends ein gemeinsamer Sinn zu entbeden. In Staat und iche befehden fich nur Parteien, Die Runft fei egoistisch geworden, Die efellichaft in Elend versunten. Der Grund bes Ubele liege in ber weitigen Ausbildung ber Individualität, welche einen ewigen Kampf nichen ben Einzelnen hervorrufe. Es musse baber ein Gegengewicht nen diese Einseitigkeit gefunden werden, und bieses bestehe in ber Affoation. Zwar sei bereits eine folche vorhanden, welche in verschiedenen ormen, von ber Familie burch bie Gemeinde zur Nation und zum matenbunte aufsteige; aber biefe Formen besitzen ben Frieden nicht; te Glieber befämpfen fich fortwährenb. Die bisherigen Brofeten, Religions= fter und Staatengrunder hatten biefem Unheil nicht abhelfen können; t bierzu Berufene sei Saint-Simon. Seine Mission bestehe vorerst ber Befreiung ber Industrie: benn ber Arbeiter ber Neuzeit sei nur, ber Leibeigene im Mittelalter, ber Stlave im Altertum gewefen. er Arbeiter leibe am meisten unter bem in ber menschlichen Gesellschaft bestehenden Gegensat; die Berbesserung seiner Lage sei daher die Hausgabe der neuen Lehre. Dies geschehe durch Emanzipation der Loom Bestise. Zu diesem Zwede müsse die Ansicht als irrig aner werden, daß das gegenwärtige Recht des Eigentums ein absolutes unveränderliches sei. Das Erbrecht müsse aufgehoben, das vorhau Bermögen zur Berstügung des Staates gestellt und von diesem nach dienst vertheilt, die Besorgung dieses Geschäftes aber einem über Land ausgebreiteten Systeme von Banken übertragen werden.

Hatte so Bazard, als Mann ber erakten Wissenschaft, die so Seite von Saint-Simons Lehre ausgebildet, so war dies in Bezug die religiöse Seite seinem Mitarbeiter Enfantin vorbehalten. politischen Kämpsen abgeneigt und schwärmerischen Geistes, benützt zu dem erwähnten Werke die später zu behandelnde Lehre Four Enfantin erblickt den Hauptmangel der disherigen Religionen darin, in ihnen der Kamps des Geistes mit dem Fleische nicht versöhm Diesem Mangel helse die Religion Saint-Simons ab, indem er so dem Geiste als dem Fleische das gebührende Recht widersahren lasse. T diese nur zu Mißbräuchen Anlaß gebende Schwärmerei hat Ense die Schule, welcher selbe ursprünglich fremd war, untergraben un Mißkredit gebracht.

Bur Bereinigung ber Gläubigen bes Saint-Simonismus w 1829 bas Breforgan bes "Organisateur" und bas Bersammlungs bes "Collège" gegründet, sowie Bazard und Enfantin zu Säuptern wählt. Die Revolution bes Juli 1830 benutten Die Saint-Simon sofort zu Aufrufen an bas Bolt, sich ihnen anzuschließen. Das Brolet wurde aufmerkfam auf bas neue Evangelium, die Bourgeoifie aber aann fofort, es zu verfolgen. In einer Abresse an die Rammer le bie Saint-Simonisten ihre Grundfäße bar und erwarben 1831 Organ bes "Globe", welches unter die Armen unentgeltlich vert wurde. Bazard und Enfantin gaben Schriften heraus, in benen fie Lehren entwickelten, und barauf fonstituirte fich die neue Gesellschaf einem Hause ber Rue Monsigny als "Familie" mit gemeinsamem De halt auf gemeinsame Rosten. In ben zwölf Bierteln von Paris wu faint-simonistische Schulen, in Toulouse, Montpellier, Lyon, Dijon Met fogar Rirchen biefer Lehrart gegrundet, mahrend in Paris an Orten wöchentliche und balb tägliche Bredigten gehalten wurden, beren Abfaffung fich befonbers ber ber Schule angehörenbe Natio ökonom Michel Chevalier auszeichnete. Es wurde ber Welt alles Glänze Schone und Berrliche für bie Butunft versprochen.

Aber an bem vielversprechenden neuen, wenn auch noch lange i vollendeten Gebäude nagte bereits der Burm der Zwietracht zwif den beiden Häuptern, dem politischen, Bazard, und dem religiösen, fantin. Der Grund davon lag einerseits in dem verschiedenen Chan

er Beiben. Der Erstaeuamte wollte rubig und nuchtern verfahren, Die Renfchen burch bie Uberzeugung gewinnen; ber Zweite mar ein Fanatifer, nt lebrte nach und nach im Rreise ber Eingeweihten Dinge, wie 2. B. te Emanzivation ber Frauen im schlimmen Sinne, womit sich Bazard nicht befreunden konnte. Letzterer blieb baber aus ben Bersammlungen meg, in benen ber neue Sobepriester bes emanzipirten Reisches bas neue Dogma verklindete: erst Mann und Weib zusammen machen ben wahren Briefter (couple-prêtre) aus, und ließ fich, als barauf alle Bernünftigeren chenfalls austraten, jum "Bater ber Familie", ben gläubigen Dlinbe Morigues aber an Bagards Stelle jum haupte ber Industrie ausrufen. Der Saint-Simonismus war bamit in eine ganz andere Bahn eingelentt; aus einer sozialen Schule zu einer muftischen Sette geworben. Enfantin gab sich mun, seinem Namen Ehre machend, damit ab, bas Beib zu suchen, bas mit ihm ben Doppelpriester bilben follte und für welches er neben sich einen leeren Stuhl aufstellen lieft. Man fand s aber nicht, und inzwischen verminderten sich durch den Austritt ber nicht Fanatischen die Ginnahmen und wuchsen die Defizite. Wie Bazard, ber an gebrochenem Bergen ftarb, zerfiel auch Robriques mit Enfantin mb trennte sich mit seinen Anhängern ebenfalls von ber Familie, Die ich nun aus ber Rue Monsigny nach Enfantin's Gut Menilmontant und dort ber Landwirtschaft und ihren Kindereien lebte, eigen= amliche Tracht trug und Malzeiten mit besonderm Ceremoniell abhielt. Man erfand eine neue Lehre von der Weltschöpfung, und die Welt lachte ber die Thoren. Eine gerichtliche Untersuchung wurde 1832 angehoben, Infantin, Chevalier und die übrigen Treugebliebenen wegen unberechtigter berfammlungen vor die Affisen gestellt, wo sie in Brozession erschienen nd der Oberpriester sich wie ein Berrudter benahm, die Geschwornen ber so wenig einschüchterte, daß sie die ganze Gesellschaft zur Gefängnißtrafe verurteilten, womit bie Boffe ausgespielt mar.

Die Lehre, welche zu dieser letzten kindischen Entwicklung des beint-Simonismus Anlaß bot, ein seltsames Gemisch von Sinn und Unsum, war diesenige von Charles Fourier, welche sich zu senem versut, wie der Gedanke zum Gefühl, wie die Ausstührung zum Entwurse. Bährend Saint-Simon nur geahnt hatte, daß et was geschehen milse, we die Menschen glücklich zu machen, glaubte Fourier gefunden zu iben, was zu diesem Zwecke geschehen milse. Saint-Simon hatte in den Strudel des Lebens gestürzt, um daraus Gedanken zu sammeln; werier vertieste sich in Gedanken, um daraus das Leben erst zu entschen.

Bu Besançon 1772 geboren, widmete sich Fourier dem Handel. wbachtungen über die in diesem Zweige der menschlichen Thätigkeit etommenden Unredlichkeiten und Betrügereien erwecken in seinem tief lenden Herzen querst das Bedürfniß, über eine Berbesserung der

sozialen Zustände nachzubenken. In der Revolution gina auch beträchtliches Bermogen ju Grunde, und er blieb von ba an Ci Nachbem er seine wenigen Mußestunden zehn Jahre lang zur Berar ber ihn erfüllenden Bedanten verwendet, gab er 1808 fein erftes bie Théorie des quatre mouvements" beraus, welches seine auf eine noch ziemlich unklare Beise entwickelte. Er erklärte bar Bollendung bes Menschen bestehe in ber Sarmonie bes Gen und ber Wille Gottes in ber Bestimmung ber Menschen zu einem in welchem tie Erbe jeben Wunsch willig erfülle; bas Buch blie Er gebultete sich ruhig und trat erst 1822 mit "Traité de l'association domestique agricole" auf. Der Grunde biefes Wertes ift ber. bak bas Gliick ber Menichheit erreicht wenn die Arbeit in Übereinstimmung mit ber Luft bazu, die Be mit ben Mitteln ihrer Befriedigung gebracht werben; baburch b wie Fourier meinte, Krieg, Übel und Berbrechen für immer a Welt verbannt. Das Mittel hierzu glaubte er in der Idee des J steriums gefunden zu haben, b. h. in ber Errichtung von lauter, einen gemiffen Flachenraum bestimmten großen Gebäuden an ber ber zu beseitigenben Stäbte und Dörfer, in welchen je eine gewisse Menfchen zusammenwohnen follten. Er forberte in feinem Bud jenigen Reichen, tem seine Ibee einleuchten follte, auf, ihm Mitte awölf Uhr in seiner Wohnung die jur Errichtung bes ersten prob Bhalansteriums nötige Million vorzustreden, und begab fich. fichern Erwartung, bag bies einst geschehen werbe, bis an sein Enbe genau um zwölf Uhr nach Sause, um biese Million in Empfang zu n aber - fie erschien niemals. Niemand bekummerte fich um feine I ba Jene, welche überhaupt Intereffe für bie soziale Wiffenschaft ihre Aufmerksamkeit blos ben Saint-Simonisten schenkten. erster Schüler, und zwanzig Jahre lang ber Einzige war Juft Dr Erft als ber Saint-Simonismus unterging, gelang es bem ener polytechnisch gebilbeten Bictor Confiberant, zuerft einige g Saint-Simonisten und bann auch andere Schüler zu gewinnen, u 1832 ericbien, ale Organ ber neuen Schule, bie Reitschrift "le Phalan beren einflufreichster Mitarbeiter ber Deputirte Baubet-Dulary m sogar ein ihm gehörendes Grundstud zur Errichtung eines Phalanst Als jedoch biefer Versuch nicht gelingen wollte, gerie Fourier's System überhaupt schon nach einem Jahre in Miffredi bie Zeitschrift ber Schule mußte wieder eingehen. Da versucht fiberant, ber bis bahin in Det Bortrage über bas neue Guff halten, und jetzt nach Paris jurudfehrte, ber Schule wieber aufzi Er erklärte in feiner "Destinee sociale" (1836 und 1838), n ber alte Fourier (1837) lebensmübe ftarb, ben bestehenden fozial ftanben ben Rrieg, trat in öffentlichen Bortragen in berfelben 28

und fand mit seiner Opposition gegen die das Land aufreihenden poli= tichen Barteitämpfe, beren man vielfach mube zu werden begann, soviel Autlang, daß die seit 1835 bestehende zweite Zeitschrift ber Schule, "la Phalange", feit 1839 täglich erscheinen fonnte. In biefem Blatte und in ber spätern "Democratie pacifique" wirfte Considérant noch bis Aber bas Jahr 1848 binaus. Seitbem ist bas Spstem Fourier's, nament= lich seit bem Miklingen ber Errichtung eines Bhalansteriums in Teras.

nach und nach verschollen und vergeffen.

Dasselbe hat indeffen soviel Interesse, daß wir das Wichtigste baraus, sowol ben Sinn als ben Unsinn, jur Charafterisirung ber Reit anführen Fourier's System ift, ale frangofisches Beiftesfind, um fo intereffanter, als fein Urbeber die Schwächen seiner Nation fehr gut kannte. Das frangofische Bolt ift nämlich, wie er wortlich fagt, bas schlechtest regirte in Europa, bas am meiften von Blutfaugern aufgezehrte, bas untauglichste in ber auswärtigen Politit, bas verschwenderischeste bezuglich 368 Blutes ber Krieger, das einfältigste (le plus dupe) in Friedensschlüssen, Berträgen und Bundnissen, das vollkommenste für Schwindler und Agita-Kourier batte noch bazu setzen konnen: es sei bas fruchtbarfte an bebenlofen Fantasmen, und bas bobenlofeste bavon fei Fourier's Sustem.

Die allgemeinen Grundlagen besselben find bereits turz erwähnt. Sie bestehen in einer verworrenen metaphysischen Ethit, beren Sauptbeguff berjenige ber Sarmonie ift, b. h. eines höchst unklaren Bustandes von Übereinstimmung ber menschlichen Triebe und ihrer Befriedigung. kult ein weitläufiges System der Triebe auf, das die reinste Spielerei mb Kinderei ift, und bas wir baber übergeben. Go langweilig basselbe. s erheiternd find bie von bem guten Manne bitter ernft gemeinten Un= bendungen besselben auf die Rosmogonie. Fourier nimmt nicht nur, wie bie verschiedenen Religionen, eine vergangene Weltschöpfung, sondern auch wilinftige folde an. Er ift so gutig, ber Erbe eine Eristenz von achtzig= unfend Jahren zu versprechen, mahrend welcher Zeit es achtzehn Schöpf= ugen geben foll, beren wir erft eine hinter uns haben! Die häufigen Aorblichter seien aber ein Beweis bes Triebes ber Erbe zu einer zweiten Schöpfung! Diese werde damit beginnen, daß sich um den Nordpol eine Schiftrone bilbe, welche Licht und Wärme auch über die Länder der kalten Bone verbreite und badurch die gesammte Erde fruchtbar und bewohnbar made, so daß Drangen in Sibirien blüben und das Meerwasser sich in — Limonade verwandeln werde. Die gefährlichen Seethiere werden # Grunde geben, an ihrer Stelle andere entstehen, wie g. B. die Anti-Balfische, welche bei Windstille die Schiffe ziehen, die Anti-Haien, welche Ar die Menschen Fische fangen u. f. w., und die egbaren Fische werden a Größe und Schönheit zunehmen. Ebenso werden bie schädlichen Landbiere burch andere erfett werden, die, statt uns zu fressen, uns mit Windes= Me burch die Länder tragen. Noch verrlichter als biefe Schöpfungen

erscheint ihre Erklärung, nämlich burch eine Begattung der Erde nanderen Weltkörpern! Fourier, der von diesem Wahnsinn durch das darkt aufgeschlagene Gelächter in späteren Jahren abgekenkt wurde, beklagte staß man in seinem Spstem das Wahre von dem Falschen nicht zu untu scheiden gewußt, während man doch Newton's astronomische Eutdechung nicht habe unter seinen Fantasien über die Apokalppse leiden lassen. Wert vergaß dabei, daß riese Fantasien nicht in Verbindung mit Newton Weltspstem, sondern abgesondert davon entstanden und sich wenigstens auf altes Buch stützten, Fourier's Narrheiten aber auf die reinste Willtir

Gleich einer eigenen Kosmogonie versuchte Fourier auch eine eigen Bhilosophie ber Geschichte. Streng bem Borbilde ber Bibel folgend, all er ber Menschheit bas gleiche Alter wie ber Erbe, nach seinem Sustem alf achtzigtausend Jahre! Dieselben zerfallen in vier größere und zweimt Die erfte größere bauert nur fünftaufm breifig fleinere Berioden. Jahre und enthält fleben kleinere: Die bes Paradiefes, ber Wildheit, be Batriarchentums, ber Barbarei, ber Civilisation (in welcher wir gegen märtig leben), bes "Garantisme" und ber "einfachen Gesellschaftung" Dann foll, von der Bilbung ber Lichttrone an, fünfunddreißigtaufer Jahre bindurch "auffteigenbes", ebenfolang "absteigenbes Glud" fint finden, endlich wieder eine Beriode bes Alters von abermals fünftausen Jahren eintreten, welcher Fourier die Lichtfrone wieder zu entziehen graufam ift und nach Schluß berfelben bie Auflösung ber Erbe erfolgen Fourier war auch so glucklich, genau zu wissen, wie es sich mit ber gon bauer ber Seele und mit bem Zustande berfelben im Jenfeits verhalt

In der Hauptsache seines Strebens, in der sozialen Frage, sie Fourier sofort richtig ein, daß den mit derselben verbundenen Übestsände mit einer gleichmäßigen Vertheilung des Einkommens (wobei es in Frankreich z. B. — zweihundert Franken jährlich auf den Kopf träfe!) nicht as geholfen wirde. Um daher einem Ieden die zu seinem Glücke notwendig materielle Unabhängigkeit, ein dieselbe sicherndes Minimum zu verschaffwihrt es nur ein Mittel: den Reichtum überhaupt zu vermehren. Die geschieht nach Fourier durch eine "Ordnung des Besitzes" und durch ein "Ordnung des Besitzes" und durch ein "Ordnung des Besitzes" und durch ein "Ordnung des Affoziation"

Die landwirtschaftliche Association Fouriers wird daburch gegrlinde daß der Einzelne seinen Grundbesitz gegen eine (voraussichtlich) zu hose Fuße) verzinsbare Anweisung an die Gesellschaft abtritt, die industriel Attraction durch die Gruppirung der Arbeiter in Serien nach der Attraction durch die Berbindungen und den Wetteiser zwischen demselb und durch die Wöglichseit einer Abwechslung zwischen der Betheiligung i der einen oder andern. Solche Gruppen vereinigen sich zu einer Phi lange, welche 1800 bis 2000 Personen zählt und einen Landstrich veiner Duadratmeile bebaut, auf welchen ihr Wohn- und Arbeitgebäul

ies Phalausterium sieht, ein Palast mit zwei Flügeln und weiten sosen, einem Thurm, um den Feldarbeitern Zeichen zu geben, einer Galetie um das ganze Gebände, einem Theater und einer Börse. Jede meldtiche Beschäftigung erhält ihren besondern Raum, und Jeder kann die Beschäftigung ergreisen, welche ihm am Meisten zusagt. Man speist gmeinfam, und auch die "Last" der Lindererziehung wird von der Phalamge den Eltern abgenommen. Denn das Leben in derselben ist der Art, das es schwer zu bestimmen wäre, welchen Bater jedes Kind hat. Es bericht nämlich sowol Bielweiberei als Bielmännerei, so daß sich weder Rämer noch Frauen über Untreue beklagen dürsen. Die Männer, welche die Gunst einer Frau genießen, haben sogar verschiedene Titel: Favoris (welche noch kein Kind), Genitsurs (welche eines) und Epoux (welche zweiknder mit ihr erzeugt haben) und entsprechende Titel sühren auch die Kunen eines Mannes.

Fourier zweifelte nicht im Minbesten baran, daß die Phalansterien glänzende Geschäfte machen würden, ja er war bavon fest überzeugt, so bak # 1. B. ausrechnete, die englische Staatsschuld würde in einem Jahre blos mit den in sämmtlichen Phalansterien produzirten Sühnereiern bezahlt werden können! Der Erlös ber Arbeit in ben Phalangen follte in awölf Beile getheilt, und bavon brei bem Talent, vier bem zugeschossenen Kavital und filmf der geleisteten Arbeit abgegeben werden, indem die Leistungen des Talentes angenehme, die des Kapitals nützliche, die der Arbeit aber not-Für Erfindungen, Entbedungen und solche Werke, welche als besonders verdienstvoll erkannt sind, sollten überdies Preise ausgesetz Aber beren Bertheilung unter ben Phalangen abgestimmt und beren Betrag dum unter dieselben vertheilt werden, beren Augahl auf der Erde Fourier # 600.000 annimmt, jedoch ihre allmälige Vermehrung auf brei bis vier Millionen in Aussicht stellt. Thre Berfassung ist feubal = monarchisch. Wer eine Bhalange herrscht ber Unarch, — ohne Garben und Waffen, d ja volle Freiheit jedes Berbrechen unmöglich macht. Gruppen von zwei den, vier und mehr Phalangen stehen unter Duarchen, Triarchen, Tetraru. f. w., fo größere Gruppen unter entsprechenden höheren Burbenmagem und alle Phalangen der Erde unter dem Omniarchen, welcher in der Central-Phalange auf der Stelle des ehemaligen Konstantinopel residirt und mit einem Ministerium die Angelegenheiten ber gesammten Phalanflerienwelt leitet.

Fourier weiß das Leben in den Phalansterien auf die reizenbste Weise und mit acht französischem Bomp zu schiedern. Aber er ist den Beweis sonlich geblieben, wodurch die Phalangen, wenn sie noch so gut hand-suften, das nuermestiche Kapital ersetzen sossen, das durch die Zerstürung der Städte und Börser und den Bau der Phalansterien verdraucht wird; er sagt nicht, wie die Menschen überall dazu gebracht werden sossen, Hans mit heim einer ungewissen, wenn and glänzenden Jukunft zu opfern;

er bietet keinen Erfat für bie vernichtete Traulichkeit, Gemutlichkeit un erzieherische Rraft des monogamischen Familienlebens: er faat nicht. w bie Fürsten und Regirungen jur Rieberlegung ihrer Gewalt und b Bölker zum Aufgeben ihres Baterlandes bewogen werden follen: er ben nicht baran ober verschweigt es, daß auch ber Trieb ber Ortsveranberun ber bas Reisen bedingt, ein berechtigter Trieb ift, ber bei ber Berman' lung ber Erboberfläche in lauter einformige und langweilige Phalange teine Befriedigung mehr fande, er fagt nicht, was mit Schulen, Universitäte Bibliotheken, Archiven und andern wissenschaftlichen und mit Kunftsams lungen geschehen solle und benkt nicht an die in ben Städten bestehend hiftorischen Denkmäler, wichtigen Gebäude, kunftlerischen Borrichtunge benn Fourier ift in ber Ginseitigkeit befangen, für Nichts forgen zu wolle als für die gemeinsinnlichen Triebe, für Essen, Trinken, Rube und Fo pflanzung, (benn auch fein Theater gilt nur bem "Bergnugen"); ut baran scheitern alle seine theilweise noch so blendenden Träume w Schäume. -

Saint-Simon und Fourier waren Beibe Sozialisten ber Studirstub Reiner von ihnen gehörte bem eigentlichen " Bolle" an; wenn auch Beil bie Leiden besselben aus eigener Erfahrung kannten, so lebten fie boch nid in den Söhlen des Proletariates, theilten nicht beffen Elend und beffe Durft nach Rache. Sie waren Männer bes Buchstabens, nicht be Lebens, daher auch ihre Spsteme voll unklarer, bei Fourier sogar mahn wißiger Ibeen, bem Bolte unverständlich und ungeniegbar find. Simon verirrte fich in ein Phrasengeklingel, Fourier in ein schimmernbe Utopien, - Beibes acht frangösische und barum unfruchtbare, unnit Resultate! Auch ihre Schüler, Bazard und Enfantin bort, Consideran u. A. hier, welche fonft bas Zeug zu Boltsmännern hatten, wurden burd bie unpraktischen fantastischen Systeme ihrer Lehrer von eingreifenbe Wirtsamteit auf bas Boltsleben abgehalten. Freilich ftedt bie fozial Wiffenschaft noch so tief in ben Kinderschuhen und sind ihre Bekenner wenig über blofes Ahnen, bag Etwas fehle, bag Etwas gethan werbei muffe, hinausgekommen, daß ein unmittelbares Berantreten an bas Boll bem geholfen, bem Baffen gegen feine wirklichen ober angeblichen Unter brilder in die Sand gegeben werden follten, entweder fruchtlos bleiben obe bann die Unterbrückten zu blutigem, rücksichtlosem Rampfe treiben mußt

Und an Männern, die sich, freilich ohne Ahnung, daß sie diese bebent liche Wahl vor sich hatten, an das Boll wandten, sehlte es in Frank reich nicht. Denn Jeder von ihnen hielt sein Spstem für fruchtbar wollstümlich und zweiselte nicht daran, daß es sich Bahn brechen un die Menschen zum Glücke führen werde, d. h. zu dem, was er unt Glück verstand.

Wir unterscheiben unter biefen Männern ber That Solche, wel

bas Bolt mehr mit Theorien bekannt machten, ohne beren Berwirklichung vorläusig in Aussicht zu nehmen, und Solche, welche sich unmittelbar mit den Instebenführung ihrer Ideen beschäftigten. Iene nähern sich mehr den bereits angestührten sozialistischen Spstemen, denen sie aber weniger santastische, realistischere anreihten, — Diese sind die Grundber mod Fortbildner des Kommunisten ungleich, welchem Iene blos den Übergang bilden. Den Kommunisten ungleich, welchen Forschung und Wissenschaftstiffig und nur das Streben nach Genuß notwendig erscheint, swo die Sozialisten des Übergangs Forscher, welche die Idee einer Berschstung der sozialen Zustände wenigstens auf der Grundlage des Wissens zu miwickeln suchen. Wir erblicken unter ihnen Lamennais, den reliegibsen, Lerour, den philosophischen, Proudhon, den nationalökonomischen und Blanc, den politischen Forscher.

Robert be la Mennais, geboren 1782 zu St. Malo und feit 1816 in Kolge unglucklicher Liebe katholischer Geistlicher, befolgte zuerst eine ftreng ultramontane Richtung, welcher er in seinen Essais sur l'indifference (1827) begeisterten Ausbruck verlieh. Gewaltig aber ergriff ihn die Julirevolution und überzeugte ihn, daß das römische System mit dem Fortschritte ber Zeit unvereinbar sei. Er versuchte es baber, die nach feiner Überzeugung wahre katholische Lehre mit ben freifinnigen Ibeen in Einklang zu bringen und schrieb zu diesem Zwecke die Zeitschrift l'Avenir. Rom aber wollte von einem "Beweise" ber Wahrheit seiner Lehren nichts wissen und schleuberte 1832 in der Bulle "Mirari vos" den Bann gegen das Unterfangen, die blinde Unterwürfigkeit gegen die Kirche in Frage stellen zu wollen. Lamennais wurde zum Widerrufe gezwungen; da aber berfelbe seinem Herzen fremd war, wurde er burch bas Borge= fallene und durch die gleichzeitigen, dem freien Denken immer gunftigeren Beltereignisse bem katholischen Dogma stets weiter entfrembet und manbte feine Aufmerksamkeit endlich ausschließlich ben leibenden Bolksklassen zu. Er war es, ber dieselben zuerst als das eigentliche "Bolf" (Peuple) anertannte, und biesem bie Wolthaten ber vom Dogma zu unterscheibenben "driftlichen Liebe", wozu auch die "Freiheit" gebore, verkundete, ohne indeffen hierzu Mittel und Wege, ja ohne einen klaren Zweck anzuzeigen. 🚱 ist dies der Charafter seiner berühmten kleinen Schrift "Paroles d'un Croyant", welche (1834) ungeheures Auffehen erregte und gleich bem Avenir vom Papste verdammt wurde. Im biblischen Tone und mit biblijcher Auffassung, in turzen, schlagenben Gäten, in bunkeln apokalpp= tichen Bilbern, in ergreifender Begeisterung für einen gereinigten aber woch fehr in ber Myftik stehen gebliebenen Gottesglauben entwickelt bas Buchlein bie unfterblichen Ibeen ber Freiheit und Gleichheit, und sucht fie burch bie "driftliche Liebe" ju verklaren, ohne jedoch zu irgend einem Ergebniß zu gelangen. Denfelben Beift athmen mehrere fernere Schriften, bie ihm Gefängnif und Geltbufe einbrachten. Rlarer ift nur fein

menigst verbreitetes Buch "de l'absolutisme et de la liberté". farb 1854, ohne sich der Kirche unterworfen zu baben.

Aus ben Reiben ber Saint-Simonisten trat Bierre Lexoux berb geboren 1798, gest. 1871 ju Baris: er verlieft jene Schule, als Enfan fie jur Sette machte, und trat 1837 als philosophischer Schriftftel mit bem "Essai sur l'Egalite" und 1839 mit einer Streitschrift ge ben Eflektigismus auf. Dabei erklärte er fich gegen jebe Trenming t Beift und Rörber in ber philosophischen Forschung. Aus bem un trennten 3d bes Menschen entwickelte er bann in bem Werke De l'Hum nite die Ausammengehörigkeit ber menschlichen Gesellschaft und die Glei beit ihrer Glieber, welche er bagegen ber einheitlichen "Menfchei rechtlos unterwirft. Alles individuelle Leben foll nach ihm in ber A gemeinheit aufgeben, weber ein besonderer Staat, noch eine einzel Ramilie, noch perfonliches Gigentum bestehen. Die Menschheit soll n einen Staat, eine Kamilie bilben, nur ein Gigentum befigen u all' bies burch eine einzige Religion befestigen, beren Inhalt bie 31 ber "höchsten Ginheit", b. h. Gottes ift. Raberes aber fagte er nich er regte blos an, führte nicht aus und blieb fo vor ber Thure ftebe bie zu öffnen er ichon bie Sand erhoben batte. -

Mehr Beruf als ber Theolog Lamennais und ber Philosoph Lero hatte offenbar ber Nationalötonom Bierre Joseph Broudhon, gebor 1809 ju Besançon, ber Baterstadt Fouriers, geft. 1865 in Baff jur Beurteilung ber sozialen Zustände. Er hatte zwar feine Laufba' als einfacher Schriftseger begonnen, aber fich nach und nach bm eigene Thätigkeit bedeutende Renntniffe erworben, namentlich seitdem bie Werkstatt verlassen. Er eignete sich, mas unter ben Frangofen felten, die beutsche Philosophie an und nannte fich gern einen Soft von Begel, Straug und Feuerbach. Bor bie Offentlichkeit trat er a erft mit Beantwortung einer Breisfrage ber Atabemie feiner Baterftal vom Jahre 1839, über bie gleiche Theilung ber Güter unter bie Rind Er gab seiner Arbeit ben Titel "Qu'est-ce que la Propriété"? (184 und stellte barin als Antwort auf biefe Frage bas weltbekannte Parabox auf "la Propriété c'est le vol"! Dak er barunter blos bas of Arbeit erworbene Gigentum verftand, beachteten in ihrem Gifer bie bu feinen Ausspruch Betroffenen nicht, und bie Atademie, welche bie Bre frage ausgeschrieben, verdammte bie Antwort barauf in ber schärff Das Buch aber wurde in Frankreich reißend schnell verbre und tam einer Umwälzung in ben Ibeen beinahe gleich.

Außer bem Eigentum galt ber Rampf Proudhon's in jener und seinen folgenden Schriften\*) vorzüglich bem Staate, bessen Auflösung p

<sup>\*)</sup> Système des Contradictions économiques, ou Philosophie de la Misè 2 tomes. Paris 1846. — Les Confessions d'un Révolutionnaire, pour servi l'histoire de la révolution de Février. Bruxelles 1849. — La Révolution soci

Eifebung butd bie "Anarchie" er forberte. — b. b. er verstant barmer die Abschaffung ber centralistischen Bureaufratie zu Gunften einer willichen Demokratie. Als gröftes Sindernif ber lettern erkannte er Mon im Jahre. 1848 bas flebende Beer und verlangte bessen Beseitigung ebufe entichieden, wie er fich ber Dehrheit seiner Landsleute entgegen fir einen völligen Bruch mit ben Überlieferungen ber Gloire und bes Erberungefrieges aussprach. Den iconungloseften Rrieg aber erflärte er ber Kirche nicht nur, sondern aller Religion, und trat ungescheut logar gegen die "Hopothese von Gott" auf, wie er sich ausbrückte, da in berfelben ber Ursprung bes ihm verhaften Gigentums liege. Ja er ettarte die Leugnung Gottes für die einzige Bflicht bes Menschen, für bie einnige Religion\*)! Das Originellste babei ift aber, bag Proudhon ielbft Gott keineswegs leugnete, ja nicht einmal versuchte, seine Nicht= riften ju beweisen! Das rührt aber bavon her, daß Prondhon vor Allem Kritifer mar, ber Alles beurteilte und verurteilte, sogar seine Mitstrebenden, die Demokraten, Sozialisten und Kommunisten, und gerade bie mit unerbittlichstem Sohne. — babei aber, wie bei Allem, mas er behandelte, nichts bewies und liberhaupt, so sehr er dies zuerst zu verpreden schien, keine Resultate seiner Forschung zu Tage förderte. Allem gilt bies von bem einzigen Gegenstande, welchen er mit seiner Anfetung und Leugnung verschonte, nämlich von ber Moral, in welcher a neue Grundfate aufzustellen behauptete, bie aber, so wenig er bies gelten laffen wollte, wesentlich keine anderen maren, als bie bes Ur= hristentums, b. h. die ber reinen Menschlichkeit, die ihre Jünger auch unter ben Heiben vieler Nationen hatte. — Die wichtigste volkswirt= isoliche Reform, welche Broudbon vorschlug und beren Unausführ= batteit für alle Nationalotonomen flar ift, besteht in ber Gründung einer Bollsbant, welche nach und nach alles Rapital an fich ziehen follte. Diefen Aweck, ber mithin nabezu einer Abschaffung bes nicht burch Arbeit tworbenen Eigentums gleichkame, glaubte er zu erreichen burch einen Laufchandel jener Bant mit ben Baaren ber Arbeiter gegen Bapiergelt; welches nach und nach das Metallgelt und damit auch die Zinse befitigen würde! Ein Bersuch, ben er damit zu machen im Begriffe ftand, butbe von ben Beborben unterbriidt.

Blieb bei den drei zulest genannten Schriftstellern die soziale Frage mehr oder weniger im Banne der Gelehtsamkeit stehen, so führte sie das gegen Louis Blanc mitten in das öffentliche, politische und journastische Leben hinaus; ja er ist es wesentlich, der den die zur Mitte der Oreisiger Jahre wesentlich politischen Kampf der Parteien in Frankreich zu einem sozialen umgestaltete. Es handelte sich nicht mehr um Republik

démontrée par le coup d'état du 2 Décembre. Bruxelles 1852. — De la justice dans la révolution et dans l'église. 3 tomes. Paris 1858. —

3) Philos. de la misère II. p. 306.

ober Monarcie, fonbern um die Herrschaft ber Bourgeoifie ober t Broletariates, bes Lamennais'iden Pouple, beffen Glenb qualeich n beffen Luft nach befferen Ruftanben als ein Schrectbilb vor bie Befitent Es entstand eine Breffe für bie Interessen bes Broletarian verschieden von berjenigen, welche die Fantaftereien bes Saint=Simonism und Rourierismus vertrat; mahrend jedoch unter ihnen bas Journal d Peuple nicht zu ben äußersten Konsequenzen ber Richtung vorzuschreite wagte, that dies mit besto größerer Energie ber Bon Sens, beffen Re baktion 1836 Louis Blanc übernahm. Er verlangte bie Organisatis ber Arbeit; da er jedoch Brinzip und Form berfelben, nach welchen bi gespannte Welt fragte, noch nicht angeben konnte, mußte er icon 1834 Die Revue du Progrès, welche Blanc vom nachften Jahr an herausgab, brachte bann endlich nach und nach ein Spftem, basielbe welches Blanc's kleine Schrift "Organisation du Travail" (1841) spate In berfelben wird querft ein Feldaug gegen bie Ronfurren eröffnet. Es werben bie Thefen aufgestellt und burchgeführt: bie Ron furreng fei für bas Bolt ein Suftem ber Bertilgung, fie fei auch ein Urfache des Ruins der wolhabenden Bürgerschaft, sie führe notwendi zu einem Rampf auf Leben und Tod zwischen England und Frankeit weil in beiben Ländern ein und dieselbe Staatsökonomie herrsche (?) indem beibe wesentlich auf die Seefahrt angewiesen seien (??). Rach biefer negativen Theile, beffen Refultat ift: Die gegenwärtige foziale Orbum sei schlecht, geht Blanc zu seinen "Beilmitteln" über, Die er indeffen al blos "transitorische" bezeichnet. Er beginnt gleich mit bem Berlanger bie Regirung muffe als oberfte Leiterin ber Brobuftion betrachtet un bemgemäß mit einer großen Gewalt bekleibet werben. Ihre Aufgak bestehe barin, die Konfurrenz mittels ber Konfurrenz selbst zu verbränger Sie muffe ein Anleihen machen, beffen Ertrag ber Errichtung von & sellschaftswerkstätten in ben Sauptzweigen ber Nationalindustrie zugewiese Die Regirung habe die Gesellschaftstatuten zu entwerfen, welch Besethaft erhalten sollen. Bur Arbeit in biesen Werkstätten werde alle Arbeiter berufen, beren "Moralität" es gestatte. Der Lohn fei um ben Leiftungen zu bemeffen, bis eine gang neue Erziehung Ibeen m Sitten verandert habe. Für das erfte Jahr bes Beftebens ber Bed ftätten folle die Regirung die Leiftungen beurteilen, später aber folle b höhere Lohn "nach dem Wahlvrinzip" unter den Arbeitern felbst bestimt Der jährlich zu berechnende Nettogewinn sei in brei Theile ! theilen; ben ersten erhalten bie Gefellschaftmitglieder in gleichen Summe ber zweite biene zum Unterhalte ber Greife, Rranten und Schwache ber britte jum Antaufe von Wertzeugen für bie nen beitretenben M Auch die Rapitalisten werden als solche berufen und erhet bie Rinfen bes von ihnen vorgestreckten Ravitals, nehmen aber am 6 winne nicht mehr Theil als die einfachen Arbeiter. Filr jeben Ban weig der Industrie soll eine Werkstätte errichtet werden, welche mit der Privatindustrie konkurrirt und diese durch den Zusammenhang mit auderen Berkstätten und das gleiche Interesse mit denselben, sowie durch die Wosseisbeit ihrer Waaren bestegt. — Das sind die Grundzüge von Blanc's Spstem, — kühne Behauptungen und Forderungen, aber ohne die Spureines Beweises ihrer Aussührbarkeit. Sie kamen indessen einer Revolution in den Meinungen gleich und damit notwendig einer Revolution in der Gelessichen als alle vorber behandelten Spsteme.

Der Bersuch zu bieser Revolution in der Gesellschaft murbe erft burch bie Rommunisten gemacht, beren Treiben sich zu bem Streben ber Sozialiften einerseits verhalt, wie bas Sanbeln jum Schreiben und Strechen, anderseits wie bas Bublen im Finstern zum offenen Auftreten Ans den Kreisen der Gebildeten führt uns der Kommunismus in diejenigen bes aller Auszeichnungen entbehrenben, ja bieselben grimmig haffenben Bolks, des Broletariates. Die Kommunisten belehren das Bolt nicht mehr über feine Rechte, wie die zuletzt behandelten fozialistischen Schrift= fteller, sondern sie rufen seine Leidenschaften wach und beten es zu Thaten anf, die ihm aber tein Seil bringen, — teines bringen können. bas im Kommunismus liegende Prinzip bes Kampfes gegen alle und jebe Ungleichheit trägt in sich selbst bie Notwendigkeit einer endlosen Fortsetung, weil jener Rampf sich auf ben Besitz wirft und baber jebe Bhase besselben unfehlbar wieder eine neue Art von Ungleichheit hervorrufen Der Rommunismus verwirft nicht nur jebe politische Regirung mb jebe Religion, sondern auch alle Ordnung und alle Bilbung, ja zulett alle Kreibeit. — Ein positives Resultat aber ist ihm burchaus fremd, et tennt nur ein unklares Streben nach materiellem Wolsein, b. h. nach mgeftorter Befriedigung ber forperlichen Bedürfniffe. So berechtiat bies Streben an fich ist, so verberblich ist es, wenn es nicht burch selbstver= lengnende Ordnung geregelt und burch Bilbung verklärt wird, ohne welche veredelnden Elemente statt der Freiheit stets nur ein neues Kaust= wht herrichen wird.

Der Kommunismus ist in Frankreich ungefähr eben so alt wie der Sozialismus. Während Saint-Simon und Fourier ihre eigentlimlichen Iden aushecken, erhob bereits, ohne daß Jene es ahnten, die Umwälzung der sozialen Zustände, welche sie durch jene Iden zu regeln gewähnt hatten, ihr surchtbares Haupt. Die Herrschaft des Schreckens hatte das ungebildete und besitzlose Bolk, dessen sie zur Erreichung ihrer ehrgeizigen Plane bedurfte, zum Proletariate herangezogen, indem sie in ihm Bedürfnisse wecke, deren Erreichung nur durch die Gewalt möglich war. Mit ihr siel zwar anch der Einsluß des Proletariates, nicht aber seine Begehrlichkeit, die weit sider die Schranken einer demokratischen Berfassung hinausgriff und die ungehemmte Befriedigung der Wünsche sedes Einzelnen zum Inhalte hatte. Zum Träger dieser Tendenzen machte sich einer der Schreckens-

mumer felbst, ber jeboch unter biefen nur eine untergeordnete Rolle gespielt An bem Gelingen einer rein politischen Revolution gegen bie Realtion ber Direktorialverfaffung verzweifelnd und angleich ben Gefliblen ber Maffe Rechnung tragend, vereinigte Babeuf, ber fich ben bezeichnenden Bornamen "Gracchus" beilegte, gegen Enbe bes Jahres 1795 fowol Anbanger ber Berfaffung von 1793. Demofraten, als Golde einer forialen Revolution, Kommunisten, um sich und entwickelte ihnen feine Ibeen, welche in absoluter Gleichheit aller Menschen und in Aufbebung bes persönlichen Eigentums bestanden. Es war bies bie "Gesellschaft bes Bantheon", in ihrem Schofe felbst "Société des Egaux" genannt. und ber "Tribun du Peuple" ihr publizistisches Organ. Das auf biefe Erscheinung aufmertfam geworbene Direttorium folog bie Berfammlungen ber Gefellichaft, mas jedoch Babeuf feinesmegs bedauerte; ber "Gleichmacher" wollte unumschränkt herrschen, und ba er einigen Wibersprus unter seinen Genoffen erfahren, so verzichtete er selbst auf geheimen fortbestand ber Gesellichaft und beherrichte von nun an feine Bartei als Diktater, worin ihm die Verschwörer Darthe und Buonarotti und der kunische " Philosoph " Silvain Marechal, ein Bögling ber Belvetius und Lamettrie, als "geheimes Direktorium" an ber Seite ftanben. Sie mählten aus ihren Anhängern auch eine "geheime Nationalversammlung" und gewannen burch Aufnahme einer Wiederherstellung ber Berfaffung von 1793 in ihr Brogramm auch die bisher miktrauischen Demofraten für ihre Sache. Rusammenhang der Verschworenen war eng und stramm, obicon ibre Biele aller Rlarheit entbehrten und nur burch Berftorungeluft glangten Staat, Regirung, Kirche, Wiffenschaft, Runft, Gigentum, Alles follte abgeschafft, die Städte vernichtet, die Stande und Berufsarten aufgehoben werben, feine Bucher mehr erscheinen, Die Erziehung gemeinfam und gleich, die Landwirtschaft aber, neben ben notwendigsten Sandwerten, bie einzige Beschäftigung ber Menschen sein. Die in ber Unterbrückung aller Bilbung, alles geistigen Aufschwungs und aller felbständigen Thatigleit liegende Berleugnung ber Freiheit wurde noch verschärft burch bie Forberung einer Cenfur, welche alle ben herrschenden Grundfäten entgegenstebenden idriftlichen ober münblichen Außerungen streng verfolgen follte. bie tranrige Ronfequenz bes Beiftes ber Schredensberrichaft, es mar. was noch trauriger für ben Fortschritt und für die Literatur, - bie Ronfequenz ber kulturwidrigen Absurditäten, zu benen fich ein Rouffent hatte hinreißen lassen.

Als aber Babeuf im Jahre 1796 ein Manifest an die Mauent von Paris anschlagen ließ, in welchem er die Hauptsätze seiner Lehre verkindete, als er außer seiner Bartei, welche bereits fünfzehntausend Misglieder zählte, auch einen Theil der bewaffneten Wacht gewonnen hatte, und als nun der Ansbruch der sozialen Revolution bevorstand, wurde der Plan berselben dem Direktorium verraten und sechsundslänzig Rübels-

ihmer plöglich verhaftet, — ohne daß sich unter dem den Mut verkennden Bolte ein Arm für sie erhob. Ein außerordentlicher Gerichtshaf, in Bendome eingesetzt und mit Truppen umgeben, verurteilte Busenf und Darthe zum Tode, welche sosort versuchten, sich gegenseitig zu erdolchen, jedoch daran verhindert wurden und auf ter Guillotine, Robespierre's Namen anrusend, enteten (26. Mai). Buonarotti n. A. denden debortirt.

Der Letztgenannte war es, der ben Kommunismus der ersten Revolution mit bemjenigen ber fpatern Zeit verknüpfte; benn mahrend bes Ronfulates, des Raisermms und der Restaurationszeit rubte jene Erdenung, ohne sich weiter zu äußern. Navoleon hatte bas kommunistisch Befinnte Proletariat in ben Waffenrod gestedt und mit Gloire gefüttert, mb bie Reaktion ber Bourbons bielt bie Anhänger politischen Fortschritts o sehr wach, daß neben bemselben die soziale Revolution keinen Blat in en Gemütern fand. Erst die Julirevolution weckte, wie wir bereits oben S. 99) gesehen, bas Proletariat wieder auf. Es stellte sich, ba 38 allein noch zu wenig vermochte, mit richtigem Takt unter die Kahnen er republikanischen Opposition gegen bas fogenannte Bürgerkönigtum. Die gebeimen Gefellschaften, welche unter ber Restauration tonftitutionelle Benefen, wurden jest republikanische und waren der Berd jener Aufftande, velche im Februar 1831, Juni 1832 und April 1834 zu Paris, im Kovember 1831 und April 1834 zu Lyon ausbrachen. Die Kommunisten taten babei noch nicht als Solche bervor; erst seit 1835 geschah dies, und war auf raftlofes Betreiben besfelben, jest alten Buonarotti, welcher in ber Berfcworung Babeuf's eine Rolle gespielt und seitbem zu Britfiel eine Geschichte berfelben berausgegeben batte. Die Gefängnisse, in welchen man die aablreichen Emporer von 1834 ausammengepfercht hatte, waren bie Brutstätte einer Umwandlung der thätigsten seitherigen Republikaner n "Babouvisten", d. h. Schüler Babenf's, welche fich nun felbstbewuft ben blos politische Riele verfolgenden Republikanern trennten. thanben neue kommunistische Gebeimbünde und bem Gesetze zum Tros ber "Monitour républicain" (1837) als ihr Organ; berselbe batirte bem frangösischen Revolutionstalender, predigte offen den Mord bes Minigs, der Minister, ja svaar aller Liberalen und Besitzenden und pries Iche Thaten als heroische Afte!" Schon 1838 ging bas Blatt ein; ber es folgten ihm aubere, welche allen Befit für bas "Bolt" reklamirten, de Gittergemeinschaft und die Anfhebung bes Erbrechts verlangten. krofeten biefer Lehre waren Abolf Blanqui (Bruber bes Nationalbecomen biefes Ramens), Barbes und Martin Bernarb, um elice sich die geheime Société des Saisons sammelte, die sich in "Jahre", Bahreszeiten", "Monate" und "Wochen" theilte und ihre Ceremonien d Ratechismen hatte. Berrat und Ungehorsam ber Mitglieder wurden it bem Tobe bebroht, und bie Gefellichaft fammelte Baffen aller Art

zum künftigen Aufstande, welcher schon am 12. Mai 1839 ausbrach und bas Hotel de ville in Besits nahm, aber bald unterbriidt wurde. Diefer Aufstand trennte für immer bas Broletariat und die Bourgeoiffe in zwei feindliche Lager und trieb lettere in die Arme der Regirma. Der Rommunismus aber, als Religion bes Proletariates, breitete fich von nun an fo ftart aus, baf er, wie Stein fagt, nicht mehr blos in geheimen Befellichaften, sondern vielmehr lettere noch in ibm vorlamen. Die Rommunisten übernahmen bie Attentate, welche vorher von ihnen in Berbindung mit den Republikanern beforgt worden, nun allein. 😼 war 1840, als Darmes bas feinige auf ben König vollführte; er geborte zur Gesellschaft ber Travailleurs égalitaires. Diese tommunistique Sette, welche aus der Société des Saisons stammte, hatte ihre Reitschriften, "l'Humanitaire" in Baris und "le Travail" in Lyon, strebte nach nationalen Wertstätten, wechselseitigen Schulen, Anerkennung bes Materialismus, Aufhebung ber Che und Familie, Abschaffung bes Lupus, Berftörung ber Stäbte u. f. w.

Bon ihnen unterschieden fich die Reformistes burch Anlehnung er politischen Republikaner und Berwerfung bes Meuchelmords und anderer Extravagangen; fie ftrebten übrigens nach Gemeinsamkeit be Arbeit ober "induftrieller Gefellichaftung", wol in ähnlicher Beife we Louis Blanc. Eine britte Abtheilung ber sozialen Umfturzmänner wares bie ikarischen Kommunisten, so genannt nach bem Werke "Voyage 61 Icarie", welches 1840 ihr Führer Stienne Cabet (geb. 1788) herans gab, und in welchem er mittels einer Art von Utopie bas Bilb eine kommunistischen Gemeinwesens nach seiner Borstellung lieferte, bas mich frei von Wahnibeen nach Fourier's Art ift. Er bachte babei fo went an Aufhebung bes Staates, daß er das "Gefet " nicht nur fur bi öffentliche Ordnung, sondern für alle Brivatangelegenheiten, sogar fo bie Lebensmittel und die Toilette forgen laffen wollte. Die Freiheit wa hiernach ein ganz überfluffiges Ding; alle ichlechten, b. h. nicht von be Regirung gutgeheißenen Bücher follten in Itarien verbrannt werder Und bies kindisch-läppische Buch mar lange Zeit bas Evangelium be Grofizahl frangösischer Kommunisten und erlebte viele Auflagen. Des magern Theismus jeboch, welchen Cabet in feinem Schlaraffenlande wo bulbete, trat in bem "Code de la Communaute" Dezamy mit eines nachten Atheismus, und bem von Cabet zugelaffenen beschränften Familienlebe mit dem Rufe nach Abschaffung ber Che entgegen. Rach biejem "Code follte bie gesammte Staatsverwaltung als "Geschäft" behandelt, bie Die girung burch "Berwalter und Rechnungsführer", die Berfassung burt ein "Register", die Gesetze burch die "Wiffenschaft" (!) erfetzt werber Bol eine sonderbare Wiffenschaft! -

So ftand es mit ben sozialistischen und kommunistischen Lehren un Spstemen, als die Revolution vom Februar 1848, die erste soziale, and

Sie erhob sich im Namen ber Freiheit und follte boch in letter Amie mir Denen gur Erreichung ihrer Ziele verhelfen, welche nichts von Reiheit wiffen wollten, wie uns die erwähnten Lehren und Sufteme beutich genng gezeigt haben. Die Broletarier waren es, welche zum Erstaunen ber Bourgevisie die Republik zu Stande brachten, b. h. was man in Die sozialen Systeme, von ba an nicht mehr genan Frankreich fo nennt. in spialistische und kommunistische unterschieden, waren in der provisorischen Reginnng burch Lebru-Rollin, Louis Blanc, Flocon, ben Arbeiter Albert n. A. vertreten und beherrschten die Lage der Dinge so sehr, daß die wichtigften Magregeln ber neuen Behörden wesentlich sozialistisch waren mb and alle Krisen Frankreichs in jenem Jahre biesen Charafter trugen. Die Arbeitzeit wurde von der provisorischen Regirung auf zehn Stunden in Paris und auf elf in den Departementen herabgesett, — fo augenscheinlich hätschelte man bas Pariser Broletariat. Die Abgaben auf Genante, Fleisch, Brot und Salz, welche ben Barifer Arbeitern besonbers lästig waren, wurden aufgehoben oder vermindert, und der daherige Ausfall burd eine Steuer von einem Brozent auf die hypothekarischen Forberungen mb burch Erhöhung ber Grundsteuer um 45 Centimes gebeckt, womit man m Gunften ber Broletarier ben Besitzenben, namentlich aber ber Landbevölkerung, den Krieg erklärte! Gab es so für die Broletarier ein besonderes Recht und eine besondere Freiheit, so erhielten sie vollends noch ein eigenes Barlament, welches Louis Blanc in den Luxembourg-Balast berief und bort leitete, bas fich aber nur burch Berwirrung auszeichnete. Freilich war diese Einrichtung nur ein klug ausgedachter Handstreich von Seite ber antisozialistischen Republikaner und ber provisorischen Regirung, m ben Sozialismus zu kompromittiren, und dieselbe Richtung war es and, welche, um bie Arbeiter für sich zu gewinnen, und bamit bem Sozialismus die Spipe abzubrechen, die unheilvolle Einrichtung der fogenannten Rationalwertstätten in's Leben rief. Diefelben bestanden jum größten Beil in — nuplosen Erbarbeiten, wofür täglich ein und ein halber Frank bezahlt wurde, so daß die Arbeiter sich massenhaft herzudrängten und in ber Zeit vom Mai bis Juni von vierzehntausend auf hundertundsiebzehn= tausend stiegen, was eine Ausgabe von 20.000 bis zu 208.000 Franken Bugleich aber mar eine Folge biefer Ginrichtung, baf bie Arbeiter, welche in so großer Anzahl nicht gut beaufsichtigt werden konnten, bielfach ben Staat um ben Lohn betrogen und entweder faullenzten ober anderer Arbeit nachgingen. Die vernulnftigen Sozialisten, wie z. B. Prondbon, so extravagant er in Manchem sonst war, verurteilten offen jene fozialiftischen Spotigebilbe, ju benen fich ber betrogene Louis Blanc bergab. So zucte es benn seit bem Februar 1848 gewitterschwül; ber Marz, ber April und ber Mai hatten jeber feine politisch=sozialen Auffande und Tunnlte, und zu guter Lett erschien, als man zwar in bie neue Berfaffung bas "Recht auf Arbeit" aufnahm, aber bie unnützen National=

werkftätten ohne weiters aufheben zu können wähnte, - ber Juni mit feinem furchtbaren Blutbabe, in welchem die Rommnniften, emport über bi Ränke ber eigentlichen Revublikaner und über bie lächerliche Schwäch ber meiften Sozialiften, Die furchtbarften ber revolutionaren Rrafte at widelten, bie bis babin Baris unterwühlt hatten, und fo mit gräßliches Schriftzilgen barlegten, mas von einem Siege ber ungebilbeten wie Maffen zu erwarten mar. Das maren bie praftischen Folgen von Lamen nais' Ausscheidung bes Broletariates als "Peuple", von Broudbon's Erklärung bes Eigentums als Diebstahl und Lobpreisung ber Anardie von Blanc's Krieg gegen bie Konkurrenz und ausschlieflicher Herrschaft 🗷 Arbeiter, und von Cabet's hirnverbrannten Utopien. Der riidfidilois Unterbrückung bes Aufstandes burch bie Militarbiftatur folgte bie 21.5 merzung bes "Rechtes auf Arbeit" aus bem Berfaffungsentwurfe, un bie burch gang Fraufreich gepflanzte Abneigung gegen bie sozialififchen kommunistischen Tendenzen trieb die toditrante junge Republik ben rantevollen Bratenbenten in bie Arme, ber bann feine Dacht fo folim auszunüten verftanb.

Die den sozialen Umsturz anstrebenden Parteien verloren ihren hal und Zusammenhang. Cabet, der alte Rarier, zog noch 1848 nach de neuen Welt, um dort seine Träume zu verwirklichen, was aber sowol and deren innerlicher Hohlheit, als an seinem diktatorischen Austreten schöheitende Aus seiner eigenen Schöhfung zu Nauvoo, dem ehemaligen Tummelplasp anderer Thoren, der Mormonen, vertrieben, starb er 1856 zu St. Lond

in Miffouri.

Die Sozialisten bagegen gaben fich eine Zeit lang ber Tänschung bin, daß der nene Napoleon der Heiland ihrer Theorien sein werbe: ja soger Broudhan verzichtete barauf, etwas gegen ben Staatsstreich von 1851 3 sagen, nahm bas fait accomplian, sah barin, nathrlich mit beißenber Ironit; ben Triumf ber "revolutionaren Ibee" und suchte bann ben Gebanten auszuführen, daß ein frangösischer Machthaber, um fich oben zu erhaten blos die soziale Frage zu lösen und die Bolitit "abzuschaffen" brauche Ravoleon III. erfüllte biefe Erwartungen insoweit, als er bie unrubige Boltselaffen zu beschäftigen suchte, bamit fie feine Blane nicht ftertem. gab ihnen Arbeit burch seine Bauten, mit benen er bie Weltstadt an we Seine schmilche, während er fie auf ber anbern Seite burch bie an feine Dof beginnfligte und bann auch finter bem Bolte um fich freffente Enter lations = und Spielmut bemoralifirte. Die bisherigen Arbeiteraffoziations verschwanden nach und nach. Es bandelte sich nicht mehr um "bas 3000 auf Arbeit", sondern um das Recht auf Gemuß, und es brandite unt fortzugehen, um schließlich die Broletarier nach bem Rochte, nicht anteine an muffen, wufen au boren. Und während so die Genusssucht von Mie nach Unten, fo flieg umgefehrt bie Tenbeng ber Aufhebung bes Eigenanns von Unten nach Oben, und es tam 1857 vor, bak ein Bauferbefitzerit Buis eine Schrift herausgab, in welcher er die Enteignung der Hänser wu Baris durch die Stadtgemeinde verlangte. Gab ja die Regirung selfst durch die Konfiskation der Orleans'schen Familiengüter das Zeichen dam!

Da indessen zu Gunsten der Arbeiter nicht geschah, was diese erwarten, bildete sich im Geheimen jene beruchtigte Gesellschaft der "Mari= anne", welche erst durch einen leicht unterdrückten Aufstand zu Angers, 1855, zur Kenntniß der Welt kam. In derselben walteten Absichten der Ammandlung aller größeren Bermögen in Staatseigentum und der Absthrung aller Gegner solcher Ziele nach Algerien.

Die neuesten sozialistischen und kommunistischen Ideen und Absichten in Frankreich find wenig befannt geworben; in praktischer Beziehung bagegen haben die Affoziationen von Handwerfern zugenommen, welche iched ftets nur bann gebieben, wenn sie von energischen Berfonlichkeiten geleitet wurden. Im Jahre 1854 kannte Huber in Paris einunddreißig Affigiationen mit etwa siebenhundert Mitgliedern. Die Association des ouvriers maçons hatte 1860 bereits Bauten von einer Million über= nommen, arbeitete auf mehr als zwanzig großen Bauplätzen, befaß auch eine Bibliothet und beabsichtigte die Berausgabe einer Zeitung. meisten Genoffenschaften aber brachten es nicht weit, und zwar in Folge ber miter ihnen stets spukenben sozialistischen und kommunistischen Theorien. Ettere suchte in neuester Zeit die mehr ober weniger geheimnifvolle "Internationale" praftifcher zu gestalten, auf welche wir zurudhommen werben. Im Gangen aber läßt, bezüglich ber gegenwärtigen ligialen Barteien Frankreichs, ber furchtbare Aufstand ber Commune von Paris im Mai 1871 weder von der Klarheit und Konsequenz ihrer Been, noch von ihrem sittlichen und geistigen Gehalte eine vortheilhafte Meinung auffommen.

## C. Die faziale Frage in anderen Ländern.

Bährend in Frankreich kopflose Theorien und kopflose Versuche zur Inwinklichung berselben sich ablösten, um, wie ihre Urheber meinten, die spialen Schäben des Landes und Bolkes zu heilen, zogen es die germanischen Bölker vor, nuchtern zu prufen, woher die in Frankreich bestämpken Zustände stammten und was zu ihrer Verbesserung unternommen weden könne. Dier begegnen wir daher keiner sozialen Revolution, keinem knigen Pring um den Besitz, sondenn, wenn auch heißen Kämpsen um wiese Grundsätze, dach nur einem bewusten Streben nach wirklich erreichbaren Zielen.

England ging voran. Der Bater des dortigen Sozialismus, ben man ein burchaus praktisches Beginnen mit diesem an unfruchebare

Hirnacivinnite erinnernten Ramen bezeichnen will war Robert Du Geboren 1771 ju Remtown in Bales, erhielt er 1801 von fe Schwiegervater Dale die Leitung ber großen Baumwollfpinnerei zu ? Lanart in Schottland. Der ichlimme physiche, moralische und intelleti Ruftand ber bortigen Arbeiter ermeite in ihm ben Gebanten, mr befferung besielben fein Möglichftes zu thun. Er ftellte zu biefem 3 ein moralifches Spftem auf, welches auf bem Grundfage rubte, bag Menich von Ratur weber aut noch boje jei. jondern bies ober jenet burch Erziehung, Beispiel ober andere Berhältniffe werbe, bag er bem ungurechnungfähig fei, weber Lob noch Tabel verbiene, weber belohnt bestraft werben bürfte. Bas anch gegen biefe Theorie eingewendet we moge, - fie bewährte fich glanzend. Die Rustande ber Arbeiter wu besser in ieder Beziehung und bas Geschäft blübte. Owen verband b auch eine Schule, in welcher die Erziehung nach temjelben Grunt burchgeführt murbe, und versuchte bann fein Suftem burch mehrere Schr (feit 1812) and in weiteren Rreisen zu verbreiten. Er prediate b allgemeine Gleichbeit in Bflichten und Rechten und Abschaffung ber & ichaft bes Ravitals. Babrend er baffir vielfache Anerkennung, felbft seiner und ausländischen Regirungen erntete, feindete ihn die Geistli an und verfolgte ihn feiner moralischen Grundfate wegen fo bartni daß er sich 1823 zur Auswanderung nach Nordamerika gezwungen Dort taufte er von bem Bürtemberger Ravy die Rolonie New-Barr im Staate Indiana und versuchte ein tommuniftisches Gemeinwesen ei richten, das aber nur von Armen und Abenteurern Auwachs erhielt daber nach wenigen Jahren öfonomischen und moralischen Bankrott me Owen tehrte 1827 nach England jurud und lebte hier an ber C zahlreicher Schiller als fozialistischer Brediger und Schriftsteller. grundete eine Bant in Berbindung mit einem Bagar, wo Erzeugniffe Industrie gegen Arbeitstunden ausgetauscht wurden, welches Unternel aber 1832 zu Grunde ging. Er hörte zwar nicht auf, für seine I ju wirten, fand aber teinen Anhang und Antlang mehr, wurde zunehmendem Alter kindisch, gab sich mit dem Unfinn des Tischruden und starb 1858 zu Newtown. Sein Hauptwerf war "the book of new moral world", welches feine bereits angebeuteten moralischen Gr fate fustematisch zu entwideln suchte und baraus eine liebenswürdige, unprattifche optimistische Weltanschauung entwidelte. Anderswo zeid er seinen Blan kunftiger Organisation ber arbeitenden Menschheit. felbe follte fich nach und nach in Genoffenschaften (communities) von bis viertaufend Berfonen gruppiren, welche bei gemeinsamem Befite mit Industrie und Landwirtschaft beschäftigen und durch die eigene buttion ben eigenen Berbrauch beden würden.

Owen's Streben wurde indessen, so fruchtlos es für ihn felbft! auregend für bie in England entstandenen Arbeitervereine. T

f ber Grundlage ber alten englischen Gewerbeverfassung icon im tigen Jahrbundert vorfommend (Gewertvereine und Trades'nions genannt), hatten Schutz ber Arbeiter gegen Drud von Seite : Arbeitgeber jum Zwecke. Fruber waren fie gerftreut und burch bie letgebung zu geheimem Besteben, ja fogar in Folge bessen burch ben mbf um bas Dasein nicht selten zu verbrecherischem Beginnen genötigt. er seitbem 1824 im Barlamente die Aufhebung bes Berbotes ber wiltionen" durchging, nahmen fie einen neuen Aufschwung, erfuhren t bis dabin nicht geahnte Verbreitung und veredelten fich in jeder Be-Namentlich haben fie viel zur Berminderung ber Streite und babei vorkommenben Unordnungen beigetragen, boch ohne folche ganz bindern zu können und leider auch ohne sich vor Terrorismus gegen t mitmachende Arbeiter gang zu buten. Der Bewerkverein ber "veraten Maschinenbauer" (amalgamated engineers) 3. B., 1826 ent= iben. aber erft feit 1851 bebeutend geworben, hat jest mahrscheinlich 000 Mitglieder in einigen hundert Zweigvereinen, Die fich über Großannien, beffen sammtliche Kolonien, die nordamerikanische Union und nfreich ausbehnen. Der Berein ber Bergleute gablte icon 1868 etwa 000 Mitalieber. In Frankreich ift bas Berbot von Bereinigungen zum wie bes Erlangens gunftigerer Lohn- und Arbeitbedingungen erft 1864. Deutschland durch die Gewerbeordnung von 1869 aufgehoben worden. t andere Gruppe englischer Arbeitervereine find die Genofienich aften r "Rooperativ - Vereine", beren es 1854 erft zweihundertzwanzig, 30 aber icon über vierhundert gab. Dieselben beschäftigten fich jum ni mit Anschaffung von Lebensmitteln zu billigeren Breisen, zum Theil gemeinsamer Broduktion von Waaren. Der bedeutenofte berfelben, ber beide Arten von Thatigfeit umfaßt, ist berjenige ber "Bioniere" Roch dale, einem Sauptsite ber englischen Flanell= und Baumwoll= istrie, welcher 1844 mit zwanzig Mitgliedern anfing und 1867 deren its 6823 zählte, ein Rapital von 128.435 Pfund Sterling befaß, einen Umfat von 284.910 Bfund erzielte. Derfelbe betreibt auffer= als Zweiggeschäfte eine Getreibemuble (feit 1852) mit einem Reininn von 10.000 Bfund, (feit 1858) eine Spinnerei und Weberei, Schlachthaus, eine Baderei, Schufter- und Schneiberwerkftatte i. w., und eine Baugefellichaft mit einem Aftienkapital von 80.000 nd und besitt eine Bibliothef von über 10.000 Banben. Die Leistun= ber übrigen englischen Kooperativvereine lassen sich nicht von ferne benen von Rochdale vergleichen. Die zahlreicheren unter ihnen find , welche ben Antauf von Lebensmitteln für ihre Mitglieder betreiben, perative stores genannt; sie zählten 1867 in 577 Bereinen 172.000 talieber und befagen ein Betriebstapital von einundeinhalb, und einen fat von feche Millionen Bfund. In Schottland gab es 1858 etwa undertfünfzig folder Stores. Die gablreich unter biefen Bereinen benne-MmRbnn. Alla, Rulturgefdicte. VI.

vertretenen Mühlen, poople's mills, leiten ihren Ursprung aus be Borbilde Rochdale's her. Die Baugesellschaften (Building societie wurden namentlich durch die Anti-cornlaw-league begünstigt, um die Ja der zum Parlament wahlfähigen Personen zu vermehren. Die Spar- m Hilfsvereine (Friendly societies) müssen dagegen, um gedeihen zu können die Hilfe des Staates in Anspruch nehmen. Auch gibt es zahlreiche Be eine von Personen der besitzenden und gebildeten Klassen zur Berbessender Lage der Arbeiter.

In Deutschland waren sowol Sozialismus als Kommunden vor der Revolution von 1848 wenig bekannt. In den vierziger Jahr machte zwar bereits der halbgebildete Schneider Weitling mit seine aus Frankreich importirten kommunissischen Ideen, die er aber mit manche an die bekannte Grübelei der deutschen Handwerker erinnernden viginelle Einfällen ausschmücke, viel von sich reden, erregte aber im Ganzen nu Spott und wenig weitere Beachtung, während in der Schweiz die Umtriebseiner Anhänger, namentlich in Zürich, zu einem weitläusigen, doch erfolg losen Prozesse Anlaß boten. Nach 1848 wirkte Weitling in Amerika, wer eine kommunissische Zeitschrift, doch ferne von den Extravaganzen der Franzosen, herausgab und erst 1870 starb.

Spuren sozialistischer Bergesellschaftung finden wir schon in ben Gemeinden der Herrnhuter (Bb. V. S. 175 ff.), von denen sie theilweise auch auf andere religiöse Bereinigungen übergingen. Unter biefen hat sich die Gemeinde des würtembergischen Reisepredigers Gustav Werner in neuester Zeit durch bessen wolthätige Schulen, Armen- und Arbeit-

anstalten hervorgethan.

In ben revolutionären Bewegungen von 1848 und 1849 gaben fich zwar sozialistische und kommunistische Tendenzen hin und wieder kund, mußten sich aber schließlich überall vor den dringenderen und größere Rrife interessirenden politischen Fragen in den hintergrund zurückziehen.

Bebeutenbere und folgenreichere soziale Shiteme haben erft bie zwi jüngsten, beziehungsweise bas jüngste Jahrzehnt in Deutschland zu Taggefördert, und zwar ihrer zwei in himmelweitem Abstande von einander Kaffende. Wir meinen die Genoffenschaften Schulze's aus Delitzich w

die Arbeitervereine Laffalle's.

Es war im Jahre 1850, als ber bamalige Gerichtsaffessor und spätere Kreisrichter Schulze aus Delitssch in Preußich=Sachsen sein "Assoziationsbuch für beutsche Handwerker und Arbeiter" herausgab, in welchem er die sozialistischen Spsteme als fruchtlos und abgetham ertiken und den Übergang von der Theorie zur Praxis, und zwar auf dem Best Affoziation, sorderte. Knüpfte er dabei auch noch an den französische Sozialismus an, indem er der Ansicht zuneigte, daß der Arbeit ein Both vor dem Kapital gebühre, so verzichtete er doch auf alle Hilfe des Stude und verlangte, daß die Arbeiter durch eigene Kraft ihre Lage verteilte

216 Berfechter ber in Brenken aufgekommenen Bewegung für Stenerverweigerung im Abgeordnetenbause verlor er sein Staatsamt und widmete fich von ba an gang feiner Ibee. Seine Bestrebungen fielen auf fruchtbaren Boben. Sein erftes Reinltat mar bie Kranten- und Sterbelaffe zu Delitzsch. Es folgten die Borschuftvereine, auf der Grundlage ungergewöhnlicher fleiner Beitrage von Seite ber Borfchuf Suchenben felbit, die dadurch auch Theilnehmer am Rifito wurden. Der erfte entfant 1850 zu Eilenburg; 1859 waren von achtzig Bereinen die Rechmassabiebliffe mit 246.000 Thalern an Guthaben und 512.350 Thalern Svareinlagen befannt. In bemfelben Jahre wurden in jenen achtzig Eminen über vier Millionen Thaler an Borschüffen bezahlt und blos 470 Thaler gingen verloren. Es bestanden jedoch damals nicht nur jene, subern bereits 183 berartige Bereine in Deutschland und zwar in ben Reben ben Borfchuffvereinen begritudete Schulze auch wisten Staaten. Atterbliche Bereine nach Art ber englischen. Im Jahre 1859 gab es keienundsechszig Rohstoffvereine, barunter zweiundvierzig blos für Schuster. Soulze begnügte fich jedoch nicht mit bem Beftande ber einzelnen Bereine; a verfnupfte fie auch zu einem Bunde, welcher feit 1859 jährliche Berinstage abhält, und gründete für sie bas Blatt "bie Innung ber Butmit". Rach bem Jahresberichte Schulze's für 1872 bestanden in diesem Inte 3600 bentiche Erwerbs- und Wirtschaftgenossenschaften, barunter 2221 Krebitvereine (Borfchufvereine, Bolfsbanken u. f. w.), 440 Rob-Hoff- und Broduktiv-Genossenschaften, 902 Konsumvereine und 37 Bau-Amssenschaften. Ihre Geschäfte erreichten die Söhe von 630 Millionen Maler, ihre Mitglieder die Zahl von 1.200.000.

So verbienstvoll jedoch biese Unternehmungen find, so reichen fie boch lange nicht zur Löfung ber sozialen Frage aus, inbem fie für alle Ime, die nichts zum Sparen und Einlegen besitzen, wertlos find. Daber erhob fich ihnen gegenüber von Seite ber gebrückten sowol, als ber unruhigeren Elemente ber Bevölkerung ber energische Ruf nach Unter-Mung burch die Gesammtheit, nach Staatshilfe, und biese Richtung 1862 ben acht frangofischen Blan eines "Arbeiterkongresses" bervor. Shulze riet wolmeinend und in ruhiger Sprache von diesem abeutenerlichen Plan ab, und schon schickte fich ber Berliner Arbeiterverein an ihn zu unterftätzen, als ein neuer Apostel bes französischen Sozialismus und Ammunismus auftrat, um ben bentichen Boden filr benfelben zu erobern. findinand Lassalle aus Breslau, ein geistreicher Ropf und aukerst genander Schriftsteller, wiffenschaftlich gebilbeter Jurift und Nationalökenom, wich witsiger Satiriter und Polemiter, aber eine burch und burch mit wberner Frivolität genährte Berfönlichkeit, war bisher burch feine Führung & Cheicheibungeprozeffes ber Grafin Datfelbt befannt, mobei eine Raffette Mehten wurde, welche ju feinen Gunften sprechenbe Dokumente enthielt, elder Sanbei 1848 vor ben Affifen zu Köln ein intereffantes Borfpiel

zur Revolution barbot. Nachbem Laffalle mit Ausbauer jenen Proze beendet, trat er 1863 mit der Flugschrift "Arbeiterprogramm" bervor, i welcher er verfündete, daß auf die vorrevolutionare Berrichaft bes Grund besitzes und die seitherige des Ravitals diejenige des Arbeiterstandes folge müsse, welcher bie gesammte Menschheit vertrete. Lassalle wurde für bie Schrift, weil er in berfelben "bie besitzlosen Rlaffen jum Baf und ju Berachtung gegen bie Besitzenben öffentlich aufgereigt" habe, in Prenge friminell angeflagt; aber er war daflir von nun an der Abgott der ber Sozialismus ergebenen beutschen Arbeiter, welche nun ben Anbanger Schulze's gegenüber eine ftarte Bartei bilbeten, und es tam nicht felten vor daß sich die Jünger der Selbsthilfe und ber Staatshilfe grimmige Ramp Laffalle gefiel fich in feiner neuen Rolle, zu welcher es teine ber französischen Sozialisten trot langiähriger Arbeit gebracht und bie iht nach so furger Zeit in ben Schos gefallen war, und ber reiche Banquiet sohn hielt in Leipzig, Frankfurt am Main und andern Orten Arbeite versammlungen ab und brachte schon im Mai 1863 die Gründung eine allgemeinen beutschen Arbeitervereines zu Stande, beffen Brafibent wurde. Zugleich ließ er mehrere agitatorische Schriften vom Stapel laufel unter Anderm eine Streitschrift gegen Schulze. Aber seine Laufbahn we Der neue Beiland ber Arbeit eben so furz, wie sein Enbe tragisch. batte auch Neigungen, die nicht zur Arbeit gehörten, und er fiel benselbe jum Opfer. Gine bie gange Lüberlichkeit und Faulheit eines großt Theils ber sogenannten boberen Stände enthüllende Intrige verband sei Geliebte, die Tochter des baierischen Diplomaten Donniges, mit be walachischen Bojaren Rakowicza, in Kolge bessen ber zuruckgesetzte Frei in einem Duell mit bem bevorzugten am 31. August 1864 bei Ge bas Leben verlor (ber Sieger überlebte ihn nicht lange). Ein förmlich Rult wurde dem gefallenen Beros von Seite seiner Anhänger zu The bie sich jedoch, weil unter unfähigen und sich bebenkliche Blosen gebend Allbrern, und weil bas Boltsbewuftfein ihrer Sache feine Bunft gumend wollte, in verschiedene Bruchtheile spalteten, unter benen aber einer in b jungsten Reit als sozialpolitische Bartei wieder eine große Rubrigkeit er widelt und weite Berbreitung gewonnen hat.

Lassalle's sozialistisches System ist kein neues; es besteht aus ein Kritit der bestehenden Zustände, wie sie Andere auch geübt haben, m aus Vorschlägen, die zugleich an Proudhon und an Louis Blanc erinner Mit des Erstern Volksbank will Lassalle des Letzern Assoziationen und stützen, damit sie, nach dem Vorbilde der englischen Gewerkoereine, zuglei Arbeitgeber und Arbeiter sein können, wozu noch in der (seither in Deusst land von anderer Seite eingeführten) allgemeinen Stimmberechtigung et politischer Anhang kommt. Auch begeht er ganz dieselben Fehler wie d Franzosen. Er übertreibt das Elend der Arbeiter (welches nur theilwei wirklich ein solches ist) und beschränkt sich, obschon er durch die Arbeit

bie aesammte Menschbeit vertreten wissen will, auf die körperliche Arbeit. Sowol die Franzosen als er lassen den geistigen Arbeiter, welcher zu simer Ausbildung eines weit bedeutendern Kapitals bedarf und durch= schnittlich für seine Arbeit, mit Rücksicht auf ben innern Wert und äußern Auben berselben, viel schlechter bezahlt wird als der körverliche, rubig in imem Elende fortvegetiren. Es ist die rudfichtloseste Bergötterung ber materiellen Bedürfnisse und ber Tod alles geistigen Lebens, was aus ben frangösisch=beutschen sozialistischen Systemen bervorblickt. Indessen fehlt es nicht an Anzeichen, daß auch die geistige Arbeit die Aufmerksamkeit ber beutschen Sozialisten in Anspruch zu nehmen beginnt, indem von ihrer Seite die Breffe in allen Richtungen beschäftigt und lebhaft unter-Ihr ganges Wirken ift aber noch fo fehr in ber erften Entwidelung begriffen, daß es noch nicht ber Rulturgeschichte angehören kann. Dasselbe gilt auch von den dieser Richtung gegenüberstehenden sozialen Batteien, ben fog. Ratheberfozialisten, ber Freihandelsvartei, ben Agrariern und ben "Christlich=Sozialen".

In den übrigen europäischen Ländern haben die sozialen Fragen bisher weber bedeutendes Aussehen erregt, noch irgend welche tief greifende Bewegungen veranlakt. Eigene Spfteme find nirgents aufgestellt worben, wem auch wachsende Ansprüche ber Arbeiter, namentlich jener in den fabriten, Bereinigungen berfelben zur Geltendmachung solcher und hin mb wieder versuchte, aber ftets wieder im Sande verlaufende Arbeitein= stellungen, voran in der Schweiz und in Belgien, nicht mehr zu ben Seltenheiten gehören. Einen entschiedenern und für die besitzende Belt große Besorgniß erweckenden Charafter gewann aber die Arbeiter= bewegung burch die "Internationale Arbeiter=Affoziation", welche am 28. September 1864 zu London von Abgeordneten verschiedener Nationen gegründet wurde. Ihr Zwed war, wie die Statuten sagen, einen Mittelpunkt zu schaffen für bas Zusammenwirken aller Arbeiter ber berschiedenen Länder, welche bie gegenseitige Unterstützung, ben Fortfritt und die Befreiung ber Arbeiterklaffe anstreben. Der Generalrat in London führte keine befehlende Oberleitung, sondern diente nur als Bermittelungsorgan; er ermutigte nicht zu leichtfertigen Arbeiteinstellungen, mahnte vielmehr von solchen ab und unterstützte Streike nur, wenn fte durch die Ehre der Arbeiter geboten erschienen. Jährlich fand ein Kongreß ftatt; berjenige im Haag 1872, welcher große Zerfahren= beit bes Bundes verriet, beschloß ben Generalrat nach Newport zu In Folge biefer, von den "Centraliften" des Bundes, an beren Spitze Rarl Mary fteht, herbeigeführten Magregel trennte sich bie Aberftimmte Minberheit ber "Foberaliften" vom Ganzen und hielt besondere Kongreffe ab. Es ift bies die besonders von dem tollen Revolutionär Bakunin beeinflusste "anarchistische" Fraktion, welche Anshebung bes Staates, ber Che und Familie anstrebt und ihren

Anhang vorzüglich in Spanien, Italien und der romanischen Schweiz h Seitbem ist die "Internationale" als aufgelöst zu betrachten. D herrschen ihre Grundsätze noch in den starten sozialistischen Parteien besond Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz.

Bei ber in Nordamerita berrichenden Freiheit und Ungebund beit tounte es nicht an Bersuchen zur Gründung sozialistischer u kommunistischer Bereinigungen fehlen, wenn auch bieselben in eben bi felben individuellen Ungebundenheit ber wirkfamsten Schranke ihrer An breitung begegnen mußten. Derartige Berfuche gingen in ber Res pon Europa aus. Der Fourierist Considérant (oben S. 112) wol im Bereine mit Frangosen und Schweizern in Texas ein Bhalanft arlinden, es miklang aber ganglich, und basselbe Schickfal hatte Cabe Grundung eines Rarien zu Nanvoo (S. 124). So scheiterte auch m nur Rapp's (S. 128) Kolonie New-Harmony, fonbern auch feines Ra folgers Owen bortiges Unternehmen, und basselbe war ohne Zwei ber Fall mit ben Schöpfungen bes Oweniten Warren, Utovia am Di und Mobern-Times auf Long-Island. Dagegen haben fich einige ei heimische Unternehmungen in ben Bereinigten Staaten noch erhalt welche bem bortigen Charafter gemäß zugleich Setten find, nämlich ! kommunistische Gesellschaft ber Shaters, welche ber Chelosigkeit und total Enthaltsamkeit hulbigt, und beren Gegenpol, die Free-Lovers, web in besonderen Kolonien nicht nur der Guter-, sondern auch der Weibe gemeinschaft ergeben sind!

Eine eigentumliche Gestalt nahm ber Sozialismus in Rufla: an, wo er unter bem namen bes Ribilismus in neuester Reit ! gesammte Gesellschaft unterwühlt hat und fie aller ihrer Grundlag Sein Shitem hat baselbst eine tosmopolitisch zu berauben sucht. eine fozial-politische und eine moralische Seite. In erfterer Begiehm fällt ber Ribilismus einfach mit bem Materialismus zusammen, wie f biefer in Mittel - und Westeuropa entwickelt bat. Der sozialistife Dibilismus fucht die fozialistifche Grundlage ber ruffischen Gemeint versaffung mit ben Ibeen ber frangosischen Sozialisten und Dwen's vereinigen und ftrebt nach foberaliftifch-bemofratischen Buftanben, Die burch eine Revolution herbeiführen zu fonmen mahnt. Dem Band wismus, wie jedem Nationalismus und Batriotismus fteht er feindl aeaeniiber. In moralischer Beziehung gehört die Frauenemanzipati au ben hauptfächlichsten Zielen bes ruffischen Nihilismus, au beffen & grundern namentlich Bergen, ju beffen prattifchen Gubrern und förberern Tichernuschemoti und Netschafeff gehören. 3m Jahre 1871 : feitbem wiederholt, namentlich 1877 haben Riesenprozesse gegen rufft Nihilisten stattgefunden, aber nur geringfligige Ergebniffe geliefert.

## Dritter Abschnitt.

## Die moralische Seite.

## A. Das Berhältnif der Gefchlechter.

Die von uns in biesem Banbe zu behandelnte Reit unterscheibet ich von allen früheren Jahrhunderten u. A. auch badurch, daß in ihr 28 gegenseitige Verbaltnift ber Geschlechter, welches porber ein selbstver= ländliches, weil burch bie Natur gegebenes war, jur "Frage" geworden k. Es ist bies eine notwendige Folge der Umwälzung in den staat= den und gesellschaftlichen Berbaltniffen, mit welcher unfere Zeit beam. An bem Streben nach Freiheit, bas bie Manner feit biefer ataftrovbe erfakte. wollten und follten auch die Frauen ihren Autheil aben, und feitbem gab es eine Frauenfrage. Diefelbe ift fowol uf bem Bebiete ber Staatsverfassungen, als auf bem ber gesellschaftlichen doming und endlich auf bem ber wirtschaftlichen Berhältniffe aufgeworfen In politischer Beziehung gingen bie Ansprüche von weibber Seite geradezu bis jur Gleichberechtigung mit ben Dannern, und mr erhob man solche schon im Anfang unserer Beriode, während ber anzösischen Revolution, 1792, — freilich ohne Erfolg. ber Weise ist ber damals abgeschlagene Bersuch in Frankreich nicht ieber, soubern nur in vorzugsweise germanischen Staaten und zwar gesjächfischen Stammes wiederholt worden, in England und Nord-Noch merkwürdiger ist es, daß in dem konservativen Engnd sogar Staatsmänner ber stabilsten Richtung, wie Disraeli (Lord monsfield) neben fortschrittlichen Solchen, wie John Bright und wart Mill fich bem Stimmrechte ber Frauen geneigt bewiesen haben. t ben Bereinigten Staaten ber neuen Welt ist biese Forberung noch ftiger betrieben worden und wird es noch fortwährend. tte fie wol viele und einflufreiche Berfechter, aber keinen Erfolg, don Scharen von Frauen es bis zum ftlirmischen Eindringen in Rongregfitung getrieben haben. Gingeführt ift bas Frauenstimm= ht 1876 in Chile, doch liegen noch keine Nachrichten über seine thingen vor. Auf dem europäischen Festlande streben die foziaifden Barteien ebenfalls nach Gleichberechtigung ber Geschlechter; boch bier eine Reigung gur Ginführung berfelben weber auf Seite ber itisch makaebenden Bersonen noch der Mehrzahl der Frauen selbst banben, noch hat fich die Wissenschaft biefem Gebanten gunftig ausrochen.

Anf dem gesellschaftlichen Gebiete hat bas Streben nach ichstellung ber Geschlechter weniger Schwierigkeiten zu überwinden

Anatomie-Professors Frey in Burich mit: "Nach meinen Erfahrungen welche fich auf ben prattischen Unterricht grunden, muß ich einer Angal weiblicher Röpfe eine bobe Befähigung für bas Studium anatomifcher Die ziplinen zuschreiben, und zwar felbst für bie schwierigsten Bartieen bez 3d war bei gelegentlichen Fragen mabrent einer böbern Anatomie. beliebigen Demonstration (angestellt beshalb um zu miffen, ob man mich begriffen babe) nicht felten überrascht von tem Berftandnik eines weiblichen Gebirns. Nach Berrn von Bijchoffs aprioristischer Berficherung follte ein Weib wol bochstens babin gelangen tonnen ein mitroftopifches Briparat handwerksmäßig anzufertigen. Nach meinen Erfahrungen (ich bete etwa 20 Frauen in diesem Gebiete bis babin unterrichtet) ift es fet leicht bie besteren Elemente zu einer feinen und eleganten Technit und zu auter Beobachtung zu erziehen. Gerabe in ber Mitroftopie, einer wichtigen Seite ber mobernen Medizin, hat meiner Überzeugung nach bas Weib eine Butunft!" Weiter bemerkt Brofeffor Biermer: "9 ber Klinit haben fich mehrere Frauen als Braktitantinnen burch forge fältige Untersuchung und gute Diagnostif ausgezeichnet." - Brofeffer Böhmert\*) fügt Dbigem bingu: baf nach gewiffenhaften Erfundigungen bei Kollegen, welche alte und neue Sprachen, Mathematik und eralte Wissenschaften vertreten, an trefflichen Leistungen und Fortschritten viele in Burich studirenden Damen gar nicht mehr gezweifelt werben fam "Im vorigen Jahr hat eine Dame vor ber Buricher Maturitats-Brufunge Rommission unter zwölf Männern sogar am besten bestanden. bat es schon vor dem Aufkommen des wirklichen Frauenstudiums gelebte Frauen gegeben, welche in ben alten Sprachen und in Mathematit at gezeichnete Renntnisse besagen und mit Erfolg latinischen und griechischen Unterricht ertheilten, um Damen zur Universität vorzubereiten".

In silngster Zeit hat sich das Frauenstubium auch nach anderen Ländern verbreitet. In Leipzig bestand eine Russin 1872 die Dolloo prüsung in der Rechtswissenschaft mit einer Abhandlung über das Böllerrecht und auch seitdem studirten dort Damen verschiedene Fücher; doch hat die jest an den Hochschulen Deutschlands die Immatrikulation derselben nicht Eingang gefunden. In Berlin wurde jüngst von einer Schottin, Miß Cachno, unter dem Schutze der Kronprinzes Bictock, das Bictoria-Lyceum gegründet, an welchem namhafte Gelehrte geschichsliche nad naturwissenschaftliche Fächer, sowie Sprachen lehren. In Nordameils gibt es schon länger Lehranstalten für höhere wissenschaftliche Ausbildung, sowol für Damen allein, als für Versonen beider Geschlechter.

Mit ber Erwerbsfrage bes weiblichen Geschlechtes steht noch eine andere Frage in Zusammenhang, welche eben nur burch eine befriedigente Beantwortung ber erstern gründlich gelöst werden kann. Es ift bied

<sup>\*)</sup> Das Studiren ber Frauen. Leipzig 1872, S. 42.

bie bedauerliche Schattenseite im Berhältnisse ber Geschlechter, nämth die Frage der Regelung des Geschlechtstriedes, und dieselbe erscheint
borzäglich deshalb als eine so schwierige, weil dieser Trieb die Bedürfnisse, ja sogar die Möglichkeit der Fortpstanzung des Menschen in unmblichem Maße übersteigt. Auf dieser Thatsache beruhen denn auch alle
ene mzähligen Berirrungen, deren täglich sich wiederholende und allekannte traurige Folgen ihnen nicht Einhalt zu thun vermögen; ja
zar die eigentümliche furchtbare Krankheit, welche sein Beginn der neuern
leit mit dieser Leidenschaft verbunden ist (Bd. IV. S. 96), hat keinesegs als ein hemmender, sondern leider nur als ein jene Folgen stets
sch verschlimmernder Umstand gedient.

Die geschlechtliche Ausschweisung nimmt eine wesentlich verschiedene bestalt unter bem Bolke bes Landes und der kleineren Städte und hinieder unter demjenigen der Großstädte an \*). Die Gewohnheiten übervilisitrter und übervölkerter Wohnplätze haben natürlich andere Bedurfnisse, biejenigen un- oder halbeivilisitrter mit einer schwächern und in ihren

nichanungen einfachern und schneller befriedigten Bevölkerung.

So ftellt fich uns die geschlechtliche Ausschweifung unter bem Land-We rober und rudfichtlofer, aber auch ehrlicher und genugsamer als ben raffinirten Stäbten bar. Die Ginfalt und Unschuld ber Landvohner existirt nirgends als in Romanen und in bem Zwitterbing t Ibullen, und die "unverdorbenen" Kinder ber "freien Natur" sind chältnigmäßig fo finnlich und luftern als die Städter. Rommen bie ihne ber Gegend aus bem Militarbienste beim, ben fie in Städten b Lagern geleiftet, ober gar aus tem entsittlichenben Rriege, fo veriten fie unter bem mit ihnen befannten und verwandten Bolte nicht Renntniffe und Auftlarung, Die fie fich gesammelt und angeeignet, ibern bamit ungludlicher Beife auch bie Lafter und die benfelben anbenden Krankheiten, die beibe bort wilten, wo sie ihre Waffenpflicht Daber foll in vielen für unverborben gehaltenen Landgegenden ban. "Luftfeuche" in erschreckenter Weise verbreitet sein, und zwar in um gefährlicherm Dage, als bagegen fanitarifche Schritte viel fcwieriger a muffen, ale in bestimmt abgegrenzten Begirten, wie bie Stabte find.

Beginnt schon mit ben Stäbten als solchen, sie mögen noch so klein t, irgend welche Prostitution, balb in Wirtschaften, balb in mehr weniger bekannten sonstigen Häusern, ober auch an vereinzelten Orten,

<sup>\*\*)</sup> Eros ober Börterbuch ilber bie Physiologie und über bie Natur- und tur-Geschichte bes Menschen in hinsicht auf seine Sexualität. 2 Bbe. Stutt- i 1849. — Die Geschechtsausschweisungen unter ben Bölkern ber alten und m Belt geschächtlich und bas Gewerbe feiler Beiber staatsrechtlich bargestellt. zig 1848. — Dr. Phil. Löwe, die hetären aller Zeiten und Bölker. Berlin is). — Die Sinnenlust und ihre Opfer. Geschichte der Profitiution 2c. in 1870.

in abgelegenen Straßen, auf Spazirgängen u. s. w. — ein Treibe bas je nach ben Gefeten und herrichenten Ubungen ober Anschauung balb verfolgt, bald mehr ober weniger gebulbet wird, so entwidelt f bagegen biefe groke gesellschaftliche Krantheit formlich zum weitausgebebna Spftem in jenen großen geordneten, theils glanzenden, theils in Schmu ftarrenben Steinhaufen, Grofftabte genannt, auf welche unfere Beit m einem fo ungerechtfertigten Stolze binfieht, ohne boch Wefentliches filr bi Berhesserung ber in benfelben berrichenben Ubelstände zu thun. - i benen es von Menschen wimmelt wie in Bienenkörben ober Ameisenbanfo von ben betreffenden Infetten, und welche in ihrem gangen Thun un Treiben ein furchtbarer, wenn auch unvermeidlicher Auswuchs unfere Civilifation find und durch ihre in Folge so maniafacher Ausdünstunge gründlich verdorbene Luft in einer so schädlichen Weise auf die Gefund heit, wie durch ihr korrumpirtes Leben auf die Sittlichkeit des Bolle Wie es ganze Klassen verworfener Menschen gibt, bie an allen möglichen anderen Leidenschaften ihren Nuten ziehen, wie die falliche Spieler, die Diebe u. f. w., so nehmen neben biefen auch die ber sim lichen Unmäßigkeit bienenben Bersonen eine einflufreiche Stellung ein m umfassen eine Menge verschiedener Rlassen. Die weitaus groke Meh gahl unter ihnen bilben bie Dirnen, b. h. weibliche Bersonen. Die ft Gewinns halber Männern hingeben. Es ist bies, wenn man fo fage barf, die normale Broftitution, und ihre Jüngerinnen bilben wieder be beutlich geschiedene Abtheilungen, nämlich bie gewerbemäßigen Dirme welche ausschlieklich ber Wollust leben und sich entweder in einem b sonders dazu bestimmten und eingerichteten Hause (Bordell) ober & ber Strafe finden laffen, - bann Diejenigen, welche irgend einen Bem ben fie fonft betreiben, 3. B. ben einer Butmacherin, Naberin, Rellneri Dienstmagb u. f. m., gelegentlich ju Gunften ber Proftitution unt brechen, und endlich Jene, welche von einzelnen Männern zu beren an ichlieflichem Gebrauche unterhalten werben. Dit bem Beere ber gewerb mäßigen Dirnen, bem gablreichsten in ber Armee ber Broftitution, fteb bann wieber andere Scharen in Berbindung, welche fich zwar nicht b Broftitution ergeben, aber von ihr leben. Es find bies bie fogenannt Aubalter, in Berlin feit 1860 vorhanden und "Louis" genannt, b. ! "Freunde, beziehungsweise Beliebte einzelner Dirnen, welche an ib mit bewundernswerter, eines beffern Gegenstandes würdiger Liebe bange ihren Berdienst, ja ihr lettes Besitztum mit ihnen theilen und baff nur zu oft harte Behandlung, ja Dighandlung ernten, ohne barum ihrer Treue nachzulassen!"

Im Leben ber Borbell= und Gassenbirnen sind wiederholt bierschildternbsten Schicksalswechsel vorgekommen, wie sie kein Roman grest ausmalen kann. Solche, welche in Lederbissen und Wein schweiger auf Seibe schliefen, in kostbaren Stoffen und Brillanten stolzirten, kam

so hermter, daß die armseligste, schmutzigste Strohschütte ihr Lager wurde mb das Rotwendigste an Speise und Trank ihnen mangelte. Ühnliches kommt anch bei den von Einzelnen unterhaltenen Prostituirren, bei Mättessen und Konkubinen vor, welche nicht selten, wenn ihre Liebhaber ihrer

jatt find ober fterben, ju Gaffenbirnen berabfinten.

Der Ort, welchem bie Ehre, Hauptsitz und Ausgangspunkt aller Prostitution Europa's zu sein, weber jemals streitig gemacht worben ift, noch werden kann, ift die Revolutions=, Moden= und Betären=Kapitale an bit Seine, bas "neue Babplon", wie es bie Fanzosen selbst nicht ohne Swie nennen. — Baris. Wir fnupfen jur Zeit ber Revolution an, in welcher wir dieselbe (Bb. V. S. 41) verlaffen haben. es kine Schranke ber "freien Liebe"; ja bieselbe wurde von ben Regirungen ber "Bolfahrt" sogar gehätschelt und großgezogen, indem man fie einer= feits jur Ausspionirung migbeliebiger Anfichten und Berfonen, beziehungs= weise jur Flitterung ber ftets hungrigen und turftigen Buillotine, auberfeits zur Rährung bes Bedürfniffes nach Gloire benutte. flände dauerten auch unter dem Kaiferreiche des blutigen Korfen fort. Als aber die Bourbonen zurucktehrten, hoben sie die Freiheiten der Profitution, die boch unter ihren Borfahren fo ungescheut geherrscht hatten, nach und nach auf; bas Regiment bes Burgerkönigs" aber trieb bie Priesterinnen ber Benus auch aus dem Balais=Royal aus. Beit hat fich in Paris die sogenannte legale Prostitution ausgebildet, welche hinsichtlich ber Ordnung und Organisation ber geschlechtlichen Ausschweifung fo viel geleiftet bat, als in einem fo entsittlichten Lafterpfuhl wie Paris nur möglich ift. Es gibt Angaben, nach welchen bie Dirnen bun Baris die Zahl von fünfzigtausend erreichen. Gine andere Schätzung, welche nur die polizeilich anerkannten Dirnen berucksichtigt, gablt beren etwa fünfzehnhundert "internirte", b. h. in Bordelleu lebende und etwa fuftaufend "ifolirte", b. h. allein wohnende. Die Borbelle ber Seinefabt zerfallen nach ihrer Ausstattung in vier Klassen, nach der Form der Gewerbebetreibung aber in maisons fermées ober publiques, in welchen un bort wohnende Dirnen, und in maisons de passe ober de tolérance, in welchen außer wenigen bort wohnenben auch anderwärts bahin bestellte benutt werden. Die Herschaffung der biesem "Berufe" sich widmenden Radden beforgen gegen reichliche Belohnung eigene Rupplerinnen, Placouses, Courtières ober Entremetteuses genannt; bieselben mablen ihre Retruten aus ber großen Bahl ber elternlofen ober vom Saufe geflobenen ober aus Diensten fortgeschickten Mabchen ober aus sonstwie Berlaffenen und einsam Daftehenden. Dft machen auch die Borbellwirte, meift Manner ober Zuhälter ehemaliger Dirnen, "Geschäftsreisen" zur Aufsuchung neuer Lodvögel.

Die Polizei überwacht die Eröffnung, Lage und Ginrichtung neuer Borbelle genau, ordnet die forgfältige fortbauernde Berschließung ihrer

Thüren und Fenster an (so daß jedem Gaste besonders geöffnet werden nunst verpönt das Ausgehen ihrer Insassen auf Beute und sorgt für ihre öftere ärzi liche Untersuchung. Nicht selten sind solche Lotale auch der Schaupla wilder Exzesse von Seite der Gäste, wie nicht minder unter den Dirne aus Eisersucht oder anderen Gründen Kämpse der scheußlichsten Art vorfallen, die ihrer Schönheit oft gefährlich sind.

Ein freieres Leben führen bie "isolirten" Madden. Es aab und gi ihrer eine große Angahl von Gattungen, Die ihre besonderen Rame führten und führen. In ben breifiger Jahren waren bie "Grifetten" b bekannteste und wol auch bie harmloseste berfelben. Ohne viel Eigemu und im Ganzen nicht gerade schamlos, gaben fie fich meift längere Rei einem Einzigen, einem Studenten, Rünftler ober andern gebildeten junge Manne bin, mit bem fie oft aufammenlebten, um nach feinem Beggang eine andere Berbindung einzugehen. Richt selten wirkte ein foldes Berbaltuik verebelnd auf fie und enbete wol gar mit einer Beirat. oft liebenswürdige Raffe, welche Gugen Gue in feiner "Rigolette" zeichnet, ift leiber ausgestorben und hat, namentlich feit bem fäulnifreichen zweiten Raiserreich, gelt- und genußsüchtigen, aller Herzensregungen baren und ichamlofen Geschöpfen Blat gemacht. Diefe Loretten, Cocotten, Biches und wie fie Alle beißen, benuten Liebe, Anmut und Eleganz nur pur Maste ber niedrigften Leidenschaften und verraten, bestehlen, betrigen ober ruiniren in jeder Beziehung und ohne Gewissensbisse Den, dem ft Oft steden sie auch in beimlichem Bunde mit den gefähr fich bingeben. lichsten Industrierittern, benen sie ihre Bente in's Garn jagen. Rendez-vous mit solchen Bersonen sind die erwähnten Maisons de passe, welche in ihren geringeren Abarten oft die Erdgeschosse ganzer Strafen einnehmen, in benen es zuweilen recht gemein, rob und felbst blutig zugent

Die Zustände der Prostitution in den übrigen größeren Städen Frankreichs, sowie die benselben nachgeahmten der Hauptstädte Belgiens, der Riederlande und Spaniens sind denen von Paris analog. Gang anders sind die Berhältnisse der Prostitution in Italien und in Österreich-Ungarn. Dieselbe ist dort in keiner Weise geregelt oder beutstättigt, sondern völlig freigegeben, wovon denn auch ein ausgedehuter Gebrauch gemacht wird.

Die gemeineren Dirnen ergeben sich start dem Trunke und find bis 2000

Bir fommen zu ben beutschen Großstädten und beginnen unt

ihnen mit ber neuen Raiserresibenz (Bb. V. S. 41 f.).

Etel ichamlos.

Berlin erhielt im Jahre 1792, in Folge ber allseitigen Entwicking seiner Berhältniffe, ein neues Borbellreglement, und gleichzeitig wurde and eine "heilungstaffe" für Prostituirte gegrundet, in welche Bebe biefer Ungläcklichen einen monatlichen Beitrag zu legen hatte. Im Jahre 1796 hatte bie preußische Hauptstadt auf 173.000 Einwohner bereits 250

wlizilich eingezeichnete öffentliche Dirnen und auf 6660 Bäuser 54 Lembel ber Benus. Die frangosische Invasion von 1806 perschlimmerte befe Berhaltniffe noch bebeutend, und feit biefer Zeit murbe auch fiber Amahme ber Spohilis geklagt. Die Franzosen, nach welchen bas Bolk biefe Krankheit stets beneunt, und bie ohne Zweifel bas Meifte an ihrer Beibreitung beigetragen, waren fo naiv, fich bei ben preufischen Behörben barliber 211 beklagen. Die in Folge beffen vorgenommene Untersuchung mab unter ber auf 150.000 Seelen herabgefuntenen Bevölkerung Berlins 433 eingeschriebene und 764 nicht eingeschriebene Dirnen! nachbem bie Imasson aufgehört, nahm auch die Brostitution in Berlin wieder ab. Im Jahre 1810 waren die Borbelle auf 43 vermindert; aber noch wiltete bie Sphilis arg, besonders in der prengischen Armee. Umter folden Umftänden erhob fich ftarte Opposition gegen die Dulbung von Borbellen, welcher ber König 1809 so weit folgte, daß er biese Anstalten aus allen fatt befuchten Strafen verbaunte, und bie Stadtverordneten erflärten bie Borbellwirte bes Bürgerrechtes verluftig. Seit 1810 murben benn and feine Konzessionen mehr zur Errichtung berlei Anstalten ertheilt. harmadia aber bestanden die alten fort, und seit 1828 murben wieder betige Klagen ob des mit denselben verbundenen Argernisses laut, welche end= lich, nach wiederholten Bitten und Eingaben nach und nach bewirkten, daß bie Borbelle fich mit geringen Ausnahmen auf die "Königsmauer" beschräntten, wo nun eine Rupplerstadt im Kleinen bestand, in welcher naturlich bin ehrbarer Menich mehr wohnte. Das polizeilich für ben Beruf einer Dime vorgeschriebene vierundzwauzigste Alterejahr umging man burch Billidung von Taufscheinen. Die dem fraglichen Institute bewiesene Ber-Atuna erhellt aber schon baraus, bag in bem polizeilichen Bertrage widen einer Aupplerin und einer ihrer Untergebenen Lettere geradezu D... und ihr Gewerbe D... rei genannt wurde. Bäufig genug waren de Borbelle auch die Schlupfwinkel von Dieben und Diebshehlern. un Jahre 1842 begannen fich bie Nachbaren ber "Königsmauer" gegen 24 bortice schändliche Leben und Treiben zu beschweren, namentlich ba d basselbe in besonders verletzender Weise auch bei Trauungen und Emfen aus bem Rreise ber Borbellbewohner geltend machte, indem babei der Böbel seinem Sohne freien Lauf lieft. Die Regirung wufte biesen Magen gegenüber keinen andern Ausweg, als die völlige Aufhebung ber Borbelle, welche benn auch bas Ministerium bes Innern 1843 insofern mbahnte, als es auf breimalige Berletzung bes Borbellreglementes unnach-Schilche Entziehung der Konzession folgen zu lassen erklärte. Die Erwarung, daß bies ein Todesstoß für jene Anstalten sein würde, wurde jedoch not erfüllt, und im Jahre 1844 war noch Beranlassung zu einem folden Inwillen gegen bie Borbelle, baf eine Rabinetsorbre biefelben mit Enbe & Jahres 1845 ju folieken befahl. Doch, biefer Makregel folgte noch tterere Entiduschung als jener; Die Profitution breitete fich nun im

Geheimen, aber unaufhaltsam, über alle Straßen aus, und mit ihr fürchterliche Schatten, ber ihr überall folgt, die Sphilis. — Diese Er misse waren so erschiltternd, daß seitdem die preußische Regirung im Z ber geschlechtlichen Moral den Kompaß verlor und geraume Zeit nich Reinen war, ob Regelung der Prostitution oder Unterdrückung berse das Richtige sei. Der erwähnten Unterdrückung solgte 1851 die Wie eröffnung und 1854 neuerdings die Schließung der Borbelle, die erst 1856 vollendet war.

Das Berhalten der Bolizei in Berlin ift seit der ersten ? hebung ber Borbelle im Jahre 1846, mit theilweiser Unterbrechung Jahre 1850 bis 1854 (beziehungsweise 1856) genau mit ben & ichriften bes 1871 erlaffenen Reichoftrafgesethuches im Ginklange gegenwärtig nicht mur ausbriidlich auf basselbe gegrundet, sonbern bas Erganzungsgesetz zum Strafgesethuch ift fogar bie in Berlin ge Braxis von offenbarem Einfluß gewesen. Da mithin ber Staat Broftitution weber anerkennt noch bulbet, um so weniger also mit selben pattirt ober ihr Zugeständnisse macht, so stellt er sich ihr ge fo gegenüber wie anderen Ubelftanden, welche in ben Begierben Leibenschaften ber Menschen begründet sind, natürlich mit bem Ut ichiebe, ber amifchen ben geschlechtlichen und anderen Begierben naturge Da durch die im Berborgenen geübte freiwillige Unzucht Die Moralität, aber kein Recht Dritter verlett wird, so bestraft Staat biefelbe an sich so wenig wie andere tein Recht verletenbe fittliche Sandlungen, weil bies außer feiner Sphare, ja außer fe Macht liegt. Aber er muß barüber machen, bag baraus weber Re verletzungen, noch anderweitige Schädigungen erwachsen. Da ber @ namentlich auch für die Erhaltung ber öffentlichen Gesundheit zu fo hat, so muß er bies auch gegenüber ber Unzucht thun, welche beta lich bie Gefahr ber Anstedung mit Krantheiten in fich birgt. nämliche Pflicht bat er in Bezug auf die öffentliche Ordnung Sicherheit zu beobachten. Es liegt ihm bemnach ob, barüber zu wa daß die Brostitution, welche er nicht anerkennt und bulbet und welcher er keinerlei Berträge schließt, welche aber ungeachtet aller g fie unternommenen Schritte ftete eriftiren wirb, ber öffentlichen Gef heit, Ordnung und Sicherheit nicht schädlich wird.

Diesen Grundsätzen gemäß sind in Berlin bezüglich der Profition keine besonderen Berordnungen oder Reglemente erlassen, sondern polizeiliche Maßregeln getroffen, wie gegenüber jeder gemeinschädst Thatsache oder Berumständung. Den Personen, welche so tief sallen sind, sich gewerbsmäßig der Unzucht zu widmen, wird zu d Behuse daher keine Bewilligung ertheilt, sondern sie werden unter trole gestellt, um nicht gemeinschädlich wirken zu können.

Wenn in Berlin eine weibliche Person ber gewerbemäßigen:

mit vetvächtig ober überwiesen ift, fo wird sie aufgegriffen und ber Sitempolizei vorgeführt. Bier wird fie fofort über alle ihre Berhaltme verhört und bann, weim fie nicht zu Protofoll ertlart, noch Jungfin au fein, ober sonft als ungefährlich erkannt wird, ärztlich unter-In fie frant, fo wird fie nach ber Charité befördert. Ift fie wegen gefund, fo wird ihr ihr Lebenswandel einbringlich vorgehalten : fe wird davor gewarnt, wird ermahnt, sich zu bessern und einen ehr-karn Beruf zu ergreifen; und es wird ihr gedroht, bei abermaligem Ottutenwerden sie unter amtliche sanitätspolizeiliche Kontrole Fruchtet bies nichts und dieselbe Berson wird ein zweites Mal w bie Sittenpolizei gebracht, so wird ihr mitgetheilt, bak sie nunmehr nach vergeblicher Warnung unter Kontrole gestellt werden milfe. Dar= auf werben ihr, im Interesse ber Gicherung ber Gesundheit, ber öffent= lichen Ordnung und bes öffentlichen Anstandes folgende polizeiliche Borfchriften bekamit gemacht: 1) Sie hat an einem bestimmten Tage jeber Woche Bormittags zwischen 10 und 12 Uhr im Bureau ber Sinenpolizei ju einer ärztlichen Untersuchung fich punktlich ju ftellen, 2) wird ihr untersagt: in ihrer Wohnung vom Fenster ober von ber Thur aus Mannspersonen burch Worte, Winke, Zeichen u. a. Rundjebungen anzuloden, überhaupt auffällig aus bem Fenster zu seben, 3) ber Straffe, ober fonft an öffentlichen Orten fich bemerkbar ju utichen, 4) Die Logen in öffentlichen Lotalen mit Mannern zu besuchen and fich ben Möninern bort ungebührlich aufznbrangen. 5) bie Wohnungen Berfonen au betreten, die ber Ruppelei verbächtig ober wegen folder eftraft find ober sich in Untersuchung befinden, 6) sich in der Nähe Rafernen, Militärgebäuden ober von Militär ftart besuchten Orten tumantreiben, 7) in ber Rabe von Kirchen, Schulen, Rafernen u. a. Istentlichen Gebänden und überhaupt zu ebener Erde zu wohnen, 8) Geater, Circus, das Kroll'iche Lokal und ben zoologischen Garten zu besichen, 9) mit unerwachsenen Zöglingen ber Militär= und Civil-Lehr= mfalten in Berbindung zu treten, 10) sich durch auffallenden But ober die Tracht in den Straken u. a. bemerkbar zu machen, 11) Abends Rachts in Straffen und auf Plätzen umher zu schweifen, 12) sich Mitter ben Linden ober in der Nähe berfelben bliden zu laffen, -Mles bei Androhung ber in §. 361, 6 und 362 bes Reichestrafgeset= bides angebrobten Strafen. Es wird ihr ferner anbefohlen, bei Berwedung von Zwangsmaßregeln für ihre volizeiliche Anmelrung Sorge it tragen und von jeder Beränderung ihrer Wohnung bei ber nachsten Enfindung zur ärztlichen Untersuchung Anzeige zu machen. with ihr eröffnet, daß bei wahrgenommner Besserung und dem Nach-Weise eines ehrlichen Broterwerbes die über sie verhängte Kontrole Weber aufgehoben wurde: darauf wird ihr ein Exemplar dieser Borbriften mitgetheilt und die Berhandlung geschloffen.

Jeber Fall einer Zuwiderhandlung gegen obige Borfdriften Seite ber unter Kontrole gestellten Dirnen wird nach Makgabe Strafgesetbuches behandelt. Besiter ober Mieter von Säufern, wo gewiesenes Stellbichein von Broftituirten mit Mannern fattfindet, Gafthäufern, Läben, Ronditoreien, Tang- und Rongertlofalen, in w von Seite ber Dirnen und ihrer Beibalter Argerniß gegeben ober ben bestehenden Borschriften zuwider gehandelt wird, werden nach Strafgesethuche wegen Ruppelei in Untersuchung gezogen. Borftellung ober Beluftigung in Ronzert- und Tanglotalen find Be Beamte anwesend, um allfälligen Ungebührlichkeiten entgegen zu t Bon einer Statistit ber Lotale, in welchen Gelegenheit jur Profiti gegeben wird, kann baber keine Rebe sein, weil solche Lokale in L Allerbings weiß man, bag es g aar nicht anerfannt werben. Quartiere und Straffen gibt, in welchen vorzugeweise Profti wohnen, b. h. Bersonen, welche eine Miete bezahlen, die sie be ftebenben Berhältniffen gemäß unmöglich burch ehrliche Arbeit ern Die Bolizei untersucht biese Lokale jeden Morgen und id babei gegen Alles ein, mas ben bestehenden Ordnungen zuwider Man weiß ferner, daß es acht größere Tanglotale gibt, welche in bezüglichen Rufe stehen und baher von ber Polizei bewacht we andere Lotale, bei benen letteres ber Kall ift, wechseln in ihrem oft, je nach ihrer Leitung ober nach bem Besuche von Seite bes ! Bersonen, welche, ohne unter Koutrole zu stehen, ber gen mäßigen Unzucht überwiesen werben, fallen unter bie bezüglichen ! graphen bes Strafgesetbuches.

Über bie ärztliche Untersuchung ber unter Kontrole Stehenben für jebe ein Buch geführt, bas aber bei ber Polizei bleibt. Krar

fundene werden jedes Mal sofort in die Charité befördert.

Es wäre, trot ber schärfsten Kontrole schlechterbings unmi daß in einer großen Stadt mit so sehr wechselnder und zu st. Theile unverehelichter Bevölkerung ein Ubel abnähme, das auf physiologischen Thatsache beruht, welche niemals zu ändern sein Es wäre schon ein sehr erfrenliches Ergebniß, wenn nachgewiesen ut könnte, daß das mathematische Berhältniß der gesammten Prostitutic Bolkszahl nicht gestiegen wäre. Wol kann mit ziemlicher Sicherheit nommen werden, daß es nicht gestiegen ist, weil das Berhältniß der klirten Prostitution in den letzten Jahren sich ziemlich gleich blieb; die Prostitution hat einen weit größern Kreis der Einwirkung als das Preisgeben um Gelt. Ihr Reich erstreckt sich über die ver Fantasie einer ganzen Bevölkerung und es ist dies in den letzten zehnten in besonders hohem Maße der Fall. In früherer Zeit die Prostitution einen rohern und dadurch unschädlichern Charakter; durch ihre Derbheit stieß sie jeden wolerzogenen Menschen ab und

ie Rahl ber eigentlichen Buftlinge beschränkt. Seit ben letten g bis breifig Jahren jeboch bat eine raffinirtere Wirkfamteit Ubels begonnen, beren Quelle nirgends anders gesucht werden als in ben bemoralisirten Auftanden bes zweiten frangofischen reiches. Rach bem Staatsstreiche vom 2. Dezember 1851 war ak bie Berführung jur Frivolität in ein Spftem gebracht murbe. men die Darstellungen nachter Figuren in die Mode, nicht in Unbefangenheit und Absichtlofigkeit wie im alten Griechenland, t mit ber ausbridlichen Absicht, die Sinnlichkeit zu reizen, die ben aufzustacheln. Dazu gesellten sich bie lüsternen Romane eines Sue, Alex. Dumas Bater, Baul be Rod, Bouffave, Roqueplan, ebruchsbramen von Alex. Dumas Sohn u. A., Die lüberlichen ten von Offenbach, Die Chansonetten einer Teresa u. A. ich nachweisen, wie biese verführerischen Erscheinungen ber Runft teratur neben bem icheuklichen Cancan seit ben fünfziger Jahren ingland und Deutschland gebrungen sind und wie genau seitbem bon, Berlin und Wien bas Raffinement sich mit ber Prostitution ben hat, um ihr neue Opfer zuzuführen. In Diefer Begiebung n Berlin und ben beutschen Stäbten namentlich bie notorischer aus Baris importirten Cafés chantants (Tingeltangel) unermubitig. Diese Anftalten, in welche gewissenlosse Eltern nur allzuibre Kinder mitnehmen und baburch felbst ben Reim zum Berin bieselben legen, - nehmen beinahe vollständig bie Stelle forbellen ein, nur mit bem Unterschiebe, bag im Lotale felbft stattfinden barf, mas in ben Bereich ber Sittenvolizei gebort, vor bem Eingange ein Bolizeibeamter seinen Bosten genommen bat. leiben bie Summen, um welche bie Angestellten ihre Bringipale m, um ber Berlodung ju Bergnugen und Ausschweifung ju und hier finden Nathrlichkeit und Unbefangenheit. Unschuld und reinheit ihr Grab. Und boch find bas noch bie feineren Anläffe. olumper find diejenigen ber Tanglokale, bes Orpheum, Obeon, lla Nova, Billa Colonna u. a., welche zwar mit bem bleubenbsten und feenhaften Einrichtungen ausgestattet find, aber nur die verfte Gesellschaft beherbergen, und in die sich zu mischen fur ehr-Menschen absolut gefährlich ift. Die unebelften Anläffe findet iber auf ben Straffen. Die Unficherheit ber Straffen Berlins Dirnen und ihre Berbundete, Strolche und Diebe aller Art, war eit lang, namentlich in ben fecheziger Jahren und unmittelbar em letten Rriege schlimmer als jett, wo bie Bolizei machfamer lätiger geworden ift. Die Brostitution tritt schlichterner auf, was i nicht ber Kall war, es können jetzt auch ehrbare Damen wieber ziemlich später Stunde ohne Gefahr bie befferen Quartiere anbern.

Dem zeitweisen Schwanken Berlins zwischen Gestattung und Unt britching ber Benustempel gegenüber finden wir ein beständigeres Bi fahren in ber Seeftabt Samburg. Nachbem bort noch im vorig Jahrhundert bie gröfte Sittenstrenge geberricht (f. Bb. V. G. 45 brachten merft die der frangofischen Revolution entfliebenden abelia Emigranten lodere Ansichten und Gewohnbeiten babin, noch mehr al ipater bie frangofischen Beere Napoleons. Der Brator Abendroth w faßte 1807 bas erfte Borbellreglement, welches ben Dirnen eine Te Ein anderes foldes erließ t von zwei Mart jährlich auferlegte. frangofiiche Generalkommiffar b'Aubignofe mabrent ber Befetung Das burgs burch die Soldaten bes Raiferreichs. Bon 1814 bis 181 unterblieb bie Erhebung jener Tare, murbe bann aber wieder einaeftib Im Jahre 1812 waren fünfundsiedzig Dirnen eingeschrieben, 1824 ab schon fünfhundert in etwa neunzig Säufern und um 1870 existirten gi 149 Borbelle mit elfbunbert beren Bestimmung erfüllenden Berjonen, was von dem zunehmenden Saudels- und Seeverfehre Samburgs be rührt, ber ftete eine große Menge fraftiger und mabrend ibrer So reisen natürlich zur Enthaltsamkeit gezwungener Matrofen in die beleb Stadt bringt. Das jungfte Borbellreglement, bas fogenannte Bla Buch, erschien im Jahre 1834. Die Hamburger Polizei geht von be Grundfate aus, baf bie Broftitution nicht zu vermeiben fei, übermat fie aber strenge, und ein eigener Beamter hat sich mit diesem wer beneibenswerten Geschäftszweige zu befassen. Unter seiner Aufsicht ver mitteln Rupplerinnen bie Übergabe geeigneter Berfonlichkeiten an gedulbeten Borbellwirte, und er beforgt beren aratliche Unterfuchung m Emschreibung. Wirte und Dirnen zerfallen in brei Rlaffen, welch monatlich brei, zwei und eine Mark zu entrichten haben, von welche Anordnungen die St. Pauli-Borftabt abgesondert ift, die aber nicht mitt ftreng beauffichtigt wird. Außerst gablreich find bie Strafen, in ben ber Benus gehulbigt wird; bie feinste unter benselben ift bie Schwiege strafe, in welcher große Ordnung und Reinlichkeit und ziemlich sichen Sout gegen Anstedung berrichen foll. Dann geht es in anbert Straffen ftufenweise abwarts und immer gemeiner au, bis am @ die schmutzigsten und robesten Matrosen aller Nationen die gewöhnliche Stammgafte ber baufälligen und winklichten Unzuchthäuser finb. Di Polizei gestattet aber überdies auch einzeln wohnenden Dirnen bie And übung ihres "Berufes", ber fie entweder ihre Gafte zu Sause erwarten ober Abends die Straffen burchziehend, nachgeben. Es gibt Unglie liche, welche ihrer Schmach bis in hobes Alter (!) leben und folde, welche biefelbe ju Diebereien benüten. Umfonft find bie Gwi guge, welche bie Polizei von Zeit zu Zeit gegen biefe Auswürflinge "Civilisation" unternimmt, um fie einzufangen und bem Strafarbe haufe zu überliefern. Inwieweit biefe Buftanbe burch bie im Gentend 1876 auf Anordnung ber Reichsbehörben verfügte Schließung ber Bowdelle in Hamburg und Altona eine Beränderung erlitten haben, kum noch nicht mit Sicherheit berichtet werben.

Das Berhalten bes Staates gegenüber ber Prostitution im Deutschen keiche ist nämlich klar vorgezeichnet burch bas Strafgeset buch für 186 beutsche Reich, gegeben Berlin ben 15. Mai 1871, nebst bem knaungsgesetze zu demselben von 1876. Dasselbe enthält zweierlei inhergehörige Stellen, nämlich die §§ 180 und 181, welche von er Auppelei, und die §§ 361, 6 und 362, welche von der gewerbstäßigen Unzucht handeln.

Diese Baragraphen verlangen eine polizeiliche Überwachung ber kossitution in dem Sinne, daß der Staat keine der Moralität zuwidersuschen Veranstaltungen und Handlungen dulden darf, sondern im meresse der öffentlichen Ordnung, Gesittung und Gesundheit und des seutschen Anstandes Vorsichtmaßregeln zu tressen hat. In diesem kinne nuß denn auch in allen Staaten des deutschen Reiches das berhalten der Bolizei gegenüber der Prostitution geregelt werden.

Seit bem Erlaffe bes neuen beutschen Reichs = Strafgesethuches, erden baher nach und nach die Berliner Einrichtungen überall im miden Reiche eingeführt und alle Einrichtungen, welche bem Strafsetbuche widersprechen, also namentlich alle zum Awede ber Brostitution bulbeten Saufer polizeilich aufgehoben. Es ift bas bereits, wie schon ment, in ber freien Stadt hamburg und in Schleswig-Holftein geieben, wo noch aus ber Zeit banischer Berrichaft ber folche Baufer Es bestehen aber folche noch fortwährend, - ob mit ober me Wiffen ber Reichsbehörben, ift uns unbefannt, - im Rönigreich achsen und im Großbergogtum Beffen. In Betracht tommen bier 16 bem Bebiete biefer beiben Staaten lediglich bie Stähte Dresben, ipzig und Mainz. Alle brei befolgen verschiebene Spsteme, obicon allen brei Borbelle bestehen und gebulbet werben. In Dresben febt bie eigentumlichste Braris. Es gibt bort offentunbige Borbelle, ren Lage und Beschaffenheit in ber gangen Stadt bekannt find. Die thorben aber ignoriren fie, b. h. fie geftatten weber Borbelle, noch ettennen, noch verbieten fie folche. Die Brostituirten, ob sie in Borden wohnen ober nicht, stehen sämmtlich ohne Unterschied unter ber nichen Kontrole, und die Borbelle werben nur als gemeinschaftliche chnungen von Dirnen betrachtet. Dieselben sind von sehr veriebenem Rang und bie feinsten mit raffinirtem Lurus ausgestattet. as jetige Spftem befteht feit bem Jahre 1870, vor welchem ! Borbelle öffentlich gestattet und anerkannt waren. - In Leipzig b feit neuester Zeit die Borbelle die einzig gestattete Art ber Prostiion, welche außerhalb berfelben mit großer Strenge unterbriidt wirb. un begegnet thatfachlich niemals Profituirten auf ber Strafe ober an öffentlichen Orten. In Mainz bestehen zu gleicher Zeit eine stei aber kontrolitte Prostitution und gebulbete, aber in der Zahl beschränkt Borbelle.

Die größte Ruchtlosigkeit in Europa aber, gegen welche bie Ruftant en Berlin, Wien und Samburg, ja fogar in Paris, noch moralisch fei follen, wütet in ber Sauptstadt bes frommen Englands, freilich auch bi größten Stadt bes Erbballs, - in London. Der ichenklichfte An ber bortigen Brostitution, von welchem ber Kontinent wenig weiß, i ber Migbrauch, ja bie spstematische Berführung und ber schamlosef Berkauf unreifer und halbreifer Mabchen, von benen bas garte Alu awischen gehn und sechszehn Jahren über ein Drittheil ber Broftituitte ausmacht! Schon im garteften Alter leiben beibe Geschlechter an ber Sppbilit welche im Jahre nicht weniger als achttausend töbtliche Opfer forbert Die mit dem Leben bavonkommenden also gar nicht gerechnet! Bon bei an Rabl mahricheinlich achtzig= bis neunzigtaufend Dirnen Londons teum Die bortige Bolizei nur etwa zehntausend in 1352 Borbellen und 516 Wirtschaften. Die Borbellwirte laffen ihre lists of ladies mit and führlicher Beschreibung ber Reize berfelben (!) druden und öffentlich verkaufen, wobei in wenigen Tagen bis auf vierzehntausend Eremplare ab gefett werben! Den Bedarf biefer Wirte ichaffen über fünftaufen Rupplerinnen berbei, und nur allzuhäufig verfallen die Broftituirten and bem Berbrechen, indem fie auf zehntaufend bemfelben verfallene Berfonen burchschnittlich breitausenbsechshundert ftellen. Berren ber Beltariftofratte feiern mit Dirnen zu hunderten zugellose Orgien! Ahnlich, im Berballniffe ber Bevölkerung, find bie moralischen Buftanbe Ebinburgs, wo zwei Drittel ber Brostituirten nicht über zwanzig Jahre zählen! - In neuester Zeit bat Grofibritannien, bas auf Reisen stets fein holy book mitschleppt und sich überall seinen divine service halten läßt, ange Standale erlebt, namentlich in ben bochften Standen, wobei fogar be Tronerbe verwickelt wurde. Ebenso ist man bem schändlichen Justime ber baby-farmings auf die Spur gefommen, in welchem Rinder Einverständnisse mit beren unnatürlichen Eltern, zu Tobe - geführt merben!

Den europäischen Großstädten gibt das "Babylon der neuen Belt", New = York, an Sittenlosigkeit nicht viel nach. Die gewöhnlichsten Orte der Prostitution in dieser Riesen-Rolonialstadt werden betitelt "Basement mit freundlicher Bedienung"\*). Es sind dies Kellerwirtschaften, kandlich durch Borhänge von grellen Farben und durch lockende Inschwisien, wie z. B. zum stillen Bergnügen, zum Benustempel u. s. w. Die Wirtschaften werden leider meist von Deutschen aus den Hansestätes ober der Nordsegegend geleitet. Die "Hauptsache" in benselben sein

<sup>\*)</sup> Rach Th. Griefinger, lebenbe Bilber aus Amerita. Stutigart 1868.

pmi bis zwölf gefällige Mäbchen von achtzehn bis breißig Jahren. Die Gäste werden gehörig zum Trinken verleitet und die Dirnen sind in dieser Kunst änserst bewandert, namentlich soweit sie "Gebramtes" betissen. Die Gäste verlieren jedoch nicht nur die Nüchternheit da unten, swen auch oft Gelt und Uhr ober sonstige Kostbarkeiten, — von der Gemdheit nicht zu sprechen. Die Polizei wird vom Wirte bestochen, nicht gegen ihn zu unternehmen, derselbe macht ein gutes Geschäft, und die Dirnen werden früh alt und häslich und verfallen dem Spital ober Kriedbose.

Sober fteben die "Damen", welche besonders in Mercerftreet ober anberen "ftillen" Strafen hubsche und fein ausgestattete Bacffeinhäuser bewohnen, und zwar ihrer zehn ober zwölf zusammen, Alle junge und fone, aber beruntergekommene und entartete Töchter boberer Stande, meift Amerikanerinnen. Jebe hat ihr eigenes elegant möblirtes Zimmer; das Ganze aber fteht unter ber Leitung einer sogenannten "Mabame", mb Rachts geht es im "Salon", wo die Schönen von den Besuchern getroffen werben, bei Bianotonen und Champagnerknallen luftig zu bis menen Morgen. Das Ende ber Berrlichkeit ift aber auch bier bas Spital ober — die Strakenprostitution. Die letztere ist in New-Nort ein Abgund von Schande und Gemeinheit, am Tage unter Schmut starrend, betäubt durch Branntwein und Tabat, Nachts auf der Jagd nach leicht= fenigen Männern, Die in ben Lafterhöhlen, wohin fie geführt werben, nicht allein ihr Eigentum, sondern manchmal auch beinahe ober gang bas Leben verlieren. Der Thörichte wird entweber mahrend bes Schlafes bekoblen ober burch den eindringenden angeblichen Mann ober Bruder der Dirne beraubt und geprügelt, bei heftigem Widerstande auch erislagen. Gine in New-Port blubende Institution ift auch die sogenannte frie Liebe, die fich aber nur Reiche erlauben tonnen. Man versteht barunter leichtfertige Busammenkunfte von besonders eingelabenen Berren and Damen, Alles unter bem Genuffe bes bochften Lurus. Abuliche Buffande berrichen auch in ben librigen ameritanischen Grofiftabten.

Leider aber beschränkt sich die Prostitution im weitesten Sinne, d. h. die Herbeiführung von Gelegenheit zur Unsittlichkeit nicht auf Anskalten, die allgemein als unsittlich gelten, sondern spielt selbst in solche hinein, welche nach ihrem eigentlichen Zwecke neben der Pflege des Schönen auch die des Guten zur Aufgabe haben sollten. Es gilt dies mamentlich vom Theater und hier wieder ganz besonders vom Balletswesen, über welches dem "Staatssozialist" von einem Correspondenten Volgendes geschrieden wird: "Bor einiger Zeit traf ich, so zu sagen durch Zufall, mit einer Schar neuns die elssähriger Mädchen und ihrem Bensionsvater aus Berlin zusammen. Auf meine Frage nach dem: "Bo? Woher? Wohin?" ersuhr ich Folgendes: Es besteht in Berlin, um den mehr und mehr in's Stocken geratenen Zuzug neuer — be-

sonders weiblicher - Rrafte für bas Corps be Ballet au fichern . eine von ber Beneral-Intendang ber toniglichen Schanspiele reffortirente und mit bebeutenben Mitteln ausgestattete fogenannte Balletichule. MI jährlich (wenn ich nicht irre im August) findet eine Mufterung ber Exipettanten ftatt, bei beren Schilberung man unwilkflirlich an einen "Remonte-Markt" ober an "Ontel Tom's Hütte" erinnert wieb. Diejenigen Rinder nämlich, beren Angehörige entweder burch gewiffe Schönheitiager (man neunt als besonders thatig und routinirt in ber Babl qualifizirter Subjette während seiner Sommerreisen einen Office a. D.) ober burch ben Erfolg von Afpirantinnen aus ihrem Orte auf bie Bergunstigungen ber Balletichule aufmerkfam gemacht worben find und ihrem hübschen Rleisch und Blut gern ben mühelosen Ginteit in eine "höhere" foziale Stellung verschaffen möchten, werben fammtlich in Beisein ber an ber Sache und für die Sache Interessirten burch ben Theaterarat in Betreff ber Infallibilität ber Rabne, ber Weffelgeleule, ber Kniee, ber Figur, ber Proportion ber Banbe und Fufe, sowie falls genügende Auswahl vorhanden — auch felbst bes Brofils unter Die geeignet Befundenen - etwa gegenwärtig ein Drittel ber Erspektanten — werben sobann zu bestimmten Familien in Roft gegeber und unter fich trot "Schulzwang" und "Allgemeiner Ministerialbeftip mungen" etwa zwei Stunben täglich aufe Rotburftigfte im Leen, Schreiben, Rechnen und in frangofischer Runftsprache, in ber Religion gar nicht, in apmnastischen und Tanzübungen bagegen (nach ber Meinung ber Kinder) bis jum Uberdruß unterrichtet. Die Frage: "ob fie fpiter zur Konfirmation resp. zur Firmelung vorbereitet würden?" unterließ ich leiber, nicht aber bie: "Was wird aus biefen Madden im Großes und Ganzen?" Und ba mußte ber Pflegevater mit einem tiefen Genfer - ju meinem Entfegen - ertlaren: "Drei Biertel berfelben, insbesondere natürlich Diejenigen, Die aller aufgewandten Milbe mige achtet schließlich nicht nach Bunsch avancirten, gehen unter!" Und, fligen wir hinzu, der Rest geht erst recht unter, die zur Konfirmation bez. Firmelung vorbereiteten fo gut wie die anderen.

Gegen die Pest der Prostitution ist am 19. März 1875 zu Louden der "britische", jetzt zu einem "kontinentalen und allgemeinen "erweitett Bund (Fédération) gegrundet worden. Derselbe vereinigt in fries Bereinigung Personen beiderlei Geschlechtes, die geneigt sind zu bekereinigung Personen beiderlei Geschlechtes, die geneigt sind zu bekermen beizutragen, welche unser sozialer Zustand in Bezug an öffentliche Sittlichkeit erheischt. Er hat weder Statuten noch besonden Berordnungen, sondern überläßt es der Initiative der Personen die in beitreteu, sich gruppenweise zusammenzusinden und zur Entfaltung ihner

Wirksamkeit eigene Ausschüffe zu bilben.

Er ift unabhängig von jeber politischen Partei, jeber philosophifden Schule, jeber kirchlichen Konfession. Was er mit allen gefehlichen

Millen anftredt, ist "die Beanspruchung der nathrlichen Menscheurechte ste beschlechter, die Beschützung der Schwachen, die Unterdrückung der Billturgewalt der Sittenpolizei, die Abschaffung aller Gebräuche und kinichtungen, die darauf abzielen, dem Laster eine Art offizieller Sank-

ton m geben".

Die rasche Berbreitung, welche bieser Bund in mehreren enropäischen Anaten und selbst in Amerika gefunden, hatte die Zusammenberufung internationalen Kongresses zur Folge, der in Genf vom 17. bis 2. September 1877 abgehalten wurde. In der Absicht, das soziale bel der Prostitution so gründlich als möglich zu studiren und die Unterschung nicht allein auf dessen äußere Erscheinungen zu beschränken, ubern auch auf die Ursachen, die demselben Nahrung geben, sowie auf e wirksamsten Mittel zu dessen Bekämpfung auszudehnen, hat der unges seine Arbeiten unter fünf Sektionen vertheilt, welche je nach i speziellen Aufgabe, die sie zu lösen hatten, in solgender Weise desumt worden sind: Gesundheitpslege, Moral, Bolkwirtschaft, Wolthätiget, Gesetzgebung. Die Berhandlungen dieser einzelnen Abtheilungen ihm zu "Beschlisssen" geführt, von denen wir hier die wichtigsten kenten.

Die Sektion für Gesundheitpslege bezeugt, daß alle Shsteme der ittenpolizei, die darauf ausgehen, die Brostitution zu regeln, sich als Alfändig ersolglos erwiesen haben. Sie verwirft dieselben und stützt die unter anderen Gründen auf die folgenden: daß die obligatorische tastiche Untersuchung der Frauen das menschliche Gefühl empört; daß iese Untersuchungen nur eine gewisse Anzahl Prostituirter trifft; — daß un sich nicht auf dieselbe verlassen kann um die schwerste Form konstnieueller Sphilis zu erkennen, und deren Fortschritten Einhalt zu im; — und daß sie solglich für die Gesundheit der untersuchten Frauen ur eine höchst trügerische Gewähr leistet.

Jedes Spftem, das die Prostitution organisirt, regt zur Ausweifung an, vermehrt die Zahl unehelicher Geburten, entwickelt die simliche Prostitution und brückt die öffentliche und personliche Sittlich-

it auf eine niedrigere Stufe berab.

Die obligatorische ärztliche Untersuchung ber Prostituirten, auf der 1918 polizeiliche Regulirungs-Spstem beruht, ist eine um so grauen10stere Schmach für die Fran, als sie die von ihr gewaltsam unter10steren Unglücklichen vollends ins Berderben reißt, indem sie den Rest
10st Schamgefühl zerstört, der noch bei den Berworfensten vorhanden
10st tann.

Es ist erwiesen, daß die polizeiliche Regulirung der Prostitution in großes hinderniß für den Erfolg von Rettungswerken ist, da die fizielle Einschreibung und die ärztliche Untersuchung sich allen Gefühlen utblicher Schamhaftigkeit entgegen stellen. Dadurch wird es um so

schwerer, die Gefallenen wieder auf den rechten Weg zuruckzuführen, u boch von jeder Frau gehofft werden muß und kann.

Es steht zu wünschen, bag überall Asple errichtet werben, jebe so, baß sie so wenig als möglich ben Charafter einer Strafanstalt ar nehmen, ba herzliche Theilnahme und christliche Liebe bas einzige wird same Mittel zur Rettung junger Mabchen ist.

Es ift zu wünschen, daß zwischen allen Ländern ein spftematischen Netz von Berbindungen hergestellt werde, um den Schacher mit "weißen Sklavinnen" zu hindern und für das Wol der Frauen zu sorgen, die in den verschiedenen Ländern Anstellungen suchen.

Der Staat hat nicht das Recht, die Prostitution durch Berntnungen zu regeln, denn er darf sich niemals mit dem Unrecht vertragen, noch verfassungsmäßige Garantien gegen zweifelhafte Interessen and obfern.

Der Staat soll fortfahren, die Aufreizung zur Unzucht, wenn fe an Minderjährigen des einen ober anderen Geschlechts verübt wird, gan besonders aber die Auppelei zu bestrafen. Er soll die Anwerdung Ummündiger zum Zwede der Unzucht streng bestrafen. Er soll jede tolletive Beranstaltung der Prostitution untersagen, und daher die Halmy eines Bordells, die Bermietung eines Gebäudes oder Grundstildes pielem Zwede verbieten. Es ließe sich hier die Analogie der Spielhäuser ansühren, die von fast allen Strafgesetzgebungen untersagt sind.

Mit dem Kampse gegen die körperliche Prostitution ist aber nicht Alles gethan; benn es gibt auch eine geistige Prostitution, welche öffentich bie sittlichen Gefühle sogar ber Kinder untergräbt und welcher sogar der abgesagte Feind solchen Treibens schwer entgehen kann. Es ist dies die Pflege der Obschität, über welche ein Blatt in neuester Zeit Folgendes mittheilt: "Einem Unfug vorbeugen ist besser als einen geschehen anzeigen oder beklagen. Darum erinnern wir im Borns daran zuzusehen, wie am wirksamsten einem Unfug zu begegnen sei, der in unserm für moralisch geltenden Deutschland mit jedem Jahre sich mehr nud mehr steigert, wir meinen die alljährlich wiederkehrende Bersendspon die Sittlichseit verhöhnenden Neusahrskarten.

Ist es nicht schmachvoll, daß Karten mit den gemeinsten Zoten in Wort und Bild von deutschen Industriellen versertigt, von deutschen Kausseuten in kleinen und großen Geschäften verkauft und von deutschen Männern — leider auch schon von Knaben und Inglingen — son deutschen Frauen gekauft und als Splvesterscherze und Renjahrbwünsche meist anonhm und durch die Post verschickt werden? Nicht etwa, daß Männer nur unter sich solche zweideutige Scherze treiben; sie erstucke sich in weniger gebildeten Kreisen auch auf das weibliche Geschlecht. Es soll ein Bergnügen sein, wenn ein armes Bürger- oder Dienstmidden

a Renjabromorgen, wo boch alle nicht ganz roben und gefunkenen Amschen mit einem gehobenen Gefühl ben Tag beginnen möchten, mit der Gemeinheit überrascht wird, bie jum Erröten zwingt. Manchmal in Spaß, manchmal eine Rache — eines so schändlich wie bas andere! Bir wiffen, daß manche Mabchen biefer Kreise Briefe, Die verdächtig ussehen, am Neujahrstag entweder gar nicht annehmen, ober nachdem te biefelben geöffnet und eine berartige Rarte gefunden, bas Couvert wider ichliefen und mit ber Bemerkung : "berührt mich nicht" ober intilmlich abgegeben" ber Bost wieder einbändigen.

Diefer fich schweigsam beim Jahreswechsel vollziehende Unfug ift iberwärtiger, gefährlicher und unwürdiger als felbst das rucksichtlose m unanständige Schreien und Johlen in ben Straffen ber Stadt von n feierlichen Mitternachtftunde bis jum ersten Sonnenaufgang bes neuen Bene Karten gelangen in die Familien; fie werben vielleicht n nicht verftedt, sonbern von Knaben und Dabchen gesehen, ober ihnen it ber lachenben Bemerkung vorenthalten : Das ift nichts für Euch! manf bann von jenen um fo lufterner banach gespäht, bas vielleicht efundene nachdenklich betrachtet und wol weiter gezeigt wird.

Wie ift bem zu begegnen? Das Strafgesetbuch bestimmt, bag, wer gidtige Schriften , Abbildungen ober Darftellungen verlauft, vertheilt er sonst verbreitet, ober an Orten, welche bem Bublitum augunglich b, ausstellt ober anschlägt, mit einer hoben Gelbftrafe belegt wirb.

Wir appelliren baber an bas Strafgesethuch und an die Polizei -aber anvörderft auch an bie beutschen Inbuftriellen und Rauf= ute, welche biefe Karten fabriziren und auf ben Markt bringen. em nicht etwa Frankreich sendet uns diese Rarten. - beutsche Beabtreibenbe find es, bie fie anfertigen, beutiche Geschäftsleute, welche berbreiten und damit ber bobenlosesten Gemeinheit bienen. r die entschuldigenden Stimmen aus Industrie und Handel: wir fertigen b verkaufen nur was man haben will, - erst bie Nachfrage erzeugt Ingebot und die Lieferung. Aber ein beutscher Geschäftsmann, ber f Anftand, Ehre und Sittlichkeit balt, ber in jebem andern Falle bie mutung zurudweisen würde, felbst etwas gegen Anstand, Ehre und ittlichkeit zu thun ober in seiner Kamilie zu bulden, sollte fich schämen, n ben Anforderungen ber Gemeinheit und Unsittlichkeit bienstfertig tgegen zu kommen. Würben solche Dinge gar nicht auf ben Markt bracht, fo brauchten Bolizei und Gericht nicht bemutt zu werben.

Es ift freilich schwer bier bie Grenze zu finden, welche bas Eribte vom Unerlaubten scheibet, da bie jetige Generation bereits vieli erträgt, was sonst als unschicklich gebraudmarkt worden ware, so B. manche Damenmoben, manche Schaustellungen und Ballets, manche stoaranbijde Bervielfältigungen an ben Schaufenstern, für Stereosen u. f. w. Auch ber frivole Zeitgeschmad tommt bier in Betracht; bemselben kommen viele große Künftler in ihren Gemälben bereitt entgegen, gerade so wie manche Theaterbichter in ihren Stilden.

Die Beamten aber, benen es obliegt, die öffentliche Sittlichke behüten, möchten wir auffordern, gerade in diesem Punkt möglichs wissenhaft zu sein und weber ein Auge, noch gar alle beibe zuzubrid

Dag aber auch in manchen Gegenden, namentlich in Folge groffftäbtischen Lebens, die Entsittlichung tief in die Familiem e brungen ift und die heiligsten Bande zerfrißt, zeigt als Keines Be folgender Fall:

Rurz, nachdem Baris geöffnet war, kam bie junge schöne be ratete Tochter meines Wirtes, welche in Paris mit ihrem Gema Belagerung burchlebt hatte, in Bontoife eines Abends bei ihren & Tags barauf fiten wir vier, Bater, Mutter, Tochter und ich einquartierter Bruffien, beim Dejeuner und die Tochter erzählte alübenden Farben von den Barifer Miferen, als wir von fern Frau mit einem kleinen Wesen auf bem Arm, die Strake berauf, unfer Saus gutommen faben. Raum bemertte fie ber Bater, al feine Frau und Tochter barauf aufmerkiam machte, auffprang und über die "miserable bevorstehende Störung " lamentirte. Frau und T blidten gleichfalls hin, erschrafen förmlich und gaben in gleicher ! ihr offenbares Unbehagen zu erfennen über die eintretende "Schreit Doch die Frau braugen näherte fich bebenklich; ein schneller Euts that not, und man hore was nun geschah: Die pfiffige Bonne it Rüche wurde schuell beordert, jener Frau entgegenzutreten und zu mi bag "Niemand zu Hause sei". Darauf sahen wir, im Zimmer borgen, wie die Berson mit bem kleinen Wurm sich verstimmt, gottergeben, wieder entfernte. Wer mar Diefelbe gewesen? Es wa Amme mit bem Rinbe, refp. Entel meiner brei Ti nachbaren. Rurg bor ber Umzingelung von Baris in biefer Stat boren, gab bie Dama bas fleine Wefen fofort an eine Amme, Stunden von Bontoife in Die "Mouriture", fab bas Rind mil biefes Beitraumes naturlich nicht, macht bie Barifer Differe mit, b endlich zurud nach Pontoise; ba erscheint bie Amme, wol vermuten Rüdkehr ber Mama, um zu zeigen, wie das Kind gebieben fei, muß, ohne vorgelaffen ju werben, ju fing jurudtehren, ba bie Sti ber Mutter und ben Grofeltern zu unerträglich buntt. - Benige nach oben erzählter Begebenheit fite ich Abends mit Madame D. Diner allein und auf meine Frage: wo ber Berr Gemal fei? fle: "Ift hente nicht. Dienstag?" Ich bejabte. "Nun," sagte fie etwas gang Selbstverständliches, "Dienstags speist mein Mann bei Datreffe", und babei gab fie mir feelenvergnugt ein Beiden aulangen". — -

#### B. Die Habsucht.

Bie die ans der frangösischen Revolution entsprungenen Kriege ein motheres Uberhandnehmen der Gauner- und Räuberbanden im Gefolge atten, haben wir schon (Band V. S. 8 ff.) gezeigt. Es bleiben s noch Bervollständigungen jener in unsere Beriode bereingreifenden ngaben fibrig. — Die Räuberbanden am Main, im Speffart und im bemvalbe fanden ihr Ende 1811, als in Beibelberg, Mannheim, Mainz, legen, Darmstadt, Wiesbaden, Burgburg u. a. D. 69 Mitglieder berben gefangen gesetzt wurden, benen neben 91 noch nicht Berhafteten ht weniger als 266 Einbrüche und Straffenraubereien, theilweise mit orbihaten verbunden, zur Last lagen. Bier von ihnen, Manne Friedi, Sölzerlips, Krämermathes und Beit Krämer, wurden am 31. Juli 12 bei Beibelberg enthauptet\*). Gleich ben Revolutionstriegen ent= ielten aber auch die Befreiungstriege feit 1813 bas gesellschaftfeindliche Bei ber Befreiung von Kaffel burch bie Ruffen entsprangen 1 Sträflinge, in Beiligenstadt ihrer 88 und fo noch an vielen anderen Es entstanden wieder neue Banden, welche jedoch nach ben iedensschluffen von 1814 und 1815 burch die wieder in's Leben ge= tene Gensbarmerie gezwungen wurden, vom Raubmorbe abzulaffen. Diebesbanden fortbestehend, unterlagen fie im Laufe der zwanziger bre mehreren streng und gewandt geführten Untersuchungen, namentlich Raffel, Frankfurt am Main, Wiesbaben, Magbeburg u. a. D., woimmer noch zahlreiche Überrefte ber alten rheinischen Banden entbeckt Im Jahre 1825 fah auch bie Schweiz einen weitverzweigten merprozeff, welcher 1255 Diebstähle betraf, aber von einer politischen rtei fo fehr zur Ausforschung von Umtrieben ihrer Begner benutt rbe, daß die Untersuchungerichter zwanzig Mordthaten und vierzehn andstiftungen beraus inquirirten, welche gar nicht stattgefunden hatten! wurden brei Gauner in Lugern enthauptet, ein Golder und feine wester zu zwölf Jahren Retten und Buchthaus verurteilt (f. Schmeireich. bes Berf. III. G. 251 ff.). In späterer Zeit erregte ber fangs 1831 zu Berlin erhobene Gaunerprozeß gegen die judische nde des Moses Levi Löwenthal großes Aufsehen, da in denselben I Personen verwickelt waren, benen über achthundert Berbrechen mit m nachgewiesenen Schaben von 210.000 Thalern zur Laft lagen. Die eile gablten zusammen 1264 Jahre Zuchthaus und 1380 hiebe, in iter Instanz noch 858 Jahre und 1060 hiebe. Recker ist bas mertum seit bem Revolutionsjahre 1848 wieder aufgetreten. t unter anderm ber Prozeg ber Windmichel'schen, Löschenkohl'schen

<sup>\*)</sup> Altenmäßige Geichichte ber Räuberbanben 2c. Bom Stabtbireftor Pfifter beibelberg. — Rachtrag zu berfelben. Bon Demfelben. Beibelberg 1812.

und Grafil'schen Bande in Österreich während ber ersten fünfziger Jahn und ber Gaunerprozes, welcher in Holstein 1856 abgeschlossen wurde.

Das Gaunertum ber Gegenwart ift eine nicht zu unterschätente In ben vielgestaltigften Erscheinungen burchfänert mb Macht geworben. vergiftet es alle Stänbe und Berufsarten, wie Ave-Lallemant fagt, well verbrängten Tronerben mit bem Stern auf ber Bruft bis zum elenbeften Im Jahre 1820 gablte Schrenden 650 jubifche und 1189 driftliche Gauner auf, und 1840 schätzte Thiele die Bahl ber Game in ben beutsch sprechenben Ländern auf 10.000. Nach obiger Bered nung waren bie Juben, im Berhaltnig zu ihrer Angahl, unter ben Gaunern mindeftens fünfzigmal fo ftart vertreten als bie Cbriften. mb wirklich find Sprache und Schrift ber Gauner immer noch beinabe gant bebräischen Ursprungs. Auch zeichnen sich bie jübischen Gauner por be driftlichen baburch aus, bag fie bas Geftoblene angftlich festhalten, mahrend die Letteren es in der Regel pralerifch verschleubern, und bat sie gewisse gaunerische Manipulationen, welche große Borsicht und Ge wandtheit erforbern, allein auszuführen im Stande find. Beibe Rlaffen aber stimmen in Robbeit, Gewiffenlofigfeit und namentlich in bem Same jur Ungucht und Bollerei überein, mahrend bei beiben ber tolle Dut ber ebemaligen Räuberbanden einem feigen, unheimlichen Schleichen in Finstern gewichen ist. Unverändert ist dagegen der Aberglaube geblieben (f. Bb. V. S. 123), ben bie Gauner fowol felbft eifrig bewahren, all binwieder auf Seite ihrer Opfer benuten. Roch in ben letten Jahren hielt ber Geschichtschreiber bes Gaunertums Leichenschau ab über eine 62jährige Weibsperson, welche früher Lohndirne, dann Kartenschlägerin gewesen und mit einem geschriebenen Bauberfegen auf ber Bruft und einer in einem Beutel um ben Leib gebundenen lebenden Rate in's Waffer gesprungen war, um, wie fie meinte, fich verjungen und if Leben von Neuem beginnen zu können. Bei Einbriichen und anderen Thaten halten die Diebe und Ganner viel auf eine angebliche Bunber traft ber menschlichen Extremente, welche baber bei folchen Gelegenbeite ftets an paffenben ober unpaffenben Orten bevonirt werben. Auch unter ben Baunern ber icheufliche Glaube verbreitet, baf bie Bertihum unreifer Madchen von ber Spobilis befreie. Mit dem weltlichen Mer glauben verbinden die Gauner aber auch den firchlichen, d. b. fie bei bigen, und zwar Juden mehr als Christen, dem Formenwesen tor Religionen in ängstlichster Beise, während ihnen an beren geistigem Doch tommt es auch vor, bag Gamer fittlichem Gehalte nichts liegt. ohne alle Ahnung von religiöfen Dingen aufwachsen und nicht einmit wiffen, welcher Rirche fie urfprünglich angehören.

Erscheinen hiernach die Gauner schon von vorn herein in allen möglichen Gestalten, so verleihen sie sich deren noch mehrere zur besten Durchführung ihres Lebenszweckes. Es ist ihnen eine Rleinigkeit, bi Konnenbeschreibungen der Päffe zu hintergehen. Dahin gehören falsche Ihne, Haare, Barte, gefärbte Haare und Augenbrauen, vorgebliche Ihnerliche Gebrechen, eingeätzte Muttermale, Leberfleden, Tätowirungen w deren Beseitigung u. s. w. Zu gewissen Zweden, z. B. zur lidberung der Haft oder gar zum Strafnachlasse, werden angewendet: chandelte oder verheimlichte Schwangerschaft, künstliche Nachahmung der inksuch; vorgegebene Taubstummheit und Schwerhörigkeit dienen dazu, m Untersuchungsrichter zu necken, zu täuschen oder hinzuhalten; verrückt, bern, betrunken oder in verschiedenen Afseken stellen sich die Gauner, m die Ausmerksamkeit der Leute von ihren Spießgesellen abzulenken.

Die Ganner bilden eine wirkliche geheime Gesellschaft, beren Zummenhang außer dem saubern Gewerbe selbst vorzüglich durch die lannersprache oder das Rotwälsch (franz. argot, engl. slang) ersuten wird. Dieselbe (Bb. IV. S. 551 f.) besteht, wie schon bemerkt, öhrentheils aus einer Mischung des Hebräischen und Deutschen, ist also win mit dem sogenannten Jüdischeutschen nahe verwandt, ohne mit weines zu sein; sie enthält vielmehr außer demselben auch noch kemente der Zigennersprache, verschiedener anderer Sprachen, der einzelnen utschen Dialekte und der eigentilmlichen Sprache mehrerer Bolksgruppen, is z. B. der Studenten, Jäger, Handwerksgesellen, Soldaten, vor Allem ker der Bordellsprache, indem diese Anstalten in Folge ihres Charakters w ihrer Heimlichkeit ein besonders beliebter Schlupswinkel der Gauner w. Als Schrift wird jedoch von den Gaunern nur die gewöhnliche kraucht, böchstens mit Verstellungen der Buchstaben.

Anger ber Sprache verftanbigen fich bie Bauner burch bas Rin= inen, b. h. burch Mienen, Zeichen u. f. w. Dazu gehört unter therm das Kingeralfabet der Taubstummen, das den Gaunern wol beunt ift, bas Schreiben in die Luft, in die Hand u. s. w. Die Gauner kennen sich gegenseitig an ber Handstellung, welche bas C im Taubummenalfabet hat, als Cheffen, b. h. Genoffen, am Schliegen bes nges auf ber Seite bes Begegnenben, mahrenb bas anbere Diefen anielt ("Scheinlingezwickeln") u. f. w. Jeber Gauner hat auch ein tenes Beichen, gleichsam ein Wappen, welches er an bie Stelle feiner baten ober ba, wo er will, daß Genossen seine Anwesenheit erfahren, t bie Wand ober sonstwo hinzeichnet. Solche Zeichen haben auch wiffe Landsmannichaften ber Gauner, gewisse Abarten berfelben, 3. B. liche Spieler, gemeinsam. Das Borlibergeben, Die Rabl, Die Absichten f. w. einer Bande werben ben Genoffen burch gewiffe Zeichen, bie m an Bäumen, im Schnee u. f. w. anbringt, kund gegeben. ieil zeigt ihre Richtung an. Bernehmbare Zinken unter ben Gaunern b 3. B. bas Rachahmen ber Thierstimmen, Schnalzen, huften, Niefen, viffe Gaunerworte; in ben Gefängniffen bebienen fie fich jur Bernbianna bes Rlopfens ("Batefen"), burch welches bie verschiebenen Buchstaben, meist nach ber Zahl ihrer Stellung im Alfaber ober bem Alfabet bos Morse'schen Telegraphen bargestellt werben.

Um ihr Gewerbe leichter ausstben zu können, sorgen bie Gi bafür, daß ihre Genossen "Bertuss" machen, b. h. Einer begehr it eine auffallende Handlung, er zerbricht z. B. eine Fensterscheibe, mishe ein Kind, sängt Streit an, spielt den Betrunkenen, damit der A ben "Freier", d. h. den, auf den es abgesehen ist, ungestört best kann. Auch Gaunerkinder helsen dazu, indem sie auf offener S zu weinen ansangen, über Berlorenes klagen u. s. w. In den L wo ein Gauner stehlen will, sucht oft ein Anderer, det "Schreke unterdessen des Berkäusers Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. plöglich zum Schanplatze eines Diebstahls herannahenden Bestdhl Polizeidiener u. s. w. beschäftigen, nennen die Gauner "Meistern".

Zur bessern Berheimlichung des Diebstahls wird die geste Waare so schnell wie möglich bereitstehenden Genossen zur Entsernung Platz sibergeben; man nennt dies "zuplanten", und derselbe Aus wird auch gebraucht, wenn die Genossen dem gefangenen Gauner seine angebliche Frau, Kinder, seinen "treuen Hund" n. s. w. Gtände zukommen lassen, deren er bedarf, und die er beim Umarme Seinigen ihnen leicht abnimmt, ohne daß es der Wärter merkt. die Gesangenen unter sich wissen sich Gegenstände zuzustellen durch Kasspern, wozu unter Anderm die "Kutsche" gehört, d. h. eine Schie von einem Fenster zum andern gelassen wird. Finden die Schurch das Kasspern oder Zuplanten keine Wertzeuge zu ihrer Vefre so wissen sie sich oft durch das "Maremokum" zu retten, d. h. den Schwur eines Genossen, daß sie sich während der That an eandern Orte besunden hätten.

Die Auskundschaftung der Gelegenheit zu einem Fange, das "dowern", gehört zu den schwierigsten Aufgaben des Gauners. Sverwendet man außer den Gewandtesten des Gewerbes z. B. "Da schidsen", d. h. gaunerische Dirnen, welche sich dem zu Besteht preiszehen. Die Baldowerer nehmen unter Umständen auch die Gvon Polizeidienern, Dienstmännern, Handelsreisenden, Gewerbste Dienstmägden u. s. w. an. Dabei werden unter Umständen auch di Schlüsselabrlicke gesertigt. Das Gestohlene, der "Massematten", nicht nur zugeplantet, sondern auch in die "Kawure" gedracht, d. lein Bersted, wozu die verschiedenschen Haustheile, Kleidungstücke, Kööffnungen Berwendung sinden; dasselbe geschieht auch mit Bestein instrumenten, Sägen, Feilen u. s. w. in den Gesänguissen.

Die Gauner betreiben, theils gemeinsam, theils einzeln, eine D ber verschiedensten Arten, sich frembes Gut anzueignen. Man ischeibet z. B. die Schränker (Einbrecher), Chassnegänger (Einbund Räuber), Lailegänger ober Fichtehanbler (Diebe zur Rach

Turarumgänger (Boftbiebe), Schudganger ober Jeribhanbler (Marttbiebe), Schottenfeller (Labendiebe), Chalfener (Geltbiebe in Bantgeschäften), Schulfimlatchener (Bferbebiebe). Golehopfer ober Rracherfeter (bie Roffer Bagen fteblen), Jastebandler (Rirchendiebe), Reiwechfeter (Beutel-Mmeiber), Cheilefzieher (Tafchenbiebe), Scharfenspieler (bie geftoblene Cuden taufen), Bertuffmacher (Die Gelegenheit jum Stehlen verfchaffen). fallmacher (bie zum Spiele verloden), Freischupper (falsche Spieler), Raffime= ober Riepvemelochner (bie faliche Baffe anfertigen). Kittenschieber (bie in Baufer einschleichen), Sochstappler (bie unter ber Daste hoben Standes betteln). Linkstappler (bie bazu faliche Urkunden verwenden), tutemefummemelochner (Mungfälscher), Spieffe (Gaunerwirte, jugleich Appler), u. f. w. Manche biefer "Gewerbe" erforbern ein ausführliches ub eingehendes Studium, g. B. bas ber Schränter bie Renntnift ber Shlöffer, Schluffel, Dietriche, bes Fenfteröffnens, welche in ihrer pratichen Ausführung bas "Mattenen" beißt. Im eigenen Berfertigen bemalicher Schlüffelbärte wird babei oft Erstaunliches geleistet. Afinderisch find auch die Schottenfeller, welches Gewerbe oft Weiber niben, im Unterbringen ber gestohlenen Sachen in Rleiber, Schirme, bibe. Muffe u. f. w. Sinsichtlich weiterer Spezialitäten verweisen mr auf Ave-Lallemant's treffliches Wert über bas beutsche Gaunertum.

Ein glanzendes Elborado bes Gaunertums ift bie Weltstadt London. Bir geben bier eine Stizze ber bortigen Gefahren fur bas Gigentum 18 bem Jahre 1818\*). Damals, wo London bereits an overgrown ity genannt wurde, lauerten icon in ben Gafthofen bie Gauner auf te ankommenden Reisenden als willkommene Beute und wechselten ihnen 16 Gefälligkeit faliches Gelt und faliche Banknoten aus, ober maren workommend bereit, ihnen bas Gepad zu tragen, mit bem fie bann Bulich um bie Ede verschwanden. Die Strafen waren im bochften rabe unficher por Tafchendieben. Aufläufe ober Bedrange zu verurden war für fie ein Sauptfpaß; benn ba machten fie bie beste Beute. ber fie wiesen Bersonen, welche fo unerfahren waren, in London nach m Wege ju fragen, in Quartiere, wo fie leicht ausgeraubt werben unten, wobei fich mehrere Diebe bereitwillig Silfe leifteten. aren ebenso gewandt im Stehlen als Männer und bies gelang ihnen och beffer, wenn sie an ihre Opfer Liebkosungen verschwendeten ober thtere gar so bumm waren, ihnen in ihre Sohlen zu folgen. inder wurden bei Zeiten zu bem ebeln Gewerbe abgerichtet. Ging bie sache nicht so leicht, so nahmen die Beutelschneiber keinen Anstand, Die t Beraubenden, als ob es aus Berfeben geschähe, niederzuwerfen ober wen ben Mund zu= ober bie Arme festzuhalten. Auch gab es bamals

<sup>\*)</sup> The London Guide, and stranger's safeguard against the Cheats, rindlers and Pickpockets etc. London 1818.

Senne - AmRhyn, Mug. Rulturgefcichte. VI.

in der Umgegend von Loudon noch Straffentäuber, wenn auch i mehr in so großer Anzahl wie früher.

Es gab ferner Gauner in London, welche bie Fremden auf Strafe ober in Raffeehäufern freundlich anrebeten und Betanutse mit ihnen anknihoften, bann aber fie zu Wetten verführten, welche "Ehrenmann", natürlich ein Spiekaefelle, entscheiben mukte, ober aum Rartenspiele in einem schlechten Wirtslotale, natürlich mit fall Rarten, und fie fo geboria ausbenteten. Ging bem Gebrellten bas aus. so liefen die Ganner davon und liefen ihn für die Rechnung 8 steben; suchte er fich ihnen zu entziehen, fo überfielen und mighande Andere hatten die Schamlofigfeit, Fremde auf ber Strafe nuhalten und fie geradezu eines Berbrechens, eines Diebstahls 3. B. ber Berführung ber angeblichen Krau ober Schwester bes Gauners gar unnatürlicher Lafter zu beschuldigen und auf biesem Wege, bamit schwiegen, Gelt zu erpressen. Wieber Andere nahmen bie Maste dienter Offiziere an, um unter berfelben ihren Opfern zu impom Ruticher waren nicht felten mit ben Dieben einverstanden und wir ihnen bas Gepad ber Reisenden, welche fie fuhren, ohne bag Dies merkten, über die Rutiche bin einzuhändigen. Dirnen und Bettler w Beibe ebenfalls Diebe. Jene führten ihr Opfer in die Quartiere, w fie bewohnten und wo fie ftets Rerle jur Sand hatten, ben Berführ wenn er nicht genug zahlte, niederzuschlagen. Überhaupt war "knock down" bie Hauptkunft ber Londoner Schurken, beren es noch eine Mi von Abarten gab, bis zu falfchen Beiftlichen, Abvotaten, Arzten u. f. In den jüngsten Jahren bat befanntlich in London die furchtbare Bu bes Garottirens ungeheures Auffeben erregt und eine Reit lang Einwohner und Besucher jenes Saufermeers in Schreden gesetst.

Uber eine ähnliche Erscheinung in ber zweiten Weltstadt Bar und ein Muster ber Nachtseiten bortigen Lebens, welches gewifferms Die Broftitution in ben Dienst bes Gaunertums gieht, fcrieb man neues (1877) von bort einem beutschen Blatte Folgendes: "Borgeftern w aus ber Seine ter Leichnam eines Mannes aufgefischt, welcher mit ei Frauenhembe und Corfet, sowie mit seidenen Strilmpfen und Dan schuhen bekleidet war. Eine tiefe Wunde an der Bruft ließ keinen 300 übrig, bag man es hier mit bem Opfer eines Berbrechens an f Bis jest gelang es nicht, die Ibentität ber Verson zu erbi "L'Evenement" behanptet, bag biefer Borfall mit einem ber entfetite Ravitel aus ben "Geheimniffen von Baris" in Berbindung fteben mi und giebt hieritber unter bem Titel "la bande des hommes-femm folgende Darstellung, die in der That auf wiederholten Entbedungen Bolizei beruht: "Die Bande retrutirt fich aus Individuen, bie frühefter Jugend ben abicheulichsten Lastern verfallen find. schändliches Gewerbe anzuklindigen, haben fie fich weibliche Rung

mit "la belle fermière", "la roine Margot" beigelegt, geben bie Meibung ihres Geschlechts auf und tragen Frauenkleiber, schminken fich, ficen fich Augenbrauen und Wimpern, und fo verwandelt geben fie Mends aus, um Eroberungen zu machen. So traurig es ist, so muß beh gesagt werden, daß ihnen ihr Treiben gelingt, und mehr als man alauben möchte. Ruweilen beantigen fie fich mit biesem verworfenen Gidafte, fehr oft aber loden fie ihre Rlienten an einen abaeleaenen Ort, und ber Mann erscheint nicht wieder, ober wenn man ihn boch wieber findet, fo ift es in den Fluten der Seine. Wohl hat die Bolizei on zahlreiche Berhaftungen vorgenommen, die darauf Bezug haben, der noch ift es ihr nicht gelungen, Die gange Banbe zu vernichten. Dese hat ihre Bälle, ihre Reunions-Lotale. In einigen Quartieren bon Paris hat sie sich besonders ausgebreitet. Und die Meisten, die it angehören, haben in ihren Taschen nebst einem Schminktiegel auch wh ein scharfes Meffer, von bem Gebrauch zu machen fie nie Bebenten tragen.

Eine Baunerei im Groken, Die fich würdig ber fleinern anschlieft. wo wahrlich eher schädlicher als weniger schädlich ist, waren die glücklicher Beife nenestens endlich größtentheils abgeschafften, vom Unwillen ber wlich Denkenden mit Recht jo genannten Spielböllen. Obschon es n allen civilisirten Ländern Lokale gibt, in denen hoch gespielt wird, nd zwar je verborgener, besto verberblicher, namentlich in ben Groß= Moten London und Baris, fo haben boch feine berfelben fo viel Auf= ben erregt, als, in Folge ber maffenhaft zusammenftrömenben Menschen b ber Breisgebung por ber Offentlichkeit. - Die Spielbanken teutscher Arbeorte, wie homburg, Wiesbaben, Ems und Baben-Baben, benen bie fleineren furhessischen Baber wie Nauheim, Wilhelmsbad u. f. w. nd außerhalb Deutschlands ber Winterkurort Nizza, bas Miniaturkftentum Monaco, bas ehemalige Hotel Fazy in Genf, bas Bab Saxon s fcweizerischen Ranton Wallis und Spa in Belgien anreiben. aren an allen diesen Orten frangofische Spiele, die ba gespielt murben, 16 Trente-et-quarante, die Roulette u. f. w. Die mit allem Luxus # Reuzeit ausgestatteten Rurhäuser waren bie Schaupläte biefes glanzenben lenbe, bas fich in toloffalen Spiegeln und glitzernben Kronleuchtern Da sammelten sich die reisenden englischen Lords, spanischen bus, ruffischen Fürsten und ameritanischen Millionare, Die Barifer Demi-Ronde und Elegants aller Nationen, Gauner in Fraden und Dirnen Britenmantillen. Raffinirte Spieler haben sich klug ausgerechnete witeme und Methoden gebildet, nach denen sie beinahe nur gewinnen unen, und die nicht berufemäftigen, aber von Leibenschaft verblenbeten wier biefer Art von Unterhaltung wurden von Jenen und von den anthaltern, welche stets Frangosen waren, gehörig gerupft, und befannt es, wie so viele Unglückliche schon bas Spiel, nachbem es ihnen alle

ihre Sabe gekoftet, jum grauenvollen Selbstmorbe, oft in ber Nabe 1

Glanzes ber Spiellotale, gebracht hat.

In Somburg murbe bas Spielhaus burch bie Bruber Bla aus Paris gegründet, welche fich ju ihrem faubern Berufe in Rigga m Monaco ausgebildet hatten. Dhne alle Schwierigfeit erhielten fie Anfang ber vierziger Jahre von bem ältesten und fleinften beutschen Alifter bem Landgrafen von Somburg, die Erlaubnig zur Errichtung ihrer Game bant, welche ienes elenbe Ortchen ju einem glanzenden Stellbichein w Reichtum und — Schande — umwandeln follte. Durch Theater, Ro zerte und andere Erholungen, sowie namentlich burch weibliche Loctoge besonders Parifer Loretten, gelang es ihnen die Spielluftigen berm augiehen, fo bag, ungeachtet bas Frankfurter Barlament bie beutsch Spielhöllen aufgehoben hatte, nach eingetretener Reaktion in Sombu ein ben Erwartungen ber Barifer Spithuben entsprechenbes Leben i Haut-gout ber mobernen Berberbtheit auffam. Die gewinnsuchtige Bre bot bazu, die beutsche burch Inserate ber Spielbanten und bie frangofikt burch anlodende Feuilleton-Artitel hilfreiche Sand. Blanc nabm tein Anstand. Die frommen Engländer auch durch Erbauung einer englisch Rirche zu gewinnen. Abulich waren die Zustände in den übrigen genannt Babeorten Westbeutschlands. In Wiesbaben ging es, obicon es et Residenz war, in den fünfziger Jahren noch schamloser zu als in Sot burg: Die Loretten aus Baris beberrichten ben Kurfal formlich. bies in einem Lande, bas wie Raffan, bis 1866 fo oftentativ Religi und Moral zu schlitzen vorgegeben bat! Doch die naffauische Regirn machte ja ein autes Geschäft mit dem Spiele, welches in den fünfte Jahren an ben beiben Babeorten Wiesbaben und Ems jahrt gegen anderthalb Million Gulben reinen Gewinn trug. Beit anftanbie waren bem Anscheine nach bie Berhältniffe in Baben = Baben. I berrliche Natur mit ihren wundervollen Spazirgangen und Aussichtvunt bewirkte, daß dort das Spiel gewiffermaken nur eine gebulbete Rebenfor war und in den schönen Anlagen des Konversations= und des ku gebäudes so zu sagen verschwand. Das war jedoch nicht bie Son bes Spielpachters Benaget, ber eine halbe Million Gulben an Bat und eine gleiche Summe laut Bertrag für örtliche Berfcbonerungen wendete, daber fein Mögliches that die Spielholle in Aufnahme ju bring und sich baburch ben Titel Roi de Bade erwarb. Er peranfialt Balle und Jagben, ließ Opern und Baudevilles für sein Theater foreibe Sale ber Aurgebäude prachtvoll herrichten, und gründete eine Rembal Um die tugendhaften Leute zu beschwichtigen, baute er ebenfalls eine Rin und auch ein Spital. Das war aber nicht geeignet, grundsätliche Mensch au blenben: benn Benaget mar Berr bes Spiels, mabrent basielbe i ben übrigen genannten Kurorten Aftiengesellschaften geborte; er war d unabhängiger in feinen Operationen jum Ginfangen ber Gimpel, u gnade durch die scheinbare Verborgenheit des Spieles in Baden war die kniuchung nahe gelegt, sich lieber hier zu Grunde zu richten, als wo man mehr aufsiel, wie auch durch die niedrigeren Sätze, die in Baden gstattet waren, die minder Reichen stärkerer Verführung unterlagen. Die Chamlosigkeit in Homburg und Wiesbaden war weniger gefährlich, als der solibe Anstrich in Baden, unter dem sich tiese Fäulnis verbarg, mb das Spiel sowol, als die Wollust haben hier soviel ungläckliche Opfer gefordert als anderswo\*).

3m Jahre 1872 haben fich Breufen und Baben bas Berbienft etworben, in ihren Gebieten Die Spielhöllen aufzuheben, Die bemnach in Somburg, Ems. Wiesbaden und Baben ihr Ende fanden. Auch bie mue schweizerische Bundesverfassung von 1874 verbannte die Spielbanken und die einzige im Lande noch bestehende zu Saron mußte Ende 1877 Ur Treiben einstellen. Europa besitzt nur noch eine Spielhölle von Bebeutung, in bem isolirten Monaco, im Geheimen aber natürlich fortwährend fleinere in allen größeren Städten. Mittels Ausbeutung emfältiger Fremden und Landleute durch das Spiel haben sich bie Bauernfänger in Berlin beruchtigt gemacht. Gine Bauernfängerei im Groken wurde in Belgien burch ben Grafen Langrand = Dumon = cean und in Baiern burch bie fogenannten Dachauerbanten einmichtet. Beides ultramontane Gründungen, welche die sittliche Seuchelei beser Partei in das wahre Licht stellen. Langrand erfand die "Christiauffrung bes Rapitals", genoß bes höchsten Zutrauens ber boben Geiftlich= tit, vermittelte ein papstliches Anleihen und wurde vom Bapfte zum Grafen erhoben: 1870 aber machte er Bankrott und entging burch Flucht uch Amerita ber gerechten Strafe; 1877 murbe feine Auslieferung Die am Ende ber fechsziger Jahre in München aufgetauchten Dachauer Banken maren ein noch plumperer Schwindel, bei welchem ich besonders die Schauspielerin Abele Spiteder hervorthat, indem ke beinahe unglaublichen Aufwand trieb und sich auf die schamloseste Weise beicherte, während sie den Ultramontanismus unterstützte und von ihm Interftütt wurde. 1872 erfolgte ihre Berhaftung, 1873 bas Inventar, beiches nicht gang zwei Millionen Gulben Aftiva neben zehn Millionen Paffiva aufwies und barauf ihre Berurteilung zu brei Jahren Ruchthans, nd beren Berlauf fie wieder Die Buhne betreten wollte, aber nirgends Bulbet wurde. Über bas Borleben bes 1873 ebenfalls verhafteten Dachauer-Bankinhabers Grafen Friedrich v. S...... theilten be Blätter Folgendes mit: "Derfelbe gehört einem ber erften Abelseichlechter Baierns an, hat es aber burch seine Lebensführung bahin ebracht, daß sich seine Familie ganglich von ihm lossagte. Als Lieutenant egen charafterwidrigen Berhaltens entlaffen, fant er in der Folge immer

<sup>\*)</sup> Aus ben beutschen Spielhöllen. Bon S-g. Gartenlaube 1862.

Einer seiner nächsten ritterlichen Streiche bestand barin. baf e eine Münchener Troblerstochter, Die einige taufend Gulben befak, um garnte und ihre Liebe in bem Dage zu gewinnen wufte, bag ihr gange Bermögen nach und nach in seine Tasche wanderte. Durch ben Umgang mit ihm fant auch bas Mabchen von Stufe au Stufe und gelammt schlieklich babin, bak sie in einen Meineideprozek verwickelt und infolgt ichwurgerichtlichen Urtels einer Strafanstalt überliefert wurde. aber icheint die Bethörte nicht mehr in ber Lage gewesen zu fein, ihm gräflichen Liebhaber genitgend mit Gelt zu versehen, benn er ichlef eine andere Verbindung mit einer hubschen rothagrigen Dirne, die wan von Saus aus auch teine Mittel hatte, aber burch ihr Berumftreichen f viel erwarb, daß für ben hochebeln Liebhaber auch Einiges abfiel. Ube Dieses Berhältnif sei nur noch erwähnt, daß sich S..... babei all Louis bestens qualifizirte. Ein verruchter Blan, mittels beffen ber en artete Graf eine reiche Frau zu bekommen gebachte, mar zwischen im und der ehemaligen Dachauer = Bantfirma Berb u. Comp. ausgehet Berb hatte nämlich bas Gut Egelseichen bei Röpting i Niederbaiern um mehr als 100.000 Gulden gefauft, als Anzahlun am Raufschilling aber bem Bertaufer nichts als schlechte Supotheln Nachdem er biefes Besitztum burch Abholzung aller bazu ge hörigen Waldbestände und Källen ber Obstbaume sowie Wegschaffun alles nicht niet- und nagelfesten Inventars zu einer Biftenei gemad hatte, verlaufte er es jum obenbezeichneten Zwede an S...... jeboch auch biefer Grundbefit nicht zu feinem Biele zu führen vermocht Bu fehr ungunftiger Beit, als bereits ber Sturm gegen bie Spiteber'i Bant begonnen und die Regirung ihre Warmingen veröffentlicht batt, errichtete Graf S ..... feine Dachauer Bant, mit welcher er gleichzeits ein Borbell eröffnete. Als er genötigt mar, feine Geschäfte einzuftelle hatte er erft 3000 Gulben zusammengebracht. Wie bereits angebents, wurde er im Januar 1873 mit noch zwei Genoffen, welche ebenfall ber ebeln Rlaffe ber Louis angehören, unter bem Berbachte bes betrügerifes Bankrotte und bes gemeinen Betrugs gefäuglich eingezogen."

Eine ebenso große, unter Umständen noch häßlichere, weil der Rit bes gesellschaftlichen Lebens beraubte Gaunerei, als die Spielhöllen und Schwindelbanken ist die in den haupt- und handelsstädten schwunghet betriebene Börsenspekulation, über welche wir jedoch des Zusammer hangs wegen erft bei Besprechung des handels nähere Angaben bringe

merben.

### C. Die Grausamkeit.

Die Berirrung des Triebes der Selbsterhaltung in benjenigen, ander Menschen, von benen man eine Beeintrachtigung besselben firchten #

mahnt, zu beseitigen und badurch die gefürchtete Störung unmögmachen, ist die schrecklichste, in welche der Mensch fallen kann; kuserungen sind aber auch die bekanntesten und in besonderen u behandelt, deren Inhalt wir an Bollkändigkeit nicht erreichen. Wir geben daher nur eine kurze Übersicht der Ankässe, int der Mensch seine thierische Ankage zur Grausamkeit an den Tag. Es gehören zu diesen Ankässen:

) ber Rrieg. Seine lange Reihe von Gräneln bat auch in fortgeschrittenen Reitalter eine fehr ausgiebige Fortsetzung gefunden. rinnern nur an den beinabe endlosen Kampf zwischen dem revolutio-Frankreich und bem reaktionären Auslande, ber wletzt in einen amischen bem nicht langer mehr zu ertragenben Imperialismus dern Landes und der berechtigten Gegenwehr der übrigen Nationen Die Bahl feiner Opfer betrug fünf Millionen und hunderts gtoufend. Es folgten, wie wir oben gefehen, die Revolutionen mien, Portugal und Italien und ber griechische Freiheitfrieg, sowie er mittel= und subameritanischen Rolonien Spaniens, Die franzöfische volution und die Erhebungen Belgiens, der Romagna und Polens, irgerkriege in Spanien und Portugal, ber Krieg gegen Mehemed die fortbauernben Kriege in Algerien, ber schweizerische Sonberrieg, die Revolutionen von 1848 in Baris, Wien und Berlin, volutionstriege in Oberitalien, Ungarn, Sachsen, Baben, ber Krieg Donau und auf der Krim, der oftindische Aufstand, wo das hochte England die Civilifation burch das Anbinden gefangener Rebellen elabene Ranonen und burch beren "blowing up" bereicherte, ieg um Italiens Einheit 1859 und 1860, ber nordameritanifche ctrieg, nach beffen Ende bie Union einundvierzig Nationalfriedhöfe te Biertelsmillion gefallener Krieger anlegen mußte, ber mejitanische ber mit Danemark jur Befreiung Schleswig-Bolfteins, ber innere in Deutschland 1866, bann berjenige, welcher Frankreichs Segemonie opa niederwarf, der neue Karlistenaufstand in Spanien und endlich meste morgenländische Krieg von 1877 und 1878. Sie haben dreckliches gehabt, Diese Rriege, wobei neben ben furchtbaren Mengen obten, Bermundeten und Berftummelten und ben icanberbafteften a von Jammernden, Berichmachtenben und Sterbenben, von brennenben u und rauchenden Trilmmern, wol bas Schauerlichfte bie Ausig ber auf bem Schlachtfelbe Liegenben burch menfchliche Spanen achtzeit ist (es foll vorgekommen sein, daß noch Lebende zu biesem : geblendet ober getöbtet wurden!). Aber fie haben auch Er= es aufzuweisen. Wir rechnen bagu bie Tapferkeit ber vom offis driftlichen Europa verlaffenen Neugriechen, Die begeisterte nationale ung ber Deutschen gegen fremde Bedrickung 1813 und gegen beise Anmagung 1870, Die schönen Ziele, welche der italienische Krieg

in der Einheit dieses zerrissenen Landes und der nordamerikanische in der Aushebung der Skaverei erreichte, und endlich die schöne herzerhebende Kürsorge, welche seit 1864 in Folge der Genfer Konvention duch die humanen Scharen des roten Kreuzes im weißen Felde, sowie duch die vorzügliche Organisation des preußischen Johanniterordens sit die verwundeten und franken Krieger eingetreten ist\*). Daß der Krieg aushöre, ist ungeachtet der "Ölblätter" des gutmeinenden, aber die Menschwnnicht kennenden Elihu Burritt, leider vorläusig nicht zu hossen, wolader, daß sein Ausbruch immer größeren Schwierigkeiten unterliegen werde. Anhaltspunkte dazu bieten die Schied gerichte, mit deren Ausstellung Großbritannien und die Union im Alabama= und im San-Juan-Sweite einen so löblichen Ansang gemacht haben.

2) Das Duell, ber Krieg im Kleinen, ist zum Bedauern aller vernünftigen Menschen noch nicht an der in ihm liegenden Widersinnigktizu Grunde gegangen; denn eine große Idee, welche doch oft ein Krieg zum Siege bringt, liegt diesem auf Berwirrung der Begriffe ruhenden salschen Spiele mit angeblich beleidigter Ehre niemals zu Grunde. In es sind sogar den früher üblichen Arten, die Duelle auszusechten, nene beigefügt worden, welche ganz den verschrobenen, zugleich wilden und blastren Charafter des Landes ihrer Entstehung, Nordamerika, tragen. Unter einem "amerikanischen Duell" versteht man bekanntlich die Tollheit, daß die beiden Gegner würseln oder das Los wersen, welcher von ihnen sich selbst tödten müsse. Aber die Jankees kennen außerdem noch das Duell im Dunkeln, wobei die Gegner ganz nacht und mit Messer wie Kevolver bewassnet in ein völlig dunkles Zimmer gesperrt werden, bis

nur noch Giner (ober vielleicht auch Reiner mehr!) lebt.

3) Der Mord ift zu allen Beiten vorgetommen (bie beiligft ge haltene Urfunde fcreibt feinen Urfprung ben erften beiben Bribern mil, und auch die unfrige bat noch tein Mittel gefunden, ihm entgegenge Es find teuflisch grausame Thaten noch in ber neuesten Beit arbeiten. verübt worben, von benen wir nur ber in ber volfreichen Stadt Paris vorgefallenen des scheuflichen Traupmann an einer wehrlosen Famille Sollten auf folche Erscheinungen nicht gewiffe zur angeblichen gebenken. "Rettung ber Besellschaft" vorgenommene Schredensthaten gegen wehrloft Bolt ermunternd eingewirft haben? Aus ben polnischen Grens lanben Deutschlands ermähnen wir einen entsetlichen Rall aus bet jüngsten Tagen: Laut Bekanntmachung bes königl.Staatsanwalts 🏴 Dangig ift am 20. Januar 1878 bes Morgens bie Botenfrau Bitte Rafch aus Brauft auf bem Wege zwischen Artichau und Brauft, Rus Danzig, beraubt und ermordet, und zwar burch Mefferstiche verlett, bam bei lebendigem Leibe gepfählt und an den Kleidern in Brand gesett worten

<sup>\*)</sup> Raundorff, Dr. Jul.; unter bem rothen Kreuz. Leipzig 1867.

ichaß sie eines qualvollen Tobes gestorben ift. Die Thäter bei Wem Berbrechen find; ber bereits in Saft befindliche Arbeiter Karl Agust Klein und ber gleich nach ber That fluchtig gewordene Arbeiter Mins Ragel aus Braust. — Noch eristiren in Subitalien und Briechenland Räuberbanben, Die fich fein Gewiffen aus tem Morbe Amar bat bas Räubertum auf bem Festlande Italiens seit Enfernung ber früheren selbes theilweise begunstigenden Regirungen abgewommen; aber noch besteht auf Sicilien Die Daffia, welche Berfonen afgreift und unter Tobesbrohung im Falle Nichtentsprechens nur gegen gwfes Löfegelt herausgibt und fo bas ganze Land burch Schreden Ihr geistesverwandt ift in Neapel und teffen Umgegend Die Camorra, welche bas Bolf in icamlofester Weise branbichatt und selbst unter ben Organen ber Polizei ihre Berbunbeten hat. Nicht viel beffer fteht es in Spanien, wo die noch fortwährend, selbst bei loniglicher Hochzeit (1878) gefeierten Stiergefechte nicht zur Beilung ber Robbeit im Bolfe beitragen fonnen.

Mit ber größten Ungenirtheit wird aber ber Mord unter ben Bohnen Bruber Jonathans ausgeführt. Die bortige Geschwornenpragis

jat es bazu gebracht, ihn beinahe straflos zu machen.

Wir erwähnen als Gegenstück zu ben Ruflux (oben S. 93) olgendes Beispiel einer ameritanischen Morbbrüberschaft. Seit einer langen Reihe von Jahren wurden die Rohlendistrikte bes Alichen Bennsplvaniens, die die berühmten Sart= (Antracit=) Roblen iefern, von einer geheimen Gefellichaft in Schreden gefett. Eine lange Reihe brutaler Mordthaten und anderer Berbrechen, namentlich Brandliftungen und Zerstörungen von Bergwerksanlagen, wurde mit unerlörter Dreiftigkeit oft an hellem Tage in einer Beise begangen, Die einen Aweifel barüber laffen konnte, baß fie nur zum geringern Theile as Werk ber ausführenden Individuen maren, jum größern Theile, in Inlage und Plan dagegen, einer Berbrecherorganisation zugeschrieben berben mußten, die bis neuerdings machtig genug mar, alle ihre Spießefellen, die Diener ihrer Rache ober ihrer Justig, vor jeder empfindichen Strafe zu schützen. Während bes Krieges zeichnete biefe Organi= ation fich besonders durch ihren illopalen, b. h. bem Norden feindlichen, Maratter und burch ihren Wiberstand gegen bie Refrutirungsgesetze aus.

Nach dem Kriege verschwanden unter dem Einflusse der zeitweiligen inten Geschäfte die "Buckshots" (wie sie damals hießen) oder wenigstens die Erinnerungen an ihre Gräuelthaten. Als aber nach wenigen Jahren die Zeiten ansingen, schlechter zu werden, trat dasselbe Phänomen abersmals, jetzt unter dem Namen der "Wolly Maguire", zu Tage. Morde und Mordversuche solgten einander beständig. Leute wurden auf offener Staße bei hellem Tage todtgeschlagen; Andere wurden in der Mitte der Nacht und umgeben von ihrer Familie brutal ermordet. Wer

immer fich auf irgend eine Weise bie Feinbschaft ber Mollies gugo; tonnte bei jeber Gelegenheit bes Tobes gewärtig fein. Die Morbe zur Berantwortung zu ziehen ober fie zu bestrafen, blieb ummöglich Denn die Molly Maguire ebensowol als die vorhergegangene Budibet Gefellschaft mar eine Berbindung, Die einen spezifisch nationalen irischen Charafter befag, nur Irlander als Mitglieder aufnahm und, wie fie in ber That ein Wieberaufleben ber berüchtigten "Bandmänner" Altirkans auf amerikanischem Boben war — sogar ber Name Molly Magnite trat schon im vorigen Jahrhundert in Irland auf -, so wurde and die neue amerikanische Molly Maquire = Gesellschaft von der gesammten irländischen Bevölkerung als eine religiöse und patriotische Berbindung angesehen, beren Aufgabe es war, nach angestammter irischer Sitte wit Meuchelmord, Steinen und Anitteln ben Rampf gegen die verhaßte fachficht Raffe au führen. Die irifche Bevölkerung in biefen Rohlenregionen if aber außerordentlich zahlreich, indem, Dank folden Berbrüderungen, jett Konkurrenz anderer Nationalitäten und Individuen, es müßte benn feit, baf fie in organisirter und vertheibigungsfähiger Masse fich einzuführen und zu behaupten verständen, unmöglich ift. Es geboren bemaufolge mindeftens vier Künftel aller Grubenarbeiter einer großen, vier Comite bes nordöstlichen Bennfilvaniens umfassenden Gegend Diefer Nationalität an, und die Verbrüderung der Molly Maguire übte, im Interesse bider Bevölkerung, gegen jeden Teind, Nebenbuhler und Konfurrenten eine beilige Feme vollziehend, eine fast unumschränkte Berrichaft über biefes Element aus.

Die blose Anklage, bag irgend ein Werkmeister ober Grubente fitter, ober wer immer es fein mochte, ben Irlandern nicht gunftig & finnt fei, war genilgend, um im Rate ber Gefellichaft feine Berurteilung aum Tobe burchausetzen. War bies beschloffen, fo murben aus einer entferntern Unterabtheilung Leute gur Bollftredung bes Urteils de kommandirt, die nicht nur dem zu Tödtenden selbst, sondern fogar ber speziellen Gegend, in ber bie That geschehen sollte, gang unbelant Undere Leute wurden bestellt, Diese Bollftreder auf gebeinen Wegen zum Orte ber That hin zu geleiten, ihnen bas Opfer fennth ju machen und nach geschehener That ihr fofortiges Enttommen fichern. Auf diese Weise und der unbedingten Sympathie der gesammten irifden Bevolterung ficher, mabrent bie anderen Elemente, jum mit geringen Theile beutsch = pennfilvanische Bauern, unter sich nicht # Abwehr verbunden und uneins waren, übte die Molly Maguire eine Reihe von Jahren sogar in politischer Beziehung einen so großen fluß aus, daß sie ihre Führer in ben Besitz wichtiger Berwaltung und Richterstellen zu bringen im Stande war. Ja sogar die herre ragenden Politiker beider Patteien, ganz besonders aber der republikanisch Ring, ber unter ber Führung bes Senators Cameron ftebt und Jahren ben Staat unumidrankt regirt, suchten bie Freundschaft bieff

The state of the s and the same of the special property and the same The second secon The second secon The second secon The contract of the same of th was a second proper wife the stay of the same franchis · 原生 医三角 "好车"一次用水中的最大车头上,在外上的一个大大大大大大大大大大大大大 the state of the second of the The second secon The second secon The second secon The same of the same of THE PART OF THE PARTY OF THE PA The second second second A STATE OF THE STA

höherm Make eingetreten als die erstere. Nicht nur gingen die ? urteilten allesammt festen Schrittes in den Tob, nicht nur bezei ihnen bie gange irifche Bevolferung theils bei ber Binrichtung, nam lich aber bei ben am 24. Juni ftattfindenben Begräbniffen, Die al meinfte Sympathie, nicht nur wurden bei biefen Belegenheiten von Anverwandten ber "Märthrer" offen Gibe ber Blutrache gefchwo sonbern ber Beweis, baf bie letteren nicht eitle Worte waren, f nicht aus. Schon von bemfelben Tage, bem 24., melbet ber Telegr von zwei neuen Morbthaten burch bie Molly-Maguires und zu glei Zeit von bem geheimnigvollen Berschwinden in icon oft bagewesener M von noch zwei anderen Zeugen, die in den zu der hinrichtung Letten führenben Brozeffen wichtige gravirende Ausfagen gemacht bat Nichtsbestoweniger beweist bie Thatsache, bak es am Tage ber & richtung felbst nicht, wie man befürchtet batte, zu einem Aufftande tommen mar, zu beffen Befampfung Milizcompagnien in Bereitid gehalten worten waren, tag bie Molly-Maguire-Berbruberung immer etwas eingeschüchtert worben ift.

Ber mit ber größten Gewandtheit und Frechheit morbet, ift Amerika ein smart follow und wird regelmäßig freigesprochen. B aber Dem, ber fich gegen herrschenbe Borurteile verstlnbigt! Er fällt

morbenden Lynchjustig des sugen Bobels gum Opfer!

Nicht empörend, sondern vielmehr traurig ist der in unserer z so häusige Selbst mord, ber zwar dem Gegentheile von Selbsterhalm aber doch einem ähnlichen Triebe entspringt, dem Streben, sich von erträglichen Zuständen gründlich zu befreien. Wir halten seine Olnicht für Verbrecher, sondern für unglückliche, der Macht der Verzulung unterliegende Menschen. Ob er in früheren Zeiten nicht verhällt mäßig eben so häusig war, ist bei dem Mangel einer Statistit, we erst die neueste Zeit kennt, nicht mehr zu entschen. Sollte er augenommen haben, so ist dies mit mehr Vernunft dem vermehrten beschleunigten Verkehr, der zunehmenden Theuerung und Konkurrenz, irrelegiösem Sinne zuzuschreiben, wie gewisse Heuchler so gerne thun; der hat ja sehr oft geradezu religiöser Schwärmerei seinen Ursprung verdanken. Bessere soziale Zustände dürsten das einzige Mittel zu sei Abnahme sein.

### Drittes Buch.

# Eigenartige Geistesrichtungen.

#### Erfter Abichnitt.

## Geisterseherei und anderer Aberglaube.

#### A. Somnambulismus und Verwandtes.

Bezüglich des Aberglaubens unterscheidet sich unsere Periode nur aburch von der frühern, daß derselbe in ihr nicht mehr offiziell anerkannt ith, d. h. daß keine Herenprozesse mehr stattsinden. Im Übrigen blüht is so üppig wie je, und die Dummheit der Menschen feiert so große riumse, daß die Dunkelmänner aller anderen Jahrhunderte das unsrige meiden dürften.

Wir beginnen mit der Art von Aberglauben, welche sich am engsten numsere Erzählung über derartige Verirrungen in der vorhergehenden eriode (Bd. V. S. 121—142) anschließt, nämlich mit dem Som = ambulismus und der Geisterseherei. Es war auch in diesem Punkte ider die allen Lichtseinden so theure Restaurationszeit, welche den trotz Revolution und der ihr folgenden Kriege durch Jung-Stilling gesten Wahn vom "Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere" weiter isbildete und fortpslanzte. Als Profet dieses widerlichen Glaubens, t dem krassesten Dualismus entspringt, erscheint uns in jener Zeit istigen Rüchsprittes der gewissermaßen aus Elementen Mesmers und ungs zusammengesetzte schwäbische Arzt und Dichter Justinus Kerner Weinsberg. Sein Evangelium sührt den Titel: Die Seherin von tevorst: Erössungen über das innere Leben des Menschen u. s. w. Theile, Stuttgart und Tübingen 1829 und öster).

In dem Dörfchen Prevorst bei Löwenstein in Würtemberg wurde 801 die spätere Frau Friederike Hauffe als Tochter eines Försters 2boren, und hielt sich in ihrer Jugend oft bei ihrem Großvater Schmid-

gall auf, welcher wiederholt an Beistererscheinungen litt. Schon frit: zeigte baber bas Kind muftische Anlagen und fah auch richtig Geifte Sie verheiratete sich 1821; aber die am Tage ihrer Berlobung stat findende Beerdigung eines von ihr verehrten Geiftlichen ergriff fie fe bak sie schon ein halbes Jahr nach der Hochzeit in ein Fieber fiel mahrend beffen Dauer, angeblich weil eine Bauersfrau fie "magneiifch" berührte, ber "magnetische Schlaf" über fie fam, ber fich, nach Unterbrechungen, im Jahre 1824 völlig ausbildete. Sie behauptete, pon einem "Geifte" jeben Abend um fieben Uhr, fieben Tage lang, magne tifirt zu werben. Im Wachen fab fie eine Zeit lang hinter jeber Berfon, bie fie erblichte, einen " Beift", erholte fich bann aber und fchlief erft alle fieben Tage, bann alle fieben Wochen "magnetisch". Dazwischen erblicht fie wiederholt in einem Glase Waffer im Boraus Berfonen, Die erft nach einer halben Stunde in bas Zimmer traten und fah ihren Grofvater feche Wochen vor seinem Tobe im Sarge liegen. Da ihre Eltern in einem ehemaligen Rlofter wohnten, fah fie natilrlich wiederholt die Beifter von Rittern und Mönchen. Im Sause ihres Obeims fab fie einen Beif mit Aften unter bem Arm, die er hervornahm und in benen er blatterte. - Wieberholtes Magnetifiren, bas man gegen ihre Leiben (fie hatte inzwischen zweimal schwer geboren) anwendete, untergrub ihre Gefundheit, wie es auch ihrem Rufe schabete. Sie begann im Schlafe Sprick Mittel von einem Quacfalber und "Teufelsbanner" machte fie noch elender; sie brehte fich wie im Beitstanz und sprach in und ftanblichen Zungen. Jener Quactfalber gab ihr auch ein "Amulet" von Leber, welches aber "von ihr weglief, daß man es fangen mußte". Endlich wurde Kerner zu ihr gerufen und nahm fie zu fich nach Beine berg (1826), wo fie halb tobt ankam. Obschon anfangs burchans gegen magnetische Behandlung, verstand fich Kerner zu biefer, als bie Somnams bule folche sich selbst verschrieb. Sie verfaßte im schlaswachen Aufland religiose Berse und schrieb sie in bemselben selbst nieber. Rerner fort bag zu dieser Zeit ihr Körper ihren Geist nur noch wie ein Flor gab und bag fie bereits mehr in ber "anbern Welt" lebte, als in biet. Mineralien wirkten in eigentlimlicher Weise auf sie, versichert Reme, ber baffir noch von vielen anderen Bersonen verschiedener Reiten spiele auführt; die Berührung mancher stillte ihre Krämpfe, andere riefer folche herbei, andere weckten sie auf, verursachten angenehmen ober wider wärtigen Geruch ober Geschmaft u. f. w. Im Baffer fant sie nicht unter (?). Gleich den Mineralien hatten auch die Bflanzen verschieden Wirkungen auf sie, mit welch' minitem Zeug Kerner fich erstaunt lange aufhält, — und fo war es and mit thierischen Stoffen, fo and mit Sonnen- und Mondschein, Blit, Tonen u. f. w. Man muß bie arme Frau mit folden Dingen namenlos gequält haben. Schante & im wachen Auftande in bas rechte Auge eines Menschen, so fat fie berin

inter ihrem Spieaelbild ein anderes Bild, bas fie für jenes bes "inmern kufden" jener Berfon hielt; im linken Auge aber "fah fie" bas körperbe leiben bes Menschen und bas Beilmittel bafür (?!). 8 Dundes erblicte sie ein Flämmchen, welches Rerner filr die "Seele" Die Augen gewiffer Menfchen, g. B. Tied's, ber fie Thieres hielt. ichte, versetzen fie in ichlaswachen Auftand. In Seifenblasen nahm entfernte Dinge mahr, bisweilen auch zuklinftige (?). Auch fie konnte, alle fraenannten Somnambulen, mit ber Bergarube lefen ober wenigstens maefahren Sinn ber geschriebenen Worte erraten. Sie sab hinter Menfchen beren Schutgeifter, welche oft verftorbene Bermanbte ielben und, wenn fie jung gestorben, unterbessen gewach fen maren (!). traumte von Gefahren, welche Bermanbten brohten, und fonnte fie er abwenden, sah auch mitunter machend sich selbst ihr gegenüber n, aufsteben und herumgeben. Die angebliche Kenntnik ber Somnam= m von Beilmitteln für Krankbeiten mar auch ihr verlieben. metischen Schlafe hatte fie ferner Bistonen, in welchen sie mit einer prerin (ihrer Grofimntter) ferne schöne Gegenden burchwandelte. Die ife und Figuren, Die fie, wie wenigstens Die vorliegenden Abbrucke en, mit merkwirdiger Fertigkeit zeichnete, und welche ihr Sonnen-, nd=, Lebensfreise und andere tonfuse Sachen bedeuteten, sowie ihre nere" Sprache und Schrift, welche beibe feiner befannten gleichen, en wir Rerner und feinem Freunde und Beiftesbruder Efchen= her zu erklären überlaffen, ebenfo mas ber "Nervengeist" fei, ber ben somnambulen Bisionen und Reben eine fo große Rolle spielt ber ben seligen Beiftern nötig ift, um ju "sputen". gen hatte ber Unfinn feinen Gipfel erreicht. Traumer und Fann mogen in ber "Seherin" (welche am 5. Mai 1829 heimkehrte, Monate später nach schweren Leiben ftarb und bis zum letten enblide "magnetisch" geblieben war) immerhin etwas Überirbisches 1: wir entbeden nur überreigte Nerven, frankhafte Träume und eine ludliche Anlage ihrer ganzen Familie (auch ihr Bruder und ihr Kind n Geister) ju Sinnestäuschungen, und all' bies vermehrt und verigt burch bie lebhafte bichterische Ginbilbungsfraft bes Barben von Es hat auch nicht an Stimmen gefehlt, welche bas Bange Betrug erklärten. Rerner hat übrigens feinem Buche noch einen zweiten il , über bas hereinragen einer Geisterwelt in die unfere" folgen laffen. find lauter Erscheinungen von weißen (frommen) und schwarzen (ververtichen) Geistern, welche die Frau Sauffe fah, abwechselnd mit Geister= nen auberer Berfonen, woran bas romantische Schwaben feinen Mangel Wer gern allen möglichen Geistersput in überschwänglicher Rille.

Wer gern allen möglichen Geistersput in überschwänglicher Fülle, platte rationalistische Aufklärungen natürlichen Zugehens, sonbern er utwilchsigen Boltspoeste bes krassesten Aberglaubens liest, wie man librigens auch von allen männlichen und weiblichen Fraudasen hören

kann und wie sie in jeder Familie überliefert sind, — und wemt i Freude macht, sich "gruseln" zu lassen, dem kann dieser zweite The nur sehr lebhaft empfohlen werden. Wir erwähnen daraus nur el interessant, daß schon damals die Geister klopften, wenn auch nich mit Tischbeinen, doch an den Fenstern, an den Wänden und am Boden.

Die "Seherin von Prevorst" hat, wie jeder Mode-Unsinn, jahreiche Nachahmungen gehabt, und man wurde eine Zeit lang mit "Reisen in die Sonne, den Mond und mehrere Sterne", "Offenbarungen einer Somnambule" und dergleichen förmlich überschwemmt. Philosophen wie Eschenmaper, Ennemoser, Baader u. A. suchten die Hellseherei und Schlaswacherei in ein System zu bringen, was jedoch, gleich allen Thorheiten und allen unnützen Anstrengungen des Menschengeistes, eine hypothetische Geisterwelt ergründen zu wollen, wieder im Sande verlief.

Ein versväteter Avostel bes thierischen Magnetismus war ber Baren Du Botet de Sennevoy. In seinem Essai sur l'enseignement philosophique du Magnétisme (Paris 1845) mabnte er in bichterischer mb profetischer Sprache zur Anerkennung ber "Wahrheiten" bes Magnetis-Die an bemselben Zweifelnden behandelte er gleich allen Jenen, welche groke Entbedungen nicht begreifen wollten und persicherte ber Welt: seit sechszig Jahren geben bie Magnetiseure auf Entbedung einer "mord lischen Welt" los! Keurig rief er ben Materialisten, wie ben Christen, ben Bhrenologen, ben Freimaurern und ben Philosophen zu, ihre bis berigen Bestrebungen seien unnüt; nur ber Magnetismus und Somnambulismus waren im Stande, eine Wiedergeburt des vertommenen Menschengeschlechts zu begründen! Bon dem hergebrachten Dualisme ausgehend, behauptet er, auf Beispiele von Scheintob geftust, Die Set könne den Körver auf einige Stunden, ja Tage verlassen, die Tobis könnten unter gewiffen Umftanben gurudtehren und une Dinge ergabien welche ben Gelehrten unbefannt find, ja uns die Butunft enthalles! Davon hofft er bann, wie ja alle Magier Keinde ber Bfaffen find, well bie beiben Formen bes Aberglaubens, welche fie vertreten, einander geget feitig ben Sieg nicht gönnen, — die enbliche Entlarvung bes Briefer trugs, ber Profezeiungen und Wunder bes Kirchenglaubens. Der Den wird, hofft er, bas Briefterjoch abschütteln, - aber nicht, um frei # werben, sonbern um fich unter basjenige ber Magnetiseure zu begebet! Die Letteren follen bie Nachfolger Jesu sein, unter benen Desmer be bebeutenbste ift, und zu benen fammtliche als Bauberer Berfolgte gebotte Noch furchtbarer als die Briefter find aber bem Apostel bes Magnette mus die Argte verhafit, beren ganglich nutlofe, ja schädliche Runft but die neue Lehre erfetzt werden foll! Und barin besteht denn ber Sante theil bes Buches. Die Beilungsweife ber Magnetiseure nimmt bin

gningern Ursprung, als von ben Beilungen Jesu burch Banbauflegen in Anspruch, welche Du Botet angeblich selbst zu Stande gebracht, nur langfemer und mubevoller. Wir übergeben feine Krantengefchichten, beren Rahobe fich wenig bewährt haben muß, da fie allgemein aufgegeben ift. Edbst die wunderbaren Thaten, burch welche Du Botet Taube borend gemacht baben will, muffen fich nicht wiederholt haben, fonft wurde man imerlich mehr Taubstummenanstalten errichten müssen. fliffig ift es, ber Geister-, Ahnungs- und Traumgeschichten, bie er einficht, Erwähnung zu thun; es temt beren jebe Stadt- und Dorfbafe, wibrend fie gewiß niemals einem bentenden Menichen begegnen.

Als ber Magnetismus mit ber Zeit aus ber Mobe fam, versuchten s bie Bunberfüchtigen mit ber Elettrigitat. 3m Jahre 1849 tandte zu Guillonville im frangofischen Canton Draeres ein "elektrisches Radden" auf. Es war vierzehn Jahre alt und mit einer solchen Antraktionekraft" begabt, bag es Dobel, Rleiber, Bafche und Anderes, fogar aus ben Schränken heraus, an fich zog. Pferbekummete legten id um ihre Schultern, Brottorbe ftellten fich auf ihren Ropf, Sade billten fie ein, Schlöffer fprangen von ben Thuren weg und hangten fich m fie, Möbel tangten um fie ber u. f. w. Diefe Gigenschaft borte auf, als sich die Magd an einen andern Ort begab, trug sich aber merholtrbiger Beise auf ein Kind ihrer vorigen Herrschaft über, — bis ber Bfarrer von Guillonville burch feinen Exorzismus ben Bann bob, - was bie Glaubwürdigfeit ber Geschichte und bie Bilbung ber bortigen Leute in bas richtige Licht stellt.

Roch immer sputt jedoch ber Somnambulismus in Dieser ober jener form, und zwar verbunden sowol mit religiösem Wahn, als mit gemeiner Babsucht. — In bem auf ber Scheidegrenze zwischen Ober- und Elbe-Bebiet gelegenen R. hatte fich (1872) eine Somnambule etablirt. Bu ben gläubigen Besuchern berselben gehörte auch ein träftig gestalteter Airchenfänger und Hausbesitzer aus E. Diefer war fehr begliicht und haft ergriffen, als ihm die tiefblickende Seberin eröffnete, daß er ber dem 19. Jahrhundert gesandte Messias sei. Bon dem Ernste und ber Beentung ber ihm geworbenen Erlöseraufgaben erfüllt, suchte ber neue Restas zunächst eine Schar gläubiger Apostel für sein Evangelium zu Und siehe ba, es fanden sich beren genug, die ba Menschen fungen wollten. Weil aber auch Apostel ihre leiblichen Bedurfniffe haben, fubet es einer bieser Jünger für geboten, seinem herrn und Meister tinige hundert Thaler abzuborgen. Der neue Meffias geht zur Sparlaffe und bolt die in früheren Jahren mühfam ersparten Thaler zuruck, webt fie feinem Junger und hofft, nunmehr bas himmelreich gerettet Als aber bie Beit getommen war, ba ber Apostel zu gablen tatte, ba meinte er, er wolle Rapital und Zinsen einst im himmel wieder Beten. Der Berr Apostel lachte fich ins Faustchen; ber Deffias aber

war ber Geprellte, ber seine Mission mit einer Appellation an t Staatsanwalt abschließen mußte. Daß es auch jest noch nicht Narren fehlt, die fich für eine Art Meffias halten, ohne geradezu geift frant zu fein, zeigt folgende, Enbe Marg 1878 in Berliner Blattern fdienene Anzeige: An alle Bolfer! Die Bolfer werben biermit bena richtigt, baf für bas Wol und Glud ber Menscheit bie Bergtung aller geiftlichen und weltlichen Berren vergebens find. Und die Geb für die Ermählten bes Bolfes finden in biefer Beziehung bei bem M miffenden und Allerheiligsten nicht den geringsten Anklang. — Der al weise Gott will vielmehr die Weisheit bieser Welt zu Schanden un zur Thorheit machen, ber Allmächtige kann es mit ber That beweise Denn im vollen Gegentheil zu ben Boben und Geehrten bat ber ba aller Berren einen Niedrigen und Berachteten aus dem Bolfe erwählt benn nur burch die Rraft bes Allerhöchken tann ich in etwa einer Smit viel mehr für bas Wol und Glud ber Menschheit thun, als bie fanne lichen Berren feit vielen Jahren gethan haben. Die Bölter follen w hin wirten, daß ich in einer ber hohen und herrlichen Sache wurdig Berfammlung gehört werbe, und es wird bald ein Reues und Beffen werten. Ein Bote im Namen bes herrn unseres Gottes. Christis Schumann, Bauer in Birtholy bei Bernau.

Selbst die Befessenheit, dieser Lieblingswahn bes Mintelalted ift in unserer Zeit noch nicht aus bem menschlichen Irrglauben w

idmunden. -

In Rom machte 1873 ein junges Frauenzimmer, bas vom Tenf "beseffen" mar, viel von sich reden. Es war eine 17jabrige Dienem welche behauptete, daß sie irgend einen Teufel im Leibe habe, ber sein Unwesenheit badurch befunde, bag er Banber und Bapierftreifen A ihrem Munbe werfe. Die Schweftern in ber Nachbarfchaft waren biefer unbeimlichen Erscheinung in nicht geringer Aufregung und fuch ben Teufel burch Opfergaben zu beschwören; Die Maid ftedte alle bie Spenden gemutlich ein und fette bas Ausspeien von Baubern # Bavieren mit ungeschwächten Kräften fort. Run legte fich ber wilde Bfarrer ins Mittel und versuchte ben Teufel auszutreiben. aber gleit falls vergebens. Die Sache kam endlich ber Quaftur (Bolizei) ju Dom Als bie "beseffene" Maid ben Agenten ber beiligen Bermanbad erbie verdoppelte fie ihre frampfhaften Windungen und es war numöglich, fi einziges Wort aus ihr berauszubringen. Jest erklärte ber Delegirt # Beborbe, bag er ein unfehlbares Mittel miffe, ben Teufel auszutreile und fich an die Anwesenden wendend, fagte er: "Macht zwei Gifen ! Feuer glübend!" Man beeilte fich, diefen Befehl auszuführen. Ale Eijenflide in Weifglübhitze getommen waren, brachte man biefelben bas Rimmer ber Befeffenen. Der Polizift befahl jest, bag men im armen jungen Frauenzimmer bie Schuhe ausziehe und ihr bie bill

Eisen auf die nackten Sohlen applizire, man werde sehen, daß der Teufel sosiech herausfahren werde. Kaum hatte er gesprochen, als die Maid mfing zu jammern, durch das Zimmer lief und schrie, daß sie gar nicht besessen sein sei, daß sie gelogen habe, und daß sie Alles eingestehen werde, wenn nur die Eisen wieder entfernt würden. Man fragte aber nicht weiter, entfernte die Eisen und führte die Betrügerin in's Gefängniß.

#### B. Spiritismus.

Um bas Jahr 1848 tauchte in Amerika jene Erscheinung auf und berpflanzte fich feit 1852 auch nach Europa, welche man bas Tischrücken (table-moving) und in ihrer weitern Ausbildung tas Tischtlopfen ober Buffertlopfen (spirits-rapping), in fpaterer Ambilbung aber "Spiritisune" (falfd, in Berwechselung mit einem philosophischen Suftem, Spiritua lismus) nannte. Sie bestand in ihren Anfängen barin, daß sich Gläubige biefes neuen Evangeliums um einen runden Tisch setzten ober ftellten und auf den Rand besselben ihre fich gegenseitig berührenden Bande auflegten, lo baf biefe eine Rette bilbeten. Die völlig orthodoren Tische mußten einen runden Fuß haben, der unten in drei kleinere kantige solche auslief. Waren min die Theilnehmenten wirkliche Gläubige, so batte nach emiger Zeit Wartens ber Tisch die Gefälligkeit, sich mit ihnen erft langfam, bann immer schneller, rund herum, hin und ber, vor= und riid= wans, ja sogar im ganzen Zimmer herum zu bewegen. Die Berfertigung ildender Tische wurde ein Industrieartifel ber über biese neue Erfindung sehr zufriedenen Tischler; bald aber kam es, bei besonders starkem Glauben, dabin, daß die Gelehrigkeit der Tische auch auf andere Möbel, sogar auf die schwersten Rlaviere, Schränke u. f. w. überging. Man wird mm mit Recht fragen, wozu benn biese neue Erfindung biente. vorläufig diente fie zu gar nichts als zur Befriedigung ber Bunberfiich= tigen, die nun baffir einen Beweis zu haben glanbten, daß Wunder wicht unmöglich seien. Es blieb jeboch nicht hierbei, sondern in kurzer Beit wurde bekannt, baf die Tische nicht nur rildten sondern auch — Es bestand bies barin, baß sie auf an sie burch bie verzitdten Allemben gestellte Fragen zuvorkommend ihre Beine emporhoben und damit auf ben Boben klopften. Woher konnte bies rühren, als von Beistern? Da indessen das Klopfen an sich keinen Sinn hat, so legten bie Glänbigen einen solchen binein. Drei Schläge z. B. follten "ja", wei ober einer "nein" bebeuten. Dauerte aber bas Klopfen länger, so bedeutete bie Rahl ber Schläge zwischen einer Pause und ber andern ben Buchftaben bes Alfabets, ber in letterm bie Stelle jener Bahl einnimmt. Ober man faate für jeden Buchstaben der gehofften Antwort das ganze Mabet ber, und der willige Geist klopfte bei dem betreffenden Buch=

staben. Darans bilbete man Wörter und Sätze, — man kann bimit welcher Zuverläfsigkeit bei einer so aufgeregten Zuhörerschaft. man auf diese Weise vernahm, waren Offenbarungen der Geister dem Jenseits, welche mit wirklich anerkennenswerter Bereitwilligkei jeden Ruf erschienen und merkwürdiger Weise immer gerade j Klopfsprache sich fügten, welche die anwesenden Gläubigen eing hatten.

Das Rlopfen wurde jedoch nach und nach langweilig und und man verfiel auf zwedmäßigere Mittel ber Beistermittheilung. band an eines ber Tischbeine einen Bleistift und legte lange B streifen auf ben Boben. Sofort mertten bie Beifter, mas man von wollte, und fcrieben mittels bes Bleiftiftes ihre Gebanten auf Boben, und zwar, man ftaune! in ihrer Sandfchrift, beren fie fi Leben bebient hatten! Ein gemiffer Sornung, Renbant in Berlin. ben "Bipchographen", ein ftorchichnabelartiges Inftrument, welches ein Alfabet und Rahlenspstem geschraubt wurde und mit feinem auf jene Zeichen hinwies, beren bie Wundersuchtigen bedurften, bie auch bald, als man ihrer Drakel überbrüffig mar, folche unficht Beiftern zuschrieben. Die "Bipchographen" wurden ein einträgliche buftriezweig. Weit öfter aber pollführte man bie Beisterschrift, b Art berfelben boch mubfam war, burch ein Mebium, wie man b berlei Mittheilungen am besten geeigneten Bersonen, d. h. möglichs vöse und überspannte, taufte. Das Medium nahm einfach ein Bapier por fich und einen Bleistift in Die Band, geriet nach ber Ci bes Geistes in Bergudungen, und schrieb bann wiber seinen Willen ber Beift offenbaren wollte.

Mit der Zeit vervollkommneten und vermehrten fich die Medie wurden manigfaltiger. Es gab tifchtlopfende Medien, b. h. mittels welcher bie Beifter ihre Antunft burch Rlopfen antunbeten, fc benbe, beren wir bereite Erwähnung gethan, fprechenbe, t von Beiftern inspirirt, in poetischem Schwunge und fremben 3 rebeten, heilenbe, welche im Buftanbe ber Bergudung, gleich ben nambulen, Rrantheiten erfaunten und beilten, und mahrfage welche in eben solchem Zustande Die Beschaffenheit anderer 2 icilberten und bie Butunft vorhersagten. Den schreibenben D gaben bie Beifter, g. B. einer nervofen Frau ihre verftorbene D förmliche Lehrstunden im Schreiben, indem fie fie zuerft Buntte, Linier zelne Buchftaben, und erft nach und nach zusammenhängende Gei schreiben machten, so bag ungebildete Berfonen geläufiger schreiben & als ber gelibteste Ropist (?). Interessant ist aber, bag biese und Beisterschriften stets ben geistigen Standpunkt und bie Orthog bes schreibenden Mediums verrieten, ohne Rudficht barauf, w Jahrhundert und Lande ber citirte Beift angehörte, und ni awas enthielten, was das Medium nicht bereits wußte oder wiffen kunte. Auch geben die Spiritisten selbst zu, daß ihre Geister niemals einen andern Aufschluß über das "Jenseits" ertheilt haben, als Dinge, die man schon porber alaubte.

Die Geistermanisestationen wurden indessen mit der Zeit, da das Klopsen und Schreiben eintönig werden mußte, manigsaltiger. Die Geister verlangten, sagt ein Gläubiger dieser Richtung, daß man Schreibzeug, kleine Glöcklein, eine Gitarre oder eine Geige unter den Eisch lege, mittels welcher Gegenstände sie dann etwas hinschrieben (?), liesen auf ein angestimmtes Lied taktmäßig das Glöcklein klingen mb begleiteten diese Musik harmonisch mit Gitarre oder Geige! Ferner mgen sie verschiedene Gegenstände, sogar schwere auf einem Tische isende Männer, im Zimmer herum, neigten gedeckte, mit Speise und Ltank übersetze Tische beinahe bis zum Umstlirzen auf die Seite, ohne aß, dem Gesetze der Schwere zum Trotze, etwas herabstel oder verschittet wurde, machten Tische so schwer, daß sie mit der größten Kraftsmeendung nicht von der Stelle bewegt werden konnten u. s. w.

Hatten bie frühern Aberglaubensgattungen sich begnügen milffen, von willisten Bölkern zu stammen, von Ägyptern, Chalbäern, Juden, Griechen mb Römern, schrieb sich auch der gewöhnliche Bolksaberglaube noch von m halbeivilissten alten Germanen her, so hatte der neue Glaube den Borgug, unmittelbar von den wilden Indianern herzutühren.

"In den Wildnissen von Jowa," sagt Professor Perth, der Berseichiger der sogenannten "magischen Kraft", welche bei angeblichen Geistersssengen wirken soll, "bei den noch ganz darbarischen Indianern ist das Lischrischen gewöhnlich; Sargent fand sie im Wigwam oder Blodhaus im den plumpen Tisch siehen, der Antworten durch Klopfen gab; auch satten sie sprechende und schreibende Medien. Befragt über die Natur er Phänomene, wußten sie nichts zu sagen als: wahrscheinlich stede der Leufel dahinter".

Das Berdienst, dieses ganz gewöhnliche Kunststill wilder "Zauberer", suest unter die civilisirte Welt gebracht und diese zur gedankenlosen Nachsissen barbarischen Zaubersputs herabgewürdigt zu haben, gebührt seit im Jahre 1847 der Pankee-Familie For zu Hohdesville, nachher zu Rochester im Staate New-Pork. Die Misses For gaben 1852 im Sektions-Saale der Universität zu St. Louis in Missouri Borstellungen im Geistersllopsen. Sie setzen sich undeweglich auf den Sektionstisch, und sofort unstand ein Klopsen wie von Hammerschlägen auf den Tisch, und ber Detan der medizinischen Fakultät begann mit den angeblichen Geistern eine wissendaftliche Prilfung in der Klopssprache, welche dieselben "trefslich bestanden", obsichon sie, sagt der Berichterstatter naiv genug, nur mit "ja" und "nein" antworteten. Dieses Klopsen ließen die beiden Pankee-Damen and von Besuchern in ihrer Wohnung vornehmen und durch ihre Geister

Tifche hin und ber ichieben, Die Niemand gurudhalten konnte. Währer 1 man bort bas "Lieb ber Beifter" und andere Musikftude fang, erschie vor bem Gesichte eines Gastes eine burchsichtige Band, einem Schatten ähnlich, jog ihn an ben Haaren, legte fich eistalt auf fein Geficht; er fühlte Schläge auf bem Rniee und sein Bein wurde gewaltsam unter ben Tifch gestoßen, mahrend zwei unsichtbare Banbe auf feine Schultern ichlugen und ihn auf seinem Stuhle fortzogen. Ein Bappbedel burchflog bas Zimmer in jeder Richtung, bas Fenfterrouleau rollte von felbft auf und ab, ein Sopha tangte, Rommobenfdubladen öffneten und foloffen fich mit ungeheurer Schnelligfeit und ein Spinnrad brehte fich, ohne baf es Jemand berührte, als ob eine Spinnerin baran fage. Auletst zitterte ber Fußboben fo heftig, als ob eine schwere Last barauf gefallen ware An anderen Orten im wunderflichtigen Rordamerita fingen mehrere mefitalische Instrumente, die sich zusammen in einem Zimmer befanden, von felbst zu spielen an und gaben ein "berrliches Ronzert"\*).

Die Krankheit bes Spiritismus wurde epidemisch, liberall ersuhr man berlei "Manisestationen" in den manigfaltigsten Abarten; man gab spiritistische Borstellungen, nathrlich gegen Eintrittsgeld, es bildeten sich spiritistische Bereine, es erschienen zahlreiche Bücher mit pikanten Titeln, sowie Zeitschriften zur Pflege der neuen Narrheit; (in Amerika gab es angeblich mehrere Millionen "Spiritualisten" und über zwanzig Zeitschriften dieser Richtung), die ernsthaftesten Geistlichen und Richter ergaben sich ihr; man unterhielt sich mit den Geistern und glaubte bald solche nicht mut klopfen zu hören, sondern auch zu sehen, sie wie ein Prickeln auf der Pant

zu fühlen und andern Unfinn mehr.

In Europa machte man biefe Launen bes Tochterlandes getrentich Gelbst auf bem Lande, in ben Dörfern, fand bie grafftrenbe nach. Manie Eingang, und zwar, z. B. in Thuringen, in ber Form setten artiger Berfammlungen, welche bie Arbeit ihres "Binchographen" ober ihrer "Geistermaschine" mit Singen und Beten begleiteten und fic auch wol über Rezepte gegen Rrantheiten, über geftohlene Gegenfiante und bergleichen Austunft ertheilen ließen. - In England ließen fi fogar geiftreiche Schriftsteller wie Bulmer und Thaderan, Brong. ham, Farabay und Gir David Brewfter, in Frankreich Bicter Sugo und Bierre Lerour von bem Sput blenden und vertheibigten ibn öffentlich. In Toulouse murben Berfonen von Beiftern, bie nicht gerufen, burch Rlopfen und anbern Sput in ihrer Wohnung for lich verfolgt, und, obschon sie selbe mit Weihmaffer (!) zu vertreiber fuchten, sogar an verschiedenen Körpertheilen gebiffen, so baf man bie Eindrude von Bahnen fah! Endlich vertrieben — Benedictus-Meballen ben gangen Sput, ber bamit feinen pfäffischen Ursprung verrat.

<sup>\*)</sup> Das Tifchrieden. Geiftige Agapen. Pfpchographifche Mittheilungen ber Parifer Deutsch-magnetischen Schule bes Grafen F. von Sachary. Baris 1886.

Die Naturforscher haben seitbem bargethan, daß das Tischrücken und Tischklopfen eine Folge unwillfürlicher mechanischer Sinwirkung lbereizter Personen auf jene Möbel sind. Die übrigen erwähnten keschenungen werden wol zwischen Selbstäuschung und Betrug vertheilt erben müssen, wie andere auch, und wir können uns über sie nicht krundern, wenn wir bebenken, welche erstaunliche, für den Uneingeseihten unbegreisliche Dinge die Taschenspieler zu leisten vermögen.

Auch der neue Geifterschwindel bat seine Avostel und Profeten. le Solde traten bie ameritanischen Brüber Davenport, und ihr dwager Fan auf, welche seit 1852 in ihrem Baterland und seit 364 in aans Europa mit einem Schrante berum reisten, aber nichts nberes zu bewirten wußten, als daß fich Einer ber Drei von ihnen it vorber ausammengebundenen Banden in ben Schrant sette und bann Bufchauer nach einiger Zeit in bem mit einem Fenfter verfehenen beimnifvollen Raume Beifterhande fich bewegen faben und einen grauben Spettatel von Musikinstrumenten barin verursachen hörten. ffnung bes Schrankes aber waren die darin Befindlichen immer noch Sie ließen auch scheinbar Musikinstrumente und Anderes Es begegnete ihnen jedoch bas Katale, bak es bem rumfliegen. ischenspieler Robin in Baris und nachber auch bem Golbarbeiter retmann in Dresben u. A. gelang, ihre Gauteleien getreu nachzumen, worauf sie fich nicht mehr getrauten, von Beistern zu fafeln b — fortan einfach als Taschenspieler reisten! —

Das Außerordentlichste und Vielseitigste im Reiche des Spiritismust aber jedenfalls der Cagliostro oder Saint-Germain des neunzehnten hehunderts, Daniel Douglas Home oder Hume geleistet, bei welchem mit wirklich zweiseln muß, ob der Fanatiker oder der Taschenspieler ihm vorwiege; jedenfalls hat er von Beiden etwas, d. h. er war, wie wenigstens den Auschein hat, nicht blos Taschenspieler, sondern auchte anch an das, was er spielte. — Indessen war er keinesses unempfindlich gegen materielle Bortheile. In London beschwindelte (1868) eine Witwe Lyon, ihm auf den angeblichen Beschl des istes ihres verstordenen Mannes 60.000 Pfund Sterling herauszusien, mußte aber das Gelt nach einem gegen ihn durchgeführten Prosk wieder zurückbezahlen. Diese Geschichte wirft jedenfalls ein sehr limmes Licht auf ihn und ist sehr geeignet, gegen die schönen Lustzbsser der Spiritisten ein starkes Wistrauen hervorzurufen.

Home ist 1833 ober 1835 auf ben Orkney-Inseln ober bei Ebintig geboren. Nicht nur biese Ungewissheit über Ort und Zeit seiner Einer hat er mit den Heroen älterer Zeiten gemein, sondern es hat Im die Person dieses spiritistischen Wunderthäters sogar ein Mythos bildet. "Er soll, sagt Perty, schon mit drei Jahren eine entsernte Coute sterben sehen und Versonen um ihr Lager genannt haben, schien als Rind fich mit Geiftern zu unterreben, vernahm oft himmlische Muff: feine Biege ichautelte von felbft, feine Spielfachen flogen ibm m." Mit vier (nach einer anderen Sage mit zehn) Jahren kam er meh Amerita, dem Elborado des Spiritismus, und wuchs bort auf. 3m Hause seiner Tante, wo er wohnte, bewegten fich Möbel aller Art, je baf ihn bieselbe fortjagte. Seit 1850 foll er bie Gabe bes "zweiter Befichtes" befeffen baben; im Jahre 1855 ericbien er in Europa. Er rudte Tifche, ließ Dibbel tangen, Geiftermufit ertonen, Geifter ericheinen, schwebte in ber Luft u. f. w. In Florenz erging ein Boltsauflant gegen ben "Zauberer"; in Rom trat er 1856 jum Ratholigismus über, und ber Papst reichte ihm bas Kruzifix jum Ruffe mit ber "Das ift unfer Rauberstab". Als er aber bennoch fortfubt, fich bes fpiritiftischen Zauberstabes ju bedienen, forberte ihn (1864) in papftliche Polizei auf, fich alles Bertehres mit ber "obern" und "untern" Beifterwelt zu enthalten, und verwies ihn, ale er nicht gehorchte, aus ber ewigen Stadt, in beren Rertern fein Borganger Caglioftro geenbet Seine Borftellungen gab er, außer in Italien, in Frankrich, Belgien, ben Nieberlanben und England.

Seine Glanzperiode erlebte er in Paris, wo er in ben höchften Kreisen des neubyzantinischen Empire seine Gläubigen sand und it seinsten Salons mit Geistersput erfüllte. Selbst die jetzt in Trümment liegenden Tuilerien entgingen diesem Schicksale nicht. Bor dem an Abende seiner Lausbahn stehenden Napoleon III. ließ er die Geister hand Napoleons I. erscheinen und bessen Namen in seiner Handschift

hinzeichnen.

Bezeichnend ift, wie Perth erzählt, daß home's Erhebungen bes Boben in die Luft leichter im Dunteln erfolgten als in ber Delle Bekanntlich find diese Schwebungen ein alter Kunftgriff ber Ranbent aller Zeiten und Boller. Some foll ju einem Genfter binaus zu einem anderen herein geflogen sein (80 Fuß über ber Strafe) Er tonnte glubenbe Roblen in bie Band nehmen und bewirken, bi felbe auch andere Personen so wenig brannten wie ihn felbft. Di Home aber blos in Salons auftrat, ift ber befte Beweis bafur, bif zu seinen Leistungen Borbereitungen brauchte, wie jeder ander Taschenspieler auch. Es scheint inbessen, bag bas Gelingen seine Experimente von der Art seiner Umgebung abbing. Denn als er 1870 in Betersburg vor einer Gelehrten-Kommission auftreten wollte. gelas ihm nichts mehr; vor Sachverftandigen verlor er feine Buverficht mit seinen Mut. — nur Blindaläubige vermochte er zu blenden. Er schein benn auch seitbem so ziemlich verschollen zu fein. Gine Photographi Home's, welche Berth fah, machte auf Lettern einen ziemlich widerliche Einbrud.

Als ausführlicher gläubiger Schriftsteller über ben Beifterfdwinds

mi in Deutschland zuerst ein gewisser Spp in Heidelberg auf, welcher in Amerika die "neue Wissenschaft" studirt hatte, alle ihre Manisestastimen für bare Münze nahm und sich von Geistern der größten Männer, die alle zum Glauben an den Spiritismus bekehrt waren, Offenskammen machen ließ, die am Ende stets — die katholische Religion str die wahre erklärten. — Indessen haben sich die katholischen Kirchensten in ihren Erlassen stets gegen das Tischricken und bessen Abarten als gegen ein Werk "dämonischer Mächte" erklärt; denn ein Aberglaube ist immer eisersüchtig auf den andern! —

Dem Spiritismus fehlt indeffen auch bie fich felbft verspottenbe Ironie nicht. Wie ber Binchograph überhaupt ichlechterbings niemals etwas Anderes fagt, als was das "Medium" ober ber das Letztere beeinfluffende Leiter bes Sputes benten und wiffen tann, fo muß notwendig. venn unter die Gläubigen ein Spaftvogel gerath, ber Psychograph auch spaßhaft werben. Perty erzählt\*), daß ein Psychograph orakelte: "Ich bin bas Gleiche, was ihr seib. Was ich euch sage, bas konnt ihr euch bei reifer Überlegung auch fagen; ich schöpfe nur aus euch, barum ift meine Rebe oft finnlos." Auf die bestürzte Frage der Gläubigen: "Barum so unfreundlich? Wir lieben dich ja", erwidert der boshafte Photograph: "Eigenliebe ift teine Tugend." Ein anderer folder beantwortete bie Frage: "Was bift bu für ein Wesen?" richtig mit: .36 bin euer Aller Geift." Einem polnischen Grafen in Leipzig (Albrer ber bortigen Spiritisten) antwortete ber Geist bes Apostels Baulus, ben er fragte, wie man mit einem Beifte auf einem viele Millionen Meilen entfernten Sterne Verkehr anknüpfen könne. — man seine eigenen Gebanken auf unzähligen elektrischen Linien burch bas Beltall, und einer berfelben muffe bann notwendig ben gesuchten Geift treffen! Warum? Weil biefe tonfuse Ibee eben bie eigene bes Berrn Grafen ift! Der citirte Beift Beine's gab einft obscone Gebichte jum Besten, weil das Medium eine solche Meinung von ihm hatte! Bei unwiffenden Gläubigen haben bie Beifter oft die lächerlichsten Berftofe segen Geschichte und Geographie begangen, und wenn fie profezeien ioliten, weit gefehlt. Dem Er-Rapuziner Franz Ammann, 3. B., welcher war seinen Orben, aber nicht beffen Wundersucht aufgegeben hatte und m Jahre 1856 zu Zürich eifrig tischklopfte, wovon er bie Resultate in ber Schrift " bie Emigkeit ift tein Bebeimnig mehr" veröffentlichte, warde bamals von Napoleon I. einmal geoffenbart, Napoleon III. werde un noch neun Monate, ein zweites Mal (brei Monate fpater) wieber: mem Monate, und ein brittes Mal: noch zwei und ein halbes Jahr regiren!

<sup>\*)</sup> Die muftischen Erscheinungen ber menschlichen Natur, Leipzig 1872, E. 59

In ein eigentliches Suftem murbe ber Wahn und Unfinn bes Spiritismus gebracht burch ben aus ben ruffifden Officebrowinen ftammenben Baron Ludwig von Gilbenftubbe, gegenwärtig in Beis In seiner "vositiven Bneumatologie" (Stuttgart 1870) behauptet er, die Rahl ber Anhänger des Spiritismus (ben er untidite "Spiritualismus" nennt) betrage in Amerita mehr als vier Millionen. und feine "Bhanomene" feien von gegen elf Millionen gefehen worben. "Alle driftlichen und politifch-fogialen Getten, Die Anhanger ber Biebetunft Christi, die neue Baulinische Kirche ber Freiheit ber Kinder Gottes. sowie die Anhänger Owen's und Fourier's (furger mare: alle Schwarmer und Narren!) ftromen in ben großen Ocean (!) bes " Spiritualismus", welchem die Butunft ber Menschheit anheimzufallen scheint", sagt Gilber ftubbe. Ja, er gibt fogar feiner Richtung einen politischen (!) Charatter, nämlich ben ber Opposition gegen bas Grofftaatentum und bie Ratis nalitätstheorie". In England und Frankreich gab es, nach Gilbenftubbe, bereits gablreiche spiritistische Bereine und wie in Amerita mebren. biefes neue Evangelium verkundende Zeitschriften, und nun warf er seine Nete auch nach Deutschland aus, welches er aufforberte, gleichwie & bie Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts begonnen, - iene be neunzehnten (bie ber Rlopfgeister!) zu vollenden! Es ift Methobe in feiner Tollbeit.

Weß Geistes Kind bieser Profet bes Geisterwahns ift, zeigt er gleich in ber Ginleitung ju feinem Werte, in welcher er geradezu allen Aber glauben, welcher je in ber Welt getrieben worben ift, als Wahrheit auer tennt, fo 3. B. die Aftrologie, die Netromantit, den Mesmerismus, it sogar die Orakel ber Griechen und Römer! Daß er babei and bie jubischen und driftlichen Wunder für bare Minge annimmt, verflet fich von felbst. Er stellt sich jedoch teineswegs unter die Bormundich ber Briefter, welche er, wie Du Botet, vielmehr bekampft (um feine eigent Autorität an ihre Stelle ju feten!), und ftrebt nach einem priefterieft Bunber= und Offenbarungsglauben. Der eigentliche Grund und Rout ber Lehre Gülbenstubbe's ift aber ber Glaube, bag bie Geifter, fowol be reinen, als jene ber Berftorbenen - fcreiben tonnen. Spur hiervon erblickt er in ben Tafeln mit ben gehn Beboten Gottes, welche im buchftablichen Sinne vom Finger Gottes gefchrieben feien, b zweite in ber Schrift, welche bei bem Gastmale Belfagars an ber Ban erschien! Das Nämliche ist er auch von ben Offenbarungen ber Inder in ben Bedas und Mohammed's im Koran anzunehmen geneigt. Tonen ber Memnonsfäule ift ihm ebenfalls eine "birette, wenn gleich um hörbare Manifestation der übersinnlichen Welt!" Ebenso sollen Buthagorus, Sofrates, Platon und andere Philosophen, die Alexandriner, die Rabbalisten, Baracelsus und die Astrologen "spiritualistisch inspirirt gewesensein". Wie Gülbenftubbe auf fein Syftem getommen, erzählt er folgenbermisn: Im Jahre 1850 überbrachte ihm eine "ameritanische Hellseherin be angebliche Entbeckung eines experimentalen Berkehrs mit der Geisterwelt dem das Alopsen. Erst nach sechs Monaten gelang es ihm, mit derselben dem Zirkel nach amerikanischem Muster zu Stande zu bringen, wobei im jedoch die eisersüchtigen Magnetiseure sowol, als, nach dem Staatsskriche Bonaparte's, die mißtrauische, Berschwörungen witternde Polizei, Sewierigkeiten in den Weg legten. Diese Zirkel wurden gewöhnlich den zwölf Personen gebildet, von denen sechs die negativen oder sensitiven Elemente redräsentirten. "

Nach Berlauf mehrerer Sitzungen fpürten alle Glieber bes Rirtels semeinschaftlich und im gleichen Augenblicke, wo die "intelligentesten" Bersonen in Gedanten "Geister aufriefen", — stofartige, elektrische Erdatterungen, und mehr ober minder sensilbe Bersonen hatten gemein= "Dbifche Feuerkugeln, mit verschiedenen Regenbogen= daftliche Bifionen. arben, verwandelten fich allmälig in eine Säulenform, aus welcher nach und nach ichattenartige Menichengestalten fich entwickelten." Erft nach amangig Sibungen erreichte man bas "birette Beifterflopfen" er Ameritaner, als ber "befannte Beteran bes Magnetismus", Graf Durches, an ben Situngen Theil zu nehmen begann. chanptet, ihm und b'Ourches fei es, zuerst in Baris, gelungen, Tifche bue alle Berührung in Bewegung zu feten; zuweilen batten fogar Tifche ine Berührung in ber Luft geschwebt und maren von unfichtbaren Mächten und bas Rimmer getragen worben. Er felbst hätte bamals bie Rabig= eit gehabt. Tifche von weitem zu sich rufen zu können; fie hatten feinen Befehlen gehorcht wie vernünftige Wefen, angezogen burch eine geheimufpolle Attraftionstraft. Dit Silfe feines "Familien-Genius" hatte ber m ber Gicht leibende Graf d'Ourches die Klingeln aller Thuren des Beraffers in beftige Bewegung gebracht, wenn er nicht felbst zu ihm kommen annte! Er und seine Schwester hatten bann ben Grafen in atherischer Befalt in's Zimmer treten und zuweilen auch ben Sitzungen beiwohnen Beibe Geschwifter, behauptet er ferner, hatten von Kindheit auf Sabe, Beister und auch Doppelgänger zu sehen, und könnten sich With gegenseitig nach Belieben an entfernte Orte verfeten! Im Jahre 1854 follen bie Tische bem Willen Gülbenstubbe's unbedingt Holgt fein und sich wie lebende Wefen nach den verschiedensten Richtungen betveat baben. Enthusiastische Beifterklopfer entlehnten Bulbenftubbe's Eische zu ihren Soireen, und ein gewisser Benri Delage mar fo veridt, "bag er biefelben umarmte und an fein gartes, gefühlvolles Berg rildte".

Den Gipfel bes Systems, eine Geisterschrift, entdedte Mobenfinbbe, wie er behauptet, schon im Jahre 1853, indem er uf ganz reinem, in seinem Pulte verschlossenem Briefpapier frembartige chriftzige fand, welches "mysteriöse Geschreibsel" sich so oft wiederholte,

baf er julet nicht einmal reines Babier jum Brieffcreiben in Schreibtische mehr vorfand. Dierburch ju Experimenten ermunter er, nach seiner Aussage jum ersten Mal am 1. August 1856, Bapier mit einer Bleifeber in ein Raftden, verschloß basfelbe, ben Schliffel bem Grafen b'Durches (!) und erreichte am 13. t nannten Monats, indem er bas Bavier auf einen fleinen & legte. - breifig Geifterschriften: mertwürdiger Beife nie bie Seite bes Bapiers, wo ter Bleiftift fich befand, befdriel wefen, sonbern bie entgegengesetzte, gegen bie Glasplatte gekehrte. 6 ftubbe erzählt, er habe es endlich babin gebracht, daß "viele bie Schriftzuge fich bilben faben vor ihren Augen, bei bellem ober Kerzenlicht. Der Dichter La Boulave habe bie einzelnen staben langfam auf seinem Rockarmel (!) und auf einem an bie gehefteten Bavier fich bilben gesehen und Lacorbaire, Bruder ! kannten Dominitaners, habe auf bem von mehreren Brieftern, gegen waren, mit Weihmaffer besprengten und an bie Wand ge Bapier, ein großes Kreuz sich rasch bilben gesehen, welches be Maurice als Reliquie einfassen ließ, — und so andere Figurer

Die Beifterschriften geborten verschiebenen Sprachen an. immer ber Muttersprache bes Berftorbenen, welcher fcrieb, und angeblich auch beffen Sanbichrift. Diese Berfuche murben in's getrieben. Man legte Baviere auf bie Königsgrüber zu Saint und die stolzen Kapetinger waren fo gefällig, bem herrn Gulbe und Compagnie sofort gehorsamst mit ihrer Unterschrift aufzu Man erhielt biejenige Franz I. zu Kontainebleau. Marie Anto ju Trianon, bes wunderthätigen Diakonus Baris an beffen Gi bem Hauptaltare ber Kirche St. Mebard zu Paris. Mus bem eines antifen, bei Blatää gefundenen Löwen im Mufeum bes Loi hielt ber Spiritist Robert Dale Dwen, Sohn bes Sozialisten nach siebenmaligem Bersuche, Die Unterschrift bes Baufanias, bes von Plataiai, jedoch in ionischem Dialekte, nicht in seinem b Im ägyptischen Sale besselben Museums erhielt man bie Be einer hieroglyphe von Geisterhand, bei ber Statue bes Auguftus Unterschrift. In ber Gluptothet von München schrieben Sannib Raiserin Livia und der Wunderthäter Apollonios von Thana S auf Blätter, die an die Sockel ihrer Buften gelegt worden war Belvebere zu Wien unterzeichnete fich Germanicus ebenfalls be Andere Unterschriften waren undeutlich. Aus einem M foloffen bie Beifterseher auf Maria Stuart. Manche Schriften auch gar nicht unterzeichnet. Um Sarge ber heiligen Genoveva man unentzifferbare Zeichen, aus welchen Gilbenftubbe nachher 1 nach biefer Manifestation erfolgte Ermordung bes Erzbischofs herausbeutete. Euripides mar fo artig, bei feiner Miniaturft

Lowre einen "puthischen Dreifuß" zu zeichnen, welcher an die erften andbilden Berfuche eines breifährigen Kindes erinnert. Die uns in Mbenstubbe's Werk porliegenden Schriftproben besiten übrigens unter # fo viel auffallende Abnlichkeit, ohne Rudficht auf weite Schranken Maumes und ber Reit, daß sie gleichsam ihren Ursprung aus einer febrit beutlich genug verraten. Denn darüber wird wol fein Ber-Anftiger im Zweifel sein, daß wir es, wie bei bem Tischruden und Hattopfen, auch hier nicht mit Beiftern, fonbern auf ber einen Seite it überreizten, Sinnestäuschungen vorspiegelnden Nervenspstemen und utiellem Wahnsinn, und anderseits mit gewandter Taschenspielerei und Muirtem Betruge zu thun haben. Alle möglichen Schriften nachzumen und Handschriften burch chemische Mittel erscheinen und verwinden zu machen, bat bei einiger Ubung feine Schwierigkeit. zeichnend ist die Naivetät, mit welcher Gulbenstubbe erzählt, daß sich ! Beistermanifestationen, als er und seine Schwester von dieser Beaftigung "ericopft" maren, vermindert batten; benn ba feine Beifter r in feinem Gehirn existiren, mußten sie naturlich jugleich mit ibm Billbenftubbe's Manier bat auch ein Beifterbeschwörer döpft werben. Bofton angenommen, welcher fich öffentlich "Bostmeister aus bem eifterreich" nannte und einen Briefwechsel zwischen Lebenben und Tobten. \$ Stud zu einem Dollar, vermittelte. Auch beforgte er Bilbniffe von Aftorbenen, Die im Beisterreiche gezeichnet wurden.

Ein weiteres Stadium des Spiritismus ist nämlich das Geister = ichnen. Leute, welche niemals zeichnen gelernt, "aber Medien d, zeichnen, angeblich durch die Kraft verstorbener Maler, die Bilder kflorbener Personen, welche sie nie gesehen hatten, und die Gläubigen wen dieselben ausgezeichnet getroffen! Ein solcher spiritistischer Klustler, uguid (ein Schotte), zeichnete nur im dunkeln Zimmer und mit verslossenen Augen. Er war Ekstatiker und Geisterseher und erhielt einst n dem Geiste Jakob Ruhsbaels eine genaue Zeichnung seines Kupsersches "der Wassersluss und zwar mit Weglassung einiger von Berghem if bemselben eingezeichneten Figuren; mit der Zeit begann er auch, wer dem Einslusse von Ruhsdael und Jan Steen in Del zu malen."

Die Geister schreiten aber mit der Zeit fort; sie lassen sich auch botographirt werden, sagt Perth, er auch andere Personen durch Medien oder doch in Gegenwart von Ichen, so erscheinen manchmal neben, vor oder hinter der Hauptsigur oder selbst mehrere verwischte Bilber, zuweilen in eigentümlicher htmmgebung, welche bisweilen verstorbenen Berwandten oder Freunden photographirten Person ähneln, gewöhnlich aber sehr undeutlich sind." iese Erscheinung wurde zum ersten Male in Boston 1860 beobachtet ver in Scene gesetzt. Daß solche Gauteleien durch die Photographen er die Photographirten oder durch gegenseitiges Einverständniß Beider

hervorgebracht werben, ist vielfach nachgewiesen worben. Zu besorvollsommnung brachte biesen Schwindel ter schlaue Pariser Betervollsommnung brachte biesen Schwindel ter schlaue Pariser Beter sich damit einen einträglichen Erwerbszweig schuf. Die swurden durch Wachspuppen in weißen Gewändern vorgestellt, die dem Sizenden, ohne daß dieser es merkte, plözlich auftauchten, was chemische Apparate und Borrichtungen noch interessanter und täusch gemacht werden konnte. Dem Photographen des Jenseits machte die Polizei einen unwillkommenen Besuch, sand sein Arsenal auf, un Gericht wies ihm einen Ort zum Nachdenken über seinen Betrn während die Spiritisten, ferne davon, enttäusicht zu sein, diesen An der gegen sie verübten Prellerei mit großer Unzusriedenheit aufnahr

Die Geister sind aber auch musitalisch. Medien, welche mals Unterricht in der Musik erhalten, werden unter der Leitung Geister verstorbener Musiker zu Birtuosen im Gesang und auf I menten (wenn es wahr ist). Aber auch auf Instrumenten, die keinem Menschen berührt werden, spielen Geister; ja man hört G

musit, ohne bag von Instrumenten etwas zu bemerken ift.

Dazu paßt es benn, daß auch die Kunst bes Tanzens vo Geistern großer Tänzerinnen auf Medien übertragen wird. Ja, in ! amerita treten in öffentlichen Bersammlungen Personen auf, weld verzücktem Zustande Reben halten.

Als neuesten Geschmad ber Geister führt Perty an, bo die Gläubigen mit frischen, noch bethauten Blumen überschütten: Enden der Stengel waren aber (in einer Sitzung bei Gillbenstubbe geschwärzt und verbrannt. Auf Befragen erklärten die Geister, das ton der Elektrizität, deren sie sich zum Abpflücken bedient hätten.

Ebensoviel Aufsehen wie das erste Auftauchen der Geister : Fgraphien erregte der weitere spiritistische "Fortschritt" des Auftretens und sogar fühlbarer Geister. Man nannte dies die Materialis der Geister. Matürlich erschien auch dieser neue Schwindel zuer Eldorado des Humbugs, in Amerika. Hier und in England lie in den spiritistischen Kreisen der Geist einer gewissen Katie King photographiren und befühlen. Die Dame war nicht nur materis sondern auch vivissicitt, sah frisch, rot und krästig aus und machte Epoche in der Spiritisteugeschichte. Man riß sich um ihre Photogrund triumsirte über diese neue Aunäherung an das Geisterreich. geschah im Jahre 1874.

Während jedoch das Spiritistenreich voll Jubel war, gelar einigen Ungläubigen, die sich unberusen unter die gehorsame heerde ge hatten, den Geist zu fassen, und derselbe entpuppte sich als eine sonkt schaffene junge Frau, die sich aber aus Nahrungssorgen von spiritistischen Ehepaar in Philadelphia, Namens Holmes, hatte übe lassen, die Rolle eines Geistes und mitunter auch mehrerer anderse

henter zu fpielen. Gie bekannte ihre Erlebniffe öffentlich und ftellte Dummheit ber Spiritisten auf's neue an ben Branger, mas aber mit viel helfen wird, benn gegen Dummheit tampfen Götter felbft maebens. Dies beweift ber Umftand, bag ber Ameritaner Firman, itherer Affocié des Geister-Photographen Buguet, in Paris neuerdings Ifcheimungen materialifirter Beifter in Scene feten tonnte, wobei er Alle welche barstellte; bag er, obschon babei burch Spiritisten selbst utlarbt, neuen Unfug zu verüben wagte und wieder Gläubige fand: af ein beutscher Chemiter, Dr. Stein, bem Spiritiften = Rongreffe ju biffel bas gange Berfahren jener Betruger mit Experimenten erklärte d bennoch teinen Glauben fand. Der burch bie neuesten Enthüllungen troffene ameritanische Spiritist Robert Dale Owen. Sohn bes bebuten Sozialisten Owen, ift mahnfinnig geworben, ober vielmehr ber len Spiritiften innewohnende Wahnsinn ift bei ihm zum Ausbruche Auch anderwärts hat ber Spiritismus ichwere Schlappen ju rzeichnen. Go murbe 2. B. 1877 ber Ameritaner Glabe in Berlin. o er unbegreiflicher Weise großen Anhang fand, als Schwindler entrot und hier wie in Wien polizeilich ausgewiesen. Wenn nun aber auch öglicherweise viele Spiritisten von tiefer Richtung abfallen, wie bas ja glich in Bezug auf antere Formen bes Aberglaubens geschieht, fo werben a ben fanatisirten und unbelehrbaren Anhängern, Die um Alles in ber belt burchaus Spiritiften fein wollen, gang ficher wieber eine Menge ner Junger gewonnen, burch Gaufeleien bethört und burch neue Stufen b Bervollkommnungen ber fpiritiftischen Narrheit im Glauben befestiat erben. Da können nur Schule und Wiffenschaft helfen.

## C. Gewöhnlicher Aberglaube.

Eine sehr verbreitete Form des gewöhnlichen Aberglaubens unserer eit ist das Kartenlegen oder Kartenschlagen, das meist alte siber mit verlorenen Reizen, bisweilen auch alte Männer betreiben. inen bersihmten Namen erwarb sich zur Zeit der französischen Revolution in Rapoleons I. Mademoiselle Lenormand in Paris, die ein eigenes pfem von Karten erfand, und deren Orakeln der aufgeklärte Diktator pfem Aberglauben lauschte, wie ihn der roheste corsische Bergbewohner de stadischer zur Schau tragen konnte. Namentlich aber war die pserier Josesine eine streng Gläubige. Ein anderes Kartenspstem hat neuerer Zeit ein gewisser Sohn ausgeheckt. Gewöhnlich wird jedoch i den einsachen französischen Spielkarten hantirt. Die Manipulation bekannt. Die Hauptsache dabei sind möglichst zweidentige Ausbrücke, stereothp immer wieder vorkommen; man hört stets nur von Glück

und Unglud, freundlichen und feindlichen Berfonen, von Gelt, A Briefen und bergleichen. Und bie Ruborer und Gläubigen biefes! finns find nicht etwa ungebilbete Dienstmägbe, Arbeiter und bergl - nein, in But, Schleier und Seibentleid ichleichen fich pornehme. lich aber burch Romanlesen in ihrer Kantasie verberbte Damen i abgelegensten Gassen und über die gebrechlichsten Treppen zu ben feten ihrer papiernen Religion, welche ben Gewinn aus ber Dum ber Leute schmungelnd einsteden, - und die stets wieder aufgelegter "aufgeklärten" Buchhandlungen verbreiteten Wahrfagertarter Lenormand und Sobn's finden ftets noch reikenden Absat. Erscheinung ift um fo trauriger, als fie häufig gerade bei Solcher tommt, welche fich für freisinnig und aufgeklärt balten. es lächerlich findet, ben Sonntag zu heiligen, würde um feinen am Mittwoch ober Freitag etwas unternehmen; Mancher, ber a Beilungen Jesu nicht glaubt, glaubt bagegen an wunderbare Beili alter verructer Schäfer ober Rapuziner, sowie ber Quadfalber Scharfrichter. In vielen als unfirchlich und ungläubig befamten ( städten haben die Kartenlegerinnen (beren 1858 New-Port 26 a bas blühenbste Beschäft, und gar mancher "freigeistige" Rramer geheimnifvolle Zeichen auf feinen Laben ober bestreicht bes De seine Thur mit frischem Dl. So legt Mancher großen Wert bi bas erfte Gelt an jedem Tage von einer jungen Berfon zu empf und fehrt von einem Geschäftsgange sofort um, wenn ihm ein altes begegnet. Das Buch "Wer will beiraten? nebst einem sympathe Mittel, burch welches fich Jeber Gegenliebe verschaffen tann" (Berlin 1 hat in Einem Jahre brei Auflagen erlebt. "Sohn's Runft, au Handhöhle, den Kingern oder Nägeln das Leben u. f. w. genau ; stimmen", wurde in 3 Jahren (1858-60!) in funfzehntausend ( plaren verkauft. "Des alten Schäfer Thomas feine (!) Gebeim-Sympathiemittel" 1858 (Altona), in acht Banben, feste in wenig 3 vierzigtausend Exemplare ab. "Faust's breifacher Böllenzwang", wor lehrt wird, wie man den Teufel und andere Geister citiren tann, e ebenfalls fehr viele Auflagen; fo auch bas "Romanusbuchlein", Albertus Magnus "bewährte und approbirte, sympathetische und 1 liche ägpptische Gebeimniffe fur Menschen und Bieb", "ber mabrh Drache ober Herrschaft über die himmlischen Geister und über die A ber Erbe und Luft", ein angeblicher Auszug aus bem "großen! Salomo's ", und ahnlicher Schund. Gine im Erzgebirge gefunden Ausgabe von Cafar wurde als "fechftes und fiebentes Buch Mofe kauft, und ein Homan'icher Himmelkatlas als vermeintliche A Deraleichen lieft nicht etwa nur bas eigentliche "Bolt", w tafeln. fich höchstens seine Traum=, Bunktir= und Blanetenbildlein für Pfennige tauft, sonbern auch viele Gebilbete.

Bie ftart indeffen ber Aberglaube und die grenzenlose Dummbit unter einem leiber nicht kleinen Theile unserer Landbevölkerung Aben, bavon eine Brobe, welche, so unglaublich fie auch klingt, boch auf der strengsten Wahrheit beruht. Aus dem Dorfe L. in Schlesien eschienen bei einem sogenannten klugen Manne mit einander zwei Benersfrauen und klagten bitterlich, ihr Bieh fei behert und die Milch nicht mehr zum Buttern geeignet. Der fluge Mann hört ihren Lamenintionen eine Zeit lang zu und erklärt ihnen mit verständnikvoller Riene, bas ginge nicht mit rechten Dingen zu, es muffe vielmehr bas Beit einer, wenn nicht gar zweier bofen Beren fein. Er wolle bintommen und fich von einigen näheren Umständen felbst überzeugen. Rachbem er sich auf bem einen Hofe von ber gräßlichsten Unfauberkeit and auf bem andern von der schlechten Beschaffenheit des Biehes und seines Kutters als der allein schuldigen Urfache überzeugt, beschließt er eine Rabikalkur (mit Benutzung thatfächlich noch berrschenden alten Aberglaubens) and verordnet Kolgendes: die erste Frau soll an einem von ihm befimmten Tage Nachts 12 Uhr in bas Butterfaß breimal je brei Quart frijde Ruhmilch gießen und bann beim Scheine einer Stalllaterne nadend buttern, baburch würde die Here gezwungen werben, an bas Senster zu kommen und sich zu zeigen, und vor der Person, welche er-Weinen würde, folle fie fich in Acht nehmen. Der zweiten Frau wird anfgegeben, fie folle an bemfelben Tage, welcher ber erften Frau bereits keichnet war, Rachts 12 Uhr mit einem "abgestorbenen" Sausthur= Williffel in ber Hand bas Dorf entlang gehen, ba würde fie in ber einen Stube Licht und ein Weib nadend am Butterfaffe fteben feben. wire die Bere. Uebrigens burfe feine der beiden Frauen unter fich Der zu einer britten Berson von dem Rate des Bundermannes sprechen. Der bezeichnete Tag naht und die Schatten der Nacht lagern über den Die zwölfte Stunde hat geschlagen, und mahrend bie eine Frau im adamitischen Rostume buttert, wandert die zweite bas Dorf Sie fieht bei bem britten Nachbar Licht, schleicht fich unter bas Fenster und siehe ba, mas ber kluge Mann vorhergesagt, ist ein= getroffen. Das feben und ihr Damon über jebes beffere Gefühl flegen, war bas Wert eines Augenblickes. Die ärgsten Flüche treuzen sich und in wenigen Sekunden wurden Weiber zu Hhänen und trieben mit Ent= feten Spott. Troppem jener Rampf eingehüllt in feierliches Dunkel ftattge= funden hat, so war die Sache boch ruchbar und hat viel Ergöten verursacht.

Aber nicht nur ber herenglaube eristirt noch, sondern, — und sogar in der "Neuen Welt", selbst der nachte — Hexenprozeß. Am 20. August 1877 wurden, wie der "Italie" geschrieben wird, zu San Jacobo in Meziko mehrere der Hexerei beschuldigte Personen lebendig verbrannt. Am 19. schrieb der Alcalde Ignacio Castillo an den Präetten des Distrikts Concordia: "Ich melde, daß ich am Nachmittage

bie Berhaftung bes G. Berras und ber Diega Lugo angeorduet bak melde in ben letten feche Monaten ben Splvefter Racharias bebert babe: Gestern hat ber Bürger Martin Berras bem Beherten brei Glafer m Weibmaffer zu trinken gegeben, um ben Tenfel aus feinem Leibe a pertreiben. Der Unterzeichnete bat, ebenfo wie die gange Bevöllerme befohlen, bak bie Schulbigen verhaftet und lebenbig verbrannt werben Es lebe bie Unabhängigfeit und Freiheit!" — Am Tage barauf reicht ber Richter Moreno feinen Bericht über Die Sinrichtung ein. "Um 7 Uhr Morgens wurden die Here Diega Lugo und ihr 60 3. Berras bingerichtet, weil fie nicht, fo wie fie es versprochen, ben be herten Splvester Zacharias haben beilen können. Die Schulbigen wurden in die Mitte des Scheiterhaufens gestellt, um welchen fechzig mit meit fanischen Messern bewaffnete Männer ein Quarre bilbeten. ber Sinrichtungsplat mit einem Gelander umgeben worben, murbe be Bersonen, welche unter verschiedenen Umftanden ben Berenmeistern be bilflich gewesen, befohlen ben Solzstof anzugunden, mas auch geschalt Einige Augenblide fpater begehrten die Schuldigen, ihre Bötenbilder bole zu bürfen; man erlaubte es ihnen, und bas Feuer wurde ausgelöscht; fie stiegen berab und gaben jett noch brei Mitschuldige an, welche mit ihnen ben Scheiterhaufen bestiegen. Man glindete ben Solafton abermals a und diesmal fand die hinrichtung ohne Unterbrechung ftatt. Berr Prafett, bag es Zeit war, mit biefen Berworfenen ein Enbe # machen. Go habe ich meinen Morgen zugebracht. Es lebe die Ind beit und Unabbangigfeit."

Wie auch in ber "Alten Welt" noch die Graufamkeit mit ben Wahnglauben Sand in Sand geht, mag folgender Fall zeigen und tomit die Bewohner Friefach's und Umgebung im Mai 1877 schandernd & Der Bahnwächter Nr. 77 zwischen ber Station birt und fie fach ber Rubolfbahn fandte heute seinen Sohn, 10 Jahre alt, Michelborf in Die Schule. Da biefer Knabe jur gewohnten Beit mit Plötzlich hörte er bas Schnitz beimtehrte, ging ihm ber Bater entgegen. eines Rinbes, ging auf die Stelle ju und fand ju feinem Entfesen fein Rind in völlig nadtem Buftanbe, gebunden am Boden liegen. Muf has Rörper bes Rindes tniete ein ungefähr 30jähriger gerlumpter Den welcher mit einem Meffer bewaffnet, eben bem Kinde bas Leben netwet Der Bahnwächter stürzte auf biesen Mann los und bei ben Sandgemenge erhielt berfelbe brei schwere Stichwunden, welche bas tommen bes Bahnwächters fehr in Zweifel stellen. Auf die Bilfente bes Bahnwächters erschienen Leute, welche ben Berbrecher feftnahme Derfelbe, befragt, mas er mit bem Rinde vorgehabt, entgegnete, er bitt im Strafhaufe, aus welchem er erft tilrglich entlaffen worben fei, erzähle gehört, ber Befitz eines Bergens von einem unschulbigen Rinde bis ! 10 Jahren, wenn basselbe aus bem lebenben Körper berausgeschwitte de, mache unsichtbar und er hätte mit dem Knaben eben diese Schlächterei nehmen wollen, in welchem Vorhaben er jedoch durch den Bahnwächtere ört worden sei . . . "Das sind die gräulichen Ausgeburten eines etzlichen Aberglaubens, die durch Schule und Bildung beseitigt werden iten, welche aber leider vielmehr durch pfäfsische Erziehung im Bolke rung sinden und so traurige Ergebnisse zur Folge haben," — so das Blatt, welches die Rachricht bringt, und wir silgen bei, daß eine allseitige Verdreitung möglichst gründlicher Kenntniß der Naturmschaft und der Kulturgeschichte an der Stelle des von der Kriche prien und vom Staate genährten Wunderglaubens das Volk von so licher Geistesversumpfung befreien kann.

## 3meiter Abichnitt.

## Glaubenszwang und Gewissensfreiheit.

## A. Papfttum und Hierarcie.

Die Macht, welche ben Fortschritt der neuern Zeit zu immer größerer lärung des Bolkes am meisten zu sürchten hat, weil er sie am Ende bittlich zermalmen muß, ist ohne Frage das Papstum mit seinem die unter sein Dogma zu beugen beabsichtigenden Systeme. Es kann kamm Zweisel unterliegen, daß das wichtigste Hilfsmittel in diesem Streben Papstums die weltliche Herrschaft (gläcklicherweise jest nicht mehr sondern) war, welche ihm über Rom und einen bedeutenden Theil iens zustand. Das war die Achillesverse des Papstums; auf sie pt. glaubte es mit Recht, der Welt tropen zu können.

Der ehemalige Kirch en staat war das Unglück Italiens, das einzige erniß seiner Freiheit, Einheit, Wolfahrt und Bildung. Das Pfaffenment macht jede Blüte verdorren, wo es seinen Fuß hiuset; um die er unter das Joch eines Glaubens zu beugen, hinterfreibt es ihre mmengehörigkeit und Unabhängigkeit in weltlichen Dingen; es unterbie Reaktion der Bendée, entstammte den Bürgerkrieg in Spanien, te den Sonderbund in der Schweiz aus, hetzte die Aheinlande und te katholische Gegenden Deutschlands gegen Preußen und die übrigen g erleuchteten Staaten, die Irländer gegen England (das allerdings viel Sünden gut zu machen hat), Frankreichs Klerikale gegen die blik und zerriß Desterreich durch das Konkordat in unheilwolle tien. Der Kirchenstaat war daber auch das Unglück der civilisitrten

Welt, und er zeigte sich darin wilrdig seines Ursprungs. Bekanntlich ent stand er aus Schenkungen, über die der Schenkende (Pipin) aus keinen andern Rechte als dem der Eroberung verfügen konnte, und aus der Bergrößerung dieser Schenkung durch eigene Eroberungen, größtentheils ausgeführt von einem der größten Schensale seiner Zeit (Eesare Borgia), und durch die unsaubersten Erbschleichereien. So eroberte Papst Julius II. mit französischer Hilfe 1506 Perugia und Bologna, Leo X. sühne vergebliche Kriege, um Modena und Reggio zu gewinnen, Paul III. belehnte seinen unehelichen Sohn, Peter Ludwig Farnese, mit Parma und Piacenza; die freie Stadt Aucona wurde 1532 von Elemens VII. durch plöglichen Überfall und militärische Besetzung unterworfen, und sonach kurzem Widerstande Perugia 1540 mit Verlust aller seiner Recht und Freiheiten, ebenfalls von Paul III., — und endlich gingen 1597 Ferrara und 1626 Urbino von den Letzten ihrer Fürsten durch Erbschleicherei an die Päpste über.

Aber wie gewonnen, so zerronnen. Die französische Revolution machte dem Kirchenstaate silr einige Zeit ein Ende und Napelon verleibte ihn seinem Reiche ein. Aber nicht nur der Emporkömmling versuhr so kirchenräuberisch. Nach seinem Sturze, 1815, waren es die nichtlathelischen Mächek Rußland, Breußen und England, welche die gut und jogar sanatisch katholischen Monarchen von Österreich und Neapel auf dem Wiener Kongresse verhinderten, die Küste des Kirchenstaates am adriatischen Meere unter sich zu theilen. Diesenigen, welche einst den Erdball vertheilt hatten, nußten froh sein, daß ihre eigene Spanne Landes nicht auch vertheilt wurde, und erleben, daß seit der vorsibergehenden Abwendung dieser Gesahr ihr Reich innerhalb eines halben Jahrhunderts zweimal, 1831 und 1849, von dem Untergange nur durch fremde Hisse gereitet wurde, ein drittes Mal 1860, den größten Theil und ein viertes Mal 1870, den Rest seines Gebietes verlor, ohne daß sich mehr eine Hand zu ihren Gunsten rührte.

Bon biefer letten Beriode der Geschichte des ohnmächtigen Priester staates, biefes europäischen Tibet, wollen wir in Folgendem eine Stippgeben.

Nachbem Bius VII. 1814 wieder auf den päpstlichen Tron eins gesetzt war, exkommunizirte er die Freisinnigen und Freimaurer, stellte den Jesuitenorden wieder her, rief die Bulle In coena Domini, durch welch die Irrgläubigen verdammt werden, in's Leben zurück, führte die Inquistion und die Folter, die Wallsahrten zu den wunderthätigen Bildern wie Berehrung der Reliquien wieder ein und verhot das Lesen der Bildern unter Androhung der Rettenstrase. Sein geistreicher aber wantelmitigs Staatssekretär, Kardinal Consalvi, versuchte das eigentümliche Experment eines büreaukratischen Staates nach französischem Muster, aber händen von Geistlichen. "Die Pflanzschule, — sagt der katholische, us

bemals entschieben papftlich gefinnte, wenn auch nicht gerabe zu Roms konatifern gehörende, sondern stets humane Döllinger\*). — aus ber ne Regirung ihre Beamten nahm, war jene Rlaffe romifcher Abbati, wiche, mit sehr unzureichenden juriftischen und ohne alle staatswirtschaftiden Studien, mehr abgerichtet als gebilbet, beffer vertraut mit ben firchden Ceremonien, als mit den Berwickelungen und Interessen des blirgerden Lebens, ihr Bertrauen auf das Batronat eines Kardinals ober Rousianore sepend, in Rom selbst nur sehr geringes Ansehen genossen. t ben Brovingen ber Mehrzahl nach minbestens nicht beliebt waren. lm europäischen Berwaltungspftemen war bas römische unstreitig bas mplizirteste, so zwar, daß in einzelnen Källen erft weitläufige und inaubende Korrespondenzen vorausgeben muften, um nur zu bestimmen, i eine Sache ju bem Reffort ber einen ober anbern Beborbe gebore. ion einigen Behörben wird indeg bemerkt, daß sie nur noch dem Namen ach und um ber Titel willen bestehen." Der Cobe Napoleon wurde heichafft und einstweilen burch bas alte kanonische Recht ersett; ein mes Gefethuch wurde versprochen, aber nicht verlieben. 3m Ganzen ar die Gewalt ber Geiftlichkeit in ber weltlichen Regirung bebeutend iofer geworben, als sie es früher je war. Rubem befand sich bas gange nterrichtswesen und eine fehr geschärfte, von ben boberen Rlaffen wiberillig getragene Cenfur in ihren Sänden. — Gleichwol erschieu Conbi ber gablreichen und machtigen Partei ber Beloten (Giferer), ju ber ol die Mehrzahl der Kardinäle gehörte, als ein gefährlicher Neuerer, b ber Rarbinal Mattei, Detan bes Rollegiums und Fürst von Belletri, A die Chifte des Staatssefretars in Belletri durch seine eigenen Sbirren neißen." (Dollinger S. 553.) -

Auf Bius VII., welcher an einem Falle auf dem Marmorboden mes Gemaches starb, folgte der altersschwache und gichtkranke und vorschich deshalb\*\*) gewählte Leo XII., vom Bolke begrüßt mit dem Ruf: iddiamo dunque un papa destia" (also haben wir einen Thierpapst wegen des Namen Leo — Löwe). Man sagt ihm nach, er sei ein leidenschaftlicher Jäger gewesen, daß er in seiner Krankheit das Bett de zum Fenster rücken lassen, um vorbeissliegende Schwalben zu schießen. I schloß die Inden wieder in das Ghetto ein, übertrug das gesammte ziehungswesen noch vollständiger dem Klerus, sührte im Gerichtsverschmen die latinische Sprache statt der italienischen wieder ein, und seine kwaltung wurde so unvolkstümlich, daß die üblichen Beisallruse bei stallichem Erscheinen des Papstes unter ihm nicht gehört wurden. Dem krzog von Angoulême, dem blöden bourbonischen Prinzen, der dem tilitärischen Spazirgange nach Spanien zur Unterdrückung der konstitus

<sup>\*)</sup> Kirche und Kirchen, Papsttum und Kirchenstaat. München 1861, S. 550 ff. \*) Obllinger S. 555.

tionellen Erbebung feinen Namen bergelieben, fandte Leo XII. bas C und ben But, welche Julius II. ben Schweizern, um fie für feinen 211 gewinnen, Bius V. wegen Bertilgung ber "Reger" in ben ! landen bem berüchtigten Alba, und Clemens XI. bem Pringen Eug Besteger ber Turken gefandt batten. Der flotten Bergogin von fandte Leo au gleicher Beit ein Stud von ber Rrippe Jefu au Beth Bie Leo ju Baufe bie Juftig ausübte, zeigt folgender Fall \*): Gin licher von folechtem Lebenswandel, Traietto, murbe eines M in feinem Bette ermorbet gefranden. Beil man feine Uhr bei feinem Lobovico fant, ber versicherte, fle von feinem herrn erhalten zu um fie bem Uhrmacher an bringen, wurde ber Unglickliche aum verurteilt, und Leo bestätigte bie Seutens. Lobovico wurde bierar Schaffotte geführt, um welches fich eine ungeheure Denfchenmeng fammelt hatte. Der Benter warf ihn querft burch einen Schl einem Bleitnopfftod auf bie linte Schläfe nieber, ftach ihn bann ! Thier ab, hieb ihm ben Ropf, hierauf beibe Arme und beibe Be und warf Alles in eine Rifte am Rufe bes Schaffottes, worauf rubig ichneuzte und ber begleitenbe Priefter - eine Brife nahm. Jahr barauf gestand ein im Spital Sterbenber, ben Traietto wege Angriffs auf seine Chre erschlagen zu haben. Das Wertzeng bes P ber Rarbinal Rivarolo, fagte einft: Die Weltlichen feien in Roi gestattet, sondern nur gebulbet, und lief an einem Tage 31. August 1825, 508 Berfonen wegen freisinniger Grundfätze veru und zwar meistentheils zum Tobe, ben man jedoch nicht an ih vollziehen wagte.

Leo XII. starb an einem Glase Limonade, welches er bei Staatssekretär Bernetti getrunken, ben er kurz zuvor wegen prergnügungen hatte bestrafen wollen. Sein Rachfolger war Pius ein "kränklicher, zitternder Greis", welcher das von Leo "orge Späherwesen" unterdrückte, aber die Inquisition begünstigte und sche einem Jahre (1830) starb. Es folgte der Camaldulenser-Mönch Ware, aber ellari aus Benetien, dessen Wahl das Werk Osterreichs we Gregor XVI. Er gehört zu den Bäpsten, von denen Döllinger sasse "in kirchlichen Dingen tadellos waren, aber als Landessürste eben den guten Willen hatten." Im Essen und Trinken leis Unglandliches. Sein Lieblingsspiel war das Topsschagen mit verbu Augen, und als er einst dabei aus Mutwillen dem Kardinal Sogleben richtig zielte, den Tops entziehen wollte und Iener eben ptonnte ihn ein Prälat noch zur rechten Zeit vor dem Schädsal zerbrochenen Schädels bewahren. Sein Beichtvater, Mar. Arv

<sup>\*)</sup> Petrucelli de la Gattina, Préliminaires de la question R de Mr. About, Londres 1860, p. 41 ff.

mieich sein Lustigmacher. Sein Liebling mar sein Barbier Gaetand Astrone, ben er nach feiner Tronbesteigung ju seinem erften Rammerbiner erhob und mit bem St. George-Orben fcmudte. Gaetano fleibete ich, obicon weltlich, ale Abbate, mit Dreifpitz und carmoifinroten Stilmpfen, und wohnte mit feiner Frau im Batican, in welchem es unter Gregor zur Nachtzeit zwischen ben verschiebenen mannlichen und willichen Angestellten und Dienstboten nicht febr glichtig zugegangen fein iol. Die Frau Gaetano's habe, wie behauptet wird, bem Stellvertreter Grifti nicht ilbel gefallen. Thatfache ift, daß das Bolf eines der Rinder jun Che "Gregorislo" namnte, und daß bei beffen Taufe brei Karbinale, 27 Erzbifchofe, Bifchofe und Bralaten aller Farben anwesend maren und ba Bapft aus seinen Gemächern trat, um ben Täufling zu tuffen und Seine Beiligfeit brachte oft die Abende bei Gaetano qu und murbielt fich mit ben Kindern. Abuliche galante und mehr ober weniger anständige Abenteuer erzählt man auch von einer großen Anzahl damaliger Ammale und Bralaten \*). Aber mahrend fich bie langrödigen Berren be Batican also erluftigten, hatte fich in bem von ihnen regirten Lanbe beentlicher Zündstoff angehäuft. Die Zustände bes Staates waren bazu gam angethan, bag ein Musbruch bes erftern erfolgen mußte. Eine breite tick Rluft schied Geiftliche und Weltliche und pflanzte im Bolle Digstimmung gegen bas geiftliche Regiment. Mit ben rafch fich folgenben, weil meist in hobem Alter gewählten Bapften wechselte auch ftets ihr Mgirungfpftem. Die Finanzverwaltung war fcblecht, Die Staatsschuld wichs fortwährend, besonders durch Kriege und die Begunstigung ber Revoten, und ihre Berginfung erforberte bie Balfte ber Giunahmen. Bwillerung verminderte sich. Berkehrte Gesetze über den Handel, widerfinige Bolle im Innern des Landes, die Einführung von Monopolien, willfirliche Magregeln bezüglich bes Getreibevertehrs, Die ungebundenen Eingriffe des Ubitore Santissimo in die Rechtspflege, trugen das Ihrige Mpn bei, daß unbefangene Beobachter ben Kirchenstaat bas nach ber Urtei am folechteften verwaltete Land (Becattini), Die papftliche Regirung ne absoluteste von allen europäischen (Groslen) nennen konnten.

All' bies, verschärft burch die erwähnten, seit 1815 vorgenommenen Keaktionen und Rückschritte, brachte 1831 die Revolution zum Ausbruche, beche den gesammten Kirchenstaat, mit Ausnahme der Stadt Rom, sowie die Herzogtumer Parma und Modena in Flammen setzte und bei deren Erkebnissen der Letzte Raiser der Franzosen als damaliger Carbonaro und Kebell betheiligt war. Die Österreicher erstickten den Brand, — der Papst wäre es nicht im Stande gewesen.

Die Großmächte empfahlen Reformen; aber Gregor XVI. und bie meiften Karbinale wiesen solche Zumutungen entschieden zurud, mit ber

<sup>\*)</sup> Petrucelli a. a. D. p. 75—81.

Erklärung: "bie alten monarchischen und firchlichen Prinzipien mist bewahrt, ber Bolks- ober Laienpartei durse nichts zugestanden werder benn wenn man freiwillig etwas gewähre, so habe man tein Red mehr, es nachher wieder zurüdzunehmen". Namentlich woll man weder die Wahl von Kommunal- und Provinzialräten, noch ein Staatsrat von Laien zugeben. Einige wenige Reformen, wie z. B. b Abschaffung des Uditore Santissimo, wurden widerrusen oder unausgesth

gelaffen \*).

Die Bifchofe befagen ihre eigenen Gefängniffe und richteten m straften nicht nur in allen Fällen, welche geistliche Bersonen und geistliche Eigentum betrafen, fonbern auch bei gefchlechtlichen Bergeben, folden be Blasthemie, ber Übertretung von Fast- und Feiertagen u. f. w. Es la fo weit, baf Geschenke zwischen Junglingen und Jungfrauen verboten m baf Birte gestraft murben, welche Gaften auf beren Berlangen an fick tagen Weisch verabreichten, ohne daß ein Zeugniß vom Bfarrer und eine vom Arzte vorgelegt wurde (letteres noch 1850!). Es wurden Len bamit geftraft, baf fie bie Nachte zu Saufe zubringen, jeben Mons beichten und ben Beichtzettel ber Boligei vorweifen, auch alle Jahre be Tage lang geiftliche Exerzitien in einem Rlofter machen mußten. Es wurd fogar (1841) Denen bie Erkommunikation angebrobt, welche ihnen w Renntnig gekommene Übertretung ber Fastengebote nicht anzeigten mit noch 1856 erließ ber Inquisitor Airalbi in Ancona ein langes Git worin wieder unter Androhung der schwersten Censuten die Denunziation jebes firchlichen ober religiofen Bergebens Allen zur ftrengften Bfich gemacht murbe, fo bag 3. B. eine Magt in ben Bann verfiele, wem fi verfäumte ber Inquisition anzuzeigen, baf Jemand im Sause bie Raffe nicht bielte. Willfürlich murben bie Gefängnisse angefüllt, "ohne Berbit, ohne Brogeft, vielleicht felbst ohne Berbacht, blos gur Borficht", und beim ben sich in sehr schlechtem Auftande, die Gefangenen in schauberhaften Demoralisation. Im Jahre 1853 waren blos in Faenza vierhunden fünfzig Prozesse schon seit vier ober fünf Jahren anhängig, und ber bortig Gouverneur Maraviglia schrieb: auf folche Beise könne im Bolte kim Liebe jum Fürsten gepflanzt werben.

Der Klerus wurde in empörenbster Beise bevorzugt, hatte seigenen Gerichtshöfe, und wurde stets milber gestraft als die Laien. Die bürgerlichen Gesetze des Kirchenstaates waren, wie der Kardinal de Lucisagt, für die Geistlichen nicht maßgebend, wenn es nicht ausgemacht war daß sie der Bapst zugleich als Kirchenoberhaupt erlassen hatte. Dazu kand daß dieser Stand sich durch Moralität und Kenntnisse keineswegs auf

zeichnete \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Näheres bei Döllinger a. a. D. S. 563-573. \*\*) Döllinger a. a. D. S. 579-588.

Und gegen alle biefe Ubelftanbe und Gebrechen ftanb bem Bolte fein Bea ber Beichwerbe offen. Es war ibm nicht gestattet, seine Bünfche ta Regirung vorzulegen. Gegen zweitausend Bersonen maren perurtilt und lebten in den Gefänanissen ober im Auslande als Geächtete. in ersteren Schuldige und Unschuldige, Berbrecher und politische Marthrer miereinander in feuchten Löchern!! Eine Borftellung, in welcher bie Bewohner ber Städte bes Rirchenstaates bies berührten, wurde vom Rarbinalekollegium ichroff abgewiesen, mit ber interessanten Bemerkung: es fei eine Erfindung unruhiger Ropfe, bag im Rirchen-Ragte Bebrechen beständen und Reformen notwendig feien. Die größten Berehrer bes Bapfitums, fofern fie im Übrigen vernünftig bachten und nicht blind fein wollten, waren entgegengefetzter Anficht, fo Raffimo b'Azeglio, Graf Cefare Balbo u. A. Der Marchefe Gino Capponi fagte gerabezu: im Rirchenftaate werbe nie Friede werben, wenn die Regirung nicht aus der Hand der Geistlichen in die der Laien ibergebe, und ber Bapft moge andere Minister und Gesetze bewilligen, fonft werbe bie Tiara, mit Blut beflect, gulett in ben Stanb fallen.

Und diese Gefahr — sie war wirklich nahe unter bem breifachen gehönten Monche Gregor XVI. Die jum Schute seines wantenben Ewnes aeworbenen Sölblinge waren so verachtet, daß Riemand mehr Ur Schickfal theilen mochte: und die noch vorhandenen liefen auseinander wer konnten nur burch bie Österreicher vor ben Beleidigungen des Volkes Die gange Bevölkerung ber Romagna mar 1843 regirungsfeindlich gesinnt; in Imola war 1845 Alles, "vom Patrizier bis jum Labenjungen", verschworen, "jeden von der Behörde Berfolgten p beschützen und ber Strafe zu entziehen "; aus Ferrara schrieb im 3. 1849 bet Deleaat Rolicarbi: Die Liberalen fagten: "lieber noch öfterreichisch als papstlich", nur um ihren Saß gegen die papstliche Regirung auszu-Miden. Aus Bologna melbete ber Bralat Bebini, bag er Niemanben finden könne, ber bas Amt eines Cenfors libernehmen wollte, so auch in Ravenna und Ferrara, in Faenza wollte gar Niemand überhaupt ein Amt annehmen, und aus Cesena melbete noch 1858 ber Delegat Lasagna: es gebe bort nur wenige ber Regirung geneigte Versonen. Rurz, in ganz Italien bahnte die ungunftige Meinung, welche man von den Zuständen in der geiftlichen Regirung bes Kirchenstaates hegte, religiöfer Irrlehre ben Weg."

So sah die Dinge auch Kardinal Lambrus chini an, der allmächtige Staatssekretär Gregors XVI.; Italien war ihm ein "rebellisches und gott-loses Land, das man durch Zucht, Gewalt und Hinrichtungen zähmen misse." Dieser Staatsmann, — Mönch wie sein Herr, hatte Diesen so in seiner Gewalt, daß Seine Heiligkeit vor ihm zitterte, und, wenn der Gefürchtete in seine Gemächer trat, ihm schon von Weitem entgegenries: "Ganz gut, Eminenz, ganz gut, Sie machen es vortrefflich, sahren Sie

fort!" und Alles unterzeichnete, ohne es zu lesen. Hatte ber Unfehlbare, wie so oft geschah, zu tief in's Gläschen geschaut, so machte ihn bas Erischeinen seines Factotums nüchtern, und lag er schnarchend unter einem Baume bes Gartens, so sprang er bei dem Herannahen besselben völlig munter auf.

Da sich bei dieser Unbekanntschaft mit den Staatsgeschäften ber Bapft langweilte, fo verfiel er, jum großen Berbruffe bes Staatsfelretant und feiner Belfersbelfer, auf ben Gebanten zu reifen. Der Weife von Nazaret war zu Fuffe gewandert, hatte weber Gelt noch wufte er we fein Baupt hinlegen; ihn begleiteten arme Fischer und Bollner; aber a heilte Krante und gab bem Bolle erhabene Lebren. Sein Rachfolat im 19. Jahrhundert fuhr mit breifig Rutschen und seche Laftwagen, bavon einer blos für bas Silberzeug, mit einem Gefolge von Miniften, Bralaten , Saushofmeistern , Luftigmachern , Ceremonienmeistern , breifig Nobelgarbiften, ber gangen Genbarmerie, einem Beere von Dienftbotten und vielen anderen Berfönlichkeiten, und seine Beschäftigung war -Effen. Trinten und - Segnen. Bu Loretto, von beffen Santa cass noch in unseren Tagen ein hirnverbrannter Englander, Butchinfon, in besonderm Werklein ihre Ibentität mit jener zu Nazaret nachzuweisen fc bemilbte, verbrauchte bes Menschensohnes Rachfolger mit seinen Begleiter in brei Tagen einzig und allein für Eis 3240 Franken. Als baselbst ba Babft an Unverbaulichkeit litt, trug man in nachtlicher Brozeffion, mit Rackeln, begleitet von Bischöfen, Carabinieri und Nobelgarbiften, seine Betttiicher herum. Die einen Monat bauernbe Reife toftete zwei Millie nen Franken!! Aber Diese und andere Festlichkeiten vermochten ben Könige von Rom teine Amnestie für seine unglücklichen Gefangenen # entreiken!!

Und bennoch ift wenigstens ein ebler Bug aus bem Leben Gregors XVI Als ihn einst der Bapst der orientalischen Kirche. D. b. ber Raffe Nitolaus von Rufiland besuchte, hatte er ben Mut, mit Berng auf bie in Bolen verübten Abicheulichkeiten, ihm in's Geficht ju fagen: "Sire, wird ein Tag tommen, da wir Beibe uns vor bem Trone Gottes treffen werben, um ihm liber unsere Sandlungen Rechenschaft abenlegen. De würde ich es nicht magen, ben Blid meines bochften Richters auszuhalten, wenn ich nicht eine Religion vertheibigen wurde, die Gott meinen Some anvertraut hat und welche Sie unterbrilden. Sire, benten Sie bartha Gott hat die Rönige eingesetzt, damit fie die Bater, und nicht bamit fie die Benter ihrer Boller seien." Dies war in ben letten Monate feines Lebens. Rachbem er einst unter feinem Ropftiffen bie Schrift Azealt' über die Ereigniffe von Rimini gefunden und darin Rustande seines wet lichen Reiches aufgebect fab, von benen er teine Ahnung gehabt, ba weit ihn biefe Uberraschung auf sein einsames Krankenlager. Alle feine Lette, felbst bie von ihm mit Wolthaten überhäuften, verließen ihn, - felbt

Beetano war mit feinen Schaten verschwunden. Der arme Stellvertreter Mithi litt Bunger und Durft!! - Go batte es Lambruschini baben wien. um teine Einwirtung auf die neue Papftwahl zu geftatten, die er ut feine Berfon zu lenken beschloffen hatte! - Und, es ift fürchterlich, der wahr. - Gregor XVI. ftarb vor Sunger. Bei ber Settion ichnes Leichnams fand man in seinem Magen — brei Citronenkörner!!! Cine Reffen und Gunftlinge aber erbten Millionen!

Um er binterließ einen Staat, in welchem Hanbel, Aderbau, Industrie, Sitten, Rlinfte und Wiffenschaften barnieberlagen und Nichts Frlichte trag. - als - ber Galgen!

Es war am 6. Juni 1846, als bie Glode bes Batican ber ftaunenm Belt ben Tob bes Papftes verkundete; Niemand hatte ihn erwartet. Mer es war teine Zeit zu verlieren; bas Rarbinalstollegium trat zusammen mter bem Borfite feines Defans, bes Karbinals Micara, eines Rapuimers, ber mit feinem ftattlichen weißen Barte und seinen feurigen schwarzen Angen an einen Bapft ber Borzeit erinnerte, in seinem Ropfe aber Ibeen ung, welche bei seiner Erhebung auf ben Stuhl Betri bie tatholische Welt maeftaltet batten. Die berben Bahrheiten, welche er bem falfchen gam medini in's blaffe Gesicht fagte, nahmen Diesem alle Aussichten auf Die Mebute Bahl und brudten feine Bartei, Die absolutistisch-reaktionare, jur Minberheit berab. Ihr stand die gemäßigte Partei gegenüber, deren Stimmen sich auf mehrere Karbinäle zersplitterten, und bie sehr kleine milale, bie fich um Micara fcbarte.

Das Conclave mar reich an Intrigen ber Machte und ber Karbinale; de Geburtswehen waren fürchterlich. Endlich aber siegte die gemäßigt= Memistische Bartei burch bie Wahl bes Karbinals Mastai-Kerretti. wer bas Refultat vernahm, fant er in Dhumacht. Die Stadt Rom in begrufte bie Bahl mit Jubel und Freudenrausch, obschon Alles Moundert fragte: wer benn ber Karbinal Mastai-Ferretti sei, ber bem Mile nun als Bius IX. verklindet wurde und es von seinem Tron

and feanete!

Bius IX. begann fein Pontifitat mit einer umfaffenben Amnestie bolitische Bergeben. Sierauf sette er Kommissionen zur Brufung 3 gangen Staatsverwaltung, jur Berbefferung ber Befetgebung, jur nanern Gintheilung ber Berwaltungszweige ein, genehmigte ben bisverhinderten Bau von Eisenbahnen, gestattete ein gewiffes Maß w Preffreiheit, berief Notable aus ben Provinzen zu einer Staatsonfulta, bilbete einen Ministerrat, gab ber Stadt Rom eine Rommunal= tweltung und wurde ber Liebling und Selb Italiens und bes ganzen tifunigen Europa's, mahrend die Reaktion ihn verfluchte und ber tramontane Bobel im bamals sonderbundischen Lugern sein Bild gerrift.

Aber bas gutgemeinte Wert bes Bapftes scheiterte an ber Unmög=

lichteit, einem Briefterstaate freisinnige politische Ginrichtungen Das im Jahre 1848 erlaffene Statuto, Die erste Berfaffen bes Kirchenstaates, war ein treues Bild bieser Unmöglichkeit; bas Ra binalfollegium "follte als ganz unabhängige, gemiffermaken an b Sonveranetät theilnehmende Rorverichaft neben und über ben beib Rammern fteben". Die Ungeheuerlichkeit einer Berguidung ber geiftliche und weltlichen Berrichaft bes romischen Stuhls, beren vollständige Tremm allein geholfen hätte, befriedigt benn auch fo wenig, daß Rom in jene beifen Sturmtagen eine Beute ber Revolution murbe, ber Minifter Ro burch Meuchelmord bas Opfer seiner unmöglichen Bolitik wurde und b Bapft nach Gaeta flieben mußte. Der turge, fcone, aber unmöglich Traum eines freisinnigen Bapfitums war einem foredlichen wuften & machen gewichen. Die junge römische Republik fiel burch die französische Reaftion, und Bius fehrte — ebenfalls als Reaftionar gurlid. 34 "famen Jene jur Berrichaft, welche bas Beil bes Staates in b schleunigen Wiederherstellung alles Deffen, mas gefallen mar, erbliche Much die Inquisition erstand wieder ..... Rardinal Antonelli real in diesem Sinne als Staatssefretar und wurde ber eigentliche Lenker & Staatsweiens . . . . Die Berwendung Biemonts für die Aufrechthaltm ber Statuto mar umfonst! Es hieß unerhittlich; non possumus".

So mar benn alles wieber im Alten. Die Justig befand fich w vorher im schaudervollsten Buftande. Rardinal Antonelli batte bie Folk wiederhergestellt und ber Kirchenstaat war der einzige Staat in Gurde ber ben barbarifchen Gebrauch beibehalten batte, auf Die Ropfe ber Menfche Dazu tam, bag bort bie politischen Bergeben mit m Breise zu feten. geheurer Strenge, die gemeinen Berbrechen aber mit aukerorbentim Milbe behandelt wurden. Rach ber Rudfehr bes Bapftes aus God wurden von der von Frankreich geforderten und von Bius versproces Umnestie - nicht weniger als zweihundertbreiundachtzig Bersonen and Bon biefen hat bie Gnabe bes Bapftes in einem 3d genommen \*). raume von neun Jahren — neununbfünfzig begnabigt, b. h. ihnen # Wolverhalten, auf ein halbes ober ganges Jahr bie Beimfehr bewills fie unter polizeiliche Aufficht gestellt, ihnen befohlen, mit bem Lime des Ave-Maria jeden Abend bei Hause zu sein und bis zum Mous nicht mehr auszugeben, und ihnen ihren früheren Beruf answille unterfaat!!!

Wer sich im Kirchenstaate auf misbeliebige Weise aussprach, wurd wenn er angestellt war, einsach abgesetzt und brotlos gemacht; wem unabhängig war, peinigte man ihn auf andere Beise; wollte er 3. Treisen, so bekam er keinen Paß, oder wenn er noch einen solchen erhit so gab man ihm zugleich den Rat, nicht wieder zu kommen. Ein politi

<sup>\*)</sup> Margotti (prêtre), les victoires de l'Eglise. 1857.

geklagter erhielt keinen Bertheibiger nach seiner Auswahl. Go lange Ofterreicher noch ben Norden bes ehemaligen Kirchenstagtes besetzt ten, unterlagen politisch Berbachtige einfach ihren Kriegsgerichten. In en Jahren fanden zu Ancona sechszig, zu Bologna hundertundachtzig richtungen ftatt. Noch in ber neuesten Zeit, unter bem sanften Bius IX., ben bie "Gotteslästerer", b. h. was bie Reterrichter so nannten. qu Galeren und Diejenigen, welche ju Oftern nicht beichteten, in's Ge-Wenn aber die Bauern einander im Wortwechsel beim n tobtschlugen, so ließ man die Thäter laufen. Wer sich an ber te eines Ravuziners festhielt ober eine Kirche betrat, war vor ber Rur Morbtbaten fand man niemals Reugen, und bann auch nichts bewiesen. Zum Tobe Berurteilte vergaß man oft, und n man etwa nach Jahren Einen aus bem Rerter herausnahm und ichtete, so wufite Niemand mehr wefchalb. So warteten im Juli 8 zu Biterbo zweiundzwanzig Verurteilte auf ben henter und sangen lmen im Gefängniß. Als aber ber Bergog Sforza Cefarini feinen ienten, ber nicht respektivoll genug mar, erschlug, verurteilte ihn ber ft bazu, fich einen Monat in ein Klofter zurudzuziehen, während ein r, welcher Antonelli mit einer Gabel aufgelauert, - hingerichtet Rlagte man in Rom über Anfalle auf offener Strafe, fo murbe burch Ausflüchte abgespeist: Die Gefängnisse seien voll, bas Elend groß, man hätte nicht bei Nacht ausgehen sollen u. f. w., ober bie izei zeigte sich gar im Einverständnisse mit ben Dieben und aab pfehlungen an biefe, bas Gestohlene herauszugeben. Beiftliche Bee wurden für Unterschlagungen und andere Berbrechen nicht nur nicht raft, sonbern erhielten andere, ja oft beffere Stellen. Der Marchese mpana, ber fich als Direktor bes Leibhauses toloffale Unterigungen erlaubt hatte, wurde zu zwanzig Jahren Zwangearbeit verilt, - feine geiftlichen Oberen aber, Die ihn burch Geftattung von eihen aus der ihm anvertrauten Kasse dazu verleitet hatten, gingen flos aus! Das Gericht von Bologna berichtete am 16. Juni 1856: t ben letten Jahren versetzten unzählige Berbrechen jeder Art Die ving in Trauer. Diebstähle, Pllinberungen, Ginbriiche fanden fort= rend, zu jeber Stunde und überall statt. Die Zahl ber Ubel= er vermehrte fich, wie auch ihre Frechheit, ermutigt burch bie Strafifeit".

Diese elenden Zustände des ehemaligen Kirchenstaates wurden noch instigt durch den Mangel an Verkehrsmitteln. Vor der Tronbesteigung & IX. wurden Eisenbahnen überhaupt im Lande nicht gestattet. Erst solge der französischen Besetzung von 1849 entstanden Bahnen in nächsten Umgebung Roms, wobei es nicht geringe Schwierigkeiten abs, den Platz für Bahnhöse zu sinden, weil man überall auf — Klöster, die von dem Pseisen der Lokomotive in ihrer Andacht nicht gestört

Kormenreiterei trat tiefe driftliche Frömmigkeit. Auf wissenic Berufebilbung ber vorber bochft unwiffenben Beiftlichkeit wu Sauptaugenmert gerichtet. Das Brieftersemingr in Deersbur zu biefem schönen Awede eine burchgreifende Umgestaltung und ei soaar eine Buchbandlung an ben vorher geistiger Nahrung entbe Ort gezogen. Wessenberg vertheilte fiber bas weite Gebiet ber bischöfliche Kommiffarien, um bie manigfaltigen Berhandlungen in ! fachen mit ben Landesregirungen zu führen. Um die Beiftlichen zur Erfenntnik ihres Berufes zu führen, wurden Bastoralkonferenze ordnet, die das Recht batten. Berbesserungen im Kirchenwesen Um die wissenschaftliche Thätigkeit anzuspornen, wurder ídlagen. fragen ausgeschrieben und für die Bewerber um Bfrunden Br Dem Müffiggange vieler geiftlofer Meffelefer mu Enbe gemacht, und benfelben, trot aller Opposition, mitgliche tigungen angewiesen. Much über bas Bolfeschulmefen erftrecte be mubliche Weffenberg feine Thatigfeit, und wies die Geiftlichen a felbe nicht zu beberrichen, fondern zu fordern und zu unterftute führte ferner bie beutsche Sprache in ben Gottesbienst ein, ließ sammte Gemeinde in berfelben alte icone Rirchenlieder fingen. unnützen Krüh-, sowie bie pruntvollen Spätmessen burch beutsche Bi und Erklärung ber Evangelien geniegbar machen. nicht ohne Beratung und Billiaung des Bischofs von Dalberg 1 Rapitels.

Diefe Bestrebungen konnten natürlich nicht nach bem Geschm seit bem Oktober 1803 wieber in Lugern eingezogenen papstlichen ? und ber übrigen bierarchisch=römischen Bartei sein. Diese Leute fich gegen einen Briefter, ber es magte, einem freiern Beifte zu bi ba sie jedoch keine Waffen in ber Sand hatten, gegen ihn vor; indem er seine Befugnisse in teiner Weise überschritten batte. f. fle jur Durchführung ihrer Rante ben schweizerischen Batriotismu welcher zu bem Berlangen aufgestachelt wurde, eigene Bistumer fiten und von teinen ausländischen abhängig ju fein. anderwärts\*) dargestellte Intrige führte 1814 zur Trennung ber vom Bistum Konftang, mas fofort eine fchroffe Rudfehr gum pat Suftem in allen tatholifchen Kantonen und eine absolute firchlid ichaft bes Nuntius über biefelben zur Folge hatte. nun in feiner Wirksamkeit auf Deutschland beschränkt. Indeffe aber die Restauration, welche ja ben Papst auf seinen weltliche jurudführte, eine allgemeine Reaktion ju Gunften ber romifchen Si Umsonft erschien Wessenberg, burch ben Ginfluß sei angebahnt. öfterreichischen Ministerium sitzenden Bruders geschützt, am Wiener!

<sup>\*)</sup> In bes Berfaffers Geschichte bes Schweizervolles, Bb. III. S.

all Gesandter Dalbergs, mit ber Bollmacht, "für Einleitung einer zeit= amaken Herstellung und nationalen Einrichtung ber beutschen Kirche Mittel und Wege ausfindig zu machen". Ihm entgegen ftand ber breiich geriebene Karbinal-Staatssefretar Consalvi als Gesandter bes Bapftes. ben die Abgeordneten der Bischöfe jasagend umnickten. Unter bieser Clique war bie im Willen bes Bapftes liegende völlige Wiederherstellung ber alten Rirchenverfassung eine ausgemachte Sache, und fo konnte ber mt Beffenberg lange in seiner Denkschrift vom 27. November 1814 me Reform ber Kirche verlangen, "welche auf ben ursprünglichen und weräußerlichen Rechten ber driftlichen Gemeinde zu beruben babe". mb seine Idee einer deutschen Nationalkirche, welche nur burch ein Konmat (an beffen Stelle er später ein Staatsgesets brachte) mit bem sopfte verbunden wäre, war ein todtgeborenes Kind. Die beutschen Regirungen verzichteten, da Ofterreich und Baiern fich weigerten, ben brotestanten gleiche Rechte mit den Katholiken zu bewilligen, auf gemeiname firchliche Bestimmungen. Weffenberg wurde 1817, nach Dalbergs lobe, vom Domtapitel zu Konstanz zum Bischof gewählt; ber Bapft ber verweigerte die Bestätigung und wollte ben gefürchteten, aber nur n harmlofen Opponenten jum Widerrufe zwingen, wozu fich aber ber abst in Rom Erscheinende nicht bequemte. Er verlor ganglich ben Mut, it seine Grundsate aufzutreten und lehnte seine von ben Defanaten Badens gewünschte Wahl zum Erzbischof von Freiburg ab, obschon ihn ie babische Regirung geschützt hätte. Nachdem er 1827 burch völlige luflösung bes Bistums Ronftang feine Stellung verloren, ftarb er in wiger Zuruckgezogenheit 1860 zu Konstanz.

Die burch ben Bundesvertrag von 1815 in ihren firchlichen Angegenheiten fich felbst überlassenen beutschen Staaten begannen inzwischen. ich mit Rom über die Ordnung berfelben auseinanderzusetzen. Masten verfuhr hierin Baiern, welches schon 1817 mit dem soge= ammten beiligen Stuble ein Konkordat schloft und seit der Tronbesteigung es tunftliebenden Konige Ludwig in ein vollständig pfäffisches System inlief, beffen Sobenpriefter Gorres, Phillips, Laffaulr u. A. von Milnchen 18 das Mittelalter und ein katholisches Kaisertum der Wittelsbacher Muerweden suchten. Dagegen begnugten fich Breufen 1821 und annover 1824 mit Bestimmungen über bie Gintheilung ihres Beietes in Diocesen. Es ging indessen nicht lange, so geriet ber erstere Staat ichwere Konflitte mit Rom, welches 1824 umfonft versucht hatte, ben linig Friedrich Wilhelm III. durch seine morganatische Che mit der atholischen Gräfin Sarrach in seine Netze zu ziehen. Die Erzbischöfe Drofte zu Bischering in Köln und Dunin in Bosen verweigerten, mit Em Papfte im Ginverständniß, die Ginsegnung gemischter Eben. lakt, von den beiden katholischen Endpunkten, dem rheinischen und dem winschen aus das protestantische Preußen in die Klemme zu nehmen.

Der Kölner verdammte zugleich die Lehre des nordbeutschen Wesserbes Prosessons Hermes in Bonn (geboren 1775, gestorben 1831) welcher dem Fantasma eines nicht ultramontanen Katholizismus nachgt jagt hatte. Die preußische Regirnng ließ ihn für seine doppelte Ammaßung 1837 auf die Festung Minden absühren. Der Papst wahr und ließ durch seine Priester das Bolt im Westen und Osten aushetzen wobei der fanatische Görres den Direktionsstad führte. Wol erschu Preußen nicht und ließ nun auch den Posener Erzbischof in Kolben einsperren; aber es kam zu keinen entscheidenden Schritten gegen Kun und als der romantische Friedrich Wilhelm IV. die Regirung autraglich er Alles wieder aus, — wie es vorher gewesen war!

Die fleineren führefibentichen Staaten verhandelten feit 1818 m bem Papfte über die Bertheilung ihres Gebietes in Diocefen; aber ib Anfichten waren noch fo meffenbergifch, bag ber romifche Dalai Lama ! hartnädig verwarf, bis endlich 1827 bie Errichtung bes Erzbistun Freiburg (für Baben) mit ben Bistumern Rottenburg (für Bürtemberg Mainz (für Seffen), Limburg (für Raffan und Frankfurt), und Full (für Rurheffen) zu Stande fam. Es erhoben fich jeboch fchon feit 183 mit jenen Staaten Konflifte, beren Inhalt wenig Intereffe bietet; wollten eben beibe Theile. Kirche und Staat, in gemischten Ungelegenbein Diefe Konflitte wurden ernster, nachdem bie Bewegung ve Meister sein. 1848 in allen beutschen Staaten die Freiheit ber Kirche vom Staate, wer auch nicht völlig, boch grundfätlich zur Anerkennung gebracht hatte. Di Bischöfe verlangten absolute Unabhängigkeit in allen kirchlichen Dingen; bi Regirungen wollten nur eine beschränfte gugeben. Am bärtesten ergin ber Rampf in Baben. Das tatholische Bolf murbe raftios bearbeitet, gege bie Regirung Partei zu nehmen, und bie Ultramontanen aller Linbe fchrieen ben Erzbischof Bicari von Freiburg als Märthrer ans, weil i die Regirung wegen feiner Wibersvenstigkeit unter Bormunbichaft weftet Nachbem ber Streit 1854 feinen Gipfelpunkt erreicht hatte, wurd 1859 die badische Regirung durch die öffentliche Meinung bestimmt, wo einen mit Rom projektirten Konkordat abzustehen und die kirchlichen In

Inzwischen hatte auch in Österreich die papstliche Bartei rasse banach gestrebt, nicht nur die Kirche vollständig vom Staate zu emmazipiren, sondern wo möglich letztern zum blosen Wertzeuge der erstern herad zudrücken. Die Krone dieser Umtriebe war das berüchtigte österreichischen. Die Krone dieser Umtriebe war das berüchtigte österreichischen Konkordat vom 16. August 1855, durch welches der Kirche in allen ihm Angelegenheiten der Beistand des Staates gesichert, der Berkehr des Papse mit der österreichischen Geistlichseit gänzlich frei erklärt, die Erzbischöse wa Bischöse mit weitgehenden kirchlichen Besugnissen ausgestattet, der Reigions- und theologische Unterricht ganz ihnen anheim gegeben und ein wei gehender Einssum, die Wa

legenheiten auf bem Wege bes Gefetzes zu ordnen.

oller nicht streng rechtgläubigen Lehrer ausgeschlossen und die Berbreitung aller Bücher, welche die Geistlichkeit für irreligiös erklärt, untersagt, die wie geistliche Gerichtsbarkeit der Bischöse über Geistliche und Laien wieder hergestellt wurde u. s. w. Ein Abklatsch dieses jetzt glücklicher Beise so gut als aufgehobenen Machwerkes war das würtembergische Konsbotat von 1857, welches nicht ohne Benutzung weiblichen Einslusses zu Saube gekommen sein soll.

So kämpfte das Papstum gegen die Staatsgewalt, die sich ihm nicht sägte. Es ging aber auch angreisend gegen die geistigen Mächte der Auflärung vor, und zwar mittels einer shstematisch durchgestihrten Wiedersielebung aller während der Revolutionszeit unterbrochenen oder vernachslässigen katholischen Anstalten des Mittelalters, wodurch es nicht nur die blind der Geistlichkeit ergebenen katholischen Bevölkerungen zu gewinnen und pu begeistern hoffte, sondern auch unter den Gebildeten einmal die Schwärmer sitr ein romantisches Mittelalter, wie sie es sich dachten, und dam alle jene Ehrgeizigen, deren Leidenschaft vom Staate oder von der Bissenschaft nicht nach Wunsch befriedigt wurde und die es daher mit dem sich erholenden Katholizismus versuchen wollten.

Dabei richtete der Ultramontanismus sein Augenmerk hauptsächlich mi die Klöster. Seit der Restauration wurde in denselben die ganze Strenge und Zucht früherer Zeiten wieder aufgefrischt, durch Pomp und Musik in den prächtigen Klosterkirchen die Augen und Ohren und durch Speisung an der Klosterpsorte die Gaumen des Volkes gekitzelt und durch den Beichtstuhl der Mönche auf alle Familienverhältnisse eingewirkt. Auf Rovizen wurde Jagd gemacht und Solche durch Eintrichterung der geistslichen Exerzitien, wie sie frühere sinstere Zeiten ausgeheckt hatten, zu brauchbaren Werkzeugen dressirt. In einem österreichischen Kloster z. B.\*) wurden die Schüler des Noviziates zu sogenannten Mortisikationen angesalten und ihnen ein Zettel vorgelegt, auf dem folgende Vorsätze zur Auswahl standen:

- 1) Ich werde täglich drei Kniebeugungen im Refectorium und in Amejenheit aller Herren Konventualen jedes Wal vor und nach Tische, Mittags und Abends machen.
  - 2) Ich bitte mir eine mich öffentlich beschämenbe Zurechtweisung ans.
- 3) Ich will mich einer von Ener Gnaben bestimmten Speise ganz und gar enthalten.
- 4) 3ch will nur an Sonntagen Wein, an Wochentagen aber Waffer tinten.
- 5) Ich will zweimal täglich vor bem Altar ber mater dolorosa

<sup>\*)</sup> Aus bem öfterreichischen Rlofterleben. Ein Beitrag jur Sittengeschichte bes 19. Jahrhunderts von Dr. A. E. Wagner. 2 Banbe. Berlin 1869 u. 1870.

6) Ich will alle Morgen mährend bes Ankleibens breimal bas Crode und ben Bsalm "Miserere" beten.

7) Ich will einmal in der Woche irgend eine niedrige Arbeit anstal

bes Dieners verrichten.

8) Ich verlange eine Mißhandlung burch ben Hochw. P. Novigen meister.

Der Schluß bieser an ben Abt gerichteten Eingabe lautete: "Ben es aber Guer hochehrwürdigen Bäterlichkeit gefallen follte, etwas hierin ganbern ober Beilfameres vorzuschlagen, so will ich mich Dero Anweisung

bemutevoll fügen."

Diefe "Mortifitation" galt freilich nur für die Novigen. Die Monde plagten fich nicht mehr bamit, und neben ber propaganbiftischen Rolle, welche ihnen vom Bapfttum zugemutet wurde, aber nicht immer willige Werkzeuge fant, brach oft genug ber alte mittelalterliche Monchehumer beim guten alten Wein der geräumigen Rlosterkeller hervor (ein Mont erhielt 3. B. alle Tage fünf Seibel Wein!) - wie auch die alte Orbent regel, daß die Monche einander felbst bedienen und feine Weiber im Alufter bulben sollen, so beobachtet wurde, daß in ben reichen Rlöstern nicht um verheiratete Beamte berfelben, sondern auch gange Scharen von Röchimm und Mägben wohnten. Dagegen war es fo ziemlich allgemein, baf be Bibliothefichluffel einrosteten und die Bucherschätze vermoderten ober gat zu allerlei Zweden verwendet wurden, zu welchen Papier bienlich ift, was wir von Augenzeugen miffen. Den Novizen murben blos ber astetische Thomas a Rempis und ähnliche Blicher zum Gebrauche bei ben Exerzitien in die Bande gegeben, ebenfo auch die Beiligengeschichten. aber allein waren, stritten sie sich scherzent, wer von ihnen ben wunder thätigsten Namenspatron habe, und ob die Erzählungen in der populären Beiligengeschichte bes Bater Cochem ober jene in ben Brevieren -Sie erzählten fich gegenseitig, mas ihre Batron unglaublicher seien. gethan (genau nach ben Legenden) und machten schlechte Witze barüber. Es war 2. B. in jenen Büchern erzählt, baf nach bem Tobe bes Abtel Anfelm fich ber Sarg, in welchen bie Leiche gelegt werben follte, mb ben ber Schreiner zu turz gemacht hatte, von felbst so weit als nicht ausbehnte, daß bei dem Tode des Abtes Andreas alle Thurmgloden von selbst vierundzwanzig Stunden lang läuteten, und noch viel Unsinmigens, bas wir nicht anführen möchten, ohne uns vorher zu überzeugen, ob d wirklich in einer Legende stehe. Es gab indessen auch in den Riosten oft genug heimliche Freigeister und Rationalisten. Im 1838 aufgehobenen Kloster Pfävers in der Schweiz z. B. waren beinahe alle Mönche biest Art, und fie flufterten einander, wenn man bei Brozeffionen bie Marie herumtrug, zu: Schau, ba tommen fie mit ber Juno! Es find Beilpide genug befannt, daß Rlofterschüler gerade in ben Rlöftern, fei es buch freigeistige Monche, fei es burch bas abschredenbe Übermak von Fanatismis

mb Orthoboxie, Rationalisten geworden sind. Es verhält sich damit mgefähr so wie mit dem erzwungenen Cölibat, welches in Rlöstern-sowol, als unter der Weltgeistlichkeit, vermöge seiner Unnatur Ausschweifungen aller Art zur Folge hat. Auch wurde den Ordensregeln zum Trope oft

gemg gefpielt.

Die Beichte wird in den Klöstern, gleich den übrigen kirchlichen Ceremonien, so zu sagen handwerksmäßig abgemacht. Wenn sich z. B. an Balfahrtorten oder bei Kirchenfesten in die Zehntausende zu den Beichtschlen drüngen, wie soll da an eine Reue, Zerknirschung, Buße, wie an einen vernünftigen Zuspruch gedacht werden? Und so gleicht auch die kommunion nicht einem Liebes- oder Gedächtnismale, sondern einer

mehanischen Abfütterung.

Die Klöster können nach allebem keine Schule ber Tugend und Sittlichkit sein, sowenig als eine solche ber Wissenschaft, die ihnen, ungeachtet werkbergehender mittelalterlicher Berdienste, längst über den Kopf gewachsen ik. Ohnehin geben sich Mönche auch um Gelt zu Exorcismen u. a. Aberglauben her, wie z. B. zu Prozessionen zur Abwendung von Biehsenden und dergleichen. In ausgeklärten Ländern hat man daher (wie in den vierziger Jahren im schweizerischen Aargau und in Spanien) die Klöster entweder ausgehoben, oder die dem Fortschritte zugewandte öffentschein

lice Meimung hat fie als Buchthäuser bes Beiftes gerichtet.

Mit bem Bestreben, Die Rlöfter wieder ju beleben, hangt auch ber Berfuch zusammen, die von selben im Mittelalter vorzüglich berriebene Muftit wieder ju Ehren ju bringen. Einem formlichen Rreuzzuge ber Dunkelmannerei und geistigen Reaktion gegen ben Aufschwung forichenber Wiffenschaft und gegen bie Befreiung von blinder Autoritätsanbetung, welche nach ber Uberwindung ber finftern und dumpfen Restaurations= geit in ben breißiger Jahren eintraten, glich bas Erscheinen eines Wertes bon dem alt und fromm geworbenen Revolutionar Görres, welches als die "driftliche Dhiftit" bezeichnet war und fünf ftarke Bande umfaßte (Regensburg und Landshut 1836—1842), aber nichts bewirkt hat, als daß es die Reaktionsführer gründlich kompromittirte und als liftematische Bolksverdummer entlarvte. Wir erwähnen biefes Werkes als einer nicht unintereffanten Phase in ber Geschichte bes Aberglaubens, um tulturgeschichtlichen Zeugniffe, was die finsteren Machte noch in mierer aufgeklärten Zeit wagen burften. "Moftit" nennt Borres "ein Shanen und Erkennen unter Vermittlung eines höhern Lichtes und ein Birten und Thun unter Bermittlung einer höhern Freiheit." Diefer bufusen Definition entspricht auch der Inhalt des Werkes, aus dem eine gange Legion heraufbeschworener Schatten ber lichtfeindlichsten Zeiten bes Mittelalters hervorgrinst. Das Muftische fest Gorres gerabezu als bas Gott Betreffende bem Natilrlichen entgegen und ebenso fed auch ber Biffenschaft: benn bie Mpstit wiffe nichts von "Rabien, Achsen und Angelpunkten", besto besser aber kenne sie eine nahe verwandte sie das Krenzes; all' ihr Grund sei in dieses Zeichen gelegt, wie all' ihr Trachten von ihm seinen Ausgang nehme, weil in ihm dithr Ziel und Borbild sei, die Welt überwunden habe. Görres benn auch, und das ist ein Kernpunkt seiner Tendenz, das Gehir Menschen der Mystik vindiziren; denn die Dunkelmänner strebten danach, die Bernunft aus den Köpsen der Menschen zu vertreiber

bie blinde Beiftesbemut an ibre Stelle au feten.

Die ersten Wurzeln aller Mustit findet Gorres im Evangelium verfolgt ihre Fortbildung burch bie Thaten ber Apostel, ber alten D und Ginfiedler, Marthrer und Beiligen, Rirchenvater und Schola Dabei nimmt er alle Erzählungen ber Legenden ohne weiters als stehende Thatsachen an, und so wird es ihm allerdings nicht si seine Mustit zu begründen. Nun bekommt der geduldige Leser 28 und Bisionen. Bukungen und Befehrungen zu boren, bis ibm fd vor ben Augen wirb. Er hört von Seiligen, welche lange Zei Trantes, ber Speise und bes Schlafes, wenigstens theilweise, entbe welche Arantheiten, wobei man fich ber etelhaftesten Schilberungen er mag, und, was noch mehr ift. Ruren ber Arzte alterer Zeit, lang Gebuld ertrugen, ebenso Qualereien ber Menschen, - von folden, fich felbst peinigten, mit Beifeln, um ben Leib gegürteten Retten, Si gürteln um bas Haupt, von einem Spanier, ber 1643 ein bol Areuz nach Balästina und zuruck trug, von Asketen, welche fich in T walzten, um die Wolluft zu bekampfen, ober fich zu biesem i ber grimmigsten Rälte aussetzen. Manche Beilige, erfahren wir, folde Liebesglut im Bergen, bag - Rippen bavon brachen, ba Schnee um fie fchmolg, bas Waffer, in bem fie babeten, aufzischte ihrem Rorper Rauch aufftieg u. f. w. Es habe Beilige gegeben, e Görres, welche in Folge ihres gottseligen Lebens einen wunder Wolgeruch verbreiteten, sogar wenn sie trank waren, - ben frank Auswurf und Ausfluß nicht abgerechnet, — ja Kleiber und Zellen noch nach ihrem Tobe lange gebuftet, und felbst ihre Berwefung einen herrlichen Geruch verbreitet, und aus ihren Grabern fei D und Dl geflossen! Andere seien gar nicht verwest! Manchen H fei es vergönnt gewesen, ihren Gefühlen burch unglaubliche Di fluten Luft zu machen. Andere seien burch außerorbentliche Schär Sinne begnadet gewesen ober batten zu heiligen Zwecken außerorbe Schärfungen ober auch hemmungen ber Sinneswahrnehmung ber 2. B. Berfolgte ihren Berfolgern unsichtbar machen tonnen! Di welche fich in ben Klinften auszeichneten, z. B. Johann von Fieso Maler, fei biefe Gabe von Gott eingegoffen worben. Dies fei an mit der Kenntnif fremder Sprachen vorgetommen, welche Beilige b besagen, wenn fie ihrer bedurften, sowie mit bem Besite bes Gla

ber Beisheit und mancher Wissenschaften, die ihnen plöplich geoffenbart weben. So sei auch die Gabe der Beissagung einzelnen Bevorzugten mineiheilt worden, so die Macht über Bflanzen und Thiere, die ihnen Es folgt die Analyse ber Etstasen und man vernimmt, wie Matische gefühllos gegen die Außenwelt gewesen, unartikulirt gesprochen, confitlos niebergestilret. Gesichte gehabt, einen fiberirbischen Glanz ausmalt. unfichtbar geworben, im etstatischen Auftande gebeichtet, gepredigt, dungen, bie fogenannten Stigmatisationen, b. b. bie Bundmale Jesu halten, welche zu gewiffen firchlichen Beiten bluteten, bie Leibenswertnge in fich gefühlt, Die fich bann wirklich (!) im Berzen abgebilbet itten und bei ber Settion gefunden waren. Andere Etstatische hatten 18 gefammte Leiben Jefu burchgelitten, feien burch unfichtbare Dacht utlich getreuzigt und mit bem Rreuze in die Luft erhoben worben, were hatten sonst in der Luft geschwebt oder auf dem Wasser gewandelt er seien von der Stelle entriicht worden und in Kirchen ober im Freien nd die Luft geflogen ober zu kugelförmiger Gestalt zusammengeballt nden. Soweit von den Beiligen. Im Weitern tommt der Teufel w fein Reich an die Reihe, welches Görres für wirklich halt, nur in nas feinerer und gelehrter ausgebeuteter Weise als bas gemeine Bolt, b beren Wirken er in allem nicht firchlichen Aberglauben und irreli= ben Betruge wittert, - selbst bas Berenwesen nicht ausgenommen. s bier wieber auflebt, freilich nicht in ber ganzen nachten Robbeit ber erzeit, fonbern als Bision ber Betroffenen ausgelegt, Die jedoch als abundete mit bem Bojen erscheinen, - nur bag ber Muftiter groß= Atig auf ben Scheiterhaufen verzichtet. Selbst die "Besessenheit" wird 8 thatsächliche Gemeinschaft mit bem Bringip bes Bofen aufgefafit, n Somotome genau bargeftellt und bie Bedingungen ihrer Seilung wi Beichwörung aufgezählt. Das ist ber Inhalt Diefer Enchklopabie änbigen Bahns, welcher indeffen nachzurühmen, ift, daß sie nicht blind " Bapfitum und Klerus kniet, sondern auch diese tadelt, wo sie ber Kigen Mirftit nicht gewogen waren ober wo fie, wie in ben heren-Heffen, "Standal angerichtet" haben.

Diese Mystomanie hatte indessen in unserer Periode bereits Vorläufer habt. Im Jahre 1798 erschien zu Augsburg "die Offenbarung des kigen Johannes", — "mit Erlaudniß der Obern (!)". Der Berfasser sieht ganz ungescheut für einen Profeten aus und suchte vom kathosten Standpunkte das wirkliche Eintressen aller Traumbilder der sogemen Apokalppse aus der Geschichte nachzuweisen. Die Reformation unte er "Finsternisse und Empörung der vorgeblichen Glaubensverbesserer", Aufklärung des 18. Jahrhunderts "widerchristliche Philosophie oder terweisheit, die Mutter der heutigen Materialisten, Gottesseugner deiden", rühmte die Jesniten, deren Aushebung er herb beklagte, debauptete, zu der französischen Revolution hätten die Jan-

senisten und französischen Philosophen den Weg vorgebahnt. A bas Jahr 1873 verklindete er den Untergang des mohammedanisch Reiches durch den Antichrist, auf das Jahr 1970 das nahende Weltend Den Untergang des papstlichen Reiches (1870) sah er nicht voraus.

Im Jahre 1822 erschien zu Mainz ein dicks Buch von Karl Philis Sduard Lilbopp: "über die Wunder des Christentums und deren Berhältn zum thierischen Magnetismus, mit Berücksichtigung der neuesten Bunde heilungen nach römisch=katholischen Prinzipien, — den angehenden kath lischen Theologen gewidmet"; es pries die Wunderkuren des Filisk Alexander von Hohenlohe und des Bauern Martin Michel, gab su große Mühe, die Existenz des Teusels, der Hölle und des Fegseuers zu beweisen, vertheidigte die Wunder der Wilnschlrute (Rabbomantie), di Heilungen durch Heiligenbilder und Reliquien, Segnungen und Well wasser und stellte so ein ganzes Spstem der katholischen Wunderud zusammen.

Wie jum Sohne gegen allen Glauben an einen Fortschritt & Menschheit baben fich aber bie Augerungen traffesten Aberglaubens hirnverbranntefter Debftit im Dienfte ber romifch-tatholischen Rirche in die jüngste Zeit fortgepflanzt. Das meiste Auffehen haben in unfer Beit folde Auferungen firchlich beschützten Aberglaubens hervorgerufen welche sustematisch von ber ultramontanen Partei als Ditte tonfessionell-politischer Agitation benutt murben. Dazu gehören vor alle bie in Scene gefetten Marien = Ericheinungen mit ihren Folgen Wallfahrten und Wunderheilungen. Richt die erste, aber die befannts Geschichte bieser Art ift bie von Lourbes auf ber frangofischen Sch ber Phrenäen. Dort glaubte 1858 bie 14jährige Bernadette Soubinns Tochter eines armen Millers, in einer Grotte bie heilige Jungfran pleben; Riemand außer ihr fah fie; später entbeckte fie in jener Grot auch eine Quelle. Bernadette wollte bann von ber Erscheinung, w fie wiederholt in efftatischem Buftande zu haben behauptete, Die intoricke Worte vernommen haben: "je suis l'immaculée conception", mi seitbem wurde Lourdes mit Erlaubnig Napoleons III. ein Wallfahrten und bas Quellwaffer ein Beilmittel gegen alle Krankheiten. 1876 wurde eine aus Sammlungen bei ben Gläubigen über ber Groth errichtete prachtvolle gotische Rirche eingeweiht; Bernabette bagegen m inzwischen in ein Rloster gesteckt, — wahrscheinlich bamit fie ihre In fagen nicht zurücknehme, beziehungsweise als Erzeugnisse tranker Fante (ober als Betrug?) enthille. Das beste Geschäft aber machten Burger von Lourdes, welches fich zu einer prächtigen Stadt mit großartige Gafthöfen, Strafen und Anlagen entwickelte.

Im Jahre 1873 machten in Elfaß-Lothringen Marien-Erscheinungen (mit beutlicher französischer Tenbenz) viel von sich reben, weit mehr Lärm aber erregte folgender Fall: Bezeichnender Weise foll am selben Tage, als die Kirche von Lourdes eingeweiht wurde, am 3. Juli 1876, p Marpingen im Kreise St. Bendel der Rheinprovinz drei armen, awa achtjährigen Mädchen in einem Walde die Gottesmutter erschienen sein, und zwar mit dem "Kind" (!!) auf dem Arme. Schon am Tage danuf nannte sich ihnen die Erscheinung, und zwar in der sprachrichtigern stellug: "ich din die unbesteckt Empfangene". Bald sanden an der Stelle der Erscheinung Wunderheilungen statt, und zwar durch anzehliche Berührung der Erschienenen, was aber später eine nahe Quelle kesorgte. In der Folge zeigte sich Maria den Kindern auch in Kirche, Schule und Häusern des Ortes und dasselbe thaten auch die Dreieinigskie, Engel und zu guter Letzt der Teusel; ja es gingen vor ihren Angen heilige Scenen, wie die Verklindigung Maria's, die Taufe Jesu 1. w. vor sich. Umsonst war es, daß die preußische Regirung den Wamderort durch Polizei und Soldaten absperren sieß.

Der Bunderschwindel wurde nun epidemisch und ging geradezu ins Grauenhafte und Thierisch = Stupide über. In einer Mühle zu Sappenach an der Mosel zeigte sich Mariens Erscheinung, sowie solche von Engeln und Teufeln und sogar der Marpinger Kinder, in einer mit Marvinger Baffer gefüllten Flafche, ju welcher Scharen von frommen wallten. Auf Die Ronfistation ber Flasche war gleich eine weite bei ber hand, welche ben Kanatikern bas nämliche zeigte; ja and an anderen Orien batten neue Klaschen Aulauf und bereicherten bie schlauen Befitzer. Marien-, Engels- und Teufels-Ericheinungen aber. in Bealeitung von Wunderquellen, tauchten in tatholischen Gegenden maffenhaft auf; ber bekannteste Fall nach Marpingen ift ber zu Dittrich 8= walde in Westprenfen geworden, wo die Erscheinung auf einen Baum berlegt wurde und sich namentlich polnische Gläubige einfanden. waren die Entdecker Kinder und überall anerkannte die Geistlichkeit ohne alle Untersuchung und ohne Genehmigung von höherer firchlicher Stelle sosort die sogenannten Wunder und ertheilte ihnen die Weihe. ultramontane Presse trat filr biese Wunder in die Schranken, allerdings mit Ausnahme ber allzu grellen Flaschenwunder, beren Urheber wegen Betrugs gerichtlich bestraft wurden.

Auch andere Schwindeleien dieser Art hatten gerichtliches Einschreiten und dieses an einigen Orten auch das Aushören der Erscheinungen zur Volge, doch ohne daß im Allgemeinen unter dem ungebildeten Bolle bessere Einsicht gepflanzt wurde.

Nach ben Wundern von Lourdes und Marpingen ist die lärmenbste Erscheinung unserer Zeit die Stigmatisation der Louise Late au zu Bois bhaine in Belgien geworden. Dieselbe soll die fünf Wundmale Jesu besten, aus diesen, sowie aus den die Dornenkrone bezeichnenden Stellen des Kopfes am Freitag Blut schwitzen und in ekstatischem Zustande Berzikdungen haben. Es werden jedoch nur empsohlene Gläubige zu

ihr gelassen. Ihre Außerungen im angegebenen Zustande haben burchweg die offenbare Tendenz, die Interessen der ultramontanen Partei und bes von berselben beschützten Aberglaubens zu befördern.

Die römisch-katholische Kirche ist so tief gesunken, baß sie hente ben entsetlichsten Aberglauben befördert, und zwar nicht, wie im Mittelalter, im Bunde mit tiefer Frömmigkeit und idealer Begeisterung, sanden in offener und nachgewiesener Berbindung mit Betrug und Schwindel!

Durch ben Kelbzug bes Papsttums gegen ben Geist ber Zeit war natilrlich auch ber Rampf gegen ben Protestantismus bebingt Go wurden g. B. bei Anlag ber Reformations-Inbelfeier in Deutschlad 1817 von fatholifch-ultramontaner Seite gehäffige Streit- und Somis schriften gegen ben Protestantismus verbreitet und barin bie Geichicht ber Reformation auf die schamloseste Weise verfälscht und entstellt. Da aber solche Gelegenheiten nicht zu oft wiederkehren, war die Brevaganda des Katholizismus gegenüber dem Brotestantismus eine mächtigen Gin wirksames Mittel zu biesem Zwecke erblickt ber Papismus in möglichst häufigen Ronversionen, woburch er ben gar m # vorkommenden Abfall seiner gläubigen Schafe zu beden hofft. Es if nämlich bei bem extremen Fanatismus bes Glanbens, in bem fich bal romifche Shftem gefällt, gang begreiflich, bag immer mehr Menfon, und zwar vorzugsweise aus ben boberen Stufen der Denktraft, fic we ber katholischen Kirche, in welcher sie getauft worden, abwenden, und awar weit feltener, um in irgend einer anbern Zuflucht zu suchen, de vielmehr um unabhängig für fich zu leben, zu benfen und zu handete wie fie wollen und wie fie es vor ihrem Bewiffen und ben burgerliche Gesetzen verantworten können. Diese Erscheinung nimmt in allen Läuben liberhand, selbst in den sonst eifrigst katholischen, wie Italien und Spanin, noch mehr in Frankreich und Belgien und am meisten in den paritätischen Gegenben Deutschlands und ber Schweiz. Man kann jetzt fagen, bes es nuter ben wiffenschaftlich Gebilbeten jener Länder beinahe gar tim wirklichen Ratholiten mehr gibt, b. h. Leute, die auf die Dogmen be fatholischen Kirche ichmoren und beren Gebrauche beobachten. Die Bahl ber Berfonen, welche im Innern nicht mehr katholifc fin, wenn sie sich auch nicht formlich von ber Kirche trennen, weil fie ihr it auch nicht freiwillig beigetreten find, - Legion, und bie in ben State stiten und Boltszählungen angegebene Menge ber Ratholiten bie Täuschung.

Für die zahlreichen und, was noch schlimmer ist, untontrolirbatet und nicht zu verhindernden Losreisungen von der katholischen Kirche &

<sup>\*)</sup> Ueber ben Geist und die Folgen der Reformation 2c. (herausgegeben 1615. von Kerz). Mainz 1822. Was sagt die Geschichte dazu? Ein Nachtrag wie Reformationsseier vom 1. Oktober 1817, mit Anmerkungen von Dr. Rus und Dr. Weis. Mainz 1823.

Mit nun letztere einen mur sehr kleinen Ersat in den sogenannten Konsbertiten, d. h. Leuten, welche aus einer anderen Konsession zu ihr kenteten, und es ist ein deutliches Zeichen von der Angst und der Honge, in welche sie durch den Abfall von Millionen gerät, daß sie bestin die Gewinnung von einigen Hunderten stets mit überschwänglichem Inde begrüßt und von diesen wiedergesundenen Schafen ein großes Geschrei macht. Es ist dies das größte Armutszeugniß, das sie sich ausstellen kun; denn wenn ihre Bekehrungen nach Ländern, oder auch nur nach Semeinden zählten, wie die Berluste, statt blos nach zerstreuten Individuen, so könnten die Lebensbeschreibungen der Erwordenen nicht in einigen Binden Raum sinden, wie dies wirklich der Kall ist.

3m neunzehnten Jahrhundert find nun allerdings bie Konversionen jur tatholischen Kirche weit gablreicher als im achtzehnten, aber aus einem fehr einfachen Grunde. Das achtzehnte Jahrhundert, welches man bes ber Aufflärung ober auch bas philosophische nennt, mar in religiöser Beziehung volltommen indifferent. Beibe driftliche Konfessionen waren während beffelben in einem tobten Formen- und Buchstabendienst erstarrt, und von einem fegensreichen Wirken berfelben auf Schule und Armenwesen keine Rebe. Erst in Kolge ber auf die französische Revolution einbrechenden Reaktion, die in ber Restauration ber alten Regirungen, Des Bapstums und des Jesuitenordens (1815) gipfelte, erwachten die findlichen Bestrebungen wieder auf's Neue, indem die hergestellte römisch= Pieftliche Macht ben Brotestantismus und biefer seinerseits wieder ben Ratholizismus in gegenseitiger Gifersucht zur Ernenerung konfessionellen Es war die Beriode der Romantit, wo poetische Beiens aufstachelte. Somarmer für ein geträumtes, aber nie bagewesenes Mittelalter auch beffen religiösen Anschauungen Berehrung zollten, und von ihren Wort-Meen ein Friedrich von Stolberg, ein Clemens Brentano, von Saus gang redliche Naturen, aber höchst mittelmäßige Denker und Dichter, in Gesellschaft bes charakterlosen Achselträgers Friedrich Schlegel und bes litberlichen Genies Zacharias Werner bas Schwärmen zur That machten und fich bem erneuerten Rom unterwarfen. Es war eine Geistes= cibemie, wie die Kreuzzuge, die Hexenprozesse, die Wiedertäuferei, die Guillotine, wenn auch keine blutige, sonbern nur eine mit dem Blute Deilandes totettirende. Und bieser Spidemie unterlagen auch Leute, belde burchans feine Schwärmer waren, fie unterlagen ihr aus reiner Neigung zur politischen Reaktion, beren äußere Konsequenz sie mit Recht in ber tatholischen Rirche erblickten; ber bekannte "Restaurator ber Staats-Wiffenschaften", ber Berberrlicher bes Teudalsustems und ber Boltsunter= bridung, Ludwig Saller ift ein Beispiel biefer Rlaffe. — Doch, biefe Beiten find hinter une, die romantische Boefie hat ausgeklungen, ihre keier ift gerbrochen, ihr Lorbeer gerpflückt, und das Feudalmefen ift verichtet. während Diejenigen, welche es unter anderer Gestalt wieder ermeden möchten, aller religiösen Motive entbehren und, wenn fie Br fanten find, es auch bleiben. Den beutigen Konversionen unterlie meber afthetische noch politische Motive mehr von Seite ber Betreffent fie werben nur zu firchlich-politischen 3meden angeworben ober von ei instinktiv=fantaftischen Laune getrieben; es find in ber Regel Leute ! untergeordnetem Beifte, ohne Talent ober Ginflug \*). Namentlich i bie Englander barunter ftart vertreten, unter beren mugigganger reiche Kreise eine mahre Manie gefahren ift, in Rom fatholisch Den Anftog zu Diefer Narrheit gab ber Profeffor Bufes merben. Orford mit feinem fatholisirenden Anglitanismus. Mertwürdiger B ift jeboch er felbst nicht, sonbern nur mehrere feiner Schuler aur alle seliamachenden Rirche übergetreten, während andere Anglikaner wenigft barauf verfeffen find, ben Ratholizismus in ihrer Rirche mit Deffaewante Weihrauch und fogar mit Klöstern (Ritualismus) nachzuahmen. Wilrbigung folder Erfolge und Aussichten hat benn auch ber Bi icon 1850 bas protestantische England in tatholische Diocesen eingethe an beren Spite ber "Erzbischof von Westminster" gestellt murbe.

Die Konvertiten zum Katholizismus werden vom Bapfttum fiben ftart gefeiert und verhatschelt. Um fo ichlimmer geht es bafür Ratholl welche auch nur die entfernteste Lust zeigen, von ihrer Rirche abzufal und "Reger" zu werben. Befannt ift z. B. bas Schicffal ber Ebele Dabiai, welche am Anfange ber fünfziger Jahre wegen blofen Lef ber Bibel Jahre lang in ben Kerkern Toscana's schmachteten. I erinnern ferner an die Berfolgung ber Brotestanten in Spanien. sonders an jene des Matamoras im Jahre 1861. Und solder M gibt es noch eine Maffe. Sind auch biefelben nicht fämmtlich bem Bapft birett jur Laft zu legen, fo find fie boch feinem Beifte, feinen Antrie und seinem Fanatismus zuzuschreiben, bem bie betreffenben Regirm katholischer Länder blind gehorchten, und es liegt nicht vor, daß R jemals gegen berartige Behandlungen Anbersbenkenber protestirt ba Dafür fpricht namentlich fein Berfahren gegen tatholische Gelehrte, we fich bem geisttöbtenben römischen Machtgebote nicht blindlings fich Wir erinnern nur an die langwierigen Inquisitionsprozesse gegen d Bermes, Günther, Biricher, Möhler, Balger, Frobichammer u. A.

<sup>\*)</sup> Raberes fiebe in ber Schrift "Der beilige Rod". Dritte Ausg (Leipzig, Otto Biganb 1871.)

n behaupten tein Bebenken trägt, alle Dogmen der driftlichen Religion ofne Unterschied seien ein Gegenstand der nathrlichen Wissenschaft ober ker Philosophie".

Dazu paßt auch bas Berhalten bes Papfttums gegen Berfamm-Amgen glaubenseifriger Ratholifen. Als im September 1863 in Minchen at tatholischer Gelehrten = Kongreft stattfand, ausschlieklich besucht von Bollblut = Ultramontanen, ba richtete fich bas Migtrauen bes "beiligen Baters" fogar gegen biefe feine treuesten Göhne, und er fcbrieb unterm 21. Dezember gleichen Jahres an ben Erzbischof von Milinchen-Freifing : wir konnten nicht umbin, uns außerorbentlich zu verwundern, ba wir seben, daß die Einladung zu der erwähnten Ausammenkunft in vrivatem Ramen erlaffen und veröffentlicht wurde, ohne bag irgendwie bie Anreanna, die Autorität und die Sendung der kirchlichen Gewalt eintrat, melder es nach angeborenem beiligem Rechte allein zukommt, die Lehre, zu= al in theologischen Dingen, zu überwachen und zu leiten ..... dimen nicht verhehlen, daß wir mit nicht geringer Bekummernig befürchseten, es möchte burch biefen ohne firchliche Autorität zusammenberufenen Dugreß bas Beispiel zu einer allmäligen Usurpation eines Beils des Kirchenregiments und des authentischen Lehramtes gegeben werben, bas fraft göttlicher Einsetzung bem römischen Bapfte und ben Bischöfen Bereinigung und Ubereinstimmung mit bem Nachfolger bes heil. Betrus den ist, und so die kirchliche Ordnung gestört werden." Es ist also offen= 🏬, daß irgend welches felbständige Auftreten, und ginge as aus noch fo gut papfilicher Befinnung bervor, bom Babite **nió**t geduldet wird.

Diefer Gegenstand führt uns auf bas neben ben Konversionen auf-Menbste Mittel ber römischen Bropaganda, — bie katholischen Bereine, Die fich in neuester Beit gebildet haben und feit mehreren ahren in Deutschland jährliche Wanderversammlungen halten. tteren tragen indessen weber einen frommen, noch einen firchlichen Cha= ter, fonbern find bie reinsten Ropien weltlicher Teste. Trot Sängern, urnern, Schützen reisen bie "Ratholiken" nach ihrer Bereinsstadt, ihrem Bororte ". Diefer schmildt fich trot einer weltlichen Feststadt mit Kranzen ab Fahnen. Es werben Rednerbühnen errichtet, Festmäler gehalten (natürlich nicht an Fasttagen), und die "tatholischen" Abvotaten, Literaten Juben (Geltiuden nämlich), welche neben ber Unmasse von Geistlichen Festpublikum bilden, verstehen es trot Jenen, von denen bekanntlich die Molutionen "gemacht" werden, Reben und Toafte loszugeben und Hochs andzubringen, - nur bag hier ftatt ber "Bolferfreiheit, Aufflarung und Bollswolfahrt" Die "Rirche Gottes, ber Felsen Betri", Die Bincentius=, Bonifacius=, Bius= und Franciscus=Regis=Vereine ihre Rolle spielen. Mentativer Beise wird mit ber Versammlung auch ein "Hochamt" ver= bunden, um nach dem Borgange des Farifaers der Welt zuzurufen:

Seht, wie katholisch, wie fromm find wir!!! Es liegen bie gebruckten Bahandlungen folder Bufammenfunfte, vom tatholifden Bereine felbft berand Wir baben fie burchgegangen und fint zu unfert gegeben, por une. Bebanern nicht im Stanbe, ju berichten, bag wir barin irgent einen Kunten von Geift, irgend neue Gebanken, weltbewegende Ibeen ober and nur erwähnenswerte Thatfachen gefunden batten. Die Reben Minument in ben allgemeinen Berfammlungen funterbunt burcheinander, ohne fic a einen Geschäftsgang, an eine geordnete Bebandlung bestimmter Fragen halten, die den engeren Versammlungen der Abgeordneten überlaffen fich Der Gine fagt bas, ber Unbere jenes; aber Alles find gegenseitige friedent und schmeichelnde Lobhubeleien. Bralereien über bas Birten ber aenaunt Beiligenvereine, bas fich natürlich vorzüglich um Befehrungen breht, font giftige Schimpf- und Schmähreben auf Juben, Protestanten, Freimanns, Aufgetlärte u. f. w. Und zwischen all bieses Gefasel und Gefadel wertet wieder aans theatralische Anklindigungen von firchlichen Aften und Glanben manifestationen eingestreut, aus welch' allen beutlich hervorgeht, bag bien Leuten bie urfprüngliche Reinheit, Reufchheit und Unwillfürlichfeit be religiösen Glaubens längst abhanden gefommen ift und einer fcmutiges intereffirten Spetulation jum Bortheile ihrer Bartei Blat gemacht bil Mögen fich auch unter ihnen viele Berführte und Bethorte befinden. fich verleiten ließen, bas Beiligtum ihres Berzens vor aller Belt # öffnen und feilzubieten, fo werben fie eben burch bie Bemohmma biefe Entwitrdigung ebenfalls, wenn auch unabsichtlich, zu Beuchlern. Der was foll man beuten, wenn biefe Herren, fobalb es mabrent ber Berein versammlung im beforirten Gasthofssale bem anwesenden Runtins Bischof einfällt, ihnen ben Segen zu ertheilen, Mann für Mann wie an Kommando auf die Knie fallen oder bei beliebiger Erwähnung Marie Alle ein Ave Maria beten, ober wenn ein folder Rirchenfürst im theatermäßig anzeigen läßt, er werbe zu biefer ober jener Stunde in Gewölbe ber Domtirche auf bem Grabe feines Borgongers beten und möchten fich baber beeilen, mit ihren Berhandlungen fertig zu werbei bamit sie zugleich mit ihm bort beten könnten! Es ift so romanti fo acht tatholifd, in geheimniftvoller Dammerftunde im Salbbuntel eines Chat beim Schimmer bes ewigen Lichtes zusammenzukommen, — und bie feierlicht Stille, nur unterbrochen burch bas halblaute Rlüftern ber Bebeie. fie ift fo febr geeignet, auf bie Sinne einzuwirken, bem ftament sehenden Bolte zu imponiren und für den Katholizismus, als bie wie feilste und bequemfte Art, selig zu werden, erfolgreiche Brobagands # machen!

Hand in Hand mit den "katholischen Bereinen", deren Wicker ergänzend, gehen die ultramontane Presse und die sogenannten katholischen Universitäten.

Die Presse keiner Partei ist auf eine so tiefe Stufe ber Gemeite

stit und Schamlosigkeit gesunken, wie die der Ultramontanen. Andersständige Personen werden von ihr um dieser einzigen Eigenschaft willen sine Bedeuken um Ehre und guten Ramen gebracht. Sie hat zwar mier dem katholischen Bolke aus dem einfachen Grunde keinen rechten Boden, weil dieses in der Kunst des Lesens großentheils nicht bewandert ist; aber sie wird auch nicht unterstützt und verdreitet, um die Gläubigen im Glauben zu bestärken, mit dem sie ohnehin nichts zu thun hat, sudern lediglich, um die Zwecke der ultramontanen Partei zu befördern. In der letzten Zeit hat sie in Bezug auf ihre Stärke einen ungeheuern Anschwung genommen, namentlich in den Ländern mit besserre Schulziblung, deren Beförderung durch die Freisunigen der Ultramontanismus sing benutzt, während er, wo er herrscht, sie im Argen liegen läßt.

Das Institut ber "tatholischen Universitäten", b. h. höherer Kehranstalten, an welchen nur gelehrt werden darf, was der Papst und die Sesuiten erlauben, — eine Erscheinung, welche lächerlich wäre, wenn nicht die Möglichkeit ihres Daseins etwas so unendlich Beschämendes hätte, hat, außer der klerikalen Universität im belgischen Löwen, Dank waktionärer Herrschaft, 1875 auch in Frankreich Fuß gesaßt, wo bewiis mehrere Anstalten dieser Art in's Leben gerusen sind; doch scheint die Sache, in Folge veränderter politischer Strömung, nicht nach Wunsch der Partei gedeihen zu wollen. In Deutschland hat diese Tollheit glück-

licher Weise feinen Gingang gefunden.

Dag biefes gange Shitem ber Bertegerung jebes freien Bebantens, in bes Denkens liberhaubt und seiner Ersetzung burch einen mechanischen miklofen Glauben, welches in ber fatholischen Kirche immer festern Boben proinnt und ihr jeben reblichen Denter entfrembet, tein anderes ift, als bas bes Jefnitenorbens, geht icon aus feiner allgemeinen Charafterifirung hervor; benn es erniedrigt ben Ratholiten wirklich, wie bie jefnitische Borfchrift will, jum Leichnam in ber Sand bes geiftlichen Dirten". Es wird bies aber noch beutlicher, wenn wir bie Thatfache ur Augen halten, daß bas Spftem ber Jesuitenmoral, wie wir es fruber 86. IV. S. 271 ff.) näher ffizzirt haben, mit Bewilligung ber höchsten anblichen Behörden in neuen Lehrbuchern jusammengefagt und in seiner ganzen sittenlosen Ractheit bargeftellt ift. Diese Lehrbücher, bas eine von bem belgischen Jesuiten Bater Gury, bas andere von bem ameritanischen Bischof Renrick, sind thatsächlich an tatholischen Briefterseminarien ein= withrt, und die werbenden Beichtväter werden nach benfelben angeleitet, fich mit bem gangen Schmutze ber Sittenlofigkeit bis in die kleinsten haarfraubenden Details bekannt zu machen \*).

<sup>\*)</sup> E. B. Linß, das Hanbuch ber theol. Moral des Jesuiten Gury und bie driftliche Ethik. Friedberg 1869. — A. Keller, die Moraltheologie des Jesuiten Pater Gury. Aarau 1869. — Ein zweiter Gury ober die Moraltheo-

Wie sich hierin die jesuitsche Moral oder vielmehr Kasuistirät, so schaut die scholastische Logit oder vielmehr Dialektik dieses aus den neuesten geistknebelnden Thaten des von ihm vollstäm leiteten heiligen Stuhles deutlich genug hervor. Der letzte Papst Pir war ein guter Mann, von den besten Absichten erfüllt, die sein punkt zuließ, aber von einer so kolosfalen Eitekeit erfüllt, daß Gelegenheit ergriff, um von sich sprechen, um seine Macht um "Heiligkeit" lenchten zu machen, ja sogar sich mit Gott und E zusammenzustellen, welchen Bahn zu nähren die päpstlich gesinnt tholiken nicht unterließen. Dies hatten die Jesuiten längst dur und ließen ihn daher, auf seine Liebhaberei eingehend und ihn 4 machend, daß er aus eigenem Willen handse, gleich einer Glied die Sprünge und Bewegungen ausssühren, welche ihr System sür hält, um dem Orden die unbedingte Herschaft über die Kird damit über die größten Bolksmassen der Christenheit zu sichern.

Bu ben Thaten nun, welche ber Papst als Wertzeug ber jest Plane bisher glücklich vollbracht hat, gehören, als glänzendes Dre am himmel ber Dummheit und bes Afterglaubens: 1) die Dogma ber unbeflecten Empfängniß Maria's, 2) die Ench welche die "Irrtimer der Zeit verdammt", mit dem ange Spilabus, und 3) der Konzilsbeschluß über die papstlich fehlbarkeit.

Die Frage ber unbefledten Empfängniß D Α. b. h. nicht die Frage, wie es so viele, selbst gläubige Leute ve ob Maria ohne Erbfünde empfangen habe, sondern ob fie fo em worden, mar im Mittelalter ein Gegenstand bes Streites zwifd Franzistanern, welche fie bejahten, und ben Dominitanern, we verneinten. Bis auf unfere Zeit ift fie unentschieben geblieben, ist baber nicht zu verwundern, daß Pius IX., welcher es liek möglichen Fragen hervorzugiehen, um barüber eine Entscheidung gr sich auch diefer Frage bemächtigte, um fie als Dogma zu fixire ergriff fie mit gang besonderer Borliebe und scheute fich baber ni einem ganz eigentlimlichen Aft; benn er hat biefes Dogma ga eigner Machtvollkommenheit; ohne Mitwirkung eines Ronzils und bamit auch ein anderes, bas ber Unfehlbarfeit bes Papftes, auch noch nicht theoretisch ausgesprochen, boch prattisch in's 20 fest\*). Nachdem er für sich die Frage bereits entschieden und 1 hatte, in ber Liturgie bem Namen ber beiligen Jungfrau ftets bi wort "immaculata" hinzuzufügen, ließ er noch burch eine Ron von Karbinalen und anderen "Theologen" die Sache "allfeitig

logie von Kenrick. Aarau 1870. — Der Berf. hat sich burch Einblick in Berk selbst überzeugt, daß die citirten Bücher keine Entstellungen entha
\*) Schrader (Jesuit), der Papst und die modernen Ibeen, III.

miersuchen und zugleich in allen Diöcesen basür beten, baß ihn ber seine Geist erleuchten möge, das Wahre zu treffen. Es gehört zwar de größtmögliche Beschränktheit dazu, zu glauben, daß eine Frage, die inst willkürlich von Menschen ausgeworsen worden und deren Gegenskad nicht nur außerhalb aller Möglichkeit der Forschung liegt, sondern und an und für sich das reinste Hirngespinnst ist, von einem Menschen aubgiltig entschieden werden könne und daß dieser Mensch das Recht habe, anderen Menschen zu besehlen, daß sie seiner Ansicht sein sollen. Ist school der Theorie von der Erbsünde an und für sich ein Unsum wad eine willkürliche Auslegung der mosaischen Urgeschichte des südischen Bolkes, so ist es noch weit widersinniger, willkürlich eine Person von dieser "Erbsünde" ausnehmen, — eine namenlose Arroganz und Eitelkit wissen zu wollen, daß bei der "Empfängniß" einer solchen Person die Bererbung der Erbsünde eingestellt wäre.

Und boch ift bies im aufgeklärten neunzehnten Jahrhundert, am 8. Dezember im Jahre bes Beile 1854 wirklich und mahrhaftig geicheben; an Diesem Tage erließ ber Bapft, natürlich unter Entfaltung und Simwirfung bes ganzen überwältigenden Rult-Bompes ber fatholischen Riche, bas "unfehlbare" bogmatische Defret \*), welches burch bie Bulle "Ineffabilis Deus" näher pragifirt murbe, in welch letterer es mort= lich beifit : "Nachdem wir nicht aufgehört haben, Gott bem Bater burch seinen Sohn in Demut und unter Fasten unfer Brivatgebet und bie Mentlichen Gebete ber Kirche darzubringen, damit er durch die Kraft bes beiligen Beistes unsern Beist leiten und stärken möge, und nach Anslehung bes Schutzes bes gangen himmlischen Sofes (!!!) und and Anrufung bes beiligen Geistes und unter seiner Eingebung er= Haren, verfünden und bestimmen wir zur Chre ber beiligen untheilbaren Dreieinigfeit, jur Bierbe und jum Schmude ber jungfaulichen Gottesgebarerin, jur Erhöhung bes tatholifchen Glaubens und Bahrung (?) ber driftlichen Religion, fraft ber Autorität unseres beren Jefu Chrifti, ber beiligen Apostel Betrus und Baulus und unserer denen Autorität: die Lehre, welche festhält, daß die allerseligste Jung= fran Maria im ersten Augenblicke ihrer Empfängniß durch eine besondere Gnabe und ein besonderes Brivilegium des allmächtigen Gottes (!?), im Binblick auf die Berdienste Jesu Christi, von aller Makel der Erbsünde frei bewahrt wurde, sei von Gott geoffenbart (!!) und milfe barum von allen Gläubigen fest und beständig geglaubt werben. Darum mogen biejenigen, welche, mas Gott verhüten wolle, anders als bon uns bestimmt worden ift, in ihrem Bergen zu benten fich an = magen möchten, erfahren und miffen, bag fie burch ihr eigenes Urteil verdammt, Schiffbruch am Glauben gelitten haben und von ber Gin=

<sup>\*)</sup> Papft u. mob. 3b. III. G. 16. 17. Senne Amaton, Allg. Rulturgefcichte. VI.

heit ber Kirche abgewichen seien, und barum burch ihre eigene That ben vom Recht festgesehren Strafen (!) unterliegen, wenn fie burch Bort. ober Schrift ober auf eine andere äußerliche Weise kundzugeben wagen, was sie im Bergen benten."

Diese neue Exsindung hat denn auch bereits ihre Frsichte getragen. In einem ganz neuen Werke sagt ein katholischer "Gelehrter" Deutste lands, ein gewisser Oswald, wörtlich Folgendes: "Wir behaupten des Mitgegenwart Maria's im Abendmal; diese Mitgegenwart ist die not wendige Folge unserer marianischen Theorie, und wir diktsen vor keiner Konsequenz zurückschrecken. Wir glauben, daß in dem heiligen Elements des Abendmals die Gegenwart Maria's vollständig ist, daß sie sich darin ganz und gar besindet, mit Leib und Seele. — — Das Blut indheilands und die Misch (!!) der Jungfrau sind daher zusammen im Abendmale gegenwärtig. In der Kette der himmlischen und irdischen Geschöpfe ist daher Maria der Ring, welcher, den Sohn Gottes und sassen, die Menschheit mit der Gottheit verbindet. Auch ist Maris nicht allein der Mittelpunkt der Menschheit, sondern der Mittelpunkt des gesammten Weltalls!" Es sehlt nur noch die Erhebung Maria's in die Oreieinigseit und damit dieser zur Vierheit!

Die beruchtigte Enchtlita vom 8. Dezember 1864 fammt bem angehängten Syllabus ift eine Zusammenfassung ber Berbammunge aller "Irrtilmer ber Zeit", welcher Bins IX. seit seiner Tronbesteigung fich zu rühmen bat. Wir verweisen bezüglich biefer Ausspruche, weite uns zu weit führen würben, und von welchen wir nur turz erwähnen, baß sie in beutlichen Worten bie Fähigkeit ber Atatholiten zur Seigteit, die freie Forschung, die Civilebe, die Glanbens- und Gewiffent, bie Religions= und Rultfreiheit, die Toleranz, die Lehr= und Lernfreiheit, bie Dent-, Rebe- und Breffreiheit, Die Gleichheit vor bem Gefete mb die Tremung von Rirche und Staat und der Schule von der Rinke als "Wahnsinn" verbammen. — auf bas im Jahre 1866 an Bie erschienene Wert bes Jesuiten Clemens Schraber, "Der Bapft und be mobernen Ibeen ". Alle biefe Berbammungen nun werben von ber fret lichen Enchklika rekapitulirt, welche über die angedeuteten "Irriffmet" bas Endurteil fällt: "Wir verwerfen, verbieten und verbammen traft unserer apostolischen Autorität alle und jebe in biefen Schreiben einzeln aufgezählten schlechten Meinungen und Lehren, m wir wollen und besehlen, daß biefelben von allen Kindern ber tatte lifden Rirde für verworfen, verboten und verbammt gehalte merben \*). "

Diese "verworfenen, verbotenen und verdammten" Irrtumer find nun unter bem Titel "Syllabus" ber Enchflita angehängt und befteben

<sup>\*)</sup> Papst u. mob. 3b. II. S. 10. 11.

t achtzig Sätzen, welche aber nicht etwa wirkliche Aussprüche, wie fie s ben Werten von Schriftstellern vorkommen, sondern lediglich allgewine Behauptungen enthalten, wie bie papstliche Kantafie fich porftellt. af folde von Freibenfern etwa batten aufgestellt werben fonnen. ie Sate, wie fie im Syllabus fteben, gerabe bas Gegentheil ber papftihen Anficht aussprechen, so hat ber Jesuit Schrader, um bie Köpfe ter Lefer nicht zu verwirren, benfelben fogenannte "Gegenfate" beige= fat. in benen bas Gegentheil bes fogenannten Irrtums, b. h. eben bie Mbfiliche Ansicht behauptet wird. Diese "Gegensätze" sind aber so ingftlich an ben Text ber "irrtilmlichen" Gate angelehnt, bak burch bre blofe Ginschiebung bes Wortes nicht u. f. w. bisweilen ein giemid lächerlicher Eindruck erzielt wird. Diefe acht scholaftisch-mittelalteriche Methobe hat benn auch wahrscheinlich die Einfligung des 13. Sapes wanlafit: "bie Methobe und bie Bringipien, nach welchen bie alten holastischen Doktoren die Theologie ausgebildet haben, stimmen mit en Beburfniffen unferer Zeit und bem Fortschritte ber Wiffenschaften icht im minbesten Aberein", wobei im "Gegensate" an die Stelle ber Borte "nicht im minbeften" gefetzt ift: "minbeftens". Pius ließ sich iso so weit fortreißen, daß er alle Gegner ber Scholaftit verdammte nd lettere in seinen speziellen Schutz nahm, obschon fie in unserer Zeit ine Bertreter mehr hat und zu ber Zeit, ba fie blühte, oft die größten thereien von ihr ausgingen, mahrend jur Beit ber Rirchentrennung frige Gegner ber lettern und Berfechter ber tatholischen Lehre augleich kaner der Scholastif waren.

Unter bie Lächerlichkeiten, welche im Syllabus und feinen igenfaten vortommen, gehört unter Anberm ber 63. Sat: "Man nf ben rechtmäßigen Gurften ben Gehorfam verfagen, ja auch gen fie auffteben." Wer tounte jemals fo etwas behauptet haben ? ber einem Fürsten ben Gehorsam versagen ober gar gegen ihn auf= ten will, halt benfelben boch gewiß nicht für rechtmäßig! er einen Fürsten für letteres halt, ift auch sicher ein Unhanger beffelben! benfo wiberfinnig fagt ber 48. Sat: "Ratholische Manner tonnen ne Art von Jugenbbildung fich gefallen laffen, die von bem tatho = ichen Glauben und ber Autorität ber Rirche gang absieht." tre es möglich, folden Unfinn zu behaupten? Wer untatholifde bren verbreiten will, mutet seinen Anhängern boch gewiß nicht zu, tholisch zu bleiben! Ferner lautet ber Gegensat zum 34. Sate burchaus falscher unhistorischer Fassung: "Die Lehre, welche ben nischen Papst einem freien und in ber ganzen Rirche seine Macht ausnben Fürsten vergleicht, ift nicht eine Lehre, die im Mittelalter berrichte" (!!!) und berjenige jum 38.: "jur Theilung ber Rirche bie morgenländische und abendländische haben nicht die übertriebenen waltstreiche ber römischen Papste beigetragen" (wo also bas Beschimpfenbe

fogar in ber Widerlegung beibehalten ift!). Der Gegenfat zum 76. Sate fagt brolliger Beife: "Die Abschaffung ber weltlichen Berrichaft, be ber apostolifche Stuhl besitt, wurde jur Freiheit und jum Blide ber Rirche nicht außerorbentlich viel beitragen!" (Richt außerorbentlich viel! Also boch ziemlich viel ober wenigstens etwas!!)

Weniger lächerlich, als vielmehr bezeichnend für ben beiligen Sut und beffen übereifrige Verfechter blosstellend ift bie Verdammung fot

genber Gate:

Es fteht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen mit **15**. zu bekennen, welche er, burch bas Licht ber Bernunft geführt, für bie mahre hält.

16. Die Menschen kömmen bei ber Übung jeber Religion ben Ber

bes ewigen Beile finden und die ewige Seligkeit erlangen.

Der Protestantismus ift nur eine verschiedene Form berfellen wahren, driftlichen Religion, in welcher es gegeben ift, Gott etal wolgefällig zu fein, als in ber tatholischen Rirche.

Die Kirche hat nicht bie Macht, bogmatisch zu entscheiben, daß die Religion der katholischen Kirche die einzig mahre Religion fe

Die Rirche hat nicht bie Macht, aufern 3mang ange-

wenden, noch irgend eine zeitliche Bewalt.

In unserer Zeit ist es nicht mehr nütlich, daß bie tatholife Religion als die einzige Staatsreligion unter Ausschluß aller ander Rulte gehalten werbe.

80. Der römische Bavit tann und muß sich mit bem Kortschitt, bem Liberalismus und der modernen Civilisation versöhnen und ver-

aleichen.

"Auf alle biefe 80 Sate, fagt ber Jesuit Schraber, und af jeben einzelnen berfelben beziehen fich bie oben angeführten Worte ( Enchtlika): alle die 80 Sate und jeder einzelne berfelben werben wer Bapfte verworfen, verboten und verbammt. Bon allen mit von jedem einzelnen berfelben will und befiehlt ber Bapft, bag te Rinder ber tatholischen Rirche fie burchaus für verworfen, verboten und verdammt halten follen\*)."

Ein Orbensbruder Schraders, ber Pater Gerhard Schnetmann \*\*), geht in ber beutlichen Erflärung bes Syllabus noch weite, indem er ausbrücklich fagt, die Kirche dürfe nicht blos geistige, sonden auch leibliche Strafen gegen Jene verhängen, welche ihre Ordnung w leten (b. h. nicht glauben wie fie will), und gahlt unter biefen "leib lichen Strafen" mit burren Worten Rerfer, Schlage und Ber-

<sup>\*)</sup> Papft u. mob. 3b. II. S. 43. \*\*) In ber Schrift "bie kirchliche Gewalt und ihre Träger" im VII. 5ch ber "Stimmen aus Maria Laach", Freib. im Br. 1867. Bergl. Janus, bet Papft und das Konzil. Leipzig 1869, S. 10 ff.

bennung auf! Was will man noch mehr? Blos ber Scheiterhaufen ist noch!

Diese Reihe papstlicher Thaten konnte nur burch eine solche C. Mitbig gefront werben, - burch bie Dogmatistrung ber papstlichen Anfehlbarteit. Bu biefem Zwede wurde befanntlich am 8. Dezemin 1869, am Tage ber unbeflecten Empfängnif, welchen ber bobe Brehrer Maria's für alle seine wichtigeren Erlasse mablt, in ber Peters-Arche zu Rom ein Konzil eröffnet, nachdem es über ein Jahr vorher Die Welt war erstaunt, nach einer Unterbrechung angekiindigt war. wn brei Jahrhunderten plötzlich wieder eine solche Versammlung berufen m seben, mit welcher sonft die Bapfte nicht auf bem besten Fufe ftanben. Das Erstaunen ware unterblieben, hatte man bedacht, daß es eben ber Amed bes Konzils war, jede fernere Bersammlung dieser Art über= Miffig zu machen und die Lehrmacht der Kirche künftig dem Bapst allein m übertragen. Das neue Konzil war bas zahlreichste, bas jemals ab-Achalten worden, es gahlte 767 durch ihren Rang in der Kirche Stimm-Man sah Amerikaner erscheinen, wie Orientalen verberechtiate \*). Anfangs versprach sich die freisinnige Welt viel von wiebener Riten. einer Opposition solcher Bischöfe, welche nicht burch Did und Dunn mit bem papftlich = jesuitischen Spftem gingen, und fie fette namentlich ihre Hoffnungen auf die beutschen, ungarischen, nordamerikanischen und wientalischen. Aber die Berichte liber die Zahl dieser Minderheit, die man erft auf zweihundert schätzte, sanken in ihren Angaben immer tiefer Es war auch Alles bazu eingerichtet, eine Opposition unmögbo ju machen und gulett zu erstiden. Der Kirchenstaat gablte allein ther hundert stimmberechtigte Bralaten, sodaß wenige taufend seiner Gin= whner ebenso ftark vertreten waren, wie Millionen Ratholiken in weniger mit Sierarchie gesegneten Ländern. Die Freiheit ber Berhandlung mar wesentlich beeinträchtigt, indem sich Alles der latinischen Sprache bedienen miste, welche nicht allein Wenigen geläufig war, sondern auch von ben beschiebenen Nationen verschieden ausgesprochen wird, und indem alle Bifchofe burch einen Gib verpflichtet find, Die Rechte bes Papftes nicht mr zu erhalten, fonbern auch zu vermehren. Der Papst aber ließ es in seiner festen Entschlossenheit, unsehlbar werben zu wollen, an keiner Belegenheit fehlen, zu versichern, daß er sein Borhaben trot aller Oppokion ausführen wolle, ben Geborfamen Belohnungen, den Widersvenstigen wer die Inquisition in Aussicht zu stellen, welche auch bei einem armetiden Erzbifchof und feinem Schreiber, wegen eines Streites, mittels Einsperrung in ein Jesuitenhaus angewendet wurde. Die Bralaten hatten ammtlich Stadtarreft, fie durften fich nicht ohne Erlaubnig bes Papftes us Rom entfernen, und Rardinale nannten die Bischöfe verächtlich

<sup>\*)</sup> Römische Briefe vom Kongil von Quirinus. Minchen 1870.

"Lataien bes Bapftes . Zugleich wühlten und arbeiteten bie Jefuite und wuften, nicht zufrieden mit den bereits entworfenen Ronzilsbeichliffen bunderte von Bralaten gur Gingabe von Gefuchen um neue Dogmen ju bestimmen, 3. B. eines folden, welches bie forverliche Simmelfabet Maria's zu glauben befahl. Ja man bachte fogar an Dogmatifirms bes Inber ber verbotenen Bücher und bes Syllabus! Wirklich mutte ein Theil bes lettern, unter bem Titel "constitutio de fide" als verbindlicher Glaube für die Kirche angenommen: burch benfelben wurder alle vom tatholischen Glauben im Minbesten Abweichenden ohne Gnate Am meisten aber wurde über die Unfehlbarkeit. b. b. vor läufig über ihre "Opportunität", verhandelt. Ein Sicilianer hatte bie Recheit, zu behaupten, Die Jungfrau Maria batte felbst feinen Lands leuten mitgetheilt, fie fei babei gewesen, als Chriftus bem Betrus bie Barbe ber Unfehlbarteit verliehen habe (burch ihren oben, Bb. IV. S. 280 ermähnten Brief!). Die papstliche Rommission erklärte bereits. bie Leugnung ber Unfehlbarkeit sei unter Strafe von Censuren im Boraus verurteilt und wiffenschaftliche Argumente hatten feine Geltung mehr! Es wurden Prozessionen für bas neue Dogma abgehalten. und Krankbeiten wirkten ebenfalls. Einzelne Gegner bes Dogme's wurden bearbeitet ober eingeschüchtert ober gur Unterzeichnung geeigneter Erklärungen moralisch gezwungen. In der Sitzung vom 13. Juli 1870 stimmten vorläufig 85 Bischöfe mit Non placet und 61 mit Placet juxta modum, b. h. fie verlangten Abanberung bes Wortlautes in Beschlusse; 91 enthielten sich. Im Ganzen waren noch 601 Bischk Das Refultat gefiel ben Unfehlbaren gar nicht; aber bie Minderheit verzweifelte an einem Erfolg und ihre Mitglieder reisten von Rom ab, nachdem fie umsonst ben Papst zu bewegen versucht hatten, bie Sache nicht auf die Spitze zu treiben. Die Burlidgebliebenen aber erließen in ber öffentlichen Sitzung vom 15. Juli bas Detret, bas ben Bapft zum Gotte macht, und Monche, Nonnen und Ruaven Hatidien Wer feitbem fagt, ber romifche Bapft, wenn er vom Lebrftubl fpreche, fei nicht unfehlbar und feine Aussprüche nicht von selbst, obne Zustimmung ber Kirche, unabänderlich, — der ist verflucht! Das Loupl aber löste fich auf unter bem Larm bes eben beginnenben Rrieges zwijden Deutschland und Frankreich! - Die Folgen seines unbeilvollen Be schlusses aber find : bie Trennung ber glaubenstreuen und ben Digbrand ihrer Rirche zu politischen Ameden verabscheuenden Ratholiten vom Bath tum und die Konflifte zwischen diesem und ben freisinnigen Regirungen Deutschlands und ber Schweiz. Sowol ber "Alttatholizismus" als ber "Rulturtampf" find jedoch noch in ber Entwickelung be griffen; jener steht gar erft im Anfange berfelben, biefer aber ift auf bem Puntte vor ber Entscheidung über sein Schidfal angetommen; beibe gehören sonach ber Kulturgeschichte noch nicht an. Auch wie fic

ber neue Papst Leo XIII. in kirchlicher und ftaatlicher Beziehung ver-

hiten werbe, muß ber Butunft überlaffen werben.

Es ift, gegenüber bem oben geschilderten gefährlichen, weil ben Muiden gang und gar ber Kirche unterwerfenden und baburch ber familie und bem Stagte entfrembenben Treiben, welches mit ber Reit chapfofehr alle mabre Moral auflösen muß, wie es alle mabre Bilbung hatfächlich untergrabt, auf die wolthatigen Anstalten bes Ratholizismus. is auf einen mit bemfelben verföhnenden Umftand, hingewiesen worden. Merbings ift es an fich bochft verdienstlich, Krante und Arme zu ver-Megen, Waisen und andere Rinder zu erziehen und zu bilben. Allein. nas ber Ratholizismus in dieser Hinsicht thut, bas thut er in erster die jur Bergrößerung und Stärfung feiner Rirche. Die fich fo ftart und Schulichwestern wirfen manches Anermnenswerte; aber bie Barmbergigfeit Jener wird zur Graufamfeit, wo k, wie vorgekommen (z. B. in Mainz) ben Kranken alle Silfe vermigern, wenn Selbe nicht beichten, - und von ben Schulschwestern, vie von den "unwissenden Brüdern" (Frères ignoratins) ift es bebunt, baf ihre Renntuiffe in ber Regel, Die im Glauben ausgenommen, ingerft gering find. Alles zielt auf Abpferdung ber driftlichen Menfchbit in einen tatholifden Schaf= und einen tegerischen Bocksftall, und wier Tenbenz entsprechen auch die katholischen Gesellenvereine, welche bie handwerker (neben allerdings viel anerkennenswertem Wirken in Bezug uf Abichlieffung von ichlechter Gefellichaft) fpstematisch zu ultramontenen Kanatitern beranziehen. Diese Trennungssucht ift auch bie Uriche bes Wittens ber Ultramontanen gegen bie gemischten Chen und it tonfessionslosen Schulen.

## B. Protestantismus und Sektirerei.

Ruhiger und harmloser als der streitbare und herrschstücktige römische atholizismus lebt in unserer Periode der mit der Staatsgewalt und A Bölfern in der Regel sich gut vertragende und im Frieden lebende totestantismus dahin. Seine äußere Geschichte besteht lediglich in tränderungen an seiner Versassung und Organisation, welche für unsern wed ohne Interesse sind, seine innere, entschieden reichhaltigere, in tologischen Streitigkeiten. Hinsichtlich der letzteren herrschte seit Beginn steres Jahrhunderts ein ganz anderer Geist, als im Zeitalter der unseres Vahrunderts ein ganz anderer Geist, als im Zeitalter der unterzegegangen in den Stürmen des achtzehnten Jahrzuderts war unterzeggangen in den Stürmen der Revolutionskriege, und seiner Stelle gab nun, besonders seit der Restauration, eine sich so unende Orthodoxie den Ton an, welche sich aber mit fremden Federn, t der innerlichen Frömmigkeit des Pietismus, geschmüdt hatte. Diese

Richtung herrschte aber nicht nur in ber protestantischen Rirche, sonbe fie verfolgte auch die Andersbenkenben, und wenn ihr hierzu ber fia Urm bes Ratholizismus fehlte, fo ließ fie boch bezuglich bes Willens. m gläubige Ansichten zu unterbruden, nichts zu wünschen fibrig. ungeachtet bes Kangtismus, ben bie Trager biefer Richtung, ein Bengfter berg in Breuken, ein Kliefoth in Medlenburg, ein Bilmar in Kurbefte und andere Groffinguifitoren jur Schau trugen, ift ber ftarre Buchftaben glaube, bem alle Entwidelung und alles Leben mangelt, in folde Sta nation verfallen, daß er ju feiner Partei, von ben Beuchlern abaeiche nur noch ben ungehilbetsten Theil bes Boltes gahlt und bie Gefcicht wie die theologische und philosophische Wissenschaft über ihn zur Tage

ordnung gefdritten find.

Mehr Lebensfähigkeit als die Orthodoxie hat ber Bietismus beffen Entstehung wir im vorigen Banbe tennen lernten, und bem t an seiner Blüte keinen Schaben that, baf bie Orthoborie manche fein Eigentlimlichkeiten entlehnte. Er ift nicht ohne wolthätige Wirtsamkeit m wetteifert mit bem Ratholizismus in Errichtung von Armen-, Rrante und Waisenhäusern, sowie von Schulen, an benen aber naturlich fe einseitiges Beten und Singen, teine Wiffenschaft, bas Scepter fin Er fteht auf mehr ober weniger gespanntem Fuße mit ber Orthoborie m mit ben offiziellen Rirchen überhaupt, und halt feine kleinen Gemeind für bie mahre fichtbare Rirche Chrifti, welche "allein nur aus Glaubig und Bekennern Chrifti ausammengesett fei". Die tatholische Kirche n "alle Theile bes protestantischen herrschenden Welt-, National-, Staat und Rwangsfirchentums" find bem Bietismus bie "faliche, namen- m scheinchriftliche Kirche" ober die "babylonische S . . . , " welche at Bekennern und offenen Berleugnern Chrifti jusammengesetzt fei und b offenbar Ungläubigen und notorisch Lasterhaften unter sich dulbe. Di Judentum und der Islam endlich stellen ihm die "Kirche des Absal ober des perfonlichen Antichrists" dar, welche allein nur aus offen Berleugnern Chrifti bestehe \*). Der geistliche Hochmut spielt also # eine große Rolle, und er ift es auch, ber bie Bietiften antreibt, ihrem "reinen Glauben" Die gange Welt zu begluden. Es geschieht in burch bie innere und bie äußere Mission.

Die innere Mission wirkt in Europa selbst burch Berbreiten von Bibeln und Traftatlein, wolthätige Anftalten der bereits bezeichnet Art, Gefellen- und Junglingevereine, Diatonissenanstalten, Bruberbart Hauptfite ber Bibelverbreitung find London, Berlin und Bafel. Di großartigste pietistische Unftalt zu verschiedenen Zweden ber Bolthatig und Erziehung besitt Raiserswert. Die thätigste und bestorganisirte,

<sup>\*)</sup> Bekenntniffe, Grunbfate und Regeln einer Gemeinde ober Rirde Chiff St. Gallen 1854.

mit der kompakten Disziplin eines Orbens gegen alles freie Denken vor= nebende Anstalt ift bas Raube Saus zu horn bei Bamburg, 1833 und ben Dr. Wichern auf einem von bem Senator Sieveking geschentm Grunbftlice gestiftet. Sie versorgte namentlich Preußeu, wo in ber kattionsperiode ber funfziger Jahre Wichern als Regirungerat großen influß erlangte, mit Gefängniftbirektoren, Bredigern, Lehrern, Krankenandverwaltern u. f. w., und ihre Mitglieber find zu ftrengstem Gehorsam nd absoluter Berichwiegenheit verpflichtet.

Die ankere Mission beforgt befanntlich bie Bredigt bes Evaneliums bei ben aukereuropäischen Böltern, namentlich bei ben Beiben. de Missionäre geben namentlich von Basel und der Anstalt im naben abifden Beuggen aus, aber auch von Bremen, Elberfeld, Berlin, und ugerhalb Deutschlands vorzüglich von England. Sie haben fich jedoch # ihrer durchschnittlichen Ungeschicklichkeit, Taktlosigkeit und Aufdringlichit teiner großen Erfolge zu rubmen, weber in numerischer Beziehung, orin Oftindien am tiefsten steht, noch in moralischer, indem fie aus n Beiben nichts als lebensmübe Ropfhanger machen, die alle Boefie nd Fröhlichkeit verloren haben. An Missionsfesten zu Sause wird bem olle viel über die Bekehrung ber Beiten vorgeschwindelt und die Menschenefferei ber Wilben, welche bie Missionare zu vertilgen vorgeben, braftisch foilbert. Es ift in biefem Gebiete guter Wille und Begeifterung mit el Beuchelei und blindem Fanatismus verbunden\*). Es gibt auch eine abenmission, — welche Sohne Israels um Gelt zur Taufe bewegt; e Juden bleiben aber Juden und lachen die Missionare aus.

Wir geben an die unerfreuliche Aufgabe, die Gräuel und Ber-

rungen bes Bietismus in unserer Beriobe zu erzählen.

Es war in jener, oben (S. 37 ff.) von uns geschilberten Zeit ber estauration, als die Welt von den Erschütterungen, die ihr der corsische roberer verursacht, ausruhte und mahrend biefer Ruhe in solch lethariden Schlaf versant, daß sie darin die wüstesten, unheimlichsten Träume aumte. Ru biesen häklichen Gebilben bes franken Gehirns ber baaligen Zustände gehörten nicht nur die widerlichen Verschwörungen und ante ber Diplomaten auf ben Kongreffen von Aachen, Troppau, aibach und Berona, nicht nur die Metternich'schen und Kamptischen ufflöberungen und Erfindungen von Demagogen und Königsmörbern, int nur die politische Ungucht, die ber verluberlichte Gent trieb, und n historisch-ftaatsrechtliche Wahnsinn, den ber tolle Haller lallte, sondern nd ein scheußlicher, vom wilbesten Wahn erfüllter Taumeltanz religiöser Mwärmerei, der damals die Welt mit betäubendem garm und mit Ridenben Miasmen erfüllte. Dies Treiben war lediglich der Katen-

<sup>\*)</sup> Langhans, Bietismus und Chriftentum im Spiegel ber außeren Miffion, Leipzig 1864. — Derfelbe, Bietismus und angere Miffion, ebenbafelbft 866. Wir verweifen bezüglich alles Nabern auf biefe beiben intereffanten Banbe.

jammer auf die wilden Orgien der Revolution und bes Navoleonsreiches. und so war auch die hervorragendste Profetin besselben eine burch biefe Draien überfättigte betehrte Gunderin. Buliane von Bietinghoff. fo bieft fie, war 1766 aus altem und reichem Saufe ju Riga geboren und tam ichon fruh mit ihrem Bater nach Paris, bem Defta bet enchklopadistischen Esprit, in beffen seichter Philosophie fie fo zu fagen erzogen wurde. Allaufruh, icon mit vierzehn Jahren, an ihren 22 Jahr altern Landsmann, ben ruffifchen Diplomaten Rruben er verbeiratet. tam fie ju fpat zur Ertenntuif ihrer Bergensbedurfniffe und mußte # Benedig, wo fie fich benfelben allzu frei bingab, ihren Gatten verlaffen. Sie tehrte balb nach Baris zurlick und warf fich bort in bas fittenlese Leben ber Cercles unter bem Direktorium und Ronfulat mit ber gangen Energie ihrer Sinnenluft. Als fie berfelben Genilge gethan, beforie fie bas Erlebte mit naiver Offenheit in ihrem frangofischen Roman 3a berfelbe mar fogar profetisch; benn er beutete bereits \_Valérie". jum Boraus an, baf auf bas Durchfosten ber Liebe erft bas ber Runt und endlich bie Bflege ber Religion folge. Sie begab fich wirklich fet 1806 auf Reisen, um in driftlicher Schwarmerei zu bebutiren. erften Bersuche machte fie zur Befehrung ber ebeln Ronigin Luise wa Breugen, aber ohne Erfolg, und fuchte fich bann, unter bem Dome ber Ranonen bes Raiferreichs, in ber Runft ber Bisionen und Ertalen auszubilden, worin ihr Jung-Stilling (Bb. V. S. 147 ff.) bilfreicht Sand bot. Ale ber Schlachtenlarm verstummte, versuchte fie aus ben gesammelten Renntniffen und Erfahrungen Rapital zu schlagen und macht fich querft an ben bamals populärften Mann in Europa, ben liebens würdigsten unter ben Besiegern bes Usurpators, ben Ruffentaife Alexander.

Als die Berbiindeten 1814 in Paris einzogen und damit die Restaurationsperiode eingeläutet wurde, warf Frau von Krüdener ihm Netze aus. "Sie ließ sich im Hintergrunde mehrerer dunkler Gemächer in priesterlichen Gewändern auf den Knieen liegend als Beterin und Hierophantin sehen\*)," und so lange ihre Konventikel etwas Reues waren, wurden sie auch stark besucht. Auf diese Weise wurde in dem ergrissen und gläubigen Czaren die Grille der "heiligen Allianz" geweckt, weise nur zu bald, vom kindischen Flitter befreit, trauriger Ernst werden sollte. Dem blasirten Abgotte des restaurirten Europa verleidete auch diese Flitter recht bald, und Juliane mußte darauf verzichten, ihre Gemeink unter den Besternten und Bekreuzten dieser Welt zu zählen.

Da wandte fie sich an das Bolt, und weil es ein solches Ding in den damaligen monarchischen Staaten nicht gab, so suchte sie es an,

<sup>\*)</sup> Scherr, Joh.; die Getreuzigte ober bas Paffionsspiel von Bilbistis. St. Gallen 1860. S. 29.

wes wenigstens bem Namen nach eristirte, in ber Schweig. in Jahre 1815 erschien fie ju Bafel\*) und burchzog von ba aus einen when Theil ber beutschen Schweiz und bes angrenzenden babischen Bebietes bis jum Jahre 1817. Sie predigte öffentlich und in Rirfeln. Reitungen ober fliegende Blätter beraus, welche ihre frommen An-Auten verbreiten sollten, betete und sang mit ben Leuten. Und sie fand Inhanger! Sogar Beiftliche tonnte fie fich rubmen, "betehrt" ju haben : ie saffen zu ihren Fufen und suchten Licht in ihrer Rebe. Sie rief Bebe und profezeite Strafgerichte über bie Schweiz, fie lehrte, bag man Alles einzig und allein burch bas Gebet vermöge," und rubmte fich ibren Bortragen folder Bunder, wie fie von Jejus erzählt werben. ne behauptete, in Bafel Krante gefund gemacht, in Lugern mehrere mbert Menschen mit achtzehn Broten und etwas Safergrilte gefättigt baben. Begliglich ihres frühern Lebens mar fie nicht verschwiegen : : erzählte jungen Dabochen, wie fie ehemals gefündigt, jest aber bie nabe gefunden habe. Wol trug fie fich nicht mehr becolletirt, wie über, sondern guchtig verhüllt und mit einem Rreuze auf ber Bruft; er sie konnte von ihren früheren Gewohnheiten nicht alle ablegen; fie i aut und reichlich, bediente fich toftbaren Gefcbirres, bas fie mitführte, to behielt auch in manchen Dingen ihre Launen, fo bag fie oft nicht m Bredigen aufgelegt war und vom Wetter fprach, ober bie Leute, bie n Tage vorber bei ihr gewesen, nicht mehr kannte. Trop allebem vertte fie ein groker Theil bes Bolles, nannte fie Wunderthäterin, beilige tau, Bringeffin, Frau "Berrgöttin". Eingeweihte gaben ihr ben Titel ner Bobenpriefterin ober bes "Sonnenweibes" aus ber Offenbarung \$ Johannes. Wenn man biefe Fanatiker fie preifen, wenn man fie gablen hörte, wie auf ihr Wort Lasterhafte jeder Art und beider Ge-Nechter fich gebeffert und - Philosophen fich befehrt hatten, fo mußte an alauben, Die Welt habe nur auf biefes Phanomen gewartet, um ten neuen Abschnitt ihres Daseins zu beginnen. Unbefangene und mbige entbedten balb, bag ihre Lehre aus benjenigen Swebenboras. Duater und ber Bietisten zusammengesetzt mar. Es hieß bamals, beabsichtige ihr Syftem in einem neuen frangofischen Romane bar-Mistrauische aber schrieben ihr die geheime Absicht zu, Ausanderer nach Rugland anzuwerben, welche Bermutung fich aber als Andere fahen in ihr eine Abgesandte unbekannter Oberen th fanben bie Bestätigung bavon in bem Umstande, bag fie ihre Briefe e burch bie Bost, sondern stets durch besondere Rouriere erhielt. to ihr Jünger Rellner zeichneten in auffallender Weise die Juden 18, bie fie zu befehren suchten, indem fie ihnen eine bedeutende Rolle

<sup>\*)</sup> Wer ist die Mabam von Krübener und was will bieselbe in der östien Schweiz? Nur für gemeine und Bauersleute. St. Gallen 1817. — Frau z Krübener in der Schweiz. Helvetien 1817.

in bem zu gründenden tausendjährigen Reiche versprachen. Ihre berw ragenden Blinger maren : ihr Tochtermann von Bertheim, ber Brofeff ber Philosophie Lachenal in Bafel, welcher fich nicht fcheute, b Quartiermeister ber reisenden Missionsgesellichaft zu machen, ber Theoli Empehtag aus Genf, ber genannte Rellner, ein Abenteurer a Westfalen, welcher bei ben Krilbener'schen Gottesbiensten bas Gebet w richtete, und ber Schneiber Jatob Bang aus Embrach im Ranton Bliti ber bie Nabel mit ber Bibel vertaufcht und in Bafel fich burch Bietiffe die geiftliche Würde verschafft hatte, und dem der Krüdener'sche Schwint eine häflichste Abzweigung zu verbanten hatte. Es war icon obneh weder sittliche Würde noch Reinheit mit ber wandernden Frommiafeit b Brofetin und ihres Befolges verbunden; basfelbe bestand großenthei aus Gefindel, bas oft zum Ruchthause reif mar, und bie Aufführn unter bemfelben mar fo ärgerlich, daß ein Zeitgenoffe es, vielleicht etw übertrieben, ein "wanderndes Borbell" nannte. Die Dienerschaft b Frau von Krüdener bestahl und betrog überdies die Lettere in jet Mus dem Bolte aber sammelten fich oft Tausende um fie, we fie ober ihre Bunger predigten, oft vor Wirtebaufern ober auf freit Biele folgten ihr von Ort zu Ort und brachten ihr fogar reit Beltivenben. Namentlich aber zogen ihr bie Laubstreicher, Bettle Rranten, Lahmen, Blinden u. f. w. nach, weil fie auf ihre Roften & fpeist und getränft murben.

Aber die Welt war undankbar gegen die Wolthaten ber nem Die ungläubige nuchterne Polizei mischte fich in ihr Apoft amt, sowol biejenige beutscher Staaten als ber Schweizerkantone, welchen fie ihr Licht leuchten lieft. Die Brofetin murbe von Staat ; Staat und von Ranton zu Ranton gehetzt, bis fie endlich nach Rufler zurudkehrte, ohne bag man ihr mehr das Bredigen gestattete, und 189 auf ber fernen Rrim bei ben Tataren ihr Saupt gur Rube nieberles Sie war jeboch nicht einmal in ben von ihr besuchten Gegenben einzige Profetin; ja an "Opfermut" wurde sie noch weit von b Margareta Beter zu Bilbisbuch im Ranton Birich ibertroffe mit ber sie sich besprach, ber sie jedoch nicht imponirte. ihren eigenen Weg und enbete bamit, bag fie fich aus religiöfem Bi finn im Rreise ihrer Gläubigen am 15. Mar; 1823 auf schaubertel Beije treugigen ließ. Berrudte Schwarmer mallfahrteten nach Blutstätte und nahmen Reliquien bavon mit. Das Kriminalaericht Burich verurteilte die Betheiligten zu verschiedenen Berioden Auchten (von feche Monaten bis zu fechezehn Jahren) und bas Beter'iche Da aum Nieberreifen \*). -

Ein ähnlicher blutiger Triumf bes Pietismus mar einige Ial

<sup>\*)</sup> Das Nähere in bem oben (S. 234) citirten Berte von Schert.

wher in Ofterreich gefeiert worden. Zwei tatholische Briefter, Thomas Bofdl und Johannes Gofner hatten zu Ampfelmang im Imwiertel, w Ersterer Pfarrer mar, aber sich gang bem Pietismus zugewendet und mit Bafel in Berbindung gesett hatte, eine Sette von "Erwecken" gebibet, welche nach Boschl's Lehre lebte; Die letztere war in seinem Bichlein "Christus in uns" enthalten und fantasirte von einer Jubenlethrung und einem Enbe ber Welt. Nachbem Bofchl von feiner Bfarre mtfernt war, trat ber Bauer Josef Baas an die Spite ber Erwedten, welche bie ganze Gemeinde mit Ausnahme eines alten Baares zu sich Die wahnstnnige Rotte war überzeugt, daß in biesen Wiberpenstigen nicht Christus, sondern der Teufel sei, zog wütend vor ihr Saus (1817), und Saas befahl seinem Ruechte, Die Antichriften niebermichlagen. Als Diefer sich bazu nicht verstehen konnte, rif ihm die Tochter bes Baas ben Brigel aus ben Banben und folug bie Alte tobt. den Alten und ein von ihnen angenommenes Mädchen aber bewuftlos Dann warfen die Rasenden in ihrer Bersammlung zur Ofterzeit das Los, welcher von ihnen für die Anderen sterben sollte. Dasselbe taf querft ben Baas selbst; man wollte aber ben Flihrer nicht laffen, mb min traf es ein 17 bis 18 Jahre altes Mabchen, bas über biefes Blid jubelte. Haas und ein junger Buriche schlugen bas Opfer wirkich tobt, und schnitten ihm bas Herz auf! Die Berbrecher zeigten so far tein Bewuftsein ihrer Thaten und waren so fehr von beren Gott= kligkeit überzeugt, daß man sie nicht strafte, sondern blos unter Aufficht ftellte\*).

Nicht so blutig, wie die Entsetzensthaten zu Wildisbuch und Ampfelbang, aber auch nicht weniger verrlickt, sielen die Unsugen aus, welche n der pietistischen Erziehungsanstalt zu Beuggen dei Basel (auf ladischem Gebiete) getrieben wurden. Man spiegelte dort den Kindern ku gräuelhaftesten Unsinn über den Satan, Geistererscheinungen, die Biederkunft Christi u. s. w. vor. Eine eigene Kammer war, außer kun Betsale, zu besonderen geistlichen Kraftübungen, Zerknirschungen und Berzuckungen bestimmt. Gaukelspiel, verborgene Stimmen, schwarze Bestalten und magische Beleuchtungen mußten das Ihrige thun. Fünfkun Kinder wurden in Folge dieser Ausregungen krank, eines starb an dirnentzundung, und die Anstalt hatte die Frechheit, öfsentlich bekannt n machen, dasselbe habe den "Gerrn" an die Thüre klopfen gehört.

Auch in anderen Gegenden ber Schweiz wurde ber pietistische Schwindel in's Große getrieben. Neben Basel war namentlich das schone Baatland ein Herb besselben. Es bilbeten sich Bereine, welche Bibeln ub hirnverwirrte Traktathen austheilten, auf Schiffen, in häusern, auf

<sup>\*)</sup> Meyer, 3. L.; Schwärmerische Gräuelscenen ober Krenzigungsgeschichte zer religiblen Schwärmerin in Bilbensbuch. Blirich 1824.

ber Strafe und wo es möglich war. Schwärmerische Zusammentuste bauften fich : bas Bolt nannte ihre Theilnehmer fpottend "Momiers". Die Regirung aber verbot das Konventikelwesen ftreng und erlangte be Beftätigung biefer Berfügung von Seite bes Groken Rates. In Genf mar die fragliche Richtung ichon früher burch englische Methobiften. burch ben Fanatifer Empentas, einen Trabanten ber Kriibener, und ben frommgewordenen Revolutionar Grenus (f. Gefch. b. Schweizervolles III. S. 16) verbreitet und that fich burch gehäffige Angriffe gegen bie Gelflichen ber Landesfirche hervor. Die Gerichte bestraften Grenus mit Das Unmefen aber bauerte fort, es fielen flanbalofe Scenes Gefänanik. zwischen den Frommen und dem sie verhöhnenden Bolte vor, und mie bem endlich die Regirung alle Zusammenklinfte ber Schwärmer in ber Stadt verboten, biefe fich aber in eine Rirche vor bem Thore guritdgezogen, wurde ber Wahnstim fo arg, bag fich feche Frauen felbst entleibten. Der Mangel an weiterer Berfolgung nahm inbeffen ben Pietisten viel von ihrer Macht und Bebeutung, wie bies gewöhnlich gefchieht.

Dauerhafter war ber Settenwahn in England und Rordamerita. Im erstern Lande ftarb 1814 ju London bie Schwärmein Jane Southcote, welche behauptet hatte, fie fei bestimmt, ben Reffiel zu gebären und — welchem Unfinn glückte bas nicht? — mehrere 🏗 hänger gewonnen hatte. Die wichtigste neuere Schöpfung bes englischen Settengeistes ift aber bie Rirche ber Irvingianer, benannt nach ben presbyterianischen Brediger Eduard Irving aus Schottland (geb 1792, geft. 1834), welcher 1832 in London wegen Brofezeiung eines nemt Pfingstwunders und bes Weltendes abgesetzt wurde. Die erwähnte Sett bilbete fich feit 1827 aus englischen und schottischen Gebetvereinen und hatte außer Irving noch andere Stifter und Kührer. 3m Jahre 1836 hielt fie ihr erftes Ronzil zu London und fandte Apostel aus. Tendenz besteht in der Herstellung der Kirche zur Apostelzeit und bank in ber Uberzeugung, daß Offenbarung, Wunder und bas "in Ausst reben", welches Irving in seiner Gemeinde besonders pflegte, imme noch fortbauern, und daß bie Berrichaft bes Antichrifts, bie Biebertink Chrifti und bas Ende ber Welt bevorstehen. Während der Herrick bes Antichrifts, glauben bie guten Leute, werde bie mahre Kirche Chiffs womit natilrlich fie felbst gemeint sind, in die Luft (!) entriicht werten, bie übrigen Menfchen, mit Ausnahme ber Juden, von Gott abfalle, Christus aber mit ben Luftbewohnern zuruckfehren und bas tausenbiabige Reich gründen, nach beffen Ablauf bas lette Gericht tommen werbe. Die Irvingianer haben als Rirchenamter: zwölf Apostel, nach ihnen Brofeten, Evangelisten und hirten, als Gemeindeamter : Engel ober Bifcofe, Altele Briefter und Diakone. Der Rultus ift bem katholischen nachgeabmt mit pomphaft wie biefer.

Seit 1848 wurde die irvingianische Lehre auch in Deutschland

unbreitet, wo sie namentlich unter ber Aristotratie Eingang fand. Der Misigrath Wagener in Berlin wurde Engel, der Professor Thiersch in Rathurg ein literarischer Apostel. In Königsberg gesellten sich die Altsemheraner mit Ebel und Diestel zu der nenen Kirche, und so entstanden Gemeinden an mehreren Orten, in der Schweiz zu Basel. Die erwähnten Königsberg er hatten 1835, als Häupter einer Muckersekte und Schüler des Theosophen Schönherr, zu standalösen Anklagen wegen Unstücksteit in ihren gemischen geheimen Versammlungen Anlaß geboten; der mit vieler Wilklür geführte Prozess ergab zwar keine sicheren Unhalts-

puntie; boch wurden Beibe ihrer geiftlichen Stellen entfett.

Einer ber neuesten Standale bes Bietismus fand zu Elberfelb im frommen Wupperthale statt, wo vom 6. bis 13. Januar 1861 von Eng= land aus angeordnete Gebetsversammlungen im Waisenhause abgehalten wurden. In Folge beffen wurden junachst einzelne, bann fechezig bis febenzig unmundige Kinder von Kränwfen und Zudungen befallen; fie frieen, tobten, konnten felbst bei Racht nicht zur Rube kommen, hielten in ben Gangen und Rellern auf, um burch Singen und Beten "ben Satan fich fern zu halten". Oft traten Erschlaffungen ein, fo bag manche eine Zeit lang ber Sprache völlig beraubt waren. Zehnjährige maben ftanden in den Versammlungen auf und beteten "so inbrunftig ind schriftgemäß, daß es Allen durch die Seele fuhr". All dies billigten bewunderten der Direktor Grafe und der Borsteher Rlug, welche Arauf der Stadtrat entließ. Die vietistische Kreisspnode protestirte gegen befe vernünftige Magregel, weil ber Stadtrat folde Buftanbe "nicht kurteilen könne"; die gerichtliche Untersuchung ergab aber, daß fast Mes ein abgekartetes Spiel ber Heuchelei und die Nachahmung von in Kraftaten geschilberten irischen und amerikanischen "Erweckungen" war \*).

Nirgends aber trieb die religiöse Schwärmerei und Thorheit üppigere, is mächtigere und zahlreichere Blüten als in einem Lande, welches man is ein solches der Freiheit und Aufklärung zu betrachten gewohnt ist. Der Segen, dessen die Vereinigten Staaten Amerika's durch ift. Der Gegen, dessen die Vereinigten Staaten Amerika's durch ift. Der Gegen, dessen die Vereinigten Staatskriche und die gleiche Behandlung der Kirchen und Sekten mit iewöhnlichen Gesellschaften, — hat natürlicher Weise den Nachtheil, — denn man dies so nennen darf, — im Gesolge, daß jede religiöse Narrsitt auf dem freien Boden Amerika's unbeschränkten Spielraum hat \*\*).

Freilich, so lange noch der Staat selbst an der Thorheit und In-

<sup>\*)</sup> Artikel "religiöse und firchl. Bewegungen ber Gegenwart", von Hönig A Rotted und Welder's Staatslerikon, Bb. XII. S. 454.

<sup>\*\*)</sup> Die Kirchensteuer, welche früher in ben nordameritanischen Kolonieen Khobe-Jeland ausgenommen) noch bestand, wurde theils schon vor, theils seit er Revolution abgeschafft, zulett (erst 1833) in Massachusetts, wo sie zuerst einstschut worden war.

konsequenz festhält, eine unnatürlich strenge Sonntagsseier zu befehlen, wie wäre ba vom Bolte mehr Bernunft und Zurückhaltung gegenüber frommem Humbug zu erwarten? Überdies liegt es im Charakter bes Pankee, sich nicht mit Philosophie, nicht mit Gründen zur Annahme oder Berwerfung bieses oder jenes Glaubens abzugeben. Er nimmt vielmehr entweder benjenigen an, welcher ihm zu imponiren versieht, oder des jenigen, durch welchen er irgend eine Spekulation gut durchführen zu können vorausssieht.

Die mächtigste in Amerika bestehende protestantische Sette ift Die ber Methobisten, beren Entstehung wir im vorigen Banbe (G. 165) tennen gelernt haben. Es ist bies ber Fall, weil ber Methobismus ben amerikanischen Grundsat völliger Trennung von Staat und Rinke in hohem Mage begünftigt; benn er beruht auf individueller Thätigtet, auf Bersenkung bes Menschen in sich selbst, und anerkennt keine anker Die Methobiften larmen und schreien in ihren Bersammlungen, um die schlummernde Gnade zu erwecken, und thun dies nicht nur in ihren gewöhnlichen Betfälen und Rirchen, fonbern auch in Berfammlungen Dazu gehören die Revivals oder Erwedungen, die ver besonderer Art. längerten Gottesbienste und die Camp-meetings. Die Revivals wurder schon 1734 zu Northampton burch Jonathan Cowards eingeführt, ver breiteten fich rafch und finden immer noch gablreich ftatt. 3br Amed ift Wiedererweckung ber Gläubigen aus einem Zustande ber Erschlaffun. Mitglieder, welche eine folche nach Absicht bes Predigers nötig zu haber scheinen, werden von denfelben aufgefordert, sich auf den "Angfiftuh" ju feten, wo fie angeschrieen und angebrüllt werben, bis fie ihre Sintes betennen und Befferung versprechen. Ein Madden zu Newbort tount einst in biefer Situation auf die geistreiche Frage bes Predigers: ob f auf ber Seite Bottes ober bes Teufels fei? por Angft nicht fogleth antworten, worauf ber elenbe Bfaffe feinem Schreiber befahl, fie in bo Buch des Teufels einzutragen; — das Mädchen wurde wahuftung Die "verlängerten Gottesbienfte" bauern oft gegen vierzig Tage unter beständigem Singen, Beten und Predigen und mogen ebenfalls nicht wert bazu beitragen, die Irrenhäuser zu bevölkern. Das Originellste der find bie Felbgottesbienfte, für welche im Balbe ober fonft im Freien, weit von allen Wohnungen, Gerüfte aufgeschlagen werben, die Leute von weit und breit berbeiftromen, in Belten, Baraden und Wagen wohnen, bei Tag und Nacht aufregende, burch Bornerftofe eröffnete Ubungen abhalten bei benen nicht nur gebetet, fondern gejauchzt, geftöhnt, gehüpft und gefpringen wird, was einen magifchen, bamonischen Ginbrud hervorrufen muß, namentig

Im Jahre 1854 zählte die Stadt Newport allein vierzig Sekten und mehnundertfünfzig Kirchen. — Bergl. Dr. N. H. Julius, Rordameritas kitlist Zustände. 2 Bbe. Leipzig 1839. — Franz Löher, Geschichte und Juklust der Deutschen in Amerika. 2. Ausg. Göttingen 1835.

be fich bie Neger ftart babei betheiligen. All bies aber gefällt bem achten fente über bie Maken.

Die Methodisten haben sich mit ber Zeit in mehrere Abarten getheilt. im berfelben find bie beutschen bischöflichen Methobiften, gestiftet burch bm auf beutschen Universitäten verbummelten Wilhelm Nast, welcher auf meritanischen Revivals bekehrt und nach Cincinnati gesandt wurde und burch ben Bohn, ben man seinen ersten öffentlichen Bredigten entgegenste, nicht abschrecken ließ, Ilinger zu sammeln, die nach und nach, mmentlich im Westen, in die Tausende stiegen. Noch andere Deutsche minbeten methodistische Setten, so ber Millertnecht Albrecht, welcher ale Avostel mit Stab und langem Bart herumzog, die Jumpers, beren Sidof er 1803 wurde, welche zwar nicht mehr fo start springen, wie fiber und wie bei ber tatholischen Springprozession zu Echternach geschieht. der boch noch tuchtig die Augen verdrehen und fromme Lieder nach ber Relodie beutscher Studentenlieder und Gaffenhauer fingen, mas übrigens and andere Seften von ihnen angenommen haben. Sie gahlten 1855 m fünfzehntausend Glieder und breihundert Reiseprediger, und gaben in Blatt "ber driftliche Botschafter" heraus, welches — breitausenb Gonnenten gablte. Gine Bereinigung ber Methobisten und ber Baptiften Cabfichtigte 1820 ber Brediger Weinbrenner zu Sarrisburg in Benn-Wanien mit Stiftung ber "Gottestirche", welche fich, boch blos in obigem Staate und Obio, zehntausend Gläubiger ruhmte.

Auch die wirkliche bischöfliche ober anglikanische Kirche hat ihre inhänger in Amerika, natürlich unabhängig vom englischen Staate, mit Bftgewählten Bischöfen, beren es siebenzehn gibt. Sie ist jedoch nur im

Inen verbreitet und nimmt auch bort an Stärke ab.

Ihre früheren Antipoden, Die Bresbuterianer, anerkennen als berftes Organ in ben Bereinigten Staaten die General Assembly, unter elder Synoben stehen, die wieder Bresbyterien, wie diese die mehreren msend Gemeinden regiren. Aus ihnen gingen, wie jur Reit ber engichen Revolution, die Independenten hervor, die man aber in Ameita meist Kongregationalisten nennt, da jede ihrer Gemeinden congregations) für fich allein schon als "Rirche" anerkannt wird. auptsit ift Bofton. Durch eine feit 1803 vorbereitete, 1815 aber aussführte Trennung von ihnen bilbete fich die Bemeinschaft ber Unitarier, Elde, gleich ihren Namensverwandten des sechszehnten Jahrhunderts, die Dreieinigfeit verwerfen und blos einen einzigen Gott anerkennen. Boston haben sie die Rongregationalisten überflügelt und besitzen die Uni= ersität Cambridge; außerhalb Massachusetts zählen sie zwar nur wenig Inhänger, haben fich aber in neuester Zeit auch nach England verbreitet. ine Rierbe biefer religiöfen Gefellschaft mar ber berühmte freifinnige, um iner Anfichten willen verfolgte Theolog Theodor Barter, geboren 1810 Lexington in Massachusetts, gestorben 1860 zu Florenz. Er war mit ber beutschen Sprache und Wissenschaft in seltenem Grabe vertrant un ein offener Feind ber Sklaverei.

Bie die Unitarier die Dreieinigkeit, so leugnen die Universaliften eine Belohnung und Bestrafung im jenseitigen Leben.

Aus bem alten Kontinent berüber find bie Lutheraner und Reformirten (Calvinisten) verschiedener Nationalitäten eingewanden ebenso bie Anhanger bes Beiftersehers Swebenborg ober bie Rirde be neuen Jerufalem. Eine alte europäische Gefellschaft find auch, als Entel ber Wiebertäufer, Die Baptiften, welche wieber in mehrere Ththeilungen zerfallen und, als wichtigsten Bestandtheil ihres Glaubens, bes Gemeinsame haben, baf fie nicht burch Besprengen ober Begiefen, sonben burch Untertauchen taufen. In ihren Berfammlungen spielt baber bis Wasser die größte Rolle. Im Freien dient dazu ein Kluft. See 1862 Teich; im Rimmer bedienen fie fich eines Troges ober Bedens. In legen fie großes Gewicht auf die Sitte, vor ber Rommunion die "Sinte aufzulegen ". Abarten von ihnen find bie ben Sonnabend feiernba Sabbatarier, Die Anfangs bes achtzehnten Jahrhunderts aus Deutis land gekommenen friedliebenben Tunter, bie fleifigen und wolhabenbu Dennoniten, Die Campbelliten, Die folechtweg fogenannten Chriftes von angeblich arianischen Grundsätzen u. f. w.

Auch die Quaker sind in Amerika stark vertreten, weniger bie Herrnhuter, die sich aber durch Bildung und Wolstand auszeichnen und sehr geachtet sind. Den Ersteren verwandt sind die Shakers. Swurden gestistet durch Anna Lee, die Frau eines Schmieds zu Manchestein England, welche sich für die "Wiederkunft Christi in leiblicher Gestalthielt, nach Amerika auswanderte und dort nach mancherlei Versolgungen 1782 starb. Diese sonderbaren Gesellen seiern ihren Gottesdienst durch Tanzen, kleiden sich sast wie die Quaker, leben in kommunistischen Bestienen und enthalten sich der Ehe, daher auch ihre der natikrlichen Bestienung entrilaten Weiber ganz verkommen und das thierische Ausselfen von Staven annehmen.

In die nämliche traurige Berirrung aus religiösem Wahn wifielen die Harmoniten. Sie verdanken ihren Ursprung dem Bilitätelberger Georg Rapp (geboren 1770), welcher, da man seine tiessenwahrte gaseleien zu Hause nicht zu würdigen wußte, 1803 nach Amerika and wanderte und bei Pittsburg die Kolonie Harmond gründete, welche aber 1815 zu Gunsten von New-Harmond im Staate Indiana verschaft Nachdem er letztere wieder (s. oben S. 128) an den Sozialisten Dust verkauft, verlegte er 1824 den Sitz seiner Grüllen nach dem benachbarisgebenfalls von ihm gegründeten Economy in Pennsilvanien, wo s. 1847 starb. Vorher hatte er noch das Unglück, von dem schwindelhalten Sektirer Bernhard Müller, der sich Graf Proli und Stifter einer Belt

monardie nannte und sich ihm (1831) anschloß, geprellt zu werben. Miller verschwendete, was er Rapp entrogen, bei Grundung eines "Neuen 3mfalem" und luberlichem Leben und ertrant fpater im Diffouri. war maleich Briefter und Thrann seiner Gemeinde, in welcher volle Gliter= smeinicaft berrichte, und erlaubte nur felten bie Ehe, bis felbe ganz aus ber Dobe tam, fo baf bie Kolonie im Aussterben begriffen ift. Die eigent= imen Amede ber Selte, welche bei ben Aufnahmen allerlei Proben und

Ceremonien beobachtete, blieben geheim.

Das Extrem von ber unnatürlichen Enthaltsamteit, welcher wir bei ben Shaters und Harmoniten begegneten, treffen wir in ber Selte ber freien Liebe (free love, oben S. 134), welche namentlich im Staate Rew-Port vertreten ift. Ihre Mitglieder, Männer und Frauen, leben aufammen in weitläufigen, mit allem Comfort ber neuesten Benufischt, 2. B. momit einem Theater ausgestatteten Gebäuden und bazu gehörigen Ländereien, Butergemeinschaft, und begeben sich aller Eifersucht, indem nicht nur Enzelne Einzelnen, sondern Alle Allen gehören. Die nähere Organisation biefes Bemekultes, ber natikrlich, wie bas im frommen Amerika nicht enbers sein kann, aus ber Bibel begründet wird, ist nicht bekannt. Weibt nur' noch zu erwähnen, daß die der "freien Liebe" huldigenden Damen fämmtlich bas sogenannte Bloomer-Costum, b. h. turze Rocke und lange weite Beinkleiber tragen.

Der Ruhm aller Setten ber Chriftenheit ift jedoch in neuester Zeit meiner berfelben überftralt worben, mit welcher fich an Tollheit, wie Buntheit ber Schicffale keine einzige meffen kann. Es find bies bie Rormonen, eine Erfindung bes ächteften Danteetums. In der Um= mend bes Städtchens Palmpra im Staate New-Port lebte in ben Danziger Jahren unseres Jahrhunderts eine Familie Namens Smith, beren Glieder fämmtlich mehr ober minder im Rufe von leichtfinnigen Lagebieben und litgenhaften Taugenichtsen standen "\*). Der schlimmste uter ihnen, ein rechtes Gaunergenie, Josef genannt, befagte fich schon s feiner Jugend, ftatt zu arbeiten, mit Suchen nach Schapen, womit abergläubigen Leuten ihre Schafe an Zahlungstatt ablockte, die er ann unter Beschwörungsformeln "opferte". Er entführte ein Mabchen, Eiratete es und richtete sich mit Gelt ein, bas er thörichten Leuten Egen leere Berfprechungen abschwindelte. Später geriet ein Roman in tine Banbe, welchen am Anfange bes Jahrhunderts ein bankerotter ifenwerkbesitzer Salomon Spaulding unter bem Titel "bas gefundene Ranuscript" in biblischem Tone geschrieben hatte. Diesen Roman betheitete ein Spiefgeselle Josef Smith's, ber Baptistenapostel Sidnen figbon zu einem bibelähnlichen Werke, welches im Jahre 1830 unter m Titel "bie golbene Bibel" ju New=Port gebruckt murbe. In biesem

<sup>\*)</sup> Morit Buich, Geich. ber Mormonen, Leipzig 1869.

Buche ist der Gedanke durchgeführt, daß Amerika zu verschiedenen Zeiten aus Balasting und anderen Ländern ber Bibel ber bevöllert murbe, bak Befus nach feiner himmelfahrt fich noch einmal auf die Erbe, und mar nach Amerika niedergelassen und dort noch einmal gen himmel gefahren, nachbem er fich bort Brofeten ausgewählt, unter beren nachkommen einer Mormon hieß, ber biefe Geschichten auf golbenen Blatten nieberge Diese Blatten nun behauptete Smith, im Ginverständnig mit Rigbon, unter Engels= und Teufelserscheimungen in einem Bligel antgefunden und aus bem "Agyptischen", worin fie geschrieben, in's Em lische übersetzt zu haben. Sobald Smith, ber es zuerst bamit auf ein blofe Geltspekulation abgesehen, mertte, bag es genug Leute gab, bie ft bumm waren, seine Beschichten zu glauben, entschloß er fich, eine mit Er umgab fein bisheriges Leben mit ben giofe Rolle zu fpielen. Schimmer wunderbarer Befehrung von feinen Gunden, erzählte, baf Johannes ber Täufer ihm erschienen sei und ihn getauft babe. fliftet zu Manchester bei Balmpra, wo er wohnte, eine Gemeinde und nahr in bieselbe querft seine gange Familie, bann seine Nachbaren und anden Bersonen auf. Bald konnte er Zweiggemeinden grunden, taufte regel makig in einem Klusse, und sandte, ba er von "Ungläubigen" arg ver folgt wurde, eine Rarawane nach bem Westen, um ber neuen Gemeind eine Zuflucht zu fuchen. Die Ausgesandten wurden im Staate Die bereits von Rigdon erwartet, welcher Schelm fich scheinbar ebenfall bekehren ließ. Smith "empfing bann eine Offenbarung", in Folge bere er seinen Blingern nachfolgte. Weitere "Offenbarungen" verboten if alles Arbeiten und befahlen ben Letteren, ihn zu nähren imb zu fleiben Ihre Gemeinde nahm immer mehr zu und ihre Versammlungen wurde fo groß, daß teine Rirche fie faßte und ber Wald fie aufnehmen muße Die Gläubigen erlitten babei Konvulsionen, fielen nieder, hatten Gesicht "schlenkerten", tanzten und "bellten" vor Frömmigkeit. Diese Extre vagangen, Rigdons Wert, gligelte Smith bald wieber, ba er fürchtete, könnten seiner Sache sowol, als seinem Ansehen schaben, und verklindet eine "Offenbarung", welche ihm allein gestattete, mit " Engeln" an ver kehren. Alles geschah, wie er wollte; er regirte von ba an als Pape burch Offenbarungen die Mormonen. Es brangte ihn aber weiter Westen, um feiner Rirche eine größere Ausbehnung geben ju konnen, er be durch Aussendlinge eine neue Beimat ju Zion im Staate Miffouri gthe ben, welche bald eigene Zeitungen befaß. Da sich jedoch bie Mormon gegen bie Stlaverei aussprachen, wurden fie von ben Stlavenhalten so sehr geplagt, daß sie sich nicht mehr sicher fühlten, mit Sad w Pack in einsamere Gegenden ber Nachbarschaft flohen und in turzer 3th Mis ibre Feinbe Wunder schnellen und trefflichen Anbaues verrichteten. auch von bort fie ju vertreiben brohten, unternahm Smith mit feinen # hängern (1834) einen bewaffneten Zug zu ihrer Rettung, brachte aber

mitt zu Stande. Bon nun an nannten fich die Mormonen Latterday-Lints (Beilige bes jungften Tages), ihre Niederlaffung zu Kirtland in Obio blübte und erhielt sogar eine Theologenschule: aber es dauerte nicht ange, und icon 1837 machte fie wegen ichlechter Geschäfte Banfrott. Bmith gog mit ben Seinen nach Miffouri, wo fich nun zwölftaufenb, in n ganzen Union aber wol viermal soviel Mormonen aufbielten, unter men fich aber fo viel Gefindel befand, bag es ben "Beiligen" manche hannehmlichkeiten bereitete. Smith errichtete baber eine Art geheimer blizei mit nur beren Mitgliedern befannten Zeichen, Griffen und Worten, elde ber Rirche schäbliche Bersonen aus bem Wege raumen mußten. ach entstand ein formlicher Burgerfrieg zwischen ben Mormonen und nen Keinden, wobei ber Gouverneur bes Staates, Lilburn Boags, gegen ittere Bartei nahm und fie auszurotten befahl. Es geschah nach seinem billen mit icauberhafter Bünftlichfeit. Die übriggebliebenen Mormonen gaben fich, murben aus Miffouri verbannt, begaben fich nach Illinois nd erreichten unter namenlosen Strapaten im Winter (Ende 1838) ne vorläufige Niederlaffung. Ihre Führer, die fie hatten ausliefern Affen und die noch in Miffouri gefangen lagen, wurden mit dem beits gefällten Tobesurteile verschont, tonnten bem Gefängniß entflieben b erreichten ihre Brilber. In ber neuen Beimat ging es ihnen beffer ihr Saupt gewundene Martyrertrone verschaffte ihnen 1 bie um Sie grundeten die Stadt Manvoo (b. h. in ber heiligen brache ber Sette, im angeblichen Neuägpptischen, "Die Schöne"), beren wölkerung nach und nach auf zwanzigtausend Seelen stieg und fich nes prachtvollen Tempels erfreute, und beren sumpfige Umgegend bie brigen Beiligen auf geschickte Weise troden und urbar machten. n Einfluß bes Mormonen Arlington Bennett, bamals Generalabjutant r Miliz von Illinois, welcher beiben Barteien bes Landes zu schmeicheln nfte, erlangten bie Beiligen von beiben gesetzgebenden Baufern bes taates eine beinahe unabhängige Berfaffung und Gerichtsbarteit. unte Smith fast unumschränkt seine Gläubigen regiren. empel befahl eine Offenbarung ben Mormonen auch ein stattliches Gaft= ms zu bauen, in welchem ber Brofet felbst wohnte, ber nicht nur urgermeister und einziger Richter, sondern auch General ber mormonischen ruppen war und als Solcher eine pompose Revue bei ber Einweihung \$ Tempels abhielt. Ber seine Steuern jur Errichtung bieses und werer öffentlicher Gebäude nicht bereitwillig bezahlte, murbe "fortgemitelt". Es war bies ein achter Pantee-Brauch. Ginige Manner sten fich auf Befehl bes Rates por bas Baus bes fäumigen Rablers nd schnitzelten ruhig mit ihren Messern an Holzstäben. Ging er aus, folgten fie ihm sprachlos, immerfort schnipelnd und so, bis er vor liger beinahe wahnsinnig wurde und that, was man von ihm wollte. Die Beiligen fandten jest auch Miffionare in alle Erdtheile und gablten 1844 bereits einhunbertunbfilnfzigtausend Glieber, in Großbritaunia allein über zehntausend.

Aber bas nugetrübte Glud in Nanvoo bauerte nicht lange. **Oda** 1841 verlangte ber Gouverneur von Miffouri vom Staate Illinois be Auslieferung ber entflohenen Mormonen. Dit Silfe ihrer Berfaffun jeboch, von ihnen gewonnener Beamter und geschickten Balancirens zwicher ben Barteien bes Landes entgingen die Beiligen dem brobenben Schickles Doch sammelten fich andere Wolfen über ihren Samptern Bener Arlington Bennett, ber ben Mormonen fo gute Dienfte geleiftel bot fich bem Brofeten in einem Schreiben, in welchem er binter glatte Bhrafen wol merten ließ, daß er ihn filr einen Betrilger halte, als fein "rechte Band" an. Smith wies ihn jedoch mit unter frommen Rlosten verstedten Derbbeiten ab und ließ ihn aus ber Rirche ftoken. Bennett in allen Theilen ber Union Bortrage über bie Mormonen, bet Gebeimniffe er enthüllte, mabrend er zugleich Berleumbungen über # ausbreitete. Als er nach Diffouri tam, flagte er Smith ber Soul an einem gegen ben Ergouverneur Bogge verlibten Attentat an und be wirfte neue Bersuche ju seiner Restnehmung, die aber wieder miflangen benn bas Bericht feiner Stadt, an welches er gewiesen wurde, fpmi ihn natürlich frei. Daburch wuchs ber Ramm bes Brofeten: er mate fich immer mehr Befugniffe an, Die ber Berfaffung ber Bereinigte Staaten wibersprachen, und hatte 1844 fogar bie Rectheit, als Ranbiba für die Brafibentschaft ber Union aufzutreten und an die bamalige Kandidaten ber Whige und ber Demokraten, Clay und Calhoun m verschämte Briefe zu richten, weil fie es tlug abgelehnt batten, ibm Ber fprechungen über ihre allfällige Saltung gegenüber ben Mormonen abm aeben. In einer weitläufigen Ansprache an bas ameritanische Bolt tra er für Abschaffung ber Stlaverei, für Nationalbanten und für 20 seitigung des bisberigen Barteitreibens auf, doch in einem bocht 🖚 würdigen, poffenhaften Tone und mit lächerlicher Gelbstvergötternng.

Unterbessen aber nahte der Sette ein grauenvolles Berhängniß, und zwar gerade durch die beabsichtigte Einführung jener Institution, weckt seitbem die Mormonen mit der gesammten übrigen civilisirten Beit in Widerspruch gesetzt hat. Bon jeher ist der religiöse Schwindel mit der geschlechtlichen Ausschweisung Hand in Hand gegangen, von der Prositintist der babylonischen Mädchen im Tempel der Bilit die zu den geheinen Orgien der Klöster an manchen Orten. So erwachte denn auch berühr seit einiger Zeit dei mehreren Mormonen, namentlich Rigdon, die Ensach ungezügelter Befriedigung jenes Triedes unter dem Deckmantel und zusselles Motive. Dem Proseten seuchtete dieser Gedanke ein, und sein giöser Motive. Dem Proseten seuchtete dieser Gedanke ein, und sex Beispiel der verdenstellen Männer des alten Testaments, den "Heiligen" erlands mehr als eine Fran zu nehmen. Diese "Offenbarung" wurde einige Ist

miden Smith und feinen besten Freunden geheim gehalten und nur. wun biefelben Frauen ober Jungfrauen au verführen suchten und babei af Biberftand flieken, benfelben mitgetheilt. Diefe Berfuche murben der endlich fo flandalos, bag zwei beleibigte Chemanner mit zwei Anberen ine Reitung in Nanvoo berauszugeben begannen, welche bem Brofeten mb seiner neuen "Offenbarung" Opposition machte und die Gelüste ber Buridenben enthillte. Smith und fein Stadtrat machten turzen Brozek : k ließen burch Bewaffnete bie Druderei bes Oppositionsblattes zerftören ni ftiefen beffen Urheber aus ber Kirche. Dieselben flohen nach bem benachbarten Karthago und erwirkten bei bem Graffchaftgerichte einen Inhaftsbefehl gegen Josef Smith und beffen Bruber Burum megen jener Gewaltthat. Als fich ber Brofet weigerte, bem Befehle Folge zu leisten. fammelten fich bewaffnete Geaner ber Mormonen, ber Gouverneur von Minois bot die Milizen auf und schüchterte damit die Mormonen so ein, bet beren Offiziere bie Baffen nieberlegten und Smith fich zu Karthago bem Gerichte ftellte. Die beiben Bruber wurden in bas Gefangnif ge-Die aufgebotenen Milizen aber maren fo fehr gegen bie Berfiteten erbittert, bag fie bem Berichte zuvorzukommen beschloffen und bes Gefängniß stürmten. Es war ber 27. Juni 1844, als bei biesem weslosen Angriffe querst Hyrum und bann ber Brofet selbst von burch Befangniftburen gefeuerten Mintenschuffen getöbtet murben. varen bie Mormonen zu beiligen Marthrern gekommen.

Rach biefer That eilte Rigbon sofort berbei und wäre gerne ber Rachfolger bes Brofeten geworden; aber jur Strafe für feine Anmagung, them er bereits Profeten und Briefter zu weihen magte, wurde er von mawölf Aposteln und bem boben Rate" feierlich aus ber Rirche gelogen und "bem Satan" überantwortet, und barauf fein heftigfter Biberfacher, Brigham Poung, ein gewesener Zimmermann, jum Brofeten, Seber und Offenbarer" ernannt. Die Feinde ber Mormonen bachten aber und ergriffen jeben Anlag, ihnen zu schaben. Die Mörber Brofeten wurden, ba ber Bobel zu ber Schwurgerichtesitzung ur Antimormonen guließ, freigesprochen. Bewaffnete Antimormonen riffen die Beiligen an, raubten, morbeten und brannten, und Lettere fieben nichts fouldig, bis endlich im Oftober 1845 ein Bertrag awifchen eiben Barteien abgeschloffen murbe, burch welchen fich bie Mormonen erpflichteten, ben Staat Illinois ju verlaffen. Im Februar 1846 anbten fie "Bahnbrecher" nach bem fernen Weften, welchen fich ber neue Brofet felbft zugefellte, und benen balb zahlreiche Scharen Gläubiger radfolgten. Im Mai wurde noch der Tempel in Nauvoo, nach dem Aufter besjenigen Salomons, vollenbet, mas bie "Beiligen" als ihre Wicht betrachteten, was aber neue Unruhen und Angriffe ber ihnen iktrauenden Antimoxmonen herbeiführte. Nauvoo wurde von den einteren nach einer "Schlacht", im September, in welcher viel geschoffen,

aber wenig getroffen wurde, erobert und die wenigen zurückgebliebene Mormonen unter Mißhandlungen über den Mississpia aus dem Land gejagt. Nauvoo mit seinem Prachttempel, stattlichen Häusern und grunn Gärten lag still und verödet da und die Ernte der umliegenden Felben verdarb. Der Tempel ging 1848 durch Brandstiftung größtentheils und 1850 durch einen Sturm vollends zu Grunde.

Langfam, in vielen zerstreuten Abtheilungen und unter ben funkt barften Entbehrungen und Gefahren zogen bie vertriebenen Mormone burch bie endlosen Brarien nach Besten. Aber Giswinde, Schneefiftrme Sunger und Krantheiten, burchweichter Boben, auf bem taum forten fommen war, wurden burch ben Fanatismus überwunden. 3bre Strafe bezeichneten die Gräber der in ausgehöhlten Baumstämmen bestattete Um auch im Ungliid ihre Baterlandeliebe zu beweisen, ftellte Genoffen. fie mahrend ber Wanderung ein Bataillon für ben meitkanischen Rie ber Union, bas jedoch nicht zum Kampfe tam. Um zu ruben ober p überwintern, bauten fie von Zeit zu Zeit provisorische Lagerstädte mi ließen barin fogar Zeitungen erscheinen. Da wurde in allen Gewerte fleißig gearbeitet und stets bie mufterhaftefte Mannszucht gebanbhabt Mittels biefes Ruges stellten sie eine Strake burch bas weite unbewolmt Bebiet her und fchlugen ftete folibe Brilden über bie Aluffe. wurden babei die Gebrauche ihrer Religion nicht vernachläffigt. bie Wilftenwanderung ber Mormonen beweist ebensofehr, welche nicht # verachtende Macht ber Glaube ift, als fie einen Beleg bafür bietet, ba bie Wirtsamteit eines Glaubens teineswegs beffen Wahrheit et bartet : benn wol felten hat eine Glaubensgemeinschaft fo viel Stant haftigkeit im Ungluck an den Tag gelegt, als die Mormonen, obido ihre Lehre boch anerkannter Magen ber offenbarfte Betrug ift!

Enblich, im Juli 1847, erreichten bie "Bahnbrecher" bas feitber berühmte Thal des Großen Salzsees in den Wildniffen des Fellen gebirges, wo die Mormonen nun ihr "beiliges Land" anhanten w organisirten. Sofort wurde ein Aufruf an die Beiligen ber ibrige Länder erlaffen, fich nach bem neuen Jerufalem zu begeben. Utah, von den Mormonen Deferet (im angeblich Nenägyptischen: bi Honigbiene) genannt, bevölkerte fich rafch und am Fluffe "Jordan", be in ben großen Salgfee flieft, erftand bie "Große Salgfee-Subt' ober bas "Neue Jerusalem". Schon im Jahre 1849 gaben fich bi Mormonen eine Berfaffung und suchten in Bashington um Aufwel ihres "Deferet" als Staat in die Union nach, indem fie zugleich beffet Grenzen bis an ben Groken Ocean vorzuschieben wilnschten. Briebe Poung wurde jum Gouverneur erwählt und auch bie übrigen bei Briefter an die oberften Staatsamter gefett. Die ameritanische Regium aber wollte "Utah", auf welchem Namen fie beharrte, nur als Ten torium anerkennen und beschränkte basselbe auf feine bisherigen Grenz

befätiate aber ben Brofeten als Gouverneur. Während bie Mormonen ich mit ben benachbarten Indianern, Die ihre Jagbarlinde am Salzfee micht gern aufgaben, berumbalgten, entstanden im neuen Jerusalem pracht= wile Gebande, ein Ballbaus, Theater, Bethaus, Schulen und eine Universität, wurde ein neuer Tempel in Angriff genommen, und schoffen um die Stadt und den See neue Ansiedlungen empor. Aber Brigham Noma vergak auch das den Mormonen so sehr am Berzen liegende Element der Sinnlichkeit nicht. Die Bielweiberei war bisher, obschon swiffenbart, boch nur in beschränktem Dage geubt und keineswegs als etwas befonders Empfehlenswertes betrachtet worden. Nun, in bem menen Ranaan, hielt ber Brofet mit ben Ronfequenzen ber Schöpfung feines Borgangers nicht mehr zuruck und erklärte die Bielweiberei nicht um für bas Recht, sondern sogar für ein Mittel zur Erwerbung höherer Seit 1850 bereits befagen er und feine boberen Mitbriefter formliche Barems und empfahlen fie ungescheut ben Beiligen, womit fie maleich die lilgenhafte Lästerung verbanden, Jesus sei mit Maria und Martha, ja sogar mit Maria Magdalena zugleich verheiratet gewesen! Jede Emah, hieft es, foll ihre Hagar beibringen. — Go wurde auf die icham= lofeste Weife die ungerechtfertigtfte geschlechtliche Llifternheit, ben Gesetzen ber Natur und ber Moral zum Hohn, als religioses Berdienst ausaeaeben!

So jung die Religion der Mormonen ist, so hat diese unheilvolle Kehre doch schon ein von den Freunden der Bernunft nur zu begrüßendes Schisma in ihr hervorgerusen und scheint so zur Nemesis an dem durch das "goldene Buch" beleidigten gesunden Menschenverstande werden zu wollen. Sowol mehrere der angesehensten Mormonen, als gerade des semordeten Smith eigene Witwe und seine sämmtlichen Söhne und Berswandten erklärten sich mit Entschiedenheit gegen die Achtheit der betressenden Offenbarung und nannten die neue Einrichtung eine Ersindung des Lensels. Ja die Witwe Smith verließ sogar die Kirche und ging nach Minois zurück. Redner, welche gegen die Velweiberei sprachen, ließ Poung einsach verhaften und ihre Zuhörer auseinander treiben. Dadurch kunte er seine Gegner wol einschüchtern, manche wol auch bekehren, aber die Opposition nicht erdrücken.

In neuester Zeit entstanden Konslitte zwischen den Heiligen am Salziee und der Bundesregirung von Washington, welche die Bielweiberei nicht zu dulen entschlossen war, aber es an Energie sehlen ließ, etwas gegen dieselbe zu thun, was freilich theilweise dem langen Bürgerkriege myschreiben ist. Sie mußte Young in der Stelle des Gouverneurs unde-belligt lassen, weil sich Niemand fand, der in dem allen "Heiden" seindsichen Lande dieselbe zu übernehmen gewagt hätte, und brachte es disher blos so weit, Utah die Erhebung zum Staate vorzuenthalten. Um auch letzteres endlich zu erlangen, wandten die Mormonen alle Mittel an, welche ihnen ihr Glaube darbot; sie sandten stets neue Apostel nach allen Ländern,

um Einwanderer anzuwerben, damit bie zur Bildung eines Staates er forberliche Bolfszahl erreicht werbe. Die Apostel bewiesen sich als aukent gewandt. Ohne mit Bilbung ausgestattet zu fein, gehorchten fie einem ein fachen Worte bes Profeten, um nach ben fernften Begenben zu reifen, wußten fich binnen furger Zeit in beren Sprache und Sitten bineine leben und fingen die Ungebilbeten burch ihre Bibelfestigkeit, sowie burch an gebliche Beilungen mit Banbeauflegen, burch Teufelsaustreibungen n. f. w. Besonders fruchtbar für die mormonische Lehre sind Großbritannien. Stad binavien und bie Gubieeinfeln. Schwächer waren die Erfolge in Dentis land, ber Schweiz und Frankreich; in anderen ganbern fint fie beinete ober gang gleich Rull.

Es ift mertwürdig, welcher Erfolge bie Mormonen in materielle Beziehung fich zu rühmen haben. 3hr Land ift mufterhaft angebant, ihre Saubtstadt ein 3beal in fanitarifch zwedmäßiger Anlage, mit weiten Anlagen, breiten Strafen, Alleen, Ranalen, getrennten, von Garten m gebenen Saufern. Unter ben Gläubigen find Truntfucht, Spiel, grote Erzeffe und andere Unsittlichkeiten als die zum Gesetz erhobene Bie weiberei unerhört und tommen beinahe mur bei Fremben vor. Bettel ift unbefannt; benn die Reichen helfen ben Armen auf be Befehl bes Herrn" bereitwillig mit allem Notwendigen aus. And find Die Mormonen fast ohne Ausnahme äußerst arbeitsam; selbst bes Bro-

feten Frauen müffen alle fleifig arbeiten.

Um fo schlimmer ftebt es bagegen mit ben Interessen bes Beiftel. Schulbilbung gibt es keine als bie notburftigste: Lefen, Schreiben mit Wissenschaftlicher Unterricht kommt nicht vor: er wird it burch die "Offenbarungen" vollständig erfett, welche nach ber Meinung ber Mormonen fünftig alle Ansichten ber Gelehrten wiberlegen und me floken merben. Daß irgend welche ber "Beiligen" mit ben einfachften physitalischen Instrumenten, wie Thermometer, Barometer, Ditwith u. s. w. umzugehen wüßten, bavon ist gar keine Rebe. Ibre eigener Schriften sind voll von Tollheit und Unfinn, und eine Bibliothel, in ihnen ber Kongreß ber Union schenkte, ließen fie, - wahrscheinlich ohne Absicht, in Feuer aufgeben. Die Mormonen find jedoch nicht weniger als buffere Grubler und Puritaner, sonbern bochft lebensinfig Gefellen, unter benen Theater, Mufit und Tang teine geringe 2006 svielen, wie benn ber Brofet selbst folde Beranilaungen fehr beginnigt und selbst mitmachte. Nach bem Zeugnisse nichtmormonischer Reisenber follen jedoch die Frauen, namentlich die in Bolygamie vereinigten, jest Lebensluft nicht theilen, fonbern ein fchenes gebrudtes Befen veruten.

Soldies find eben bie unausweichlichen Ronfequengen biefes ichenflichen Die Natur hat fich beutlich bagegen ausgesprochen, indem & wie die Statistik nachweist, die beiden Geschlechter ungefähr im numerisch Gleichgewichte geschaffen bat. Ift auch gewöhnlich in fart bevölleren

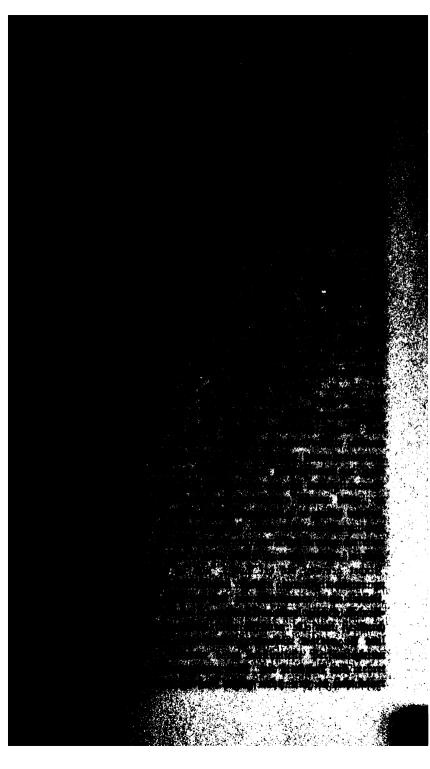

mit seiner Logit ziemlich windig aus. Die Mormonen thun fich feme viel zu aut darauf, daß bei ihnen weber Chebruch noch Borbelle vor Mls ob bies fo ein groffes Berbienft mare, wo bie Reichen in ihren Harems Belegenheit haben fich zu überfättigen und in Folge bien Einrichtung ben weniger Reichen gar teine Weiber übrig bleiben! Die Humanität und Bernunft biefer Beuchler verrät fich endlich barin, bei fie sowol unverehelichte Damen, als kinderlose Frauen verachten und biefe Ruftand ihnen zur Schande anrechnen! 3hre Wahrheitliebe endlich beweife fie, indem fie behaupten, daß ihre Frauen für die Bielweiberei begeifter wären und gar nicht von ihr laffen wollten, was burch oben erwähnt Aussagen von Reisenden burchaus widerleat wird. Ja, bie Frauen ful bei den Mormonen geradezu eine untergeordnete Rlaffe, werden von ibm Männern thrannisirt und sind ohne alles Recht. Sie muffen sich nad ben Borfchriften ihrer Sette ben ärgsten Demiltigungen unterziehen. & muß 3. B. die erfte Frau eines Mannes bei ber Tramung felbft bi Sand besselben in diejenige ihrer Rebenbuhlerin legen. Die Che beif bei ben Mormonen "Berfigelung" und gilt je nach bem Willen bes Manne entweber nur für biefes, ober auch für bas zufünftige Leben! Berrudtheit geht fo weit, daß Frauen, beren geiftiger Borizont abfichtid in folden Schrullen gefangen gehalten wird, fich für bas zeitliche Leit biefem, für bas ewige aber einem anbern Manne "anflaein" laffe fonnen, in offenbarer Berhöhnung des Wortes Jefu, daß "brüben nich gefreit werbe!" So gelangt benn folgerichtig ber Unfinn fogar bis m Berehelichung zwischen Lebenben und Tobten! Den Aposteln, Oberprieften und Altesten fann überdies ber Brofet geheime geift liche Eben # statten. Ohne die Erlaubnif des Brofeten fann überhaupt feine G stattfinden, mas ben Rustand ber Freiheit bei ben Mormonen tenmeident Ja Brigham Poung hatte fich fogar bas Recht vorbehalten, bei eine Dame, welche an ber franthaften Begierte litt, mit einem verftorbem Beiligen verfigelt zu fein, im Leben beffen Stelle zu vertreten! Im bavon haben tolle Weiber bereits Gebrauch gemacht. Go bejag beit Doung zwölf thatfächliche Frauen, Die blos fo titulirten nicht gereinst und achtundvierzig Rinder. Die "Apostel" ber Mormonen haben 360 brei bis fieben Frauen. Einer berfelben, Kimball, hat es auf ebenford Rinter gebracht als ter Brofet, und in feinem Saufe foll es von folige Zwanzig Kinder eines Baters find teine Seltenheit. mimmeln. Raufmann von einundbreifig Jahren batte bereits foviele Rinber, baf & ihre Rahl nicht auswendig wußte, sondern erft in einem Buche nachse mußte, um felbe zu erfahren! Näheres über biefe Unfitte erzählt als Angen= und Ohrenzeuge Bepworth Diron in feinem Buche "Nor America".

Die Dogmatik ber Mormonen, welche wir schließlich betrachten, ! zusammengesetzt aus berjenigen ber Baptiften, welchen Rigbon angehöt

und aus seinen und Smith's Betrugereien und in neuester Zeit noch vermehrt burch die "Offenbarungen" der beiden Brofeten, sowie burch Mabon's Kantasien und Orion Bratt's Traftate, welche Quellen indessen mier einander oft im grellsten Biberspruche fteben, wie benn nicht nur Riebon ansgestoken worden, sondern auch Bratt bereits als Retter verdammt wire, wenn ihn nicht Noung gehalten hätte. Die gewöhnlichen Mormonen afabren von ihrer Religion wenig mehr als bas Glaubensbetenntnift, welches fo ziemlich basienige anderer protestantischen Setten ift, vermehrt bund bas bavtistische Untertauchen bei der Taufe. Die weitere Mus= Monna, welche nur ben eigentlichen mormonischen Fanatikern bekannt ift, besteht in einem Sammelsurium des blühendsten Unfinns. In berfelben wird bas Christentum zu eigentlichem Materialismus und ganz untenntlich. Im biretteften Biberfpruche zum Geiste, wenn auch nicht zum Wortlaute ber biblischen Lehre wird vom Ratechismus ber Mormonen Gott eine "Berfönlichkeit aus Stoff und Beift" genannt, welche sowol einen Leib als Theile habe. Er besite die Gestalt eines Menschen, effe, trinke, liebe. So faffen die Mormonen auch alles Ubrige in der Bibel buchkiblich auf und verpönen ausbrücklich jede bilbliche Auslegung. befer buchftablichen Ausleaung glaubt benn auch Bratt feine Theologie berausgeklaubt zu haben, welche zugleich eine materialistische und polytheistische ik. Bratt bat etwas von beutscher Philosophie tonen gehort und verwertet mm beren Spoothesen eines Geiftes und einer Materie für ben Mormonismus. Aus ber Bermälung von Geist und Materie, versichert er, de ware er babei gewesen, sei bas Gesetz und aus biesem ber "Urgott" Diefer Urgott erzeugte andere Götter fowol ale Göttinnen, unter welche bas Weltall nach Sphären vertheilt ift. Der Gott, welchen bie Menfchen verehren, ift einer diefer Spharengötter, ju beffen Welt= proving bas Sonnenspftem gehört; er ift eine Dreieinigkeit, indem er mit ber Jungfrau Maria ben "Sohn" zeugte und ber einig gehende Wille bon Bater und Sohn ber "heilige Beift" ift, ber nur eine geiftige Existenz at, mahrend Bater und Sohn sich auch einer leiblichen folchen erfreuen. Die ältesten Sohne Gottes maren Christus und Lucifer; weil aber Gott ben Erstern wegen seiner Bescheibenheit bevorzugte, emporte fich ber Andere ward als Satan auf die Erbe hinabgeworfen. Unser Gott hat aber, Beich ben übrigen Göttern, auch noch andere Rinder, jene nämlich, welche wir "Geister" nennen, Die zwar auch materiell, aber nicht von Fleisch und Blut sind. Alle Menschen waren vor ihrer Geburt solche Geister und werben nach ihrem Tode wieder solche sein, und sind demnach Alle ewig. Die fündhaften unter ihnen werden verdammt, was oft darin besteht, daß fle insben Körper eines Negers (!) ober eines Thieres fahren; die tugend= haften und glitdlichen aber werben, wenn fie geheiratet, befonders aber, wenn fie bies mehrfach gethan, nach bem Tobe Götter, fonst aber nur Engel, welche zum Dienste ber Götter bestimmt find; benn in ber jenseitigen Belt wiederholen sich nach mormonischer Ansicht alle Berhältniffe r Sitten der diesseitigen, nur in verklärtem Makstabe.

Die mormonische Theologie erlaubt sich, die biblische Schöpfungste Sie behauptet, bie Bflanzen und Thiere maren por ! 211 forrigiren. ersten Menschen blos geistig und erst später wirklich geschaffen word und die Schöpfungstage hätten nicht eine Dauer von blos vierundemen Stunden, fonbern von taufend Jahren gehabt. Durch ben betam Sündenfall, wird weiter ergablt, ging bie urspringliche Reinbeit Menschen verloren und selbst Christus gelang es nicht, fie auf bie Da wiederherzustellen. Erft im Jahre 1827 gefiel es bem Berrn, b Josef Smith die Menschen auf die rechte Bahn zu führen. Dies aeld unter Anderm burch Wieberberftellung ber Gnabengaben bes Brofe tums und ber erften Chriften, wozu bas Teufelaustreiben, bas bei burch Handauflegung, bas Sprechen in Zungen u. f. w. geboren. Saframente ber neuen Kirche gelten Taufe, Abendmal und Briefterwe Die Taufe barf nicht an Rinbern, welche blos gefegnet werben, font nur an Erwachsenen burch Untertauchen vollzogen werben. Man t sich aber auch für verstorbene Freunde, welche ohne bie mahre, b. mormonische Taufe gestorben sind, taufen lassen, um sie zur Theilnak an ber Seligteit fähig zu machen. Go gibt es Mormonen, welche gu und mehrere Male getauft find. Das Abendmal wird nur zur & innerung an ben Leib und bas Blut bes Gobnes genommen. babei gebrauchte Wein barf aber nicht von " Beiben " gekeltert sein; Ermangelung eigenen Weines muffen fich bie "Beiligen" baber Waffer beguligen. Die Briefter ber Mormonen find zugleich ihre Bean und Regenten, Rirche und Staat baber bort nicht getrennt. Es zwei Ordnungen ihrer Briesterschaft, die höhere ober die Meldiel und die niedere oder die Aarons. Beibe haben eine weitläufige Hieran bie jedoch neben bem unumschränkten Willen bes Profeten nur scheinbare ift. Der Profet ift auch beinahe vollkommener Alleinbert im Finanzwesen, welches burch ben "Behnten" genahrt wird, ben Einwohner Utahs, Beilige und Beiben, von ihrem Gintommen fo als von ihrer Arbeitkraft entrichten muffen. Diese Quelle bat nicht : öffentliche Werte errichtet, sondern auch die Herren Briefter und i Barems = Aufwand nicht übel gespeist! - Die Briefterschaft bo fich in ihren besonderen Bersammlungen der Formen und Gebru ber Freimaurer, von welchen Smith behauptete, baf fie ihm b einen Engel geoffenbart waren. Der öffentliche Gottesbienst bage ähnelt sehr demjenigen der zahlreichen übrigen amerikanischen Sch Der Gefang babei zeichnet fich burch seinen muntern Ton aus. Ramen aber wird viel "in Zungen", b. h. unverständliches Zeug gerebet. Dichten und Trachten ber Mormonen spielt bie Zufunft, in welcher ein tausendjähriges Reich erwarten und alle Bolter fich zu ihnen betel urden, eine große Rolle. Die fantastissche Ausmalung besselben übersten wir jedoch. Hoffen wir dagegen, es werde, Dank dem durch die dassic-Bahn aufblühenden Berkehre nach Westen, der eigentümlichen whitnison der Mormonen ergehen, wie jüngst jener der Sklavenstaaten! in Anfang dazu ist gemacht durch den Tod Brigham Youngs (1876), elder noch keinen Nachfolger gefunden, und durch einen Skandalprozeszen mehrere Mormonen wegen eines grauenhasten Massenmordes an inwanderern.

Die Sekten ber griechisch = katholischen Kirche (3. B. bie Achtigten sich verschneibenben Skophen) und bes Jubentums (wie elbassibin, bie besonders in Galizien zahlreichen Ultra-Drthodoren), er welche sich ebenfalls viel Interessantes und die Geschichte ber menschlichen arrheit Erläuternbes sagen ließe, sind zu sehr sit sich abgeschlossen war eingere Kreise beschränkt, um in einer Kulturgeschichte ber Menschit nähere Berlicksichung sinden zu können.

## C. Opposition und freie Gemeinde.

Eine Opposition gegen ben Ratholizismus in seinem eigenen Schose t die jeweilen in dieser Kirche herrschende Richtung von ihren ersten riten an bis auf die Gegenwart beständig und in ben verschiedensten estalten bealeitet. In unserer Beriode begann eine solche, und zwar uch eine febr fcharfe, fchon mit ber frangofifchen Revolution. ar einmal bie volle politische Berechtigung bes "britten Standes" zur eltung gekommen, fo konnten ebensowenig, als bie geopferten Borrechte 8 Abels, diejenigen der Kirche länger aufrecht bleiben. Im Juli 1790 arbe eine "Civilkonstitution" des Klerus errichtet. Nach derselben bete iebes Departement genau eine Diocese, und über biesen standen In Metropolitanbehörden, und ordnete ber Staat bas gesammte Kirchen= hen, bis auf die Pfarreien und Vikariate herab. Die Kirchenämter urben burch Wahlen von unten herauf besetzt, und jede Einwirkung ib Oberhoheit bes Papstes war ausgeschloffen. Umsonft protestirte Die Nationalversammlung hielt die Geistlichen zum Eid auf e Berfassung an, und von da datirte jene Berfolgung der heimlich vom olle stets noch vorgezogenen eidverweigernden Briefter. Die Schreckens= richaft machte bem ganzen revolutionären Katholizismus ein Ende und sette ihn burch ben "Kult ber Bernunft", und Robespierre turz vor nem Sturze lettern wieder burch bie "Berehrung bes höchsten Befens". nter den Thermidorianern und dem Direktorium hatte Frankreich gar ne offizielle Religion, und so auch anfangs unter bem Konsulat, Mapoleon 1801 sein oben (S. 30) ermähntes Konkordat mit dem Papste jálok.

Eine Opposition gegen ben Katholizismus trat in Frankreich e nach der Julirevolution wieder auf, als der Abbe François Eh at el (g. 1795) 1831 unter dem Namen eines "Primas von Gallien" die "fra zösischeftentelliche Kirche" stiftete. Dieselbe wollte kein anderes als "Naturgesets" anerkennen. Sie verwarf die Beichte, die Fasten, den Es bat und die latinische Sprache in der Messe, ehrte in Jesus nur ein außerordentlichen Menschen und überließ die Ausstellung von Ehegeset dem Staate. Die neue Kirche fand in mehr als dreißig Departement Berbreitung, zersiel aber schon wenige Jahre später durch Zwiespalt zwisch dem Gründer und seinem gemäsigtern Schüler Abbe Auzou, nur wurde 1842 und 1850 von der Polizei geschlossen. Chatel starb, oh sich aleich Auzou der Kirche unterworsen zu haben. 1857.

In Deutschland erwachte icon balb nach bem Burildnet Weffenbergs (oben S. 207 ff.) aus bem öffentlichen Leben in Die Berborge heit ein Geift bes Wiberstandes gegen bie ertremen romischen Bestrebung einer völligen Unterjochung bes menschlichen Beiftes. - anfangs freilich ! in schlichterner Weise. Noch mabrend ber Restaurationszeit. im 3d 1826, erhob fich ein freierer Beift in Schlefien. Mehrere bort katholische Geistliche erließen aus Falkenhain bei Schönau ein Schreil an den Fürstbischof von Breslau, in welchem sie Berminderung bes fin lichen Bompes und ber Ceremonien, Wiedereinflihrung bes Boltsgefa und Ginführung ber Muttersprache in ben Gottesbienft wunschten. besonderer Beziehung auf Schlesien erschien 1827 zu Altenburg größeres Wert in zwei Banben, betitelt "bie fatholische Kirche besonders Schlesien, in ihren Bebrechen bargestellt von einem fatholischen Beiftliche welches bie gesammten Berhältniffe ber fatholischen Rirche einer foar Rritif unterzog. Namentlich aber galt ber Rampf bes Berfaffers, weld fich im Übrigen ber erwähnten Gingabe anschloft, bem Colibat, mit ? führung von Thatsachen über beffen traurige Folgen für bie Moralität! Beiftlichen, ber Bfrundenbesetzung burch Brotektion, ben mechanischen techismen, bem Megbuche, ber Beichtpraxis, ber Ginfegnung ber Dut nach ber Geburt eines Kindes, ber Glockentaufe, ber noch wirklich Diocesan=Ritual enthaltenen Beschwörung bes Teufels in Beseffenen # im Gewitter (!!), ben Ballfahrten, ben Brilberichaften, ber Beiligem ehrung mit ihren lächerlichen Litaneien u. f. w. 3m zweiten Bante al wurden geradezu die Grundzlige einer fünftigen Berfassung der "beut tatholischen Rirche", wie fie bereits genannt murbe, aufgestellt. barin geforbert, daß sich die bisherige katholische Kirche in Deutschland ! beutsch-katholische konstituire und fich vom Bapstum lossage, baf fie in ben betreffenden Staaten einfach unter ben Schirm bes Fürsten ft ber die höheren Rirchenamter besetze, daß die verschiedenen Landeskui fich burch eine Synobe verbinden, daß bas fanonische Recht abaelchafft burch ein beutsches, Katholiken und Protestanten gemeinsames Rirchent afest werbe, daß die Schulen ausschließlich Sache des Staates seien, daß die Beschläffe des Konzils von Trient einer Revision und die Überlieferung war Beschränkung unterworfen, daß die Bibel freigegeben und die deutsche Sprache im Gottesbienst eingeführt, der Sölibat aufgehoben, die Feiertage bespränkt, die Wallsahrten abgeschafft und das Fasten den Einzelnen überallen werde.

Diefe nicht nur bamale, sondern schon Jahrhunderte vorher berechtigten Forberungen unterlagen nur der einzigen Schwierigkeit, baf bas Popftum eben damals noch, wie schon zur Zeit ber Reformation, entfoliffen war und ewig entschlossen sein wird, and nicht ein Jota von femen angemaßten Rechten und von seiner absoluten Berrschaft über bie Gwiffen ber Katholiken preiszugeben. Eher als an die mindeste Spur tines Fortschrittes, bachte es an Burlidgeben in Die finstersten Zeiten bes Dies zeigte fich besonders beutlich, als im Jahre 1844 ber Bidof von Trier, Wilhelm Arnoldi, die unglaubliche Rectheit hatte, in iner Zeit, in welcher Bilbung und Wiffenschaft schon fo bedeutende Ermagenschaften aufweisen konnten, in seiner Kathebrale ben angeblichen ungenähten Rod Jeju jur Berehrung auszustellen. Das bornirte Bolt wallfahrtete aus ben weitesten Entfernungen nach bem neuen Zeichen bes Beile, bezüglich bessen wir erwähnen, daß dasselbe notorisch im fechewinten Jahrhumbert von einem Juden gemacht worden (f. Bb. IV. S. 105), bif noch zwanzig andere "ungenähte Röde" an verschiebenen Orten verwahrt werden, und daß man in Trier überdies noch Hofen (!!) und einen Kamm Christi besitzt, womit ihn seine Mutter gekammt habe\*)! Begen biefen Minblichen Standal hatte nur ein Mann öffentlich sich zu erheben ben But, und welches auch seine sonstigen Schwächen sein mögen, so gebührt Im bierfür ein unvergängliches Berdienst. Es war der tatholische Geist= be Johannes Ronge, geboren 1813 ju Bifchofswald in Schlefien, mals wegen freisinniger Ansichten entfett zu Breslau lebend, welcher am 1. Ottober 1844 an ben götenbienerischen Trierer Bischof ein Genb-Greiben erließ, in bem er bem geiftlichen Boffenspiel ben entschiebenften Rieg erklärte. Das Wort gundete, wie feit Luther fein religiofes mehr Im Berhältniß zu ber bereits bei ber größten Daffe ber Mündet batte. Schildeten eingeriffenen religiösen Indifferenz hatte es auch nicht unbe-Achtliche Erfolge, welche ohne die Abneigung der damaligen Regirungen ken bie neue Erscheinung noch bedeutendere Ausbehnung angenommen Sofort trat schon eine ganze katholische Gemeinde, die zu Schneidethi in ber Proving Bofen, mit bem Pfarrer Czersti an ber Spite, als tue Religionsgenoffenschaft auf, und balb entstanden neue Gemeinden allen bebentenben Stäbten Deutschlanbs, namentlich in Schlesien.

<sup>\*)</sup> Bergl. ber heilige Rod zu Trier. Eine historische Untersuchung von Dr. ibemeister und Dr. v. Spbel. Dilffelborf 1845.

Senne=Am Rhyn, Mug. Rulturgefchichte. VI.

Anfangs war für die Organisation ber "bentsch-tatholi Rirche", wie fie fich gleich nannte, genau basfelbe Brogramm beabf wie es ber schleftsche Reformer von 1827 aufgestellt hatte. E gaben sich jedoch, wie bies bei einer Gemeinschaft, welche keine Autorität anerkennt, nicht anders zu erwarten, und wie es fcon ! Reformation ber Kall gewesen, bedeutende Abweichungen in den rel Babrend Schneibemühl am alten Brogramm festhielt m Ansichten. noch die Abschaffung des apostolischen Glaubensbekenntnisses bing verfuhren bie neuen Gemeinden rabifaler und beseitigten bie einen bie anderen weniger, wie z. B. die Ohrenbeichte, die Transsubstant die Kirmung, die lette Olung, das Kegefeuer u. f. w. Manche Geme bie sich vollständig dem Rationalismus ergaben, und von denen dabe au begreifen war, warum sie sich noch beutsche tatholisch na brachen auch mit ber Dreieinigkeit und ber Gottheit Chriffi. tung, besonders vertreten burch Ronge felbft und feine Gemein Breslau, erlangte auf bem beutsch-tatholischen Konzil zu Leipzi 22. März 1845 bas Übergewicht und ihr Glaubensbefenntnik mur allgemeines anerkannt. Saframente gab es nach biefem nur noch bie Taufe und bas Abendmal, beibe aber blos mit symbolischer Bebe und die Verfassung bes Bundes mar bemofratisch, und zwar au Stimmrecht ber Frauen.

Die katholischen Regirungen von Österreich und Baiern unterbie neue "Sekte" sofort, bas bamals noch absolutistische Preußen ihr bas Leben schwierig und in den übrigen Staaten dulbete m höchstens; denn überall wollte man keine Erschütterung alter Autor Desto günstiger für die Deutsch-Ratholiken war die Bewegung von iste war ihr eigentlicher Honigmond. Aber die saule Reaktion der ziger Jahre folgte nach, und ihr Unterdrückungspstem ertöbtete Mut und Eintracht in den Gemeinden. Sie zersuhren; die einen es vor, protestantisch zu werden, andere krochen zum alleinseligmad Kreuze, und wieder andere wurden zu Bereinen, die eher Alles i Welt sind als religiös. Wenige nur blieben im alten Fahrwasserhalbrationalistischen Kirche.

Indessen hatte sich aber auch auf protestantischem Gebiete eine äl Bewegung erhoben. Der alte schale Rationalismus hatte auf die : Niemanden befriedigt, und doch gab es so viele aufgeweckte Köpsweder an der Orthodoxie noch am Pietismus Geschmack sinden to Ihren Bedirfnissen zu genilgen, bildete sich, unter dem stärksten : der protestantischen Orthodoxie in Breußen, seit 1841 in der PS Sachsen die Gesellschaft der "protestantischen" oder "Lichtfreunde" deren Spize der Prediger Uhlich in Pömmelte dei Magdeburg Ihr Standpunkt war ein dem Bolksbewußtsein zugleich und der is schaftlichen Forschung angepaßter Rationalismus, gegen welches

wn oben herab nichts eingewendet wurde. Erst als der der neuen Richtung bubigenbe Prediger Guftav Abolf Wislicenus in Halle öffentlich men die Stlaverei des Bibelbuchstabens auftrat, schrien die theologischen Bopfe auf, und in Folge ihrer Angeberei wurden 1845 bie Verfammlungen er Lichtfreunde untersagt und Wislicenus entfett. Es folgte ein heftiger iebertampf amischen ben beiben Barteien, welchen bie Versöhnungstheplogen ergebens zu schlichten versuchten. Als bie Anhänger ber Glaubens= ribeit faben, baf fie weber auf einen Sieg, noch auch nur auf Bemahrung wier Meinungsäußerung als Glieber ber protestantischen Rirche zu hoffen tten, gab ber wegen freifinniger Grunbfate abgesette Divisionsprediger r. Rupp in Königsberg bas Zeichen jum Austritte aus ber Staatsibe, wenn auch nicht, wie er verficherte, aus ber "evangelischen Kirche.", b grunbete eine "freie Gemeinbe". Dasselbe thaten Wielicenns in ilke und Ublich in Magbeburg. Im Jahre 1848 und der folgenden entionszeit ging es ben freien Gemeinben genau wie ben Dentichtatholiten. t ber Folge fanden einige Berichmelzungen zwischen Gemeinden beiber dungen ftatt; aber im Gangen find beibe, obicon ihnen feit 1859 eber freie Bewegung gestattet ift, an bem Wiberspruche gescheitert, feine here Antorität anzuerkennen und boch religiös sein zu wollen. b eben populär-philosophische Bereine, aber nichts weniger als Kirchen. ffen fie ben lettern Umpruch fahren, so beruht auf ihnen die Zufunft : intellettuellen Bflege bes Bollsgeiftes.

Die neuefte Bewegung zu Gunsten geistiger Freiheit auf reformatorischem biete, die bes beutschen Brotestanten ver ein 8 und seiner Gestunungswifen, ift gleich bem Altfatholizismus erft in ber Entwidelung begriffen

b gehört baber noch nicht ber Geschichte an.

Neben ihnen greift jedoch auch eine durchaus religionslose Richtung wer dem Bolte, namentlich aber unter dem der sozialistischen Richtung bigenden, selbst unter dem weiblichen Geschlechte, immer mehr um, — ohne daß die Betreffenden durch wissenschaftliche Kenntnisse zu kem Standpunkte gestählt wären. Die Berantwortung dasür haben e zu tragen, welche die Religion nicht ohne Offendarungs- und Bundersuben lehren zu dürsen wähnen und so Alle aus den Kirchen treiben, sche nicht stupid genug sind, altem längst als nichtig erkanntem Wahn ner noch zu huldigen.

# Dritter Abichnitt.

# Gebeimbundwesen und Sumanität.

#### Freimaurerei.

Wir haben (V. Bb. S. 246) Die Freimaurer in ben Berfo verlaffen, welchen fie am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts for Seite ber Reaktion in Österreich, als von Seite ber Revolution in reich ausgeset waren. Unbehelligt blieben fie bagegen (von Ba gesehen, wo fie mit ben Illuminaten buffen muften) im auferöfterre Deutschland, und hier ift es auch, wo ber Bund die Silfe ; Reinigung von Irrtumern und zu seiner Erholung von erlitten folgungen gefunden bat.

Die beutsche Maurerei benutte bie Zeit ber frangofischen Rer um sich zu läutern und zu fraftigen, indem fie fich auf eine Re Jahren in's Berborgene jurudzog und auf öffentliches Leben und teinen Ginfluß mehr ausithte. Aller Aberglaube und alle Spielerei S. 222 ff.) gerieten in Mikachtung : Die Rosenkreuger, Affiaten, A Templer u. f. w. mußten, von ber öffentlichen Meinung gerich Unwesen aufgeben und wenn sie bas nicht wollten, die Logen v Der von Bobe in Gotha (1790) beabsichtigte allgemeine beutst maurerbund" scheiterte zwar in Folge bes balbigen Todes jenes erl Maurers (1793); allein bafür entstand, wenn auch mit bes Ausbehnung, bereits 1783 ber eflektische Freimaurerbund Sauptfite zu Frankfurt am Main, ber fich feitbem um bie Be wahrer Maurerei große Verbienfte erworben hat.

Um biefelbe Beit tauchten im Bunde Bestrebungen tlichtiger auf, die Geschichte ber Freimaurerei, welche bis babin gar sehr it gelegen und beinahe ganz unbekannt war, besser zu erforsch Berechtigung ber "höheren Grabe", welche all' bas Unwesen im Jahrhundert verschuldet, zu untersuchen und bas Beheimniß, : fich ber Bund unnötiger Weise umgab, ju luften. Der Er geistig hervorragenden Maurer war Ignaz Aurel Fegler, 1 Ungarn geboren. Dem geistlichen Stande bestimmt, entbectte Rapuziner zu Wien im Kloster seines Orbens so schauberhafte baß er benselben verließ. Obichon burch Raiser Josef's Gu Professor in Lemberg ernannt, war er boch vor ber Wut ber über seine freisinnigen Schriften fo wenig ficher, bag er nach flob, wo er ben Bund ber Evergeten stiftete, ber ungefähr bas follte, was Kekler von ber Freimaurerei erwartete, aber ichon 1'

Fegler trat bann in Schlefien jum Protestantismus über. In Berlin gelangte er balb an die Spite ber Loge Royal=Dorf, Die fich unter ihm (1798) jur Groffloge entwidelte, wurde aber von unberfländigen Brüdern mit Undank belohnt und folgte 1810 einem Anfe nach Rufland, wo er ber bortigen reformirten Rirche, erst als Superintmbent in Saratow, bann als Rirchenrat in Betersburg biente und 1839 ftarb. Er war ber Erfte, welcher ben Sochgraben zu Leibe ging. bie er jedoch noch nicht völlig abschaffte, sondern burch von ihm ausgentbeitete "Erkenntnifftufen" erfette, welche bie Unsterblichkeit und bie fttliche Weltordnung burch ergreifende Bilber feiern. Fefiler's Freund. Bmbes= und Leidensgenoffe im Kampfe gegen veraltete Borurteile war ber Philosoph Fichte (ben wir später näher kennen lernen werben). Er führte mit Fegler, gegen beffen Fantasien er sich tubl und fritisch berbielt, geiftvollen Briefwechsel über Freimaurerei, hielt Bortrage über biefelbe, und fakte fogar ben Blan, ben Bund zum Organ feiner Lehre mb zu einer Art pythagoreischen Bereins auszubilden.

Einen Schritt weiter als Fefler ging ber mit Leffing befreundete mb burch Bobe bem Bunbe jugeführte Friedrich Ludwig Schröber, ber ms bereits (Bb. V. S. 592 und 619) als bramatischer Schriftsteller mb Rünftler bekannt ist. Schröber beantigte sich nicht bamit, Die Hochmabe umquaestalten, sondern strebte geradezu nach ihrer Abschaffung, wie nicht minder nach einer bemofratischen Logenverfassung und nach Herfellung einer mahren Geschichte bes Bunbes. Im Sinne bieser Ibeen teformirte er die englische Brovinzialloge zu Hamburg, welche sich unter einer Leitung (1811) zur Großloge erhob und als solche die Grundsätze ber Maurerei stets in ihrer Reinheit gevillegt bat. Auch arlindete Schröber (1802) ben sogenannten Engbund, welcher, analog ben ceremoniellen Edenntnifftufen Festlers, solche in wissenschaftlicher Form ertheilt und itme Berbindung fiber ganz Deutschland ausgedehnt hat. Ahnlich wie Schröber wirkte in Subbeutschland ber Arzt Gottlieb von Webekind geb. 1761 zu Göttingen, geft. 1831 zu Darmftabt), Berfaffer eines nadern Buches über ben phthagoreischen Bund. Er hatte 1805 ben Mut, aus einer Loge in Mainz zu treten, welche beschloffen hatte, keinen kind Napoleons aufzunehmen, und trat ebenso 1823 als Meister vom Stuhl zu Darmstadt zurud, weil ein hessischer Brinz bort Hochgrade uffibren mollte.

Mehr als Fesler und Schröber wagte ber Philosoph Krause, effen nähere Bekanntschaft wir später machen werden. Unbefriedigt durch ie Bolemik gegen die Hochgrade und durch die geschichtliche Forschung nerhalb der Logen, verlangte er frischweg Aushebung des Geheinnisses id Erweiterung des Maurerbundes zu einem Mensch beit bunde, n die Wiedergeburt der Menschheit und die Rückkehr zu ihrem Urbilde ebeignstühren, und sie zu ihrer wahren Bestimmung als einer Einheit in

Gott, binanleiten, unter welcher er nicht etwa blos bie Menscheit ba Erbe, fonbern bas gefammte Beltall mit feinen moalichen bentenber Wesen in einem unendlichen Berbande allmaltender Liebe verstand. Reitgenoffen erfasten jedoch bie Grofe biefer Ibee nicht, und als er bi "brei ältesten Runfturfunden ber Freimaurerbrilberichaft" (1819) wer öffentlichte, wurde er nebst seinem aleichgesimmten Freunde Friedrich Mokbet einem geschätten maurerischen Schriftfteller, von seiner Loge zu Dreton auf Berlangen ber brei Berliner Grofmeifter, wegen Berletung be Geheimnisses ausgeschlossen (1810); ja seine feindlichen "Brilder" wer folgten ihn fogar in bas Brivatleben und verhinderten feine Babl 1 ehrenvollen Stellen. Krause batte einen Strebens- und Schicksalsaemse in Friedrich Belbmann (geb. 1776, geft. 1838 an Darmftadt). er bat fich burch eine abnliche Beröffentlichung wie Rrause's, Die "bu ältesten geschichtlichen Dentmale ber beutschen Freimaurerbrüberichen (1819), welches Buch zugleich eine kurze Geschichte bes Bunbes enthill viele Keinbschaften von Seite altgefinnter "Brilber" augezogen und verbe die Loge zu Narau, obicon fie ihn schützen wollte, um ihr keine Un annehmlichkeiten zu bereiten. Uberhaupt haben fich bie femeigerifde Maurer (unter welchen namentlich Richoffe wirfte), ftets burch freiern Gel Erfüllt von bemfelben, grundeten fie im Jahre 1844 bi schweizerische Großloge Alpina, beren erster Großmeister ber geschiebt Historiter Sottinger von Bürich war. Unter ben freimanerifche Schriftstellern ber jungsten Zeit haben sich bervorgethan: Theodor Merz borf (geft. 1877) burch seine biplomatischen und beralbischen Forfchung Gabriel Finbel burch feine "Geschichte ber Freimaurerei" und fein publizistische Wirksamkeit ("Baublitte" 2c.) und Oswald Darbas burch seine erbaulichen und bichterischen Arbeiten.

Die durch die genannten Männer angeregten fortschrittlichen Be strebungen im Maurerbunde gelangten nicht ohne harte Kämpse zu all gemeinerer Anerkennung. Auch in unserer Gegenwart haben neue Kämpse nicht mur dieselben wieder aufgegriffen, sondern noch in bedeutenden Maße erweitert. Ihr Ringen gilt: einer reinern Lehrart, befreit windhischen Zuthaten, einer freiern Logenversassung, welche die einzelwagen von der drückenden Bormundschaft der Großlogen befreit, einer humanern Auffassung der Maurerei, welche die Aufnahmefähigkeit zuh an die christliche Tause knüpst, einer Beschräntung der Geheinhaltwauf das Notwendigste, völliger Abschaffung der Hochgrade und Beminderung der bisherigen Borrechte der Meister gegenüber Gesellen welchellingen, einer Bereinfachung der Ceremonien und Unterordnung der sehrlingen, einer Bereinfachung der Ceremonien und Unterordnung der sehrlingen mit Wahrung der Freiheit seiner Glieder.

Für biese Grundfate wirfte besonders ber im Jahre 1861 gegrund "Berein beutscher Maurer", welcher ben Zwed hat, die maureif

Wisenschaft und Geschichte zu pslegen und unter den Maurern Bande der Berständigung und Bruderliebe zu knüpfen, und jährlich Wanderstessammlungen abhält. Es ist wol nicht mit Unrecht großentheils dem Birken dieses Bereins zuzuschreiben, daß die meisten der acht Großlogen Dutschlands in neuester Zeit wesentliche Verbesserungen in ihrer Verfassung ausschren (so hob z. B. die Großloge Royal-Port in Berlin die "christesse" Ausschlichkeit auf) und daß sich die Großmeisterversammlungen 1872 zu einem Großlogenbunde entwicklten, aus welchem neuestens (1878) sogar der Entwurf zu einer "Vereinigten Deutschen Großloge"

beworgegangen ift, ber aber vorläufig gescheitert zu fein scheint.

Es fpricht nicht für die vielfach gehegte und behauptete Anficht, bet Freimaurerbund habe fich überlebt und biete nur noch ein historisches Interesse bar, daß berselbe auch in neuester Reit da, wo die Verhältnisse im gestatteten, aus früherer Unterbrückung wieber aufzuleben, nicht nur bied gethan, fonbern fich in großartiger Weise ausgebehnt hat. sei Bertreibung ber alten Regirungen in Italien (1860) beinahe zweibimbert Logen unter einem Groforient entstanden, und seit der Revolution in Spanien (1867), sowie seit der gleichzeitigen administrativen Trennung Ungarus von Ofterreich haben fich sowol in Spanien, als in Ungarn, unter eigenen Großlogen, gablreiche Logen erschloffen. In Dentich-Ofterreich hat sich die Regirung dagegen noch nicht entschließen können, den in wlitischer Beziehung gang umschäblichen Bund zu bulben. ift berfelbe feit 1821 noch immer unterbriedt; bafür hat er in außeremopäischen Erbtheilen immer größere Berbreitung gewonnen. andern Seite aber läft sich nicht leugnen, daß ein Einfluß ber Freimaurerei auf die allgemeine menschliche Kultur, von welchem im vorigen Inhrhundert einzelne Spuren zu beobachten find, nicht mehr stattfindet. Bem auch der Bund an Zahl und Ausbehnung zunimmt, so beschräuft i sein Wirten, abgesehen von einiger zersplitterter und sustemlofer Bolthätigkeit, auf fich felbft. Seine mit Ceremonien ausgeschmückte Rorallehre, die sich von der allgemeinen in der civilisirten Welt geltenden burch eine von ben alten Maurergilben herstammenbe Symbolik uterscheibet, - welche leiber in ben meisten (namentlich außerbeutschen) ben hamptfächlichsten ober gar einzigen Gegenstand ber Beschäftigung thet, - vermag forschende Beifter nicht mehr zu feffeln, baber fich d bie Größen ber Runft und Wiffenschaft meist vom Bunde fern Ja bie humanität bes lettern ist mit ber Zeit von ber ander= wirts geubten entschieden überholt worden; benn noch werden von ben sgen bes "fdwebischen" Systems bie Nichtdriften, von ben großbritannischen \* Freibenter und von ben nordameritanischen größtentheils die Farbigen Baefcoloffen. Anch fehlt es ber Freimaurerei an Einheit; über ihren wed berrichen unter ihren Jüngern die verschiedensten, ja unvereinbare tsichten, und bedeutende Theile des Bundes unterhalten mit anderen solchen gar keinen Berkehr, ja versagen einander die Anerkennung ans oft nichtigen Gründen. Endlich wird noch vielsacher Schwindel mit hochgraden getrieben, namentlich in Amerika, und auch wo diese sehlen, wird der Bund in oft abstoßender Weise zu geschäftlichen Zweden ausgebentet. Was in demselben, besonders in vielen deutschen Logen, Gutes und Löbliches geschieht, hat die Symbolik der Maurerei durchaus nicht zur notwendigen Boraussehung; das hindert aber nicht, daß zahlreiche Menschen in der Freimaurerei hohe Befriedigung, geistige Anregung und wertvolle Freundschaften, und daneben auch angenehme Unterhaltung sinden und noch

lange finden merben \*).

Wir haben bereits (Bb. V. S. 236 ff.) gefehen, baf bie im acht zehuten Jahrhundert gegen den Freimaurerbund geschleuderten Bamflüche ber "beiligen Bater" ohne Erfolg geblieben maren. Darum ach aber bas romifche Suftem feinen Rampf gegen ben humanen, tonfeffions lofen Bund nicht auf, - es verschob ihn nur auf gelegenere Beit Und biefe mabnte Bius VII. gefommen, als er im Jahre 1814, no seiner Wiebereinsetzung in die weltliche Herrschaft, ben Jesuiten = Orbet wieber berftellte. Er verband baber mit biefer Gunftbezengung tonfe quenter Weise einen feindlichen Schritt gegen bie Antipoben jenes Orbent, bie Freimaurer, welche er burch ein Cbift feines Karbinal = Staats fetretare Confalvi verbammen ließ, worauf einem freimaurerifchen Ranf manne, ber noch zu rechter Zeit gefloben mar, bie Buter eingezogen mb auf offenem Martte verlauft wurden. Derfelbe Babft wiederholte feines väterlichen Fluch im Jahre 1821, indem er die Freimaurer auf be willfürlichste Weise mit ben bamals thätigen Carbonari zusammenwas bie er in feiner "Unfehlbarteit" "vielleicht einen Ableger, ober bos gewiß eine Nachahmung ber Freimaurer" nannte. MIF bies foies aber nicht zu genügen, und Leo XII. warf zur Abwechslung im Jahr 1825 burch die Bulle "Quo graviora mala" die Freimaurer mit Bibelgefellschaften (!) zusammen, mit benen er fie zugleich verbammt. Aber alle biefe beiligen Bater murben weit in Schatten gestellt but ben letten Bapft Bius IX., welcher bie Freimaurer, ober bie " bammten abscheulichen Setten ber Berberbniß" nicht weniger als fünf. mal "verbammt, verboten und geächtet" hat, wie es in ben betreffenden Allofutionen und Encyfliten von 1846, 1849, 1854, 1864 und 186 wörtlich heißt \*\*). In einer biefer Allofutionen wies Bins in bunde Sprache auch "Erbichtungen" jurud, bie über ihn verbreitet word

\*\*) Der Papft und die mobernen Ibeen (vom Jefuiten Schraber). IV.

**⊗**. 77 ff.

<sup>\*)</sup> Bergl. Finbel, Geschichte ber Freimaurerei (3. Aufl. Leipzig 1819).

— Adhuc stat. — Die Freimaurerei in zehn Fragen und Antworten (6. Gallen, 4. Aufl. 1871). — Fiat lux. Bertheibigung ber Freimaurerei gerinnere und außere Feinbe (Leipzig, D. Wigand, 1866). —

fom; er meinte bamit bas befannte Gerucht, bag er felbst in früheren

Ihren bem Maurerbunde angehört habe.

Bie bie Bannbullen bes Papftes, so wiederholten fich in unserm Inthunbert auch bie Berfolgungen ber Freimaurer in Spanien und Bortugal, bie icon im vorigen geblüht hatten (Bb. V. G. 237 f). In letterm Lande wiltete ber fromme und blutige Dom Miguel mabrend feiner ufurpatorischen Herrschaft gegen sie, und ber Karbinal Souza, Exbischof von Lissabon, bette ben Böbel auf sie, ber bann mehrere Seit bem Sturze jenes Ungeheners haben jeboch Meimaurer ermordete. biese Berfolgungen aufgehört und ber Bund blüht von neuem. Spanien wurden nach ber Restauration ber Bourbons 1815 bie meisten Freimaurer verhaftet, 1824 alle vogelfrei erklärt, 1825 ihrer fünf in Granada gehängt und ein Aufzunehmender zu achtjähriger Rettenstrafe berurteilt, 1828 auf ber Antilleninsel Grenaba ber Marquis Cavrilano und Alvarez be Soto Mayor zum Tobe verurteilt, weil sie verdächtig waren, Maurer an fein, 1829 in Barcelona ber Dberft Galvez bingerichtet und zwei Andere auf die Galeren geschickt, 1853 die ganze Loge zu Gracia, mit bem Deutschen Cybert an ber Spite, verhaftet wad die Mehrzahl zu mehrjährigem Kerker verurteilt, - 1868 aber bie Urheber Diefer Justigmorbe mit Schimpf und Schanbe aus bem canbe gejagt.

Um bieselbe sinstere Zeit der beginnenden Restauration, in welcher de Bannbullen gegen die Freimaurer, sowie deren Versolgung in Spanien und Portugal wieder anhuben, tauchten auch in Deutschland, wenn anch un von privater Seite, gehässige Angrisse gegen den Bund auf. Wir wähnen von solchen: das Buch "Sarsena (ein ganz bedeutungloses und wol auf einem Misverständnis bernhendes Wort) oder der vollswamene Baumeister", welches seinen Haß hinter entstellter Veröffentstänung freimaurerischer Gebräuche verdarg, "Mac-Benac" von Lindner, welches den Bund von pietistischem Standpunkt aus verhöhnte, und die "Karrikaturen des Heiligsten" von Steffens, welche denselben überhaupt

laderlich zu machen suchten.

In nenester Zeit sind diese literarischen Angriffe noch erbitterter Peworden. Es gingen solche aus von dem "protestantischen Papste" Deng ften berg, von dem ultramontanen Pamphletisten Alban Stolz Freiburg im Breisgau, von dem schlangenklugen Bischof Ketteler, den dem durch seine Polemis zuletzt wahnsinnig gewordenen und versichollenen Denunzianten Eckert und von dem gleich einem Chamäleon seine Farben wechselnden "seltsamen Gesellen" Daumer, in Frankreich den gewandten Bischof Dupanloup u. A. Noch stetsfort stellt sich die ultramontane Partei, als hielte sie die harmlosen Freimaurer, mit denen sie alle ühre Gegner zusammenwirft, für eine gegen Tron und Altar verschworene gefährliche Sette!

Einen weit größern Umfang als in fatholischen und orthobenprotestantischen Ländern nahm die Berfolgung gegen die Freimaurer im "Lande ber Freiheit", in Nordamerita an. In ben Bereinigten Staaten, wo die Mitglieder des Bundes weit zahlreicher find und fich weit mehr ber Offentlichkeit preisgeben als anderswo, erhob fich 1826 auf bas Gerücht hin, bag ein Sandwertemaurer, William Morgan, mit 80 öffentlichung eines Wertes über bie Freimaurerei umgehe, obgleich fon frither Ritualien veröffentlicht waren, unter einem Theile der Freimanns eine ungebenre Aufregung. Eine Angabl Solder verschworen fich, bet Borhaben au verbindern, bemächtigten fich Morgan's, fperrten ibn i Fort Niagara ein, beffen Kommanbant ebenfalls bem Namen nach Rams war, und follen ihn nachber in den Niagara gestlitzt ober fonst ermocht Bang aufgehellt worben ift bie Sache nie: vielmehr ift aus behauptet worden, man habe Morgan später noch lebend gesehen. jebenfalls völlig unmaurerische That erweckte indeffen folche Erbitterme unter bem boch an alle Arten von Londjustig gewöhnten Bolle, bat rasselbe acht Jahre lang (bis 1834) bie Logen und Maurer und mit ihnen auch die Odd follows und andere abnliche Gesellschaften auf all mögliche Weise bedrängte und verfolgte. Ja es bilbete fich fogar de eigene politische Partei ber Antimasons, welche aber balb ihre Bebeuting verlor, und die Maurer erholten fich fo fehr, daß fie jett in ben Bu einigten Staaten, freilich nicht jum Bortheile ber Reinheit bes Bunbe, über viertausend Logen gablen, - mehr als bie fibrige Erbe p fammen! -

### B. Ceheimbündische Auswüchse.

Die Berirrungen bes Freimaurerbundes in allerlei Sput und im sim hatten während bes achtzehnten Jahrhunderts vorzüglich in Dentife land geblüht, wo sie freilich aus Frankreich her eingeführt waren. War hätte nun erwarten sollen, daß diese Berirrungen genügen würden, weber Welt den Geschmad an denselben zu vertreiben; da aber die Thebeit umsterblich ist, so hat das fortgeschrittene neunzehnte Jahrhunden nicht den Auhm gehabt, dieselbe von der Freimaurerei sern zu halte. Der hauptsächliche Schauplatz der Aftermaurerei ist nun aber in unsan Periode nicht mehr Deutschland, das, wie wir sahen, sich in der "Wahrenden Kunst", soweit es die Umstände erlauben, verhältnismäßig ginste entwickelte, sondern Frankreich und neben ihm namentlich das nunder und pompsüchtige Laub der Pankees.

In dieser geographischen Ausbehnung nun hat die neusste 3d sonderbare Ausgeburten der Fantasie entstehen sehen, zu welchen in Freimaurerei leider den Namen und die Grundlage der Formen ber



Memphis, find auch die Hochgrabe, welche die eigentliche Mannere Franfreiche. Nortamerita's und theilweise Grokbritanniens verunstalten 3m Jahre 1762 fam ber Jube Steben israelitischen Urfprungs. Morin aus Baris, welcher fich Großinspettor eines "Conseil da Empereurs d'Orient et d'Occident" nannte, mit einer Schiffelaban von Banbern und Sternen und bem neuen Shftem ber .. souverim Maurerfürsten" in Nordamerita an, welches bis dabin nur bie bu altmaurerischen Grabe gefannt hatte, und beglückte biefes Land mit be fünfundzwanzig Graben feiner frangofischen Oberen, welche er bam # Buftimmung pruntsuchtiger Pantees auf breiundbreifig vermehrte, welch wie er ted behanptete, von Friedrich bem Großen eingeführt fein follte Diefes "aute Gefchäft" nannte man fpater ben "alten und angenommen schottischen Ritus". In Frankreich war mahrend ber Revolution b Schwindel jener "Raiser vom Often und Westen" in Bergeffenbeit & raten, als im Jahre 1804, wo bie Maurer nicht nur wieber Dulbun sondern auch taiserliche Brotettion fanden, wenn fie thaten, was Corfe wollte, die breiundbreifig Grabe aus Amerika als neueste Reng feit nach bem ursprünglichen Mutterlande gurudgebracht murben, m zwar wieder burch jübische Bermittlung und burch die Eitelkeit b frangofischen Grafen be Graffe-Tilly, ber fich von Juben auf ben Antill hatte aufnehmen laffen und nun als "Souverain Grand-Commandem eine schottische Grofloge ftiftete, bie fich aber schon am Tage m ber Rronung Napoleons mit bem Großen Drient vereinigte. wurde der Grokorient mit dem Schwindel der dreiunddreifig Gmi inficirt, welche ihm auch blieben, als nach furzer Reit bie "fchottifcen Brüber wieder austraten und das noch bestehende "Supreme conseil arlinbeten.

Eine andere anachronistische Erscheinung, als die ägyptische (vid mehr jubische) Maurerei ist bie, wie im vorigen, so auch in biefem 34 hundert wieder sputende Templerei, welche jedoch nicht mehr, bamals, die Freimaurerei beherrscht, sondern mit ihr nur lofe, theilwei gar nicht zusammenhängt. Das Lettere mar ber Kall bei ben Re templern von Baris, welche zwar an ähnliche Märchen glaubten, w bie "ftrifte Observanz", jedoch nicht die Freimaurer, welche ihnen a Reter galten, sondern fich felbst für die mahren Rachfolger ber alle Sie gablten beshalb unter fich bie Jahre nach ! Templer hielten. Stiftung bes Tempelorbens (1118), und ihre "Gelehrten" erbichten eine fortlaufende Reihe von Grofmeistern besselben, welche mit eine gewiffen Larmenius aus Jerufalem, ben Jatob von Molan gu feine Nachfolger bezeichnet haben foll, an den Untergang der alten Tempe anknüpft. Die Neutempler befagen eine angebliche Urkunde biefes In menius, burch welche er die Grofmeisterwürde seinem Rachfolger vertid welche aber gefälscht war, einerseits, weil ein Larmenius niemals erift

sberseits, weil die latinische Sprache berselben nicht jene bes vier-Jahrhunderts ift und nach ben Statuten bes Tempels nicht ber eifter, fondern nur ber Konvent seinen Nachfolger mablen konnte. falfch waren die mit ber Urfunde zugleich aufbewahrten Reliquien n. Gebeine n. f. w.) ber Templer. Alles Erwähnte ift in ber Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts perfertigt morben. vornehme Herren, benen die Maurerei zu gemein war, nach neuen. In ihren Planen durch Orbensverbindungen lüftern wurden. volution unterbrochen, gelangten sie erft unter Napoleon, ber sie en Freimaurern beschütte, jur Berwirklichung ihrer Ibeen. rstadt Nouvelle France zu Baris erwarben fie ein prachtvolles and feierten jährlich mit öffentlicher Tobtenmeffe ben Sterbetag 8. boch nicht ohne babei bas ausgeklärte Wesen ber alten Templer uchten zu laffen. Ihre Aufnahmen und Ceremonien follen benen steren nachgeahmt fein. Unter bem Grofmeifter, beffen Stelle 104 bis 1838 Raimond Kabré de Balavrat einnahm, standen vier tare von Europa, Asien, Afrita und Amerita, welche jedoch in Erbtheilen nichts zu befehlen hatten; ja bie gange Erbe murbe fem Orben in Grokpriorate und Komthureien getheilt, mit beren bie eiteln Mitglieder prangten. Auch Kleriter, mit neun Graben, nöchsten die "Bischöfe" bilbeten, besagen die neuen Templer, und Ritter und Briefter, trugen die Rostlime, wie sie ber Orben im Iter trug; aber nicht nur die Rleidung, auch ihr Thun und war die reinste Maskerade und Bralerei. Rach ben Gefeten ten Templer follten, wie nach benen ber alten, blos Abelige aufnen werben; ba jeboch bas Gelt, wenn es auch teine Ahnen bat, willtommen ift, so nahm man es mit ber Ahnenprobe nicht ae-In Folge biefer Nachsicht nahmen die Nentempler in Baris, tet öfterer Streitigkeiten unter fich, bie fogar zu zeitweisen ngen führten, fo ftart zu, baf es bie Jesuiten und ihre Anbanger ühe wert fanden, gegen ben "aufgeklärten Orben" zu arbeiten, pft, feine Aufhebung zu verlangen, und die Regirung, ben Großeinzusperren, mas jedoch Alles ohne Folgen blieb. die .. erleuchtete" Dogmatit ber Neutempler stützt fich auf zwei

de "erleuchteie" Dogmatik ber Neutempler stügt sich auf zwei te "heilige Schriften", das Levitikon und das Evangelium. besteht in einer aus dem Französischen in's Griechische übertragenen undersetzung der Prinzipien, Lehren und Gebräuche des Ordens, elcher dessen Theologie eine stark pantheistisch und zwar spinozistisch eist, indem sie alles Existirende in Gott aufgehen läßt. Das zelium" aber ist daszenige des Johannes im Original, aus welchem tellen, welche Wunder erzählen, ausgemerzt und andere nach den des Levitikon verstimmelt sind. Beide Schriften atmen aber ie Freidenkerei der alten Templer, sondern jene Boltaire's und

bes achtzehnten Jahrhunderts. Seit dem Jahre 1848 fallen bie Der templer fich aufgelöst haben ober verschollen fein.

Auker jenen zu Baris gibt es auch Neutempler, both in mei größerer Angahl, in England, Schottland, Irland und Rond. amerita. Sie gingen fast fammtlich aus ben sogenamten Socharten ber Freimaurerei hervor, find jeboch ben alten brei Graben berielben. fowie ben anerkamten Groflogen, burchaus fremb und befiten eine will abgesonderte Organisation. Die Neutempler Schottlands gerfallen in amei Barteien, beren jebe ber achte Orben au fein behauptet; es gi bort aber auch sogenammte Templer, welche aus bem Johanniter - Dan hervorgingen und mit ber Maurerei niemals etwas gemein betten Auch die englischen Templer theilen fich in zwei feindliche Barteien, w benen iebe aus ben Kreuzzügen herstammen will. Bon einer berselbe haben sich die irischen und amerikanischen Templer abgezweigt. biefe sogenannten Orden, die in Wirklichkeit Spielzeug filt große Rinde find. fonnen nur folde Christen aufgenommen werben, welche glauben bak Christus in ber Absicht, Die Sunber mit feinem Blute zu erlofen in die Welt gekommen sei, und müssen schwören, diesen Glauben mi ihrem Schwerte zu vertheibigen und mit ihrem Blute zu besigeln. Si milissen überdies in ber Regel die Grade eines "Rosentreuzers" (ba achtzehnten) und eines "Rabosch" ober "Beiligen" (ben breifigsten be fogenannten ichottischen Suftems) besiten. Alle verkleiben fich . wie bi Barifer, in bas Roftlim ber alten Templer. In Amerita ericbeinen in biesem sogar auf ber Reise zur Bersammlung, und es ift fcon ver gefommen, daß fie vom Bolle und von ber schauluftigen Jugend f manbernbe Schauspieler ober Runftreiter gehalten wurden. 3hre Berein beifen Encampments; Diejenigen ber Bereiuigten Staaten, zweine vierzig an ber Rahl, steben unter mehreren Groftomtbureien und eines General Grand Encampment. Die bedauerswerten Ritter bemitt fogar "Exergirreglemente", und es ift unbegreiflich, aber bennoch walk, baß gang bebeutenbe und geiftreiche Manner, welche im Staatslebe eine bervorragende Rolle svielen, diesen Unfinn mitmachen.

Neben den ägyptischen Mysterien und der Templerei war auch eine ebenso kindische Auferweckung der alten gallischen Druiden aus ihren ruhigen Schlummer unserm Zeitalter vorbehalten. Im Jahre 1787 entstand unter diesem Namen zu London eine Gesellschaft, deren Wieden glieder sich sür Nachfolger der alten Druiden ausgaben und ein der freimaurerischen ähnliches Ceremoniell annahmen. Sie verzweigten siedoch mit der Zeit und wurden einander entsremdet, so daß es 1866 bereits siedenundstünfzig von einander unabhängige Druidenorden in England gab, deren jedoch gegenwärtig, in Folge von Wiedervereinigungsnur uoch sünfzehn sind. Sie verbreiteten sich auch nach Australien sur und fünfzehn sind. Sie verbreiteten sich auch nach Australien sengland und dort zusammen sollen sie hunderttausend Mitalieder zuhlen

1833 and nach Amerika. In New-Pork errichteten sie 1849 eine Oberbehörde ihres Orbens für die Bereinigten Staaten, in benen ihre Auf fart anwuchs. Ihre Lokalvereine, Groves (Saine) genannt, stehen anter Grand Groves und biefe unter bem "Großhain ber Bereinigten Staaten bes vereinigten alten Orbens ber Druiden". Bon ben gegenwirigen zweinnbneunzig Sainen verhandeln nur vierundzwanzig in eng-Aber, die übrigen in benticher Sprache, - jo vielen Beschmad fanben ble eingewanderten Deutschen an dieser Spielerei. Die Druiden arbeiten in mehreren Graben, beren höhere ein eigenes "hoch-Erztapitel" haben. Die Berhandlungen ber amerikanischen Druiden werden gebruckt, jene ber englischen aber streng gebeim gehalten; beibe Abtheilungen baben wenig Berkehr miteinanber. Ihre 3mede find Berbreitung geselligen and geiftigen Bertehrs unter ben Mitgliebern, Sorge für Krante und Antleibende und Beerdigung ber verstorbenen Mitglieder burch ben Orben, - was Alles recht schön ift, aber ohne Masterade auch mogin mare.

Ungefähr gleichzeitig mit ben mobernen Druiden entstanden (zu Liver= pool und Manchester) die ihnen in Manchem ähnlichen, gleich ihnen aber mit der Maurerei (außer der Nachahmung) nicht zusammenhängenden Odd fellows (seltsamen Gefellen), so genannt nach ihren komischen Ceremonien, wie benn auch ihr Motto beißt "quid rides"? In Großbritannien und beffen Kolonien brachten sie es bisher auf 3600 Logen mit 750.000 Mitgliebern. Sie vervflanzten sich aber auch seit 1799 nach Amerika und erhielten in Maryland 1821 die erste Grofloge, deren e jett in fammtlichen Bereinigten Staaten welche gibt, überragt von tiner Centralgrofloge, beren erfter Bürbentrager "Grand Sire" beift. Die brei ursprünglichen Grabe bes Bundes beifen: ber weife, blaue und scharlachrote, zwischen welche später zwei neue mit ben Farben Kijdrot und grun eingeschoben murben. Es gibt aber auch bei ben Mamen Brilbern Hochgrabe, welche nicht in den Logen, sondern in den Wher stehenden "Lagern der Batriarchen" ertheilt werben, nämlich die Grade der Eingeweihten oder Patriarchen, der "goldenen Regel" und toniglichen Burpurs", sowie weibliche ober sog. Rebetka=Grade. Bie bei beu Freimaurern bienen Zeichen, Wort und Griff, sowie halb-Abrlich erneuerte Bagwörter zur Erkennung ber Brüber. Gin Gib ber erschwiegenheit wird nicht mehr geleistet. — Die Zwecke ber sonber= inen Gesellen bestehen in Besuch und Unterstützung ber Armen, Kranten, Bitwen und Waisen und in Beerdigung der Todten, für welche wol= Migen Handlungen in der Union jährlich über anderthalbe Million Außerbem zeichnen fich bie Bunbesmitdollars ausgegeben werben. lieber burch festes Zusammenhalten, treue Freundschaft und Beiftand in Mid und Unglud aus, fo bag bei ihnen Ernft und Boffe fich bie Sand 3m Jahre 1871 haben bie Obb Fellows und bald barauf den.

auch die Druiden in Deutschland Eingang gefunden und ibesitzen bu bereits eine große Menge Logen und Haine und eigene Zeitschriften.

Den Obb Kellows nachgeahmt sind die 1848 in Rem-Port bund eingewanderte Deutsche gestifteten Barugari, welche ben 3meden ibres Borbilbes auch benienigen ber Berbreitung ber beutschen Sprache in Amerika beifligen und baber ihren Logen patriotische beutsche Namen geben, 2. B. Hermann, Thuonelba, Ribelungen, Schiller, Körner u. f. w. Sie behaupten, von einem alten beutschen Ritterorben berzustammen und gablen unter mehreren Groflogen gegen hundert Logen in ben Bereinigten Staaten, besonders in Bennfilvanien und Dhio, mit Bibliotheten, Gesange ichulen und anderen zweckmäßigen Ginrichtungen. Gin weiterer Gebeinbund unter ben Deutschen in Amerika, aber mehr im Westen, ift bei Orben ber Rotmänner, welcher seine Symbolit ben wilben Indianen entlebnt, in beren Roftlim bie Mitglieder erscheinen; Die Logen beife "Stämme", Die Großloge "Große Rateversammlung ", Die Grabe: be tapfere, ber Krieger= und ber Häuptlingsgrad. Amerika zählt übrigen noch eine Menge berartiger Geheimbunde ohne Bebeutung für weiter Alle biefe Erscheinungen zeigen, bag bas Gebeimbundweien i unserer Zeit, wenn auch nicht unter Beistern höhern Rangs, boch imme hin in zahlreichen Kreisen stets noch großen Anhang findet.

# Viertes Buch.

# Erforschung und Beherrschung der Welt.

## Erfter Abschnitt.

# Die Erforschung der Natur und des Menschen.

#### A. Aftronomie und Mathematik.

Die wirksamste Waffe gegen ben Aberglauben u. a. Glaubenswahn, owie gegen überflüffige Geheimbünbelei und anderweitiges bobenloses

Schwarmen ift erfahrungegemäß bie Raturwiffenichaft.

An Erhabenheit steht aber weit über ben anderen Inbegriffen natur= viffenschaftlicher Remtniffe bie Erforschung ber Beltraume, über æren Größe und Beschaffenheit, so wingig bie barin hausenben Körper bem menschlichen Auge erscheinen, bennoch fo Bieles uns vertraut geporben, daß ber unersättlichen Wiftbegierbe bes Menschen ftete nach mehr und tieferer Renntnig geluftet. Den ersten großen Aftronomen unseres Jahrhunderts erblicen wir in Bierre Simon Laplace, geboren 1749 als Bauernsohn zu Beaumont-en-Auge, 1799 Senator, Graf und Bair bes Raiserreichs, 1814 burch die Bourbons Marquis, gestorben 1827. In politischer Beziehung war er charafterlos und froch vor einer Dynastie bie vor ber andern. Seine bebeutenbsten aftronomischen Werte sind: Exposition du système du monde (1796), in welchem er fein Spftem bollstümlicher und fürzer, und Traite de mécanique céleste (1799-1825, 5 Bande), in welchem er es wissenschaftlicher und ausführlicher barlegte. Ubrigens hat unabhängig von ihm auch Rant benselben Gedanten geahnt.

Laplace glaubt, der Urstoff der Sonne und aller Glieder ihres Systems de in den Urzeiten als eine flüchtige formlose Gasmasse im Weltraume henne-Amushun, Aug. Kulturgeschichte. VI.

geschwebt; bieselbe habe sich nach und nach verdichtet, hierdurch Licht und Wärme erzeugt und sei in eine kreisende Bewegung geraten. In Folge bessen erzeugt und sei in eine kreisende Bewegung geraten. In Folge bessen sie aus der Gasmasse eine abgeplattete Kugel und daranf eine linsensörmige Scheibe entstanden, die sich nach und nach in mehrere sich von einander ablösende Ringe getheilt habe. Ieder Ring habe seiner Rotation fortgesetzt, sei hierdurch zerrissen und habe sich entweder zu einer Kugel verdichtet, wie Merkur, Benus, Mars, oder zu mehreren solchen, wie die Asteroiden und wol auch die Meteore, oder es haben sich and von ihnen wieder Ringe abgelöst, welche dann zu Trabanten des verdichteten Planeten geworden, wie die Monde der Erde, des Inpite, Saturn u. s. w. oder noch als Ringe bestehen, wie jene des Saturn. Diese Anschauung ist im Wesentlichen noch nicht widerlegt worden.

Unser Blanetenspftem bat in feinem Jahrhundert eine fo grofartige Bermehrung erfahren, wie in bem unfrigen. Schon feit Repler fannt man über ben unverhältnifmäßig großen, die Harmonie ber Blanetts abstände von der Sonne störenden Raum zwischen Mars und Jupiter (Merfur ift acht, Benus vierzehn, Erbe zwanzig, Mars zweiundbreißig, Jupiter einhundertvier, Saturn zweihundert, Uranus breihundertzweimt neunzig Millionen Meilen von ber Sonne entfernt, - in runder Raff In jenem Zwischenraume vermutete man baber einen neuen nämlich). Blaneten. Aber es blieb nicht bei einem. Man tann unser Jahrhunden in aftronomischer Beziehung bas ber Afteroiden ober Planetoiden nennes Gerabe am ersten Tage besselben, am 1. Januar 1801, entbedte Biant gu Balermo bie Ceres, beren Bahn Gauf in Göttingen berechnet, wonach fie Rach auffant. Es folgten ihr balb brei Geschwifter: Balles burch Olbers in Bremen 1802, Juno burch Harding zu Lilienthal 1804 und Besta wieber burch Olbers 1807, Alle von winziger, nicht einmel unsern Mond erreichender Größe (Die größte hat 145 Meilen Dur Es trat eine längere Baufe ein, mahrend welcher man bei Planetenspftem mit elf Hauptförpern abgeschloffen glaubte, als unvermit gegen Enbe 1845 Sende zu Driefen bie Aftraa auffanb. biefe Gruppe von Amergen bes Sonnenipftems unerschöpflich geworben; jebes Jahr brachte ihr neuen Zuwachs. Bende felbst fant 1847 bie Bebe, Sind zu London im felben Jahre bie Bris und fväter mi viele weitere, Gasparis zu Reapel 1849 bie Sygiea und fpater ebenfall andere, und Ende 1876 zählte man ihrer nicht weniger als 169, bent gewiß noch viele folgen werben.

Aber nicht nur im Innern, sonbern auch nach Außen mucht im Planetenschar, und zwar schon balb nach Wiederaufnahme der Aftersites Entbedungen. Aus den Abweichungen der Stellung des Uranus (f. Bb. V. S. 250) schloß man auf einen weiter entfernten, letztern flörenden Planeten, bessen Abstand Leverrier in Paris auf sechshundert Milliams Meilen von der Erdbahn festsetzt und dessen Größe er berechnete. Rafe

bem er bieje Entbedung 31. August 1846 ber Atabemie angezeigt, berichtete er fie auch an Galle in Berlin, ber bann an bem Abend bes Tages, ba er ben Brief erhalten, am 23. September, ben neuen Blaneten in der Gegend des Steinbockes, wo ihn Leverrier vermutet. willich auffand. Die weiteren Beobachtungen Anderer bestätigten biefe wunderbare Bewährung aftronomischer Berechnungen glanzend. Manet wurde Reptun genannt und bald fanden Laffell in England Bond in Amerita zwei Monde besselben. Der Neptun ift fiebenbubertfiebzig Millionen Meilen von ber Sonne entfernt und baber von ihr fünfhundertmal ichwächer erleuchtet als die Erde, aber hundertzehnmal grifer als lettere, und bedarf zu feiner Reise um die Sonne einhundertvierundsechszig Jahre und zweihundertvierundzwanzig Tage nach unserer Weniger gludlich als mit seiner Ahnung eines fernsten Zeitrechmung. war Leverrier mit seiner Bermutung eines nächsten Planeten, welcher, vierzehnmal kleiner als Merkur, in neunzehn Tagen sein Jahr zurücklegen follte.

Aber auch an ben längst bekannten Planeten wunte bie neueste Untonomie neue Eigenschaften zu entbeden. Bessel fant 1832 ben Babren Durchmeffer bes Dertur, mit fechebunderteinundfiebzig geogra-Michen Meilen, und Ende, im Gegenfate zu Lagrange, baf bie Maffe enes Blaneten nur 5/19 ber bisher geglaubten Starte betrage, ober 1,22 berjenigen ber Erbe. De Bico beobachtete 1840-1842 bie Meden ber Benus, welche beibe Berichel ber Atmofphare bes Morgenmb Abendsterns zuschrieben. Die neuesten Forscher haben gefunden, daß de Berhältniffe ber Benns, namentlich Atmosphäre, Tag und Nacht= vehfel, Dämmerung, Länder und Meere, Berge und Thaler, benjenigen ter Erbe fehr ähnlich sein müffen. Am 8./9. Dezember 1874 wurde R Borlibergang ber Benus vor ber Sonnenscheibe burch offizielle Apebitionen aus mehreren europäischen Staaten, auch aus bem beutschen Reiche, an mehreren Bunkten Asiens und des indischen Oceans aftromuifch beobachtet. Arago untersuchte bie Abplattung bes Mars, velde man an Benus und Merkur vergeblich gesucht hat. maß die schon 1716 von Philipp Maraldi entdeckten und 1784 von Berichel bem Bater beschriebenen Schneefleden um beibe Bole bes Blaneten. mb Mabler bilbete beffen beibe Salbtugeln ab, auf benen er und Beer n, wo ber Schnee fehlt, grüne Färbung wahrnahmen. Die zulett Benannten Aftronomen berechneten auch die Abplattung bes Jupiter wb heinrich Schwabe in Deffau beffen Fleden. Berschel ber Bater (1802) und Griesbach (1843) beobachteten bie Stellung ber Monbe tefes größten Blaneten. Derfelbe Berichel beschrieb 1789-92 querft te Theilung ber Ringe bes Saturn, und 1850 entbeckten Bond in lambridge (Amerika) und Dawes in Maibstone (England) einen britten ing. Beffel und Struve bestimmten bie Größe ber Saturnsringe und

ihre Masse, und schon 1827 hatte Schwabe zu Dessau die Excentrizit Saturns innerhalb seiner Ringe entbedt. Laplace und Andere stellte die Bahn des Uranus sest und Mäbler maß 1842 und 1843 sein Abplattung.

Unter ben Nebenplaneten ober Trabanten unferes Sonnenfpftem ift begreiflicher Beise ber Mond ber Erbe in Folge seiner Rabe wiffen icaftlichen Beobachtungen am gunftigften. Araao nahm 1848 di Bolarisation des Lichtes im Monde, Melloni in Italien 1846 bie & zeugung von Wärme burch biefen Weltförper mahr. Andere haben burch lange Beobachtungen (welche namentlich Gruithuifen eifrig betrieb) nach gewiesen, bak ber Mond einer Atmosphäre entbebre. Damit find Replet Mondmeere wenn auch nicht in Ebenen, boch in Flächen ohne bedeutenbe Erhöhungen verwandelt, und unserer neuesten Zeit ift es endlich gelungen namentlich mit Hilfe ber Photographie, vom Monde eine ebenso mu Rarte zu entwerfen, wie von der Erde felbst, und sogar Mondlanbichafter Dabei ift bie Meinung, bag ber Mond, wegen feine Mangels an Waffer, für einen bereits ausgelebten Weltforper ju halten Bwei Trabanten bes Mari ist, die allgemeine herrschende geworden. wurden 18. August 1877 von Brofessor Asaph Sall in Bashingter mittels bes 26zölligen Refrattors entbedt. Das Mertwirdigfte an ben selben ist ihre große Marsnähe und die rasche Umbrehung bes immen (Deimos), beffen Umlaufszeit nur 7 Stunden 38 Minuten beträgt gege 29 Stunden 31 Minuten Umlaufszeit des äußern (Bhobos). Der Duch meffer beiber Satelliten bilrfte schwerlich gehn englische (21/2 bentiche Meilen übertreffen, und ihre Entfernung vom Mittelbunkte bes Mari wird auf 9280 und 23.200 Kilometer geschätt. Die Rahl der Mond bes Jupiter (4) ist burch die neuesten Forschungen nicht verment worben, bagegen burch Laffell und Bond (gleichzeitig 1848) jene bei Saturn um einen (ben fiebenten nach ber Entfernung); Die Umlauf zeiten berfelben berechnete John Berfchel, ber bem Bater ebenbilicht Sohn (1792—1871), welcher sich 1834 zum Zwecke aftronomiche Beobachtungen am füblichen Simmel nach bem Rap ber guten Soffme Die Monde bes Uranus unterscheiben sich nach bem Letter beaab. von benjenigen ber anderen Blaneten und von diesen selbst baburch, bat fie fich nicht von West nach Oft, sonbern von Oft nach West bewegen. Es find noch nicht alle sechs seit dem Entbeder (Berschel bem Bate) wieder erblicht worden, nämlich ber britte und fünfte noch nicht.

Die Kometen, diese excentrischen Biltiger unseres Sonnensplens, sind in unserm Jahrhundert der Gegenstand sehr eingehender Beobachtunger. Bon 1801 bis 1827 entdedte Pons siebenundzwanzig, in drei Monates von 1840 Galle drei neue Kometen; in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wurden neun (im ganzen achtzehnten blos acht, im siebenzehnten zwölf, im sechszehnten aber dreiundzwanzig) dem blosen Auge sichtbare

kometen wahrgenommen, während man ber telestopischen jährlich zwei bie brei entbedte. Die schönsten Schweifsterne unserer Zeit maren bie bon 1807, 1811, 1819, 1835, 1843, 1860 und 1861. Bon inneren Rometen. b. b. folden, welche innerhalb ber Blanetenbahnen fich bewegen, bat die erfte Salfte unseres Jahrhunderts sechs (ben erften nach Ende. feinem Berechner benannt, 1819) beobachtet; fie haben eine Umlaufszeit bon 3,30 bis 7,44 Jahren. Die Umlaufegeit bes Rometen von 1811 berechnete Argelander auf 3065, bes von 1680 Ende auf 8814, bes bon 1780 Cuvier auf 75.838, bes von 1844 Plantamour auf über hunderttausend Jahre. Einen ber merkwürdigsten Rometen neuerer Zeit ah Donati zu Florenz 1858 und berechnete seine Sonnenferne auf 6800 Millionen Meilen (achtmal so weit als Neptun). Die Länge seines Soweifes betrug 51/2 Millionen Meilen. Der Biela'iche innere Romet von 1846 (Umlaufszeit 6,62 Jahre) theilte fich, wie man Ende 1845 in Amerika und in Europa im Januar 1846 beobachtete, in zwei Rometen; bom 24. März an sah man jedoch nur noch einen, bis er am 20. April berichwand. Die Rometen icheinen ziemlich ficher feine feste, fondern meformige Rörper zu fein, womit jebe Gefahrlichkeit eines Busammenflokens mit anderen Weltkörpern wegfiele.

Beinahe gang allein unserer Beriode gehört die Erforschung ber Rete oriten, Feuerfugeln, Aerolithen und fogenannten Sternschnuppen an, ratfelhafter Weltkörper geringen Umfangs, welche unferer Atmosphäre, ja oft fogar ber Oberfläche unseres Planeten Besuche abstatten. Seit Chladni's Theorie (Bb. V. S. 251) hat man biese Erscheinung immer forgfältiger beobachtet, querft humbolbt 1799 in Gubamerita, namentlich ablreiche Forscher aber seit ben breifiger Jahren. Olbers hat sie quenft burch die Darstellung ihres Wesens bem Sonnenspftem einverleibt mb Schiaparelli die Ahnlichfeit ihrer Die Sonne periodisch umtreisenden, ehr excentrischen, nabe parabolischen Babnen mit jenen ber Rometen nach-Man bemerkte ftets bie größte Menge von Sternschnuppen gewiesen. in ben Monaten August und November, mit ber Zeit aber auch in anderen Monaten ansehnliche solche, und hat endlich berechnet, bag täglich Ströme von brei Millionen Meteoriten in die Atmosphäre ber Erbe ein-Man hat theilweise sehr umfangreiche (bis zu 32 Zentnern imere) Stude zersprungener Meteore, welche auf die Erbe fielen, gefammelt und in ihnen lauter folche Stoffe gefunden, wie fie auf ber Erbe vorkommen. Doch ist bas gegenseitige Berhältniß ber Sternimuppen und ber Meteoriten, sowie basjenige beiber zu ben Kometen nicht hinlänglich erforscht. Bruhns hält bie Sternschnuppen für anigelöste Rometen.

Das Zobiakallicht wurde in unserer Beriode von Laplace, Arago, Schubert und Anderen als aus einem dunstartigen, abgeplatteten, fit im Weltraume zwischen der Benus- und Marsbahn freisenden Ringe ausstralend erklärt. Humboldt beobachtete es aufmerkam im tr Amerika, wo sein Glanz ben ber Milchstraße übertraf.

Dem Saubt- und Centralförver bes Weltsuftems, beffen Theile wir foeben erwähnten, ber Sonne, gab Ende eine Maffe, Die ber Erbe 359.551 mal übertrifft und eine mittlere Entferm ber lettern, welche 20.682,300 geogr. Meilen ober 24.065 & Laugier berechnete ihre Rotation auf 25,34 Te meffer beträat. bie Neigung ihres Aquators auf 7 Grad 9 Minuten. die physische Beschaffenbeit ber Sonne ift die neuere Aftronomie Refultate gelangt \*), "baß ber Sonnentorper felbst fast gang bunt in einer großen Entferming von einer Lichtbille umgeben fei: der Lichthülle durch Strömungen von unten nach oben trichter Öffnungen entstehen, und dag ber schwarze Rern ber Fleden ei bes bunteln Sonnenkörpers felbst sei, welcher burch jene Offnung merbe. Um biefe Erklärung für bas Einzelne ber Erscheinun ber Sonnenoberfläche befriedigenber gu machen, werben in bem wärtigen Austande der Wissenschaft brei Umbüllungen der bunkeln & tugel angenommen: zunächst eine innere wolfenartige Dunfthülle: Die Lichthülle, und über biefer (wie besonders die totale Sonnenfi vom 8. Juli 1842 erwiesen zu haben scheint) eine ankere Woll buntel ober boch nur wenig erleuchtet." Jest hat man fich bage Ansicht zugeneigt, bag bie Sonne ein feurig fluffiger Rorper fe geben von einer Chromosphäre, in welcher von ber feurigen De mächtige Erwitionen ober Lichtentwickelungen (Brotuberangen) fa Seit 1872 fieht man bei geöffnetem Spalt im Spektrostop bie beranzen in ihrer ganzen Ausbehnung. Rirchhoff halt bie Sonn für bichtere Wolfengebilbe, welche über ber feuriafluffigen Daffe beben. Gantier in Genf versuchte, vier Berioden von vielen ober Fleden auf ber Sonnenscheibe (von 1827 bis 1843) mit ben t Temperaturen zu vergleichen, welche gewiffe Stationen Europi Sowabe in Deffau. Schumacher in Amerita's barboten. Arago, Secchi in Rom (Jefuit, einer ber verbienftvollsten & forscher) und Andere beobachteten bie Sonnenfleden mit anhaltenber Benry zu Brinceton in Amerika wies schon 1815 nach, daß die E fleden bebeutend weniger Barme ausstralen als die fledenlosen Il Sonnenscheibe. Schwabe hat während eines Reitraums von 24 (1826—1850) oft über breihundert Tage jährlich bie Sonn erforscht und gefunden, daß ihr Maximum 1828, 1837 und 18 Minimum 1833 und 1843 eintrat, mithin annähernd funf= m jährige Berioden sich ergeben haben. Reuestens ist die Bhotograd

<sup>\*)</sup> Humbolbt, Rosmos III. S. 382.

mgeschritten, die Rleden, Kadeln und Brotuberanzen ber Some, namentbi jur Reit ber Finfterniffe, abzubilben.

Ru ben Geschwistern unserer Sonne im unendlichen Weltall, ben Firfternen übergebend, ift es querft ibre Rabl, welche unfer Intereffe in Anspruch nimmt. Argelander rechnete 1850 zwanzig Sterne erfter. 55 meiter, 190 britter, 425 vierter, 1100 fünfter, 3200 fecheter. 13.000 fiebenter, 40.000 achter und 142.000 neunter Größe. Antalog Lalande's enthält in der neuen Bearbeitung von 1847 47.390 Sterne, ber Atlas harbing's fünfzigtaufend. Struve nimmt über zwanzig Millonen Firsterne an. Die vollständigsten Sternkarten bat die Berliner

Mabemie geschaffen; sie begannen 1824 nach Beffel's Plan.

Das Streben, Die Bahl ber Firsterne ju ergrunden, führte ju bem Stiuche, die Sternbaufen und Sternschwärme aufzulösen. Den= ienigen am Gürtel ber Andromeda löste 1848 Bond zu Cambridge in Amerita in fünfzehnhundert ertennbare Sternchen auf. Den größten Stembaufen, Die bas gesammte himmelsgewölbe umfaffenbe Milchftrafe, erforschten namentlich bie beiben Berschel. Der Jingere schätzte ihre Enfernung von der Sonne auf eine folde, zu deren Durcheilung bas licht zweitausend Jahre bedarf, nämlich auf 2585 Billionen Meilen. In den beiden Magellanischen ober Rapwollen (Bb. IV. S. 367) gablte Derfelbe 782 einzelne Sterne, 328 Rebelflede und 53 Sternhaufen. ben Rebelfleden rechnete man früher auch bie Sternhaufen, jest gablt man nur noch bie unanfgelösten folden bagu. John Berfchel entbedte am fiblichen Himmel 1708 Nebelflecke zu ben ihm bereits bekannten 2307 bes nördlichen Himmels. Jett kennt man über sechstausenb. fritten fich die Aftronomen, ob die Nebelflede Sternhaufen oder blose Dunfttreise seien, welch letterer Meinung felbst ber Bater Herschel an-Sein Sohn hat jedoch nach ben Leiftungen bes fünfzigfüßigen Edeflops von Lord Roffe zu Barfonstown in Irland, welches eine große Menge von Nebeln auflöste, gestehen muffen, bag in Wirklichkeit tein Unterfcbieb zwischen Rebelfleden und Sternhaufen bestehe (1849). gibt es immer noch genug unaufgelöste Nebelflecke, und es ist die Ansicht ansgesprochen worben, sie möchten ferne, von ber unfrigen, burch bie Mildftraffe umfchloffenen verschiedene Weltinfeln fein, bis zu welchen mere Fernröhre nicht weiter bringen können, als bis zur Ahnung ihrer Aisten, welche wir aber erft in bem Rustande erbliden, in welchem ber erreichende Lichtstral vor Tausenden oder Millionen Jahren von hnen ausging!

Seit ben Jahren 1670 bis 1672, wo im Sternbilbe bes Fuchses te Stern breimal erschien und wieber verschwand, war bies Phanomen icht mehr vorgekommen, bis Hind am 28. April 1848 in London ven neuen rotlichgelben Stern fünfter Große im Schlangentrager ent= Ate, welcher noch 1850 in elfter Grofe fichtbar mar. Beranber= liche Sterne (zu welchen benn auch wol die verschwindenden geh wurden nach Argelander's Tabelle bis 1850 vierundzwanzig mit Per von beinahe drei (B im Perseus) bis zu 495 Tagen (30 in der Heebachtet, besonders durch harding, hind und beide herschel. Es ihrer aber noch mehrere, deren Perioden nur noch nicht erkannt Struve (1838) und John Herschel bemerkten Lichtzunahme an Er und heis Lichtabnahme an Wega. John Herschel und Heis fanden daß sich die Reihenfolge der steben Hauptsterne des Großen Bären ihrer Lichtstärke verändere.

Bu ben wichtigsten Entbedungen ber neuesten Zeit bezüglich Firsterne gehört inbeffen die Feststellung ber Thatfache, bak bie gar teine Kirsterne sind, sondern fich in manigfacher Weise bewegen. ben auffallenbsten Bewegungen fogenannter Firsterne geboren bi Doppelfterne. Um bie Mitte bes porigen Jahrhunderts fannte taum amangig, - feit ben Forschungen erft Christian Mabers (1' bann aber noch mehr ber beiben Berfchel und Struve's fennt man fechstaufend Doppelfterne. William Berschel stellte 1794 ben Gru fest, bak in partiellen Sternspstemen mehrere Sonnen um ihren ge icaftlichen Schwervunkt kreisen. Er entdeckte und beschrieb beren Struve 6695, John Berschel 1830. Roch lange nicht an allen D sternen wurde die gegenseitige Bewegung konstatirt, bei vielen aber ber Zeit ausgerechnet, was Umlaufsperioden von fünfundzwanzig ! tausend Jahren ergeben hat, und zwar bewegt fich bald ein Ster ben anbern, rubenben, balb beibe um einen gemeinsamen Schwer Ja es gibt Sonnen, welche sich um bunkle Körper bewegen, wie Sirius und Brothon, an welchen Beffel bies 1844 entbedt un Sirius) Beters in Rönigsberg 1851 ausgerechnet hat. Struve beob (wie er 1837 veröffentlichte), daß bei 375 Sternpaaren beibe ? von berfelben Farbe, 101 von verschiedenen Abstufungen einer ? 120 aber von verschiedener Karbe maren. Die genannten Korscher indessen auker den Doppelsternen auch Spsteme von drei und vier S entbedt; ja ber scheinbar einfache Stern & im Drion besteht soga feche Rörpern.

Während die Bewegung der Doppel- und mehrfachen Sterm Ausnahme im Weltall bildet, ist dagegen eine gemeinsame Bew sämmtlicher Gestirne jetzt eine unumstößliche Thatsache. Keiner wo Sternen, welche die Alten beobachtet, hat im Laufe der Zeiten Stellung zu den übrigen genau beibehalten. Arktur,  $\mu$  der Kassund der Doppelstern 61 im Schwan haben, namentlich nach B (seit 1812) und Argelander's Berechnungen, ihren Ort in zweit Jahren um  $2^{1}/_{2}$ ,  $3^{1}/_{2}$  und 6 Bollmondsbreiten verändert, einige I geringerer Größe noch in bedeutenderm Maße. Die vier Stern siblichen Kreuzes bewegen sich nach verschiedenen Richtungen.

Bebachtungen wurden immer mehr vervollkommnet, namentlich seit man d lernte, Die Barallare ber Sterne aufzufinden, b. h. Die Entfernung unter sich und vom Beobachtungspunkte. "Gine fichere, befriedigende Renntnig von Barallaren, fagt humboldt, beginnt erft, auf nitrometrische Abstandsmeffungen gegrundet, zwischen ben Jahren 1832 Beters gab 1840 bie Rahl ber icon aufgefundenen mb 1838." lerellaren 211 33 an. Benberson (1832) und Maclear (1839) baben k Barallare bes Doppelsterns a im Rentauren auf 0".9128 bestimmt nb bamit nachgewiesen, bag er ber unserm Sonnenspfteme nachstgelegene itern fei: Beters bestimmte nach vielen Bergleichungen von 1818 bis 838 bie Barallare bes Bolarfterns auf 0",106, ber Capella auf nur Ronnten nun so die Bewegungen ber sogenannten Fixsterne wolgt werben, so gelangte man mit ber Zeit zu überraschenben Reful= wen. William Berschel fand burch seine Beobachtungen 1805 und 1806, uf unfer Sonnensuftem fich nach ber Gegend bes Sternbildes Berkules inbewege; bies wurde burch fpätere Forschungen burchaus bestätigt. 18 Bebiet ber Spoothesen fallen bagegen bie Bersuche, ber gesammten ürkernwelt einen gemeinsamen Schwerpunkt zu geben. Schon Argelanber ichte benfelben im Berseus, Mäbler aber (welcher bie Eigenbewegung on über achthundert Firsternen geprüft), mit seiner glanzenden Spoothese ner Centralfonne ober vielmehr eines Central-Schwerpunttes unserer ürsternwelt in ber Nahe ber Althone, bes Sauptfternes ber Plejaben, elder 715 Lichtjahre von uns entfernt ist (eine Barallare von 0",00457), ub beffen Größe Mabler auf millionenmal Diejenige unserer Sonne schätzte. ne ben Umlauf unferes Sonnenspftems um die Centralsonne auf 221/, Rillionen Jahre.

Die neueste Astronomie hat sich jedoch nicht damit beguügt, die infernung und Größe der Gestirne zu messen; — sie ist soweit geangen, ihre Zusammensetzung chemisch zu untersuchen. Es geschah dies uch das Spektroskop, dessen wir bei Anlaß der Optik nähere Er-

tähnung thun werben.

Die Fortschritte ber Astronomie sind wesentlich gefördert durch die mehmende Errichtung von Observatorien oder Sternwarten und eren telegraphische Berbindung, was die geographische Gradmessung sesentlich erleichtert. Die im Entstehen begriffenen zu Potsdam und krasburg sollen den besten der Erde an die Seite gestellt werden können. lußer Europa haben nur Nord- und Südamerika und Australien zahleiche Observatorien. Bedeutend ist auch die Wirksamkeit der 1863 kisteten deutschen aftronomischen Gesellschaft, welche in Verbindung mit ihn Sternwarten die genauen Stellungen aller Sterne der nördlichen albugel zu ermitteln sucht.

Bieles Berdienst haben sich die popularen Bearbeitungen der Aftromie erworben, von benen aus dem Anfang unferes Ighrhunderts die von Friedrich Theodor Schubert, aus ber neuesten Zeit bie von

Littrow und Mäbler zu nennen find.

Weit weniger reichhaltig und zugleich weit weniger interessant als bie Beschichte ber Aftronomie ift biejenige ber fibrigen mathematifden Biffenschaften. Anschließend an bie Arbeiten ber Bernonilli und Euler (Bb. V. S. 252 f.) waren es am Anfang unferes Jahrhundent vorzugsweise Franzosen, welche bie Berechnung ber Größen pflegtet. Abrien Marie Legenbre fouf feit 1790 bie neuere wiffenschaft Geometrie, Monge 1812 bie "beschreibenbe Geometrie". Die Derivation rechnung batte 1800 Arbogaft begründet, Lacroix forberte the Differenzial- und Integralrechmma. Charles Duvin Die Ingeniend wiffenschaft, namentlich bie Sphraulit. Der Aftronom Lavlace umfd fiberbies in seinem Geiste bie gesammte Mathematit und machte besonden in der Bahricheinlichkeitrechnung Epoche. Seine Bielseitigkeit theilte Restaurationszeit Augustin Louis Cauch p. In Deutschland ftanb bie Foridern ber Aftronom Gauf ebenburtig gegenüber. Boncelet Steiner behandelten Die projektivifchen Gigenschaften ber Figuren. ber Algebra wie in ber Analysis wurden nene, auf bem Bringip bet Beränderlichkeit beruhende Methoden eingeführt.

#### B. Naturlehre und Naturgeschichte.

Unsere Beriode hat die Phusit tuchtig geforbert. Für bie 26 vom Lichte begann mit unserm Jahrhundert (f. Bb. V. S. 255) i neue Epoche. Es begrundete fie um 1802 ber englische Arnt Th. Poung indem er die sogenannten Farben ber bunnen Platten querft wieber eine genauern Betrachtung unterzog und aus ihnen bas Gefet ber Interfere ber Wellen ableitete. Darin lag ber Sturz ber Remton'ichen Emme tionstheorie und ein Sieg ber Sunghens'ichen Undulationslehre, und mit um fo mehr, als Doung bie ftorenbften Mängel bes lettern Suf verbefferte. Anfangs erhielt seine Ansicht wenig Anhang, namentlich be Laplace an Newton's Suftem festhielt; sie brach sich aber Bahn, als # Fresnel für ihn erklärte. Seit 1802 lehrte 28 olla ft on bie Beobachtung ber Stralenbrechung burch bas Prisma in fieben Farben. 3m 3d 1808 machte Dalus bie Entbedung, bag gewöhnliches Licht bei be Burlidwerfung von einer Glasfläche, unter einem bestimmten Binkel, benfelben Auftand verfett werben tonne, in welchen es burch bie Dette brechung im Ralfipate gelangt, daß also and ein so vom Glase refleciate Stral bestimmte Seiten ober Bole babe. Malus nannte biefe Exiden bie Bolarifation bes Lichtes; zuerft fchien biefelbe ber Unbulation theorie entgegen zu sein; aber Poung zeigte balb, baf bie lettere vielmer jene Erscheinung allein zu erklären vermöge. Biot, ber fich abriem

zeeblich bemubte, bie Emanationstheorie zu halten, vervolltommnete bie utbedung von Malus, indem er zwei Arten von Kroftallen unterfcbieb. iche, bei welchen bas Brechungeverhältnig für ben ungewöhnlich gemorenen Stral größer, ale für ben gewöhnlichen, und folche, bei benen l Ceiner fei, ober attrattive und repulsive (jest: positive und negative). Bideige Entbedungen bezüglich ber Stralenbrechung in ben Rruftallen maten and die Aftronomen Berfchel und Arago (cirtulare Bolariwien). Den Busammenbang aller Besbachtungen biefer Manner aber Tresnel ber, indem er bas Befet aufftellte, nach welchem burch ie Bengung bes Lichtes inner- und aukerhalb bes Schattens ber Lörver Mreifen gebilbet werben. Der burch Bervolltommnung bes Glasichleifens ber Optit ausgezeichnete Josef Fraunbofer (geboren 1787 zu Strauing, gestorben 1826 zu Minchen als Direktor bes optischen Instituts), Mimmte 1815 querft genau bie nach ihm benannten, burch fehlenbe Stralen uffiebenben firen Linien bes Spettrum, gegen 600 an ber Babl, und behite fie gur Meffung ber Refraktion. Brewfter untersuchte 1822 bie taunhoferschen Linien und beobachtete nene folde. John Berfchel, welcher E Flammen analyfirte, in benen verschiebene Salze verbrannten, entbedte, ik biefe Stoffe bestimmte Linien in ber Rlamme bervorrufen. tibedte 1835, daß ber elektrische Funte verschiedene Linien zeige, je nachm er von einem Stoffe abspringe. Lifting berechnete, bag bie erfte nenn Spettralfarben, bas Braun, in ber Setunde 364 Billionen, Die ste. das Lavendel, aber 800 Billionen Schwingungen vollbringe und tk lettere bei jeber Farbe fich um 48 Billionen vermehren. ur unausgesetzt bemubt, "bie Grundlagen ber Undulationstheorie immer derer burch Berleitung aus ben allgemeinen Gefeten ber Wellenbewegung Reumann in Ronigsberg untersuchte mit Erfolg bie hesrie der doppelten Stralenbrechung in krystallinischen und anderen Bebern. Rirchhoff und Bunfen in Beibelberg, Suggins und Riller haben endlich bie Spettralanalpfe begründet und es babin bracht, baf bie Stoffe ermittelt werben tonnen, welche in ben leuchtenben Webern vorhanden find. Durch ihre Untersuchungen find auf ber Sonne mehreren Firsternen, sowie auf Blaneten und bem Monbe, vermöge w babei beobachteten Farben und Linien, eine große Anzahl ber auch ber Erbe vorsindlichen chemischen Urstoffe entbedt worben. Das Svetbes Monbes zeigte fich bem ber Sonne gleich, bas ber Blaneten Die Firsterne boten febr verschiedene Spettren bar, welche Becchi in vier Rlassen theilte. Selbst bas Spektrum von Nebelflecken unde untersucht, welche fich meift als glübenbe Gasmaffen, nur wenige it glubenben festen ober fluffigen Körpern zeigten, - and Rometen, Reterre und bas Norblicht entgingen ber neuen Untersuchungsmethobe nicht.

Auf bem Gebiete ber Barmelehre versuchte zuerft Lambert bie benung auf bie Lehre von ber Warme anzuwenben, namentlich zur Be-

stimmung ber von ber Sonne ber Erbe mitgetheilten Barmemence. Brevoft erflärte bie icheinbare Reflexion ber Ralte burch bas fogenannte bewegliche Gleichgewicht ber Barme, nach welchem Korber, bie in einerlei Raum mit einerlei Temperaturgrad fich befinden, auch alle biefelbe Tem peratur beibehalten. Melloni mufte ben von Seebed entbedten in nannten Thermomagnetismus in Berbindung mit bem Galvanometer einem Meffinftrumente für bie Barme zu machen, welches fich glangel bemährte, moburch bas Gefets von ber ftralenben Barme bebeutenbe Be Derselbe hat auch die Identität zwischen Bi vollkommnung erfuhr. und Bärmestralen nachgewiesen, und so die Undulationstheorie in Bebiet ber Barme eingeführt. Mayer ftellte 1842 ben Begriff mechanischen Aquivalents ber Barme fest, indem er als einheitliches Di ber Bewegung bas Meter-Kilogramm ober Kilogramm-Meter. b. b. Arbeit, ein Kilogramm Gewicht einen Meter hoch zu beben, und Wärmemaß die Kalorie, d. h. die Wärmequantität, welche ein Kilogram Wasser um einen Grad Celfius erhitt, in Anwendung brachte. "Bringip ber Erhaltung ber Rraft" murbe von ben Englanbern 3011 und B. Stewart befestigt und praktisch angewandt. So hat endi die mechanische Wärmetheorie einen entscheidenden Sieg über die chemift erfochten.

Die Lehren vom Magnetismus und von der Elektrizitk haben in unferer Zeit einen immer innigern Bufammenbang gewonnt Es war bies besonders ber Fall, seitbem Drfteb 1820 in Ropenhagt Die Einwirfungen eines eleftrifchen Stroms auf eine Magnetnabel un wies. Seine Benbachtungen murben überall bestätigt und noch in bemich Jahre fand Ampère Die Einwirtung, welche zwei von elettrischen Stron burchflossene Leiter auf einander aussiben, sowie biejenige, welche Magnetismus ber Erbe auf einen elettrifchen Leiter ausübt. Diese Be nehmungen wurden von Arago, Fresnel und Faraday noch mehr ver tommnet, wie auch nicht minber von Orfteb und Ampere felbft, we jedoch bieselben auf verschiedeue Weise erklärten; Jener glaubte in elektrischen Leitungsbrahte einen transversalen Magnetismus zu erblich während Diefer umgefehrt ben Magnetismus aus elettrifden Stra Lettere Anficht scheint ben Sieg bavon tragen an wolle Som eigger entbedte burch ben Zusammenhang zwischen Magnetitung und Eleftrizität ben Galvanometer ober magneteleftrifden Multiplitat mittels beffen Dhm fein Gefet über ben Zusammenhang ber Intenfi eines elektrischen Stroms mit einer elektromotorischen Rraft aufftellt : bewies. Endlich ftellte 1832 Faraban bie Gefete ber Magneteletrigit und ber Induftion auf, aus welchen hervorgeht, daß ber Magnetist nur bann einen elettrischen Strom erregt, wenn er bewegt wirb. Redner und 2B. Beber fanben bas Gefet bes Bufammenhangs ber elettrifen Strome, und Faraban entbedte ben Diamagnetismus ober bas Gela n anziehenden und abstoßenden Einwirkung des Magnets auf verschiedene Exper.

In ber Chemie batte, wie icon ermabnt (Bb. V. S. 258), Die Intbedung Bolta's eine neue Beriode begründer. In ihrer Anwendung ethätigten fich vorzüglich Richolfon, Davy, Wollaston, Bergelius und mehrere Andere, und ftellten mit ihrer Bilfe elektrochemische Berfuche Ber Mineralien und andere anorganische Körper, vegetabilische und mimalische Substanzen u. f. w. an. Freilich verleiteten biefe Berinche Mitter gur Erneuerung bes Irrtums, als fei bas Waffer ein einfacher Weper, Sauerstoff und Wasserstoff aber nur seine positiv= und negativ-Metrischen Formen, und Davy zu der Meinung, Schwefel, Bhosphor wid bie Metalle seien nicht einfach, sondern Wasserstoffverbindungen Sybrate). Die Chemie ging aber bennoch ihren richtigen Weg. Hum= Davu entbedte mittels ber Boltaifchen Gaule 1807 bie Berfetbarbit ber Alkalien und Erden, indem er zeigte, daß sie Oryde find, sowie se Berwandlung der Erden in Metalloide, welches Resultat besonders Bab = Luffac und Thenard weiter verfolgten. Die verschiedenen Aufichten unter ben Chemitern über bas Berhältnift ber Stoffe trafen ablich in bem Buntte zusammen, baf in jedem chemischen Brozesse bem Mettropositiven ein Elektronegatives (bem Brennbaren ein Bunbenbes), utgegengesett sei. Die größten Entbeckungen in ber Chemie verbanken wir aber bem Schweben Jatob Bergelins (1779 bis 1857), welcher 108 Lötrohr in allgemeinen Gebrauch brachte, bas Cerium, bas Selen, the Thonerbe, das Silicium, Zirkonium und Tantal entdeckte, die Mineralien vom chemischen Standpunkt orduete und die Atomgewichts= wablen ber Stoffe bestimmte. Seitbem schritt man immer weiter fort in Entbedung wirklich einfacher Stoffe. Die Rahl berfelben nahm endlich, Degensiber ben ehemaligen vier Elementen, so zu, daß fie beinahe mit ben Entbechungen ber Blanetoiden wetteiferte, doch weiterhin sich stabiler ver= bet und feit geraumer Zeit auf bem Betrage von breiundsechszig stehen Mieben ift. Rarabay entbedte bas vericiebene physitalifche Berhalten. meldes Körper von gleicher chemischer Zusammensetzung zeigen konnen, Ditscherlich, daß Körper von ungleicher aber analoger chemischer Imammenfetzung in Bezug auf ihren physikalischen Charatter eine große Achereinstimmung erkennen laffen (Isomorphismus), sowie bag eine und bifelbe Berbindung von Elementen zwei verschiedene Rryftallformen an-Ichmen kann (Dimorphismus). Friedrich Wöhler (geboren 1800) Bidnete fich burch feine ftreng mathematische Sicherheit, Juftus Liebig (1803-1873) burch feine Bielfeitigfeit und glanzende Darftellungsgabe 3n neuester Reit war besonders interessant (1860) die Entbechung bes Caffum und Rubibium burd Bunfen und Rirchhoff mittels ber Spektralanalyse (oben S. 283). Die jungste Bergangenheit hat ber Biffenschaft, von ber wir fprechen, wieder neue Wandelungen gebracht,

namentlich in Bezug auf bie Rlaffifikation ber Grundftoffe. Mehren Jahre herrschte in biefer Beziehung die Thpentheorie, welche bie Stoffe, ohne Rudficht barauf, ob es mineralische ober organische find. ordnete und für ihre Berbindungen, nicht ohne Willfürlichkeit, sogenannte "typische Formeln" aufstellte. Neuestens ift fie jeboch von ber foot 1811 burch Avogabro begrundeten Moletulardemie verbrant Diefelbe unterscheibet zwischen Moletul, ber fleinften Dem eines Rörpers, die für sich eristiren, und Atom, ber Keinsten Mente eines Körpers, welche in Berbindungen vortommen tann, fo bak an eines Moletul wenigstens zwei Atome gehören. Nach Claufins geben bunden Trillionen Moletulen bei Rull Grab Temperatur auf einen Rubital Die ungleiche Fähigkeit ber Elemente, fich mit anderen ju verbinde wird von biefem bie Chemie heute beherrichenben Spfteme "Atomigit ober Baleng genannt. Rach ihr theilt man bie Elemente in einatomisch zweiatomiae u. f. w. Die hierburch vermittelte beffere Renntnig w Atomverbindungen hat zur Entbedung wichtiger demischer Stoffe gefilbt Dulong und Betit entbedten bas Gefet, bag bie Atomgewichte fammt licher festen und fluffigen Elemente burch biefelbe Barmemenge auf gleiche Temperatur erhitt werben.

Im Bereiche ber Geognofie und Geologie machten 1818 Cuvier und Brongniart mit ihrer mineralogischen Beschreibung bes Parifer Tertiärbedens Epoche, und 1815 folgte ihnen Smith, te schon am Ende bes vorigen Jahrhunderts (Bb. V. S. 261) bie co Schichtentafel entworfen, mit ber erften geologischen Rarte von England Rleinere Lanberraume maren icon früher von Schulern Berners gr phisch bargestellt worben (bie Schweiz 1805 von Gruner). Die et geologische Rarte Deutschlands lieferte Leopold von Buch, eine fold von Europa 1829 Ami Boué. Die Merkmale ber Schichten want für diese Forscher burchweg die Bersteinerungen. Im Jahre 1828 felle Sir Charles Lyell bie Alterefolge geschichteter Felsarten ftreng mi ibren Berfteinerungen fest und trennte bas tertiare Gebiet nach bem nehmenben Brozentgehalte von Thierresten noch nicht erloschener And in brei geologische Zeitalter. Elie be Beaumont folgerte 1829 at ben beobachteten Schichtenftorungen bas Alter ber großen Bebirgten bebungen, und vermutete, daß die Retten aller gleichzeitig erhobenen Ge birge bie nämliche geographische Richtung hatten. Auf Erhebungen mit Senfungen ber Rüften machten Leopold von Buch und Darwin ber Alter aufmerklam, und eine Überficht berfelben von C. F. A. von Soff wurdt 1822 in Göttingen gefront. Leopold von Buch suchte überbies mit bie Erscheinung ber Bulfane zu erklaren. Raber erforschten biefelber Dana (geb. 1813 zu Utica im Staate New-Port) und Junghuhr Bezug auf Java. Humboldt erkannte schon in Amerika, baf bie Bullant auf Spalten ber Erbrinde fteben. - Seitbem François Arago 1821 en

bestie, baf bie artefischen Brunnen in der Tiefe an Wärme zunehmen, murbe be Lebre. bak bie Erbe eine Gigenwarme besitze und je tiefer nach bem Mittelpunkte, besto bobere Temperatur entwidle, zur berrichenben. Renestens beten fic bie Geologen vorzliglich mit Berechnung bes Alters ber Schichten ber Anschwemmungen (wobei Millionen Jahre ber Schöpfung nur mehr Meinigkeiten find), mit ber Forschung nach Ausbehnung ber vorweltlichen Metfcher, Meere, Festlander und nach Beschaffenbeit ihrer Floren und femen beichäftigt. Borgligliche Werte in Diefer Beziehung lieferten Bumeifter ("bie Geschichte ber Schöpfung ") und Demald Beer ("bie Unnelt ber Schweiz"). Der Ameritaner Dana ließ bie Bebirge aus Desspullinalen entstehen, b. h. aus Mulben, in benen sich Ablegerungen sammeln. Seitbem wurde bie Anficht herrschend, bag bie Bebirgebildung nicht vertifal, sondern horizontal vor sich gehe. Ofterreicher Suef verallgemeinerte Dana's Theorie, indem er speziell ben Alpen nachwies, daß alle Unebenheiten bes Erdförvers die Folge Falten in ber Gesteinsphäre seien, Die sich schieben und reißen und de Erbrinde noch fortwährend verandern. Der Schweizer Raufmann wies bie einbeitliche borizontale Berichiebung ber Schweizeralpen nach. ferdinand von Sochstetter stellte bedeutende Forschungen über bas vechselnbe gegenseitige Berhältnif von Land und Wasser auf ber Erbe an.

Die Mineralogie bereicherte Baub burch bie Entbedung bes Bejetes ber Symmetrie und besjenigen ber Arenveranberung. Brundform ber Rryftallinfteme hob querft 1807 Bernhardi hervor, Beif legte bas Hauptgewicht in ber Krystallographie auf die brei Dimeninnen ber Körper, und Raumann bezeichnete bie Krustalle burch Broethion ber gegenseitigen Lage ihrer Flächen. Sierher gehören auch bie berichungen über bie Bolarisation bes Lichtes in ben Krustallen, beren wir bei ber Geschichte ber Optit gebachten. Mitscherlich erkannte 1625, daß die Art der Ausdehnung der Krustalle beim Erwärmen mit Meichartigen ober verschiedenartigen Axen forrespondire. Frankenheim Andere erforschten seit 1829 die Berhältnisse ber Barte an ben Rieftallen. Rief und Rose erkannten 1843, daß der Brehnit und Copas an zwei Seiten ber Prismen gleiche Bole und bie entgegengefesten im Innern haben. Mitscherlich und Andere beobachteten seit 1821 bie Metamorphofen ber Rryftalle, bas Wachsen berfelben u. f. w.

In der Botanit erweiterte August Byrame de Candolle aus Genf (1778—1841) das Pflanzenspstem von Jussien (Bb. V. S. 264), wab sein Sohn Alfons setzte sein Wert fort. Die durch diese Systeme vertretene "natürliche Methode" führten in Deutschland Batsch zu Jena, Sprengel und Lint zu Berlin ein, während Lorenz Oten, der Urheber iner auf "naturphilosophischen" Ideen fußenden eigentümlichen Naturusschauung wurde, neben welcher es an anderweitigen Systemen nicht vanzelte. Auch in England und Nordamerika fand die natürliche Methode

zahlreiche Anhänger. Aufer ber äußern Renntniß, Eintheilung und Be ichreibung ber Bflanzen fab aber unfere Zeit auch bie Anatomie un Bhyfiologie ber Bflanzen als Wiffenschaften entstehen. Die En1 widelungegeschichte ber Bflangen pflegten Goethe (1790) m Mener (1832). Die Bflangengeographie begründete Alexand bon Sumbolbt, indem er an ben Corbilleren bie Bobengrengen be Gewächse feststellte, nachbem ichon vor ihm Tournefort am Arara Sauffure in ben Alven. u. A. Beitrage zu ber neuen Biffeniche geliefert batten. Rarl Ritter, ben wir später näher erwähnen mer ben , veröffentlichte 1806 bie erfte Karte ber Pflanzenverbreitung Leopold von Buch erforschte in Standinavien bie Bolargrenzen ber Bann Georg Bablemberg wurde burch feine Reifen in und Sträucher. Lavoland 1800-1810 jur Aufftellung bes Gefetes bewogen, bag # Sommerwarme für bie Berbreitung ber Gemachfe entscheibenb fei, me er auch 1812 in ben Alpen und 1813 in ben Rarpaten bestätigt fun und worin ihm 1817 Sumboldt beiftimmte. Decanbolle fant 1890 bie Regeln bes Ginfluffes ber meteorologischen Rrafte auf bie Bflange Weitere Forschungen über bie Berbreitung ber Bflanzen verbanten w Robert Brown, welcher fand, daß die Ditotylebonen ober volltommenten Bflanzen in ihrer relativen Dichtigkeit vom Aquator nach ben Bols abnehmen, die Afothlebonen ober unvollkommensten in gleicher Richtung zunehmen, die Monofotpledonen aber sich ungefähr gleich bleiben. 3. ft. Schouw veröffentlichte ben erften vorzüglichen Atlas ber Bflanzenges graphie und vermehrte de Candolle's zwanzig Bflanzenreiche ber Ette um zwei. Bouffingault multiplizirte 1844 Die Mittelmarme be Begetationszeiten in hochgelegenen Gebieten des ägnatorialen Amerita m bes mittlern Europa mit ber Rahl ber Tage, Die zwischen ber Sat und Ernte ber Felbfruchte liegen, und fand bas Befetz, baf bie Dam bes Rreislaufs arithmetisch machse mit ber Abnahme ber mittlern Bank Die Floren europäischer Ländern und fremder Erdtheile wurden 🕊 zahlreichen Forschern gesammelt und bearbeitet. Großartige Rupfermat illustrirten in England, Frankreich und Deutschland die botanischen Fo foungen; in machtiger Bahl wuchsen ju ihrer Unterftutgung bie botts nifchen Garten an, welche fich außer ben Refibengen und Universitäte Europa's auch über Oftindien, Amerika und Australien ausbreitte Mit ihnen wetteiferten in den europäischen Sauptstädten großertis Herbarien. Die Renninif ber Bflanzen ist hierburch so gewads baff, mahrend Linne blos 6000 Arten fannte, Abanfon beren fon 18.000, Robert Brown 33.000, Humboldt (1849) 100.000 📫 Alfons de Candolle (1855) bereits 150 bis 200.000 Arten 2016 Darwin ftellte intereffante Forfdungen über infettenfreffenbe Bflage an, beren Dafein übrigens ichon früher bekannt mar. Wie schon bemerkt (Bb. V. S. 265), schuf erst unser 300

eine wissenschaftliche Zoologie. Ihr Bater war, im Gegenbem eleganten, aber untritischen und unmethodischen Buffon, zespold von Cuvier, geboren 1769 in dem damals wirtemn Montbeillard, seit 1784 zu Stuttgart gebildet, seit 1795 r in Paris, 1808 Rat der kaiserlichen Universität, 1814 derselben, 1831 Pair von Frankreich, gestorben 13. Mai

in Sauptwerf, le Rogne animal, erschien 1817 in vier, 1829 30 in fünf Banben, in welchen beiben Ausgaben Latreille bie biere mit artifulirten Kufen bearbeitete. Cuvier's Spstem ge= bas Linne'sche namentlich in Bezug auf die niederen Thiere ig um. Es behielt bie vier Rlaffen ber oberen ober Wirbel-Säugethiere, Bögel, Reptilien und Fische) bei, stellte ihnen aber, fter Division, ftatt ben zwei vagen Abtheilungen ber "Insetten" fürmer", brei weitere Divisionen ber "Wirbellosen" gegenüber, bie Beichthiere, Glieberthiere und Stral= ober Bflanzenthiere, usammen in funfzehn Rlassen zerfielen, so bag bas Thierreich en neunzehn befak. In ber veraleichenden Ofteologie batte eine solche Meisterschaft erlangt, bag er jebes aufgefundene tud fofort unterzubringen mußte. Mit gleicher Sicherheit umbie gegenwärtige und die Urwelt und die geologischen Revoluvelche zwischen bieser und jener bie Erbe umgestalteten. 18 bebeutenbste System nach bemjenigen Cuvier's stellte ber beoahnte Naturphilosoph Dien auf. Dasselbe forrespondirt mit Bflanzenspsteme und theilt die Thiere ein in Gefühls= ober thiere und Sinnen- ober Thierthiere, erstere wieder in die brei ngen ber Reimthiere, Geschlechtsthiere (Mollusten) und Taftthiere 1) und in neun Rlaffen, lettere in Zungenthiere (Fische), Rafen= urche, b. h. Reptilien), Ohrenthiere (Bogel) und Augenthiere b. b. Säugethiere). An manigfachen Berbesserungen und Berigungen ber Spsteme Cuvier's und Oten's und Anderer, sowie n Shstemen hat es nicht gefehlt. Unter ben ausgezeichneteren t nennen wir, außer ben ichon Erwähnten, Brehm ben Bater, igen Bogelforicher, und beffen berühmtern Sohn, ben Schöpfer jezeichneten, angenehme Popularität mit ftrenger Wiffenschaftlich= rindenden "Thierlebens", ben ber Fantasie zu viel gestattenden gaffig (auch ale Geolog und Balaontolog von großem Ramen) en Mitforfcher Rarl Bogt, Burmeifter, Rogmägler, - Edwards, Latreille (1762-1833, namentlich für Inbe) und Ehrenberg (namentlich bezüglich ber Infusorien). ber Genannten, sowie auch die als Pflanzengeographen Er-, haben ber Thiergeographie wichtige Dienste geleistet und n mehrerer Lander ju Tage geforbert. Bimmermann in ! = Am Rhyn, Allg. Rulturgefdichte. VI.

Braunschweig hatte 1777 bie erste Erbfarte für bie Berbreitung t Säugethiere entworfen und erkannte zuerst die Isolirung der Fam Australiens. Treviranus verbreitete die Untersuchung 1803 auch il die anderen Thierklassen. Der Holländer H. Schlegel gruppirte ! Schlangen nach geographischen Gebieten. Andreas Wagner theilte! Erbe in sieben große Thiergebiete und wies nach, warum diese und je Arten ihre Gebiete nicht überschreiten können. Heinrich Berghal verbesserte Wagners Karte sehr wesentlich.

Bieles für die Kenntniß und Anschauung der Thierwelt leisteten n leisten noch große Gesellschaften, wie die Zoological Society zu Et don mit ührer bedeutenden Menagerie, ferner die zoologischen Muse mit ausgestopften und präparirten Thieren, die zoologischen Gärte deren ältester, der Jardin des Plantes zu Paris, weit überstügelt durch jene zu Berlin, Hamburg, Dresden, Köln, Amsterdam u. s. 1 die Aquarien, deren reichstes wol jetzt Berlin besitzt, eine Mascheiale, besonders Insestensammlungen und kostbare, sorgfällkaupserwerke aus allen bedeutenderen Ländern und von verschieden Umfange.

Die Anatomie und Physiologie ber Thiere begründete eb falls Euvier. Er erhob die von Daubenton gegründete Sam lung für vergleichende Anatomie zu Paris zur ersten der Erde. Deutschland erwarben sich ähnliche Berdienste J. F. Meckel (1781 1833), durch unermitdlichen Fleiß und außerordentlichen Scharssund biesem Fache ausgezeichnet, Oken, welcher die Entstehung des Thie und dessen Entwickelung vom Schleimbläschen dis zum Menschengeh verfolgte und nachwies, Carus, welcher auf Oken gestützt, das Ga des Thierorganismus darstellte, Balentin (Entbecker der "Klimm bewegungen"), Kölliker (Entbecker der arrectores pili, kleiner Welche, welche an den Wurzelscheiden der Haare, Federn, Schuppen ste Dubois Reymond (Entbecker des elektro-magnetischen Prozesses den Nervensassen) und Andere.

Indem wir die Anatomie und Physiologie des Menschen Zusammenhangs wegen in den Bereich der Heilfunde verweisen, erwäh wir bezüglich unseres Geschlechtes der auf Blumenbach (Bb. V. S. Molgenden Eintheilungen desselben. En vier beschränkte sich auf langen, eine weiße, schwarze und gelbe, welch letzterer er die Mongel Amerikaner und Malaien unterordnete. Born St. Bincent aftieg auf fünfzehn, indem er jede der fünf Blumenbach'schen in drit legte. Die erste vollständige Ethnographie hat Prichard geliefert, ohne Rassenitheilung, nach den Erdtheilen. Waig und sein Forth Gerland machten die Naturvölker zum speziellen Gegenstand is eingehenden Forschungen. Friedrich Müller und Ostar Peststellten in gedrängteren Werken neue Rassenitheilungen auf



schiedenen Menschenraffen, wenn auch nicht als Affen, boch zi affenähnlich foilberte. In Deutschland verfocht namentlich Eruft & burch feine "natfirliche Schöpfungegeschichte" Darwins Suftem mit und Wiffen, fand aber auch unter ben von firchlichen Ansichten bangigen Gelehrten vielen Wiberftand gegen bie Selektions= ober I benatheorie und ben von ber Zelle und dem Schleimblaschen an führten Stammbaum bes Menschen. Eine ber Lebre Darwins widersprechende "Migrationstheorie" begrundete Morits Waaner. er bie Verschiedenheit ber Arten organischer Wesen von ber Want auf neuen Boben und in neues Klima ableitete. Derfelbe lebrte bas organische Leben sei so alt wie die Materie selbst, b. b. Dasjenige ber Erbe rubrt nach feiner Ansicht von Reimen ber. b icon in bem bas jetige Planetenspftem umfaffenben gasartigen Si balle befanden. Die bazugehörenden Batterien, eine Art der "Brot b. b. Mittelwefen awischen Bflangen und Thieren, find fo flein, baf 636 Millionen auf einen Rubitmillimeter und ebensoviel auf ein E Berhält fich bies fo, bann bedürfen wir ber abenteue Meinung Thom sons nicht, welcher bas organische Leben burch ! riten auf bie Erbe fliegen läßt.

#### C. Beilkunde.

Die Grundlage ber medizinischen Wiffenschaften, bie Unato wurde erst im siebenzehnten Jahrhundert der Gegenstand beso Schriften und erlangte erft burch Baller im achtzehnten (f. L S. 282) eine miffenschaftliche Gestalt. Bon ba an erhielt fie ihre Bervollkommnung in Deutschland, emanzipirte sich schon in ben Jahrzehnten unserer Beriode sowol von der Medizin, als von der A logie und wurde eine selbständige Disciplin, wie sich benn aud Eintheilung in Ofteologie (Anochenlehre), Syndesmologie (Bänder Myologie (Mustellehre), Angiologie (Gefählehre), Neurologie (A lehre) und Splanchnologie (Eingeweibelehre) ausbilbete, in welcher l Abtheilung man allerbings Vieles unterbrachte, was unter fich Berwandtschaft hat, wie die Sinnesorgane, die Respirations. bauunge-, Absonderunge- und Geschlechtsorgane. In der Folge sich die Anatomen meist mit der mitrostopischen Erforschung ihres ( standes, wie auch mit finnreichen und kunstvollen Präparaten besch Neulich haben inbessen hervorragendere Anatomen auch vielfach Mitrostop bei Seite gelassen und sich an die Natur selbst ge Auch hat sich bas Bebürfniß wieber fühlbar gemacht, bie En zwischen ber Anatomie und ber Medizin theilweise aufzuheben unt zu Ameden ber Erkenntnif und Beilung von Krankbeiten naber 1

Es geschah bies vorzüglich burch Rotitansty aus Deutschbomen, Brofessor in Wien, welcher nach langjährigen Übungen und Forschungen die pathologische Anatomie durch sein Lehrbuch (seit 1842) jur Wiffenschaft erhoben und bamit, neben seinem Freunde Stoba, eine neue Epoche ber medizinischen Forschung begründet bat. Dmd ihn "wurde bas Gesammtgebiet ber Heilkunde (ber innern, dirurgifden und geburtshilflichen) hinfichtlich seines eigentlichen Borwurfes, nämlich bes erkrankten Körvers und seiner Unterschiede vom gesunden, af jene Grundlage gestellt, welche von anderen Naturwissenschaften längst eingenommen wird, nämlich auf die nüchternste und gewissenhafteste Omdforschung bes Einzelnen, verbunden mit stufenweise fortschreitender Berinupfung ber Thatsachen zu allgemeineren Gaten und zur Enträtfelung gesetmäßigen Entwickelungsganges ber einzelnen organischen Borgange im Berlaufe ber Krantheiten und Genefungen" \*). 3med erreichte er einmal burch zahlreiche Settionen (wol über vierzigtausend), bann burch Remntnift bes Berlaufes ber Krankheiten am lebenben Adreer und endlich durch den großen Umfang seiner naturwissenschaftlichen Reuntnisse. Rotitansty ift baber ber Bater ber neuesten Seilfunde und der Begründer einer auf Thatsachen und Untersuchungen, fatt auf Bhrasen und Ginfälle gegründeten Diagnose ber Krankheiten. Auf seine Bemühungen hin ist 1859 die prachtvolle neue pathologisch = anatomische Anstalt in Wien entstanden. In Nord = Deutschland haben namentlich Birchow zu Berlin und Bod zu Leipzig bas Wert bes großen Biener Gelehrten weiter geführt. Bu biefer neuesten Entwidelung ber medizinischen Wissenschaft haben indessen auch die zahlreichen tüchtigen Ergrunder ber Bhyfiologie des Menschen burch theoretische Werke vie durch praktische Berbachtungen das Ihrige beigetragen. Unter ihnen ft besonders Johannes Müller (1801—1859), ber von philosophischem Beift erfüllte Bearlinder bes gegenwärtigen Standpunktes biefer Wiffenhaft hervorzuheben, welcher zu mitroftopischen Beobachtungen in ber Pathologischen Angtomie ben ersten Anstok gab.

Während so die vorbereitenden Wissenschaften der Medizin, Anatomie mb Physiologie an rascher Entwickelung und hoher Ausbildung mit den lbrigen Naturwissenschaften wetteiserten, ist die eigentliche Heilkunde, deilkunde, deilkunde, deilkunde, deilkunde, deilkunde, deilkunde, deinkologie und Therapie) unserer Zeit noch nicht über den Kampf verschiedener Parteien hin-usgesommen. Da haust einmal immer noch die Mixturen- und billen-Sintslut der alten Allopathen, deren Persiden und Zöpfe jetzt wich nicht gehörig ausgeklopft sind. Der erste heilkundige Gelehrte, velcher es wagte, gegen diesen Schlendrian auszutreten, war Christoph

<sup>\*)</sup> Richter, Eine Stätte, von wo Licht ausging. Gartenlaube 1863 i. 747 ff.

Wilhelm Sufeland, geboren 1762 ju Langenfalga, feit 1793 Br. feffor in Jena, feit 1798 Leibargt in Berlin, feit 1809 auch Brofeffe bort, wo er 1836 farb, - ein in jeder Hinsicht edler Arzt an Seine "Matrobiotit ober bie Runft bas menschliche Lebe zu verlängern", welche viele Anflagen erlebt hat, riet zum ersten Male fatt ber "unfehlbaren" Apothetenschätze, vernünftige Diat und Bewegung als Braventiv- und Beilmittel an. Auch bat er bie Leichenblufer eingeführt.

Die erfte Bartei, welche gegen die Allopathie auftrat, war bie ber Somöopathie. Ihr Gtunber war Chriftan Friedrich Sahne: mann, gehoren 1765 gu Meigen, feit 1779 Argt an verfchiebenen Orten Mittelbeutschlands, julest in Dresben und Leipzig, bann hofrat in Rothen, feit 1835 Berkunder feiner Lehre in Baris, wo er 1849 Sein Hauptwerf, bas "Organon ber rationellen Beiltunde" Darin stellte er seine zuerft 1796 veröffentliche Lebe erichien 1810. auf: bag "Ubnliches burch Abnliches geheilt" werben muffe, auf welch er baburch geführt wurde, bag er vom Genaffe ber Chinarinde, welch als Beilmittel für bas Fieber gilt, bei gesundem Leibe einen Fieberan fall bekommen haben foll. Der Fehler, von folch' einzelnem, nicht ein mal gehörig festgestelltem Falle auf Die gesammte Beilkunde fcliegen 31 wollen, rachte fich bitter. Er feindete die bisherige Medizin ruchichtlo an, obicon er nichts Befferes an ihre Stelle feste, fant aber, wie all Brofeten, zahlreiche Anhänger. Die Heilmittel, welche er anriet mi vorschrieb, waren in unendlichem Mage mit Waffer verdünnte Bulverden Tröpfchen, Streufligelchen, Riechfläschchen, mahrend er alle Blutent fernung (Aberlassen, Schröpfen, Blutegel u. f. w.), das Brennen und bie Umidlage verwarf, ben Raffee, bie Gewarze und - bas Ralbfleifd Die Somöopathie hat sowol zu wissenschaftlichen Unter fuchungen bezilglich ber Krantbeiten und beren Seilung angeregt, als # vielem Schwindel Anlag geboten; ein Berbienft ift es von ihr, in bal barbarische Blutentziehen und Feueranwenden Breiche geschoffen zu baben Sie hat in der Kolge verschiedene Berzweigungen ihrer Unbanger erlebt. Die eine berfelben, Die Rabemacher'iche Schule, ftellte ale Bampt grundfat auf, man muffe Mittel geben, welche auf bas trante Dran wirten, und bemüht fich baber namentlich, für jedes Organ bes Rörbeck besondere Mittel aufzustellen. Gine weitere Abzweigung, und zwar eine grundlichere, wiffenschaftliche, ift die der Idiopathifer, welche indeffen is Bangen biefelben Grundfate befolgt, wie die gulett genannte Goule Reine berfelben hat fich aber als für alle Krankheitfälle hinreichend & wiefen.

Eine neue medizinische Partei erstand in ber Spbropathie, Sybrotherapie, Sybriatrit ober Wafferheilfunde, welche alle Rrantheite ohne Ausnahme mit kaltem Waffer behandelt und zu beilen ben Anform ethett. Ihr Begründer ist der Bauer Vincenz Prießnit aus Gräfenseig in österreichisch Schlessen, geb. 1799, welcher durch eigene Ersahmugen auf die Anwendung und Heilkraft des kalten Wassers geraten wat. Nach sortgesetzer Praxis gründete er 1826 die berühmte Kaltswasserianstalt au seinem Heimatorte, wo er 1851 starb. Derselben sub mit der Zeit viele andere in allen Ländern Suropa's und in Nordsamenta gefolgt, und das System von vielen gelehrten Ürzten angeswumen und in verschiedener Weise modisizirt worden. Wol hat das talte Wasser im Allgemeinen sich stets und überall als gesundheitbessternd erwiesen; allein die von den Hydropathen besolgte Methode hat sich im Ganzen als pedantisch und sibertrieben gezeigt und sich durchsaus nicht in allen Krankbeitsällen bewährt.

Eine weitere Oppositionsstellung ju ber veralteten Mixturbeiltunde mbm, in felbständiger Beise, ber Professor Rarl Ernst Bod in Leipzig, Sohn des berühmten Anatomen (1809—1873) ein. Seine in ber "Gartenlaube" und in dem "Buche vom gesunden und kranken Menschen", bas viele Auflagen erlebt hat, enthaltene Lehre verwirft die Arzneien sowol, als auch die Homospathie und die Einseitigkeiten der Hydropathie. Sie rät Mittel und Wege an, wie sie die Natur selbst barbietet, ohne icod ein einziges foldes für alle Krantheiten geltendes aufstellen zu wollen; fiberhaupt aber mar es Bod mehr barum zu thun, Krankheiten ju verhüten, als schon ausgebrochene zu heilen. Eines seiner haupt= Schlichsten Mittel war bekanntlich bas warme Wasser. In Bezug auf sanitarische Borrichtungen, namentlich zu Gunften ber Schulkinder, in welcher Hinsicht nicht genug gewirkt werden kann, hat er sich sehr verbient gemacht.

In Opposition zu ben alten Arzten sowol, als zu Bod, weniger zur homöopathie und am wenigsten zur Hopvopathie hat sich die aus keterer hervorgegangene Schule ber Begetarianer gesetzt, welche in England schon längere Zeit besteht, als beren Apostel in Deutschland aber ber Naturarzt Hahn in der Baid bei St. Sallen in der Schweiz betrachtet werden muß, welcher in seiner mehrmals aufgelegten Schrift: "Die naturgemäße Diät, die Diät der Zukunft" (zuerst 1859) die Lehre aufftelte, daß die Diät zur Verhütung der Krankheiten die Haupstache sei, daß aber die Krankheiten meist von Überreizung des Körpers herrlihren und baher alle Reizmittel zu verbannen seien. Er verwirft daher sowol allen Fleischgenuß, als alle geistigen und aufregenden Getränke und alle Gewirze, und gestattet blos Milch, Kleienbrot, Gemisse und Frlichte. Ein Gegenstand heftigen Streites ist daneben immer noch das von den Begetarianern und zahlreichen Freunden der "Naturheilkunde" verurteilte Impsen.

Die Begetarianer haben seit ben letzten Jahren in England und Dentschland Bereine gebilbet, welche sich ziemlichen Zuwachses erfreuen

und mit dem Eifer einer Sekte für ihre Grundsätze wirken. Es erscheinen auch Zeitschriften (wie Hahn's "Naturarzt") zur Berfechung berselben und es werden Versammlungen gehalten, bei welchen man Gemilse-Bankette einnimmt und mit himbeersaft Toaste ausbringt\*). Rach der Versicherung der Begetarianer hat ihre Lebensweise schon die überraschenbsten Erfolge in Bezug auf Fernhaltung und Heilung der Krankheiten gehabt. Sie vergessen auch nicht, als humanen Beweggrund der Verwerfung des Fleischessens die künftige Verhütung des "Thiermordes"

anzuführen.

Die Chirurgie hat fich in unferer Zeit ungemein vervolltommet, namentlich ba erst seit Enbe ber napoleonischen Kriege auch bie wiffen schaftlich gebildeten Arzte sich ihr widmeten. In Frankreich brach bierin namentlich Dupuntren bie Bahn, in England Aftley Cooper, in Deutschland Chelius, Dieffenbach u. A. Es entwidelte fich bie anatomifche Chirurgie, welche bie Anatomie gur Grundlage nimmt und Die Herbeiführung neuer Berletzungen burch die Operation felbst zu verbuten sucht; die tonfervative Chirurgie, welche fich bemubt, trante Glid magen zu erhalten; bie von Langenbed eingeführte Ofteoplaftit, welche burch klinstliche Uberpflanzung ber Anochenhaut neue Anochenmassen bilbet; Die plastische Chirurgie, welche es bahin bringt, kunftliche Lippen, Augenliber, Nasen, Arme, Beine u. f. w. herzustellen. Die humanität unsem Zeit erwies sich namentlich in der Erfindung und Anwendung schmerftillender Mittel, beren Genug gegen bie Operation empfindungslos macht. Alls folches tam zuerft 1846 ber Schwefelather burch Jackson in Bofton in Gebrauch, wurde aber feit 1847 nach und nach durch das zuerst von Simpson in Edinburg angewandte Chlorofors verbrängt, bas fich aber gefährlicher als ber Schwefelather erwiesen bat Seit 1850 wird auf Empfehlung Aran's in Baris vielfach bas Elab chlorur ober, nach Mialbe in Baris, ber gechlorte Chlormafferftoffather Mehrere Tobesfälle burch ju ftartes Anafthefiren haben in ber Anwendung biefer Magregel immer vorsichtiger gemacht und fie ? nach ber Natur bes Batienten ober ber Overationen bebeutend beschränkt. Ein gefahrloses Mittel ber Schmerzstillung für fleinere Overationen bie Auflegung von Gis ober Schnee ober einer Mifchung von Gis Salz auf ben franken Theil.

Im Fache ber Geburtshülfe zeichneten fich in ber neuesten Bett Dfianber und Boer aus, welche zwei unter einander wetteifembe Schulen gründeten, von welchen erstere mehr ber Operation, letztere mehr ber Natur überließ.

<sup>\*)</sup> Neuere Schriften von Hahn find u. A.: herr Professor Dr. Bed is ber Gartenlaube (Berlin 1868); Die Ritter vom Fleische (Berlin 1869); Die Begetarianismus (Berlin 1869); Die Naturheillehre des hippotrates (Berlin 1870); Die Pillenjesuiten ob. das Sündenregister der Medizin (St. Gallen 1875).

Ein Gegenstand tiefen und grundlichen Studiums ift in unferer Ret bie Binchiatrie geworden. Sowol in ber Erfenntnif ber mahren Ratur der angeblichen Geistestrantheiten, welche in der That nur Kranttetten bes Behirns find, als in ber Ginrichtung ber Anstalten zur Bflege ab Beilung folder Kranken wurde in verhältnifmäffig kurzer Reit Bieles nb Grokes geleiftet. Sie ist jedoch noch nicht am Riele sicherer Beil-Es haben sich im Laufe ber Zeit verschiebene tethoben angelangt. Eines berfelben ift z. B. basjenige vollständiger önsteme ausgehildet. reiheit, wie es in ber Irrentolonie (nicht Irrenanstalt) ju Sheel Belgien angewendet wird. Dort werden bie Kranken bei Bauernmilien untergebracht, benen die Beimatgemeinden für ben Ropf täglich nfzig Centimes bezahlen. Die meisten Rranten laufen frei im Städtchen rum und bienen bem Bobel jum Spott und Sohn; fie mufigiren, igen, betteln und betrinken fich (!) mit bem erhaltenen Gelte. ranke werben von ben Bauern täglich zu Felbarbeiten gezwungen, mas i Bielen förperliche Krankheiten und ben Tob aus Erschöpfung berbei-Eine aratliche Methode eristirt bezuglich ber Behandlung biefer saludlichen nicht. Während Dr. Mahir sich zu Gheel aufhielt, murbe r bortige Bilrgermeister von einem volle Freiheit geniekenden Wahnmigen burch mehr als zwanzig Mefferstiche ermordet!

Diefem verwerflichen Sufteme gegenüber fteht basjenige ber Irren tftalten, welche unter ber fteten und ftrengen Aufficht eines Irrenates stehen, in benen aber wieber sehr verschiedene Methoden angembet werben. Es find folche Anstalten in allen civilifirten Staaten tftanben, und zwar sowol burch ben Staat felbst, als burch Arzte auf ten eigene Rechnung. Die erste größere Irrenanstalt unseres Jahrnberts ift die 1812 neu erbaute von Bethlem (Bedlam) in London. Iche inbeffen von Sanwell, zwei beutsche Meilen von ber Weltstadt tfernt, an Größe und ichoner Einrichtung übertroffen ift. Berühmte aftalten bei Baris find Bicetre und Charenton. Die erfte beutsche Un-At unseres Jahrhunderts murbe 1811 im Schlosse Sonnenstein bei una eingerichtet. Als Direktoren solcher Anstalten haben sich ausge= innet: Buislain, Borfteber ber beiben großen Irrenhäuser für lanner und Weiber zu Gent in Belgien, welcher seine Auftalten burch ambergige Bruder und Schwestern ftatt weltlicher Warter und Warrumen beforgen läßt, Conolly zu Hanwell in England, welcher, und it ihm die meiften Irrenarzte ber neuesten Zeit, im humanen Geifte rfelben alle Zwangsmittel verwirft, Corfellis zu Watefield in Engnd, welcher bie Arbeit für bas bedeutenbste Beilmittel bes Irrfeins lt, Sitch ju Glocester, bessen Behandlung jum Grundsate hat, bas rgefühl ber Kranten zu weden, Turnham zu Port, ber auf bie tienten moralisch zu wirfen sucht, Ralret in Baris, beffen Methobe geistigen Kräfte zu wecken und zu üben bestrebt ift, u. A. Als Schriftsteller über bie fogenannten Geistestrantheiten steht Griefinger poran.

Bu ben sanitarischen Bestrebungen gehört in hohem Maße and bie in neuester Zeit begonnene und besonders in Gotha besörderte Bewegung für Leichenverbrennung, die aber auf so vielseitigen und unerwarteten Widerstand stößt, daß an ihrer Lebensfähigkeit werigstest stür geraume Zeit noch gezweiselt werden muß.

#### Zweiter Abschnitt.

## Der Rampf bes Menschen mit ber Ratur.

#### A. Cewinnung der Rohftoffe.

Mit Bezug auf die Entwickelung der Landwirtschaft in unsew Beriode sagt Löbe: "Der Same, welcher im achtzehnten Jahrhunden burch schriftliche und mündliche Lehre, durch Beispiel und Gesetzebung ansgestreut worden war (s. Bb. V. S. 266 ff.), begann erst im und zehnten Jahrhundert zu keimen, sich gedeihlich zu entwickeln und bi

reichsten Früchte zu tragen".

Bon großer Wichtigkeit für bie Bebung ber Landwirtschaft war vorderft bie Aufhebung ber Leibeigenschaft und bie Ablöfung Grundlaften (f. oben G. 21). Bunachft aber tam biefen Makren an wolthätiger Einwirfung bas wiffenschaftliche Streben Thaer's seiner Rachfolger (Bb. V. S. 268). Die Schriften biefes Reformet ber Landwirtschaft, "mit ihrer Wahrhaftigfeit, Uberzeugungstraft anziehenden Vortragsweise, mit ber von ihnen ausgehenden Lebenswätz für bas fo fehr vernachläffigte Fach gewannen balb Alle für fich". gilt bies befonders von feinen "Grundfaten ber rationellen Landwitt schaft", welche in beinahe alle europäischen Sprachen überset wurden, fowie von feiner "Abbilbung und Beschreibung ber nutlichften Aler rate". Diefe und andere Werte verbantten ihre Entftehnng ber möglichkeit, in ber Beit ber napoleonischen Rriege in Preufen, w ihn ber Minister Harbenberg gerufen, mit bem Bfluge fich embet schwingen, so bag er es mit ber Feber versuchte, burch welche er auch zum sichern Führer jebes Landwirtes geworben ift. verlegte er fich, von ber preugischen Regirung begünftigt, besonders bie Schafzucht und Wollproduktion, murbe 1816 Generalintenbant Stammichafereien in Schlefien und ben Marten, und fliftete in Bedie en Berein zur Beredlung ber Wolle und 1823 den Wollzuchterkonat zu Leipzig. Er erhielt 1850 zu Leipzig und 1860 zu Berlin entmäler.

Bie Thaer für Nordbeutschland, so wirke Hubert von Schwarz 6. 1759, gest. 1844 zu Koblenz) für Süd= und Westdeutschland und t Arzt Burger sür Österreich. Beide wetteiferten als Östonomen ie als Schriftseller mit ihrem Borbilde. Um alle Drei aber scharte heine große Anzahl weiterer Besörderer wissenschaftlichen Acerbaues. a höheren Kreisen wurden sie namentlich unterstützt durch Friedrich sihelm III. von Preusen, Wilhelm I. von Würtemberg und Erzherzog dann von Österreich. Zu den Mitteln ihres Wirkens gehörten außer ten Büchern namentlich die landwirtschaftlichen Zeitschriften, unter welchen h jene besonders auszeichneten, welche Thaer selbst von 1799 bis 1823

iter verfcbiebenen Titeln berausgab.

Die erste tandwirtschaftliche Lehranstalt bes Jahrhunderts grundete haer 1802 zu Zelle, an beren Stelle seit 1806 jene zu Möglin trat, ibin er bamals übersiedelte, welche zwar 1820 mit ber Universität min verbunden wurde, aber immer noch fortbesteht. Baiern ethielt te landwirtschaftliche Schule 1803 auf dem Staatsgute Beibenftephan, fe, nachbem fie 1822 bis 1852 nach Schleikheim verlegt mar, aber-In Burtemberg entstand 1818 bie Anftalt zu Bobenbeim, ils blübt. Raffan gleichzeitig jene zu Ibftein, welche 1834 nach Sofneisberg m, in Thuringen 1826 bie ju Jena, in Sachsen 1829 biejenige dweitzer's zu Tharand, in Bommern 1835 bie zu Elbena (eingegangen Mehrere andere Unstalten folgten in ben vierziger Jahren, 348 jene zu Boppelsborf bei Bonn, und zugleich wurden an beinahe len beutschen Universitäten Lehrstühle ber Landwirtschaft errichtet. t Landwirte mit bescheideneren Ansprüchen wurden Ackerbauschulen ge-Enbet, beren Breuken 1853 bereits achtzehn besak, und andere beutsche twaten ebenfalls mebrere. Auch entstanden Spezialiculen für einzelne it ber Landwirtschaft in Berbindung stehende Erwerbszweige, wie für n Wiefen-, Garten-, Seiben-, Flache- und Rebbau, ben Sufbeschlag, j. w.

Dit ben landwirtschaftlichen Schulen wetteiserten bie landwirtsuflichen Bereine, und zwar sowol solche gebildeter Landwirte als anerwereine. Dieselben sind in den deutschen Ländern seit den dreisiger ihren vom Staate unter seinen Schutz genommen, organisirt und ihnen we Oberbehörde gegeben worden (in Preusen 1843 das Landesösonomiesuseinm), welche unter dem Minister der Landwirtschaft steht. Diese reine gründeten Bibliotheken, Leszirkel, Modellsammlungen, gaben was zu vielsachen Anregungen unter ihren Mitgliedern, veröffentlichten we Berhandlungen, veranstalteten Ausstellungen von Maschinen, Prosten, Thieren u. s. w., legten Bersuchsfelder, Aderbauschulen, Aders

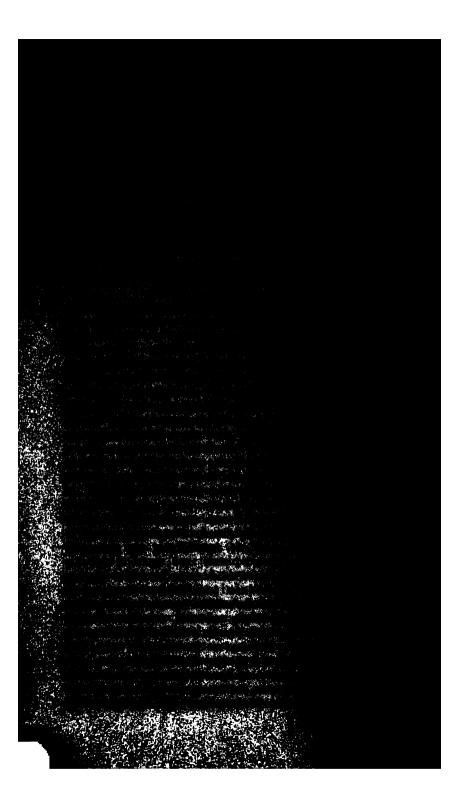

Sorgfalt wurden verwendet auf die Kenntniß der Rassen und die Berbung der Pferde, des Rindviehs, der Schafe (besonders der Merinos) und der Schweine, — dann auch des Hausgestügels, besonders der in neuerer Zeit durch Einführung und Kreuzung bedeutend vermehrten Hihmerarten, der Tauben und der bekannteren Schwimmwögel (Gänse und Enten), wohin auch die Errichtung künstlicher Brütapparate gehört, — ferner die Bienenzucht, um welche sich Niemand so sehr verdient machte, wie der Pfarrer Dzierzon, geb. 1811 zu Lobsowitz in Schlessen, der Urheber der gegenwärtigen Kenntnis dieses Zweiges, und die künstliche Fischzucht, in Deutschland eingeführt durch Stephan Jacobi (1711—1784), dessen Ideen aber erst seit 1828 der Vergessenheit entspen wurden.

Die neueste Zeit hat der Landwirtschaft besonders neue Theorien wer den Dinger gebracht, voran die Lehre von der "Krafikultur", b. h. der Erzeugung der größtmöglichen Menge organischer Substanz burch Pflanzen und Thiere mit allen Hilsmitteln der Natur und Kunst. Dazu gehört auch die Fabrikation künstlicher Diinger und die Anwendung des zuerst 1801 durch Humboldt aus Amerika gebrachten, seit 1840 in kingland und später in anderen Ländern Europa's eingeführten Bogel-

niftes ober Guano.

Dit ber Landwirtschaft unserer Zeit geht bie Korstwirtschaft bund in Sand. Die Errichtung forstwiffenschaftlicher Lehranftalten nahm ben Fortgang. Die Afabemie zu Afchaffenburg wurde 1807 errichtet, e von Cotta zu Zillbach gegrundete 1811 nach Tharand verlegt; in Merreich entstand eine solche 1813 zu Mariabrunn bei Wien, 1816 m Fulba, 1818 in Stuttgart, 1821 an ber Universität Berlin und pleich an ber Bergschule zu Rlausthal, 1825 forstliche Lehrstühle zu kfen, 1830 bie Anstalt zu Neustadt-Chersmalde, 1832 eine Forstmie am Polytechnitum zu Karleruhe, 1855 an bemjenigen zu Zürich. igleich wurden ausgebildet: Die Forstmathematit, Die Forst= vanit und die Forstzoologie. Auch die Forstwirte haben treine gestiftet und Bersammlungen gehalten, regelmäßige subbeutsche Wie in der Land=, so wurde auch in der Forstwirtschaft k 1839. merbings viel fiber bie Kraft bes Bobens und fiber bie Bedingungen iner Ertragsfähigkeit geforscht und baran kulturhistorische Betrachtungen Maloft, hinfichtlich beren wir auf ben Schluß von Fraas, Geschichte t Landbau- und Forstwissenschaft, verweisen.

Dit der Land- und Forstwirtschaft in engem Zusammenhange steht weiterer Zweig der Landeskultur, welcher freilich nur in beschränkter wegraphischer Ausdehnung Anwendung finden kann und dem erst in kinester Zeit wissenschaftliche Ausmerksamkeit geschenkt worden ist. Wir winen die Alpenwirtschaft, d. h. die Pslege der in der Regel knigstens zwölshundert Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Gras-

weiden mit ihren fräftigen Kräutern, welche ben Sommer liber zur Exp. nährung bes Alpenviehes bienen und zwar namentlich bes Rindviehes, ber Ziegen und ber Schafe, wie auch zur Bereitung von Butter mit Räse. Der Natur ber Sache gemäß hat man sich mit biesem Fasse vorzüglich in ber Schweiz beschäftigt, besonders nach ber burch Friederich Tschubiles "Thierleben ber Alpenwelt (1850)4-

gegebenen Unregung.

Mit der Forst- und der Alpenwirtschaft zugleich nahe verwandt is die Jagd und mit dieser die Fischerei. Beide, deren Verrichtung in der Tödtung von Thieren zum Zwecke menschlicher Rahrung oder der industriellen Benutzung thierischer Stoffe oder endlich der Anstottung schädlicher Thiere besteht, — womit die Theilnehmer leider oft eine Anstottung schaftlicher Thiere besteht, — womit die Theilnehmer leider oft eine Anstottung sonderbaren Vergnügens verbinden, und zwar dies gerade in den "civilissischen" Gegenden, — werden auch in unserer Zeit immer noch sond betrieben, dieten jedoch, da sie es nicht verleugenen können, ans eine Zeit zu stammen, in welcher es noch keine wahre Kultur gah, im Besteht lichen keinen Anlaß zum Fortschritte und können daher auch in de Kulturgeschichte nicht weiter berücksichtigt werden. Doch gehört es zu ber Fortschritten in der Humanität, daß viele Regirungen es sich angelegn sein lassen, die Thiere gegen Ausrottung durch Gesetz zu schlitzen, welch die Jagd und Fischerei in heilsamer Weise beschränken.

Anders verhalt es sich mit ber letten von uns zu erwähnenbei Art ber Gewinnung von Robstoffen, bem Bergbaue, beffen Beobnite von ber bebeutenbsten Ginwirfung auf die Rultur ber Menichen find.

Die einfachste Art bes Eindringens in das Innere der Erdricht um daraus Nuten zu ziehen, ist die Bohrung von Brunnen. Anste den eigentlichen Trinkwasserbrunnen gehören hierher die zu Seilzwell zum Trinken und Baden dienenden Mineralquellen. Merkukte Beispiele durch Bohren nuthar gemachter solcher sind in unserer Beder Soolsprudel zu Kanheim, 554 Fuß tief und 50 Fuß hoch springender Riesensprudel zu Kissugen, 2001 Fuß tief, und 90 Juß bei springend. Zur Gewinnung von Trinkwasser in quellenarmen Gegender werden die artesischen Brunnen gegraben. Einer der bedeutschst solchen ist derzemige zu Passe bei Paris, welcher 1854 durch den darischen Ingenieur Kind begonnen und 1861 beendet wurde, 1870. Fuß, ist ist, 600.000 Kubitsuß Wasser liefert und über eine Millian Franktostete.

Unter den Werken des eigentlichen Bergbaues haben, ben; zweich haftesten Wert für die Kultur die auf eble Metalle gerichteten. I auch die Notwendigkeit eines allgemeinen Tauschmittels nicht zu lergen und ebensowenig, daß hierzu Gold und Silber die passenhsten Cialifind, so ist doch ebenso wahr, daß diese Metalle in Folge des Duritt der die Menschen nach ihrem Besitze ergreift, eine lange traurige kant

so bei Zwidau in Sachsen, bei Duttweiler in der Pfalz u. s. w. Wie Kohlen als Brennstoff, so sind die ebenfalls innerer Erdhitze ent springenden Erds oder Steinöls (Petroleums) Quellen als Leuchtstoff in umserer Zeit bedeutend geworden. Die reichhaltigsten liefert seit 1866 Pennsilvanien und überhaupt ein von Kanada bis nach Texas reichenden Landstrich.

Die britte Stelle neben bem Eisen und ber Kohle nimmt unter ben nützlichen Mineralien das Salz ein, das sowol aus Salzbergwerken, als aus dem Meere gewonnen wird. Erstere sind besonders zahlreich in England, in Deutschland an der Saale und in den österreichischen Alpenländern; die größten aber bestit Galizien (Bochnia und Wieliczka). Im Jahre 1860 produzirte die Schweiz eine halbe, der deutsche Zollvereis  $5^{1/2}$  Million, Österreich über 6, Frankreich 8, Italien 5, Portugal und Spanien 11, England 9, Rußland 8 Millionen Zentner Salz aus Benzund Meer.

### B. Baumefen \*).

Noch nicht in die geheiligten Hallen der Tempel treten wir hiese in welchen der höchsten Schönheit Richtmaß den Entscheid abgibt und Säule sich an Säule zu idealen Zwecken reiht, sondern erft in praktischer Verrichtung dienenden Räume des täglichen Lebens.

Die Ausbildung der Kriegskunst in den Kämpfen der Revolution und des Imperators hatte zunächst zur Folge, daß man einsah, wie wie nitz es fortan war, jede Stadt als Festung zu betrachten und als sein Stand zu erhalten. Die alten morschen Mauern und sumpfie Gräben konnten vor den Bomben und Granaten nicht mehr bestehen, wie beschränkte man sich fortan auf wenige, in strategischer Beziehen günstig gelegene und nach allen Regeln der Fortisitation sorgfältig erichtete Festungen, warf die Mauern der übrigen Städte in die Gustinen, stillte diese vollends aus und schuf sie zu schattigen Spaziergungs um. Die von den Städten ausgehenden Straßen wurden mit schatten gebenden Alleen bepflanzt, und zwischen ihnen dehnten sich in fortwähre dem Wachstum Borstädte aus, die oft die innere Stadt weit ther slügelten und sie an Wohnlichkeit und am Genusse von Luft und Licht wohem Mache übertreffen.

Bu gleicher Zeit hatte aber auch die Bevölkerung bedeutend pegenommen, und dies bewirkte ein stufenweises Aufgeben der mittelate

<sup>\*)</sup> Für diese und die folgende Unteradtheilung ist unsere Handigungen, Gewerbe und Industrieen. 6 Bande. 2416 und Berlin (D. Spamer) 1864—67.

lichen Ginrichtung, daß ein Jeber in seinem eigenen Bause wohnte, so bak bamals Balafte und Sutten bunt untereinander gewürfelt maren. Die meisten Leute, namentlich bie, welche ihren Wohnsits wechselten und nicht mehr in ihrer Beimat wohnten, fanden es entweder aus Bequemlichteit ober in Folge ihrer Bermogensverhaltniffe zweckmäßiger, fich einzumieten, als eigene Baufer ju taufen. Go wurde bas Bermieten von Saufern, von einzelnen Stodwerken, und, in Bezug auf Unverheiratete, ben einzelnen Zimmern, zu einem Erwerbszweige, ja zu einer Spekulation. Die Banebefiter, welche baran Gefdmad fanden, erhöhten ihre Baufer m Stodwerke und vermieteten bieselben an einzelne Familien, ober fie fauten, was befonders in jungfter Zeit in Aufnahme gekommen, einzig wm Zwede ber Bermietung, besondere Saufer von bedeutendem Umfange, sgenannte Wohnungstafernen, in welchen ber Blat so ausgenutt ift, bag bie alten luftigen Sausfluren gang verschwinden und man in ben ugen Bangen und Borplaten fich taum gehörig regen und wenden tann. Die Gemutlichteit bes eigenen Berbes und ber freien Bewegung im Saufe hört damit auf. Der Bertehr ift zugleich so lebhaft und unruhig geworben, daß beständiger Wechsel ber Wohnungen stattfindet, oft bei ben geringfügigsten Beranlaffungen, die breiten, hochbepacten Möbelmagen an ben Quartaltagen in beständiger Fahrt begriffen find, und daß wir Die, welche fiber, neben und unter uns wohnen, oft nicht einmal bem Ramen nach tennen. Go entstehen formliche Sausberge, beren Ersteigung Anftrengung toftet; benn ber Sanbel und Bertehr bemachtigen fich ber Saufer von unten her und brangen bie Wohnungen immer weiter hinauf. Die Erbaeichoffe werben in ben Stäbten und Borftabten immer ausfolieflicher von Läden und Wertstätten eingenommen. Die erften Stod= beite, ober, wo nach neuerer Einrichtung fogenannte Entrefols besteben, and biefe, bienen, wenn bie Säuser nicht von vornehmen Berrschaften bewohnt werben, fehr oft ben Comptoirs, Banken und anderen Gelt= ifituten, ober überhaupt ben Berufen, welche viele Besuche empfangen, Die Abvotaten, Arzte u. f. w.

Die Anhäufung ber Wohnungen und ihre spekulative Ausnutzung in inbessen von so gesundheitwidrigen Folgen und wurde bereits so lästig besunden, daß in verschiedenen Kreisen man diesem Übelstande zu entsehen strebte. Die Reichen, deren Mittel dies gestatten, bauten sich im Freien, in der Nähe der Städte, Villen und Garten mit parkartigen Anslagen. Für die Jugend, welcher das Zusammenpserchen in den Wohsungskasernen am schädlichsten sein muß, errichtete man große und geräumige Schulhäuser mit Hösen, weiten Vorplätzen innerhalb des Geständes, breiten Treppen, hohen, sensterreichen Zimmern. Für die Arbeiter entstanden nach manigsachen Spstemen eigene Quartiere mit bald größeren, mehrere Wohnungen in angemessener Eintheilung, bald kleisweren, nur eine Wohnung enthaltenden Häusern.

ᅿ

1

32

Mörtel vermischt werben, ben man in die Fundamentgrube b hart werden läßt. Mauern, Säulen, ja ganze Gewölbe gießt geknetetem und gebranntem Straßenstaub. Statt des Hoverwendet man vielsach Eisen, besonders zu Säulen und Balk ganze Häuser sind schon aus Eisen versertigt worden, haben im Sommer als zu heiß, im Winter als zu kalt und als a Anziehungsobjekt des Bliges erwiesen. Bei der Bedach un die Stelle der Ziegel vielsach Schiefer= und Kupferplatten, Zink, die unzuverlässige Dachpappe, der sogenannte Holzcement, Guttapercha, Asphalt u. s. w. getreten.

Das Innere ber Baufer hat, felbst in Mietwohnungen Bemittelte, fehr an Comfort und felbst Luxus jugenommen. werben mit geschmachvollem Betäfel ober Tabeten bekleibet, ! mit bunten Arabesten und Blumen bemalt, Die Bfen in gefe Formen gebracht, die Fenfter mit ftete größeren Glasicheiben ber Boben mit Bartet belegt. Die Ginrichtung ber Dfen und wird immer komplizirter und funftreicher. Noch weiter tr Comfort und Lurus bemitteltere Sausbesitzer und Mieter mit b Die Tifchlerei wird zur formlichen Runft, Die Dobe Bergierungen von großer Ausbildung, es werden Regeln unt in Bezug auf die Auswahl und Stellung ber Möbel ausgeb wo es ber Raum erlaubt, werden gegoffene Bronze- und gefchn figuren, Statuen, Buften und allerlei Nippfachen aufgestellt, und Rupferstiche aufgehängt, prachtvolle Teppiche auf Boben v geschmactvoll und elegant gebundene Bücher auf die Tifche gele zierlichen Geftellen geordnet. Go werden auch die Betten w Invividian with caraba sum Marthaila har Malunkhait unt

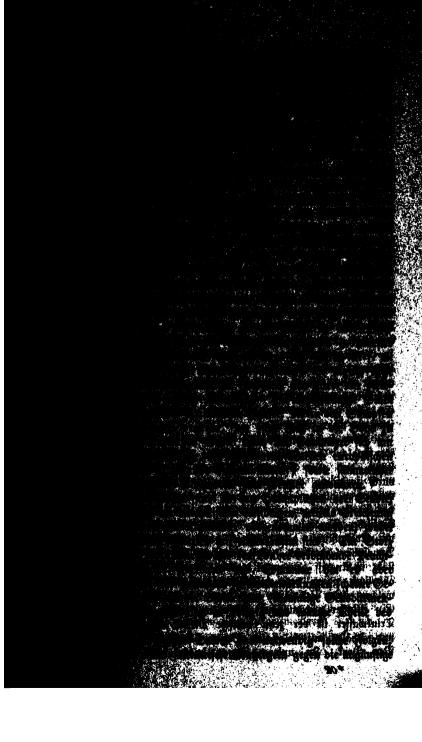

Gestaltung berselben zur dringenden Forderung geworden und a Orten bedeutend gepslegt und vervollsommnet sind. Dazu gehören no die Instandhaltung der Straßen und Plätze, die Verhinderung un räumung zu enger und unbequemer Durchgänge, zweckmäßige Psie Gasbeleuchtung mit all ihrem Zubehör, richtige Platzwahl und Zusahrt für die Bahnhöse, Verhinderung der ungesunden Aust von Fabriken u. dergl. in der Nähe der Wohnungen, der Geentsprechende Anlage der Friedhöse, Andringung allen Unrat entstührender Asaken unter der Erde, Leitung von Trinks und Walin die Häuser u. s. w.

So wichtig biefe Mafregeln alle find, fo fteben fie boch an lichkeit hinter bem Inbegriffe berjenigen gurud, welche die Bau Stäbte gegen bas Umfichgreifen und bie Berbeerungen bes t schäblichsten Elementes zu schlitzen bestimmt find; wir meinen bie ? polizei und bas Lösch= und Rettungewesen bei Feuerst Die erstere forgt por, bak bie Gebäude aus möglichst wenig feuerfa Stoffen errichtet, bag folde, in welchen mit Feuer arbeitenbe arbeiten. möglichst weit von anderen entfernt ober boch feuerfest eir werben, daß Wafferbehälter jum Lofden zwedmäßig vertheilt find Bedürfniß bes Löschens und bes Rettens von Menschen und 2 hat die Fenerwehren erzeugt, welche, militärisch organisirt und uni in neuester Zeit eine große Berbreitung gewonnen haben. bekannte Feuerwehr, die von Paris, welche vom Jahre 1716 erhielt 1811 burch Napoleon I. ihre neueste Gestalt. In Der ift die besteingerichtete die von Berlin, welche 1851 befinitives Leber Es gibt ihrer jett in jeder Stadt Deutschlands und ber Schn felbit in vielen Dörfern.

Gine unbegreifliche und für bie Rultur ber Zeit, namentl für England bezeichnende Erscheinung war bis vor kurzer Reit ! stand, daß aller Schmutz und Unrat ber gröften Stadt bes ( durch sorgfältig angelegte Kloaken in die Themse geleitet wurd welcher zu gleicher Zeit bie sonst so reinlichen Gentlemen und Lo bas Waffer bezogen, mit bem ihre Speifen gefocht murben. englischer Sorgfalt für die öffentliche Besundheit ift auch bie ! mit Kohlenstaub geschwängerte und burch allerlei Fabriten t Atmosphäre Londons. Erft neuestens ift eine Rloatenleitung b ftadt in Angriff genommen worden, welche die Themse unbehelli ob auch gegen ben entsetzlichen Rohlenstaub eingeschritten wir welchem teine Leibwäsche und feine Lunge sicher ift, wiffen bie Ein Muster zwedmäßiger Berforgung einer großen Stadt mi Trintwaffer ift ber gehn beutsche Meilen lange, Berge burch und Thäler auf toloffalen Bogen überschreitenbe Croton-Agni New = Port. In unseren Tagen haben biese wichtigen. Fra Reinigung und Wasserversorgung unferer Grofftabte eine immer ingehenbere Erwägung und vielerlei Lösungsversuche gefunden.

Die Städte und Dörfer verbindenden Land = und Beerstrafen im Deutschland noch immer mit bem entbehrlichen frangofischen Worte Chaussen bezeichnet), welche noch am Anfang unseres Jahrhunderts sich mist in einem traurigen Zustande befanden, erfuhren eine wesentliche Bubefferung burch ben amerikanischen Ingenieur John London Da c = Abam (1755-1836). Seine Methode, das sogenannte Macadamisiren, besteht im Wesentlichen aus ber Belegung ber Straffen mit verschiedenen Shichten von Steinstüden, welche fest gewalzt und mit Ries bebedt werben, wonach die Straße eine fanfte Wölbung erhalt, von der das Waffer nach beiben Seiten in Graben ablaufen kann. An ftart benutten Straffen werben auch zu beiden Seiten Fußsteige angelegt, in der Rabe. ber Städte Baume gepflanzt. Die neueren Beerstrafen werben, im Gegensate zu ben älteren, welche man noch im letten Jahrhundert ber Rabe nach über die steilsten Höhen führte, mit nur schwacher Steigung Göchkens brei Brozent) angelegt. Man sucht babei Soben möglichst zu umgehen; ist dies jedoch nicht möglich, z. B. wo hohe Gebirge die länder trennen, so übersteigt man lettere in Zidzad- und Schlangenlinien, mit Tunnels und Galerien, schiltzt die Bahn durch Dächer gegen Lawinen und läßt im Winter ben Schnee regelmäßig und forgfältig burch Maffen bazu angestellter Leute entfernen. Geit ben amangiger Jahren unseres Jahrhunderts murben auf diese Weise die Alpen mehrfach burch Straffen überschritten, nachbem Napoleon I. 1802 bis 1805 mit der Mont-Cenis- und 1808 bis 1814 mit der Simplon-Strake wangegangen war. So bauten fdweizerische Rantone die Gotthard-, Ofterreich die Splitgen= und Stilfserjoch=, Sardinien die Bernhardin= In neuester Zeit hat namentlich Graublinden mit eidgenöffischer hilfe staunenswerte Alpenstraßen ausgeführt. Im Rautafus hat Aufland Ahnliches geleistet. Diese Bergstraßen sind auch in der Regel mit Bruden verfeben, beren Rubnheit Bewunderung erregt, wie jene in ba Biamala, die Teufelsbrucke in Uri u. a. Zugleich mit den Straßen at fich auch das Fahrpostwesen vervollkommnet. Im Jahre 1824 Abrie ber preußische Generalpostmeister von Ragler bas englische Schnellpostwesen in Deutschland ein und ermäßigte baburch 2. B. bie Bahrt von Magdeburg nach Berlin, welche vorher zwei Tage und eine Racht gedauert, auf fünfzehn Stunden (jett bedarf die Eisenbahn kum vier!). Die 1840 burch ben englischen Oberpostmeister Rowland bill eingeführten Briefmarten wurden burch ihre Berbreitung über Die gange civilifirte Erbe gewiffermagen die Borläuferinnen des 1875, borgualich auf Betrieb bes beutiden Generalpostmeiftere Stephan, in Bern gegrundeten Weltpostvereins mit seinen außerst billigen Taren.

Das in neuester Zeit vorwiegende Berkehrsmittel zu Lande, bewegende Rraft uns icon früher (Bb. V. S. 278 f.) beschäftigt wieber beschäftigen wird, die Gifenbahn, hat seine Borganger i Steingeleisen bes grauen Altertums und in ben Solzbahnen ber Berg welche 1676 aus Deutschland nach England gebracht und bort burch eiserne erset wurden. Der Urheber ber lettern Erfindung Gisenwert-Theilnehmer Repnolds, rief 1773 bis 1779 auch di eiserne Bride in's Leben. Auf ben neuen Gisenbahnen wurden bie burch Bferde weit leichter fortbewegt, als auf gewöhnlichen Wegen. letteren arbeiteten 1825 bie ersten Lotomotiven, bewährten fich aber und erst Georg Stephenson (1781-1848) wies ihnen ihre 1 Beimat auf den Gisenbahnen an, mas querft 1821 auf der Roble von Stockton nach Darlington und jur Beforderung von Berfonen auf ber Bahn von Liverpool nach Manchester stattfanb. Er w ber alle fich bem Gifenbahnbau entgegenthurmenben Schwierigkeiten wand, indem er namentlich bas Mittel fand, Gumpfe auf eir benselben angebrachten festen Grunde mit Eisenbahnen zu burchsch In Deutschland verschaffte Friedrich Lift (1789 - 1846) ben bahnen Eingang, indem er filr bas Unternehmen ber Bahr Run folgten sich die verschiedener Leipzig nach Dresben wirkte. vollkommnungen des Gisenbahnbaues, die Ginschnitte, die Tunne Damme, die Durchfreugungen, die Uberbrückungen ber Gifenbahnen Strafen und umgekehrt. Die meifte Schwierigkeit boten bie I1 bar, welche in bem einst berühmten, jetzt aber verschollenen unter ber Themse in London ein Borbild hatten. Jiambert B: hatte bies Wunderwert mit beispiellofer Ausbauer, Waffereinbriiche Gaserplosionen tropend, in der Zeit von 1825 bis 1841 vol boch hat es fich in Sinficht seines praktischen Nutens nicht bewährt. merkwürdigsten Gisenbahn=Tunneln geboren ber burch ben Sauenst Juragebirge ber Schweiz, welcher 1857 fo viel Menschenleben fo und die beiden mit ihm wetteifernden bei Chambefonds, mehrere in Sachsen und in der Rheinprovinz, die Tunnel der kuhnen Semn und ber eben fo fühnen Brennerbahn, namentlich aber ber Riefen burch ben Montcenis, welcher, als acht internationales Wert bem Deutschen Sammiller, dem Frangosen Grandis und dem It Grattoni, mittels zusammengeprefiter Luft gebohrt, 1858 begonne 1871 vollendet wurde und in der Länge von 12 Kilometer von bonneccia in Biemont nach Mobane in Savoien fuhrt. schritt in 24 Stunden je um 3 bis 41/2 Fuß vor. Noch groß wird, wenn bas Schicfal es erlaubt, ber Tunnel ber projektirten Bah ben Gotthard von Gofchenen nach Airolo, fast 15 Rilometer Mit ben Bergtunneln wetteifern Diejenigen, welche in Tiefen bis Fuß unter ben Strafen Londons bahin führen und von Bah

ba Gasbeleuchtung befahren werden. Sie wurden 1863 eröffnet. Weit enfannlicher aber würde, im Falle ber Ausführung, ber geplante Gifen= bahntunnel unter bem Meere von Calais nach Dover sein. Sijenbahnbauten sind auch die schiefen Ebenen, auf welchen die Bahnzuge mittels oben stehender Dampfmaschinen die Bobe binauf geoden werben, beren es in Sachien und Belgien und bei Wien gibt. ocht wichtige Gisenbahnstrecke ift jene über bie Landenge von Banama, as toloffalste Eisenbahnwert ber Neuzeit aber die 1870 vollendete dacific = Babn, welche ben Rontinent Nordamerita's mit seinen end= sen und menschenleeren Brairien burchschneibet und bas Kelsengebirge in mer Bobe von mehr als siebentaufend Ruf überfteigt. Gin neuer Fort= britt glangt in bem Spfteme Rell, welches mittels einer zwischen ben iben Schienen angebrachten gezachten Schiene und eines barin einareifenben labes bisber für unüberwindlich gehaltene Steigungen besiegte und fich, ie auf dem Mount Washington in Nordamerika und 1867 bis 1871 uf der Mont-Cenis-Strafe, so jest auf den Rigi-Bahnen in der Schweiz t bewähren scheint. In ben größeren Städten haben seit neuester Zeit Bferbebahnen einen großartigen Aufschwung genommen.

Manigfaltig find bie Arten, auf welche bie Gifenbahnen Bewäffer nd andere Bertiefungen überschreiten. In Amerika vollbringen sie ben bergang von Sümpfen mittels eingerammter Pfähle. Über Thäler und tiffe werben fie mittels hölzerner, fteinerner und eiserner Biabutte Abrt, welche oft wundervolle Werke find. Dahin gehört z. B. ber loffale Göltsschthalviabutt von vier Stockwerken steinerner Bogen in achsen, die Biadutte der Semmeringbahn, die Lagunenbrude bei Benedia 841 bis 1846 erbaut). Die Rettenbritden, beren erfte bedeutenbere bne Gisenbahn) 1826 fiber die Meerenge von Menai in England, und 334 zu Freiburg in ber Schweiz errichtet wurden, find wegen ber heftigen richitterung, an der sie leiden, nicht mehr beliebt. An ibre Stelle nen bie Tunnel= ober Röhrenbruden, wie g. B. Stephensons gleich= tig begonnene Werke: die Britannia-Brilde über die Menai-Enge (1850) d die über den Conway-Fluß (1848 vollendet), und die Gitter= taden, unter benen fich jene von Bute über die Weichsel bei Dirichau 851 bis 1857 gebaut, 1652 Fuß lang) auszeichnet. Roch großartiger b bie Bictoria-Brude über ben Lorengo-Strom, 9144 Fuß lang, und : Retten= und Gitterbriide über ben Niagara=Kall.

Auch im und am Wasser hat der Mensch seine Fertigkeit im men gelibt. Es geschieht dies theils durch Damme und Deiche (in Schweiz Buhren) gegen den Einbruch des Meeres oder der Ströme, ils durch Ranale, welche verschiedene Ströme oder Meere mitmeber verbinden. Unter letteren find die bedeutendsten unserer Periode: Caledonische Ranal, welcher 1822 vollendet wurde, 12,8 geoschische Meilen lang ist und Nordschottland durchschneidet, der Lud wig 8-

kanal, auf Anordnung Ludwigs I. von Baiern 1836 bis 1845 ar der Donau (Kelheim) in den Main (Bamberg) geführt und  $23^{1}/_{2}$  Mei lang, vor Allen aber der Kanal durch die Landenge von Suez, ei Bunderwerf unserer Zeit. Die Konzesssion des letztern erhielt, nachde sich der Irrtum aufgeklärt, als ob das rote Meer dei Suez höher stän als das Mittelmeer dei Belusium, 1854 Ferdinand von Lesses vo Bascha Said in Äghpten. Der Kanal, welcher  $21^{1}/_{2}$  Meile lang und durch einen Silfwasser und zwei Salzsen sührt, wurde 1870 vol endet und eröffnet. Zu keinem Ergebniß haben bis jest die zahlreich Brojekte eines Kanals durch eine der gebirgigen Landengen Mittelamerik (Tehuantepek, Nicaragua oder Banama) geführt.

#### C. Industrie und Technik.

Großen Aufschwung hat in unserer Zeit die Berarbeitung ! Metalle genommen, welche aus ber hand bes Bergmanns ju jem Amede in die der Süttenarbeiter übergehen und hier eine Den ber verschiedensten Stadien burchmachen, von ber Scheidebank burch ! Troden= und Rafpochwerte auf die Stofherbe, in die Bafche und in Roloffal haben fich die Bochöfen zur Gifenbearbeitung a Schmelzöfen. widelt, namentlich die mit ben englischen Gisenwerken wetteifernden Lam und Königshütte in Schlesien, die Marienhütte in Sachsen, viele im Rei lande u. f. w. Eine wesentliche Berbefferung in ber Stahlbereitus ift die 1856 von Jatob in Wien vorgenommene Anwendung des Bol ramerzes und neuerlich die Benutung flidftoffhaltiger Rorper zu bemielt In ber Gufftahlfabritation hat fich Friedrich Rrupp in Effe einen Namen erworben, indem er am Anfange ber fünfziger Jahre a neues Berfahren zur Broduktion ungeheuer großer Fabrikate erfand, lein vorzugsweise zu ben tulturwidrigen Zweden bes Maffenmordes im Ring wie seine Geschützrohre zeigen, Die er von fünfundvierzig Bentnen amolf Jahren auf bas gehnfache Gewicht brachte. Gine neue Ant Stahlbereitung hat in letter Zeit ber öfterreichische Artilleriehauptmen Uchatius erfunden. Eine vermehrte Anwendung hat dem Eisen \* Eisenbahnbau verlieben, und die Fabrifation von Schienen und Lotomoine hat große Ausdehnung erfahren. Im Jahre 1861 befaßen die beute und öfterreichischen Gifenbahnen 4051 Lokomotiven, von benen 3308 Deutschland selbst verfertigt waren. Auch auf ber Gee bat bas G in unfrer Zeit einen entschiedenen Sieg über bas Solz errungen, bie aus ihm gebauten Schiffe feierten ihren Triumpf in bem Ungebo Great=Caftern.

Unter ben übrigen Metallen hat die neueste Zeit neue Legirung in's Leben gerufen, so z. B. vom Zink bas Argentan, mehrere b

Admium mit Blei, Zinn und Silber. Eine Kabrik für Weiftlupferober Renfilberwaaren errichteten 1824 die Gebrlider henninger in Berlin. Die Berwendung ber Bronge ju Gloden, Geschützen und Statuen bat eine immer größere Ausbehnung und Runftfertigfeit gewonnen. ber toloffalsten Guffe ift die Statue ber Bavaria bei München, nach Schwanthalers Entwurf von Stiglmager gefertigt (1842 begonnen). grofartige Werte find Rietschels Goethe = Schillergruppe Beimar und Lutherbentmal in Worms. Auch die Berarbeitung aller Wigen Metalle hat sich bebeutenber Entwidelung zu erfreuen. Anfiehen erregte es, als Deville in Baris, gestütt auf Wöhlers Borgang, das Aluminium in größeren Mengen aus ber Thonerbe barftellte; aber sein Ruten hat sich als sehr gering herausgestellt; nur in der Legirung mit Rupfer scheint es eine Zutunft zu haben.

An ber Spite ber Borgellanfabriten haben fich Meigen und Sebres erhalten. Die Berfertigung von Gegenständen in Majolita mb Favence bauert vorzugsweise in Wedgwood's Schöpfung, Etruria in England, fort (f. oben Bb. V. S. 273), woher eine prachtvolle 46 Kuß hohe Kontaine an der Londoner Ausstellung von 1864 Aufsehen Neben anderen bedeutenden Bervolltommnungen ber Gla8= fabrikation in unjerer Zeit, wozu namentlich bas kunftvolle Glasschleifen gebort, wurde 1818 burch Oberbergrat Kuchs in Milnchen bas segenannte Bafferglas zuerst bereitet und 1825 öffentlich bekannt

semacht.

Unsere Zeit ist aber nicht nur an nützlichen, sondern auch an verberb-Nachbem schon die französischen Chemiker lichen Erfindungen reich. Braconnot 1833 und Belouze 1838 versucht, bas Schiefpulver burch Mangenftoffe au erfeten, erfanden Schönbein in Bafel und Böttger in Frankfurt am Main 1846 gleichzeitig bie Schiegbaumwolle. Sie at sich jedoch, ungeachtet maniafacher Bersuche, keine allaemeine Anthunung erwerben konnen. Der schwebische Ingenieur Rebel erfand bas Nitroglycerin ober Sprengol, bei bessen Bereitung aber (1864) seine Fabrit in die Luft flog. Mit dem Anfang unseres Jahrhunderts begann die wissenschaftliche Bestimmung von Ladung und Rohrlänge ber Geschitze. Billantron und Paixhans, Obersten unter Napoleon I., foufen bie neueren Bombengeschütze, benen 1819 wieber fürzere Bomben= imonen folgten. Der englische General Shrapnel (gest. 1825) erfand die nach ihm benannten Granatkartätschen, welche im spanischen Ariege seit 1808 zuerst Anwendung fanden. Die Erfindung der ge= jogenen Ranonen wird, nicht ohne Wiberspruch, Rapoleon III. augeschrieben, erfuhr aber manche Berbesserungen. Gin neues solches Beschütz mit hinterladung erfand 1854 ber englische Ingenieur William Urmftrong, er mußte jeboch 1863 vor feinem Ronfurrenten, bem Ingenieur Whitworth gurudtreten. Seit bem Krimfriege wurden eifengepanzerte schwimmende Batterien gebräuchlich. Für die Sandsem wurden am Ansange unseres Jahrhunderts mit Entbeckung der präparate die Zündhütch en ersunden, aber erst in den dreissi wierziger Jahren eingeführt. Neue Gewehre ersanden in unse Minis, Ensield, Nester, Podewils, durchweg mit konischen Ge Sie alle aber beseitigte das Hinterladungsgewehr, des Gestalt in dem preußischen, von Drehse erfundenen Zündzgewehr auftauchte. Es hat indessen in Frankreich durch Le und Chassepot, in Amerika durch Beadody u. A. in Deutschlandurch Mauser u. A. Nebenduhler gesunden. Amerika ist ar eigentliche Heimatland der Revolver, welche besonders durch vervollkommnet wurden. Doch machen diese Mordwertzeuge der mer Kultur keine Ehre.

Ein neues Feuerzeug, aus Platin, erfand in ben zi Jahren der Chemiker Döbereiner. Mit ihm konkurrirten das ältere elektrische und das chemische Feuerzeug, bis der Phosphi 1833 Prehsel in Wien zu verschiedenen Zündapparaten verwent alle verdrängte; damals tauchten auch in verschiedenen Ländern ohne daß ihre Ersinder bekannt wären, die Phosphor=Shölzchen, die sich aber nicht Geltung verschaffen konnten, und di hölzchen herrschen noch immer unumschränkt; doch haben sie kichwedische Versertigung phosphorfreier solcher eine wesentliche Verkaren.

Unter ben Fortschritten in ber Bereitung ber Lebensmi voran die Einführung der Runkelrüben-Auckerfabrikation durch A einen Schiller Marggrafs (Bb. V. S. 270), in Schlesien, a bes vorigen Jahrhunderts, zu nennen. Diefe Industrie verzwe aber, ba sie zuerst wenig Beifall fand, erst später in die eure Länder, und in Deutschland fand fie erft, nachdem die fruberen! bereits aufgegeben, in ben breifiger Jahren aus Frankreich ber C In Amerika bagegen kam die Buckerfabritation aus Abornfaft Offindien und ber Gubiee herricht ber Balmenzucker vor. Ginen t Aufschwung hat in unserer Zeit die Bierbrauerei genomme zwar vor Allem die in Baiern übliche Braumanier. In allen Er hat sich bas bairische Bier Bahn gebrochen. Die größte Brau Erbe ift mahrscheinlich die Dreber'sche in Rlein-Schwechat bei fehr große befitt auch England. Neuere Erfindungen, Lebe bauerhaft nutbar zu machen und ihren Gehalt in möglichst kleiner zu bringen, find Liebige Mild = und Deffelben Fleischer fowie die schweizerische kondensirte Milch, manigfache Fruchtt u. f. w., wie benn überhaupt in unserer Zeit die Feinschmeckerei Stelle ber Bielefferei und Säuferei früherer Jahrhunderte getrete

Im Fache ber Beleuchtung find in unferer Beit erft bie DI= lamben bebeutend vervolltommnet worden. 3m Jahre 1800 erfand Carcel bie Bumplampe. Ihr folgte bie Moberateurlampe, bie Ramphin= ub endlich die Betroleumlampe. Die Beleuchtung in größerm Maßtabe kennt aber keine Lampen noch Die mehr, sondern ausschlieklich bas Jas, beffen Benutung zu biefem 3mede querft Becher (f. Bb. V. 5. 299) während feines Aufenthaltes in England versuchte. rößere Anwendung brachte 1798 Murboch in James Watt's Maschinen-Der Frangose Le Bon, welcher bie neue Erfindung ertflätte zu Stande. erbreiten wollte, murbe burch ben Spott ber Welt zum Selbstmorbe Bofrat Winzer aus Braunfcweig grundete in England eine etrieben. lktiengesellschaft für Gasbeleuchtung, erhielt 1810 ein Batent und 1825 faren bereits mehrere Gasanstalten in London errichtet. Erst zwanzig whre spater folgte Frantreich nach; in Berlin brannte bas erfte beutsche 1826, und jett hat es selbst die kleinsten Mittelstädte erobert. ersuche mit bem von humfry Davy entbedten eleftrischen Licht zur magenbeleuchtung find noch nicht zur Befriedigung ausgefallen. t basselbe zur Beleuchtung öffentlicher Arbeiten, auf Leuchtthurmen und n Theater mit Erfola benutt worden.

Neben bem Gold und bem Gifen ift einer ber wichtigsten, in unserm eitalter eine Rolle spielenben Stoffe bas Rautschut, ber Milchaft ehrerer ameritanischer Bäume. In Europa wurde es zuerst 1755 burch n aus Amerika zurucktehrenden Conbamine bekannt, und zwar in A Korm von Rlaschen, die ihm die Indianer geben. Seit 1790 verrtigte man in Baris dirurgische Binden und wasserdichte Uberzuge naus, feit 1791 Röhren zu chemischen Zwecken, seit etwa 1820 (burch itabler in Wien) elastische Gewebe, und (burch Mackintosh in England) afferdichte Stoffe; seit etwa 1830 benützte man es jum Ausloschen n Bleifliftzeichnungen, seit etwa 1840 zu Uberschuhen und Spiel-Men, später zu hofenträgern. 3m Jahre 1832 erfand Lübereborff Berlin bas Bulfanisiren bes Rantiduts, b. h. bie Runft, ihm bie eränderlichkeit durch die Temperatur und den unangenehmen Geruch zu Aber erft in ben vierziger Jahren, und zuerst in England w Amerika gelangte biefe Erfindung zur Geltung. Seit 1850 murbe e Kantichut-Industrie ausgebehnter; sie umfaßte bald Rleidungstucke aller rt, wafferbichte Tapeten, Landfarten, Bontons, Schwimmgurtel, Taucherpfige, Ringe an Bagen, Bilberrahmen, Möbel aller Art, Sättel, Adereinbande, Anöpfe, Spazirstöde, Messergriffe, Schmudjachen, kunftliche ebiffe und viel Anderes, beffen Aufzählung uns zu weit führen würde. sobbear erfand 1852 bas Hornisiren bes Rautschuts. Die mit letterm he verwandte Guttapercha fam zuerst 1830 aus Singapore nach ropa, murbe aber erft 1844 befannt, hat die nämlichen Berioden bes lkanistrens und Hornistrens wie bas Rautschuf burchgemacht und wetteifert mit letterm (in ben nämlichen Fabriken) an Manigfaltig Anwendung.

Unsere Zeit schuf serner die Schnellgerberei, die Sch bleicherei (seit 1828 mittels Maschinen durch Bentley umb Ein England), eine vervollsommnete Färberei (für welche 1837 in Oranienburg die Anilinsarben aus dem Theer zog), verschiebene druck-Methoden, den Walzendruck bei der Tapetensabrikation, so Wolkapeten u. s. w. Großartig ist die neueste Entwickelung des Mabaues, der Wassen-, Messer, Nadel und Stahlseders der fabrik (welche angeblich 1803 in England ersunden, aber erst seit den zu Jahren betrieben worden ist), det Schlosserei (besonders in den seinbruchsicheren Geltschränken, welche 1834 Marr in England der Blechnerei, der Uhrmacherei (welche namentlich in der franz Schweiz blüht, während die berühmtesten Thurmuhren von Schu Straßburg, dem Berfertiger der dortigen neuen Milnsteruhr 1838—

j. Bd. IV. S. 380, herrühren), der Fourniersägerei, Tischlerei, schnizerei, Drechslerei, Parquetboden- und Spielwaarensabrikatio Holz- und Strohslechterei, u. s. w.

Das Nämliche gilt von der größern Industrie, von der Spin (für welche 1810 Girard die Flachsspinnmaschine und 1825 Rob Manchester die Mulemaschine erfand), von der Weberei (welche Charles Marie Jacquard aus Lyon [1752—1834], ursprüng armer Weber, seine Ersindung einer neuen Webemaschine, Maumens und Breguet den elektrischen Webstuhl schenkten) und r Stickerei (welche besonders in der östlichen Schweiz blüht i welche Heilman, ein Elsäßer, seine Maschine erfand). Im Jahre versertigte Walter Hunt in New-York die erste Nähmaschine, Ersindung aber erst 1841 ein armer Arbeiter, Elias Howe in! unthar machte; 1845 war sein erstes Stilck fertig. Die Ersindus in nenester Zeit einen ungeheuern Umfang angenommen und viele kationen ersahren, wie die von Grover und Baker und andere.

Bielfältig hat sich auch die Fabrikation von Papier mache Steinpappe, und die Buchbinderei (für welche Black 1851 die Falzu aufstellte) gestaltet und vielerlei, geschmackvolle wie geschmacklose Erz geliefert.

Wir gelangen zu ben neuesten technischen Fortschritten auf ber ber Benutung ber Raturfräfte.

Einer ber bebeutenbsten Erfolge in ber Anwendung von bem bes hebels wurde erzielt durch den Transport des Monolith-D von Luror in Üghpten (5000 Zentner schwer) nach Baris 18 1836, welches Unternehmen zwei Millionen Franken koftete. Ualbem hatte man noch nicht die Gewandtheit erreicht, welche bere

äpptische Altertum in der Aufstellung kolosfaler Bildwerke besaß (f. Bd. I. S. 369).

In Anwendung des Gesetes der Schwere wurde die Ersindung mb Einführung verschiedener Wagen (Bb. V. S. 274) fortgesett. Richosson erfand das Aräometer 1787 und Richardson 1788 die Biersuge, Coulomb 1812 die Wage mit Windungen zur Bestimmung kleiner agnetischer und elektrischer Araftwirkungen, Dartigues 1817 die hydrausse, Chemin 1819 die Kornwage, Allard 1823 die thermische Wage. leuere Ersindungen sind die Brildenwage (Dezimals oder Zentesimalsage), die Brieswage, die chemische Wage, die Cotton-Wage auf der undoner Minze, welche die nicht vollwichtigen Sovereigns zur Seite rit, u. s. w.

Im Gebiete ber Wirkungen des Pendels erfand in unserer Zeit tätzel das Metronom, welches dazu dient, die richtige Taktdauer der Musik zu bestimmen, Bohnenberger das Reversionspendel, Iches von dem Engländer Kater zuerst angewendet wurde. Fou cault langte 1850 dazu, mittels eines anfgehängten Bendels die Axendrehung: Erde zu beweisen. Seine Bersuche fanden, der größern Sicherheit Beobachtung wegen, in hohen Kirchengewölben statt und wurden von ideren durchans bestätigt.

Der Mechaniker Bourbon in Baris erfand das quedfilberlose neroidbarometer, welches ganglich aus Metall besteht und das etallmanometer, welches zur Messung größerer Spannungen bient.

Die Berfuche in ber Luftichifffahrt (Bb. V. G. 277) murben d in unfrer Beriode mit Gifer fortgefest. Robertfon und L'holft eichten 1803 von Samburg aus die hochfte Sobe, welche Luftschiffer 1 bamale erreicht, 24.000 Fuß. Biot und Gap = Luffac unterhmen 1804 auf Laplace's Anregung eine wissenschaftliche Luftreise und ichten Beobachtungen über Eleftrizität. San = Luffac erreichte balb rauf 27.000 Kuk. Charles Green fuhr 1836 von London aus er ben Kanal in neunzehn Stunden nach Weilburg in Nassau. Arban hr 1846 in Trieft ohne Gondel am Ballon empor, weil die Gasbereitung tot in der Menge gelingen wollte, um jene zu tragen, und fiel dann Beer, murbe aber von Schiffern gerettet. Cormell und Bibfon, 147 in Baurhall (London) aufgestiegen, fielen bei Nacht, in Folge uffromens bes Gafes, aus einer Bobe von siebentausend fuß blitsichnell r Erbe nieber, boch ohne Schaben zu nehmen. 1851 unternahm Corwell n Leipzig aus eine glückliche und intereffante Fahrt bis auf elftausend f bobe, und zwar burch bichte Wolfenmeere, welche ben prachtvollsten 1859 fuhren vier Amerikaner, Lamountain und blick gewährten. noffen, von St. Louis nach dem Staate New-Port. Der Luftidiffer bar, welcher um 1868 von Paris aufftieg, blieb im Bannoverschen einem Baume hängen, woburch bas Büttchen, bas er ftatt bes Nachens

am Ballon befestigt hatte, zerstört wurde. Im Jahre 1876 fanden b Luftschiffer Sivel und seine Genossen in beträchtlicher Höhe durch Lufdruck ihren Tod im Ballon. Ungeachtet zahlreicher Borschläge hat e die Wissenschaft noch heute nicht dahin gebracht, den Luftballon sich zu lenken.

Um 1815 erneuerte ber Engländer Mebhurst ben zwei Jah hunderte alten Gedanken Papin's, Waaren und Reisende durch Lustom zu befördern. Seine Idee fand jedoch erst Beachtung, nachdem b' Anfangs mit Mißtrauen betrachteten Sisenbahnen sich bewährt hatte was in den dreißiger und vierziger Jahren der Fall war. Ballam schlug vor, die "atmosphärische Eisenbahn" so einzurichten, daß won ihr Beförderte herausgesaugt, statt hindurchgeblasen werde. Di Amerikaner Pinkus stellte wieder ein anderes System auf. Seit 184 wurden in England Bersuche gemacht, die aber mißlangen. Dagegt kam neuestens eine "pneumatische Brief- und Packetpost in Londo zu Stande, die sich auch in Wien und als "Rohrpost" in Berlin (1871 einblürgerte.

Die Triebkraft des Wassers benützt das Segner'sche Wasserrat in welchem die erste Idee der Turbinen ausgesprochen ist, die in de dreißiger Jahren in Aufnahme kamen. Im Fache der Rumpen w Feuerspritzen hat unsere Zeit manche Verbesserungen vorgenomme so die Einrichtung der Saugpumpen und Saugspritzen und der kleinen und größeren Pumpwerke. Die Dampsspritzen dagegen haben sit nicht bewährt. Bramah's neue hydraulische Bresse (1801 in Louds

erfunden) gehört ebenfalls hierher.

Im Reiche des Lichtes hat 1849 der französische Physiker Fizeal die Geschwindigkeit bes Lichtstrales genau bestimmt, und zwar mit bil eines von ihm erfundenen Apparates. Das von Ritol aus Ralffod Arpstall geschliffene Prisma zur Erzeugung polarisirten Lichtes wurde 200 Nachweisung und Bestimmung bes Budergehaltes in Auflösungen an gewendet. 3m Jahre 1817 erfand Bremfter bas Raleidoftop Am Anfana unseres Jahrhunderts brachte der Bhysiker und Luftschiff Robertson mittels ber Zauberlaterne auf einem aufgespannten Schim graufige Gespenstererscheinungen hervor. Neuer ift bie Erfindung w Dirts und Bepper, auf Buhnen burch verborgene Spiegel folde in to Wollaston erfand bas Reflexionsgoniometer, um bie Bints, in benen die Flächen der Arpstalle fich treffen, zu meffen, Sang bol Beliotrop, eine Spiegelvorrichtung, um bas Sonnenlicht bis auf entfern Buntte zu reflektiren. Einfacher ist bas von Steinheil in Minde erfundene. Becquerel bilbete 1842 bas farbige Sonnenfpeltrum a einer Daguerreothp-Blatte ab. Prevost und Langlois aus Baris mi Borner aus London stellten berühmte Banoramen ber. Dagnett fertigte bie ersten Dioramen an, wurde aber weit berühmter burch et

andere Erfindung, Die ber Lichtbilber. Die chemische Ginwirkung ber Lichtstralen mar icon 1771 burch Scheele, 1801 burch Ritter und 1810 burch Seebeck in Jena untersucht worben. Bereits 1803 brachten Webgewood und Davy photographische Schattenbilder zu Stande und 1819 erfand John Berichel die Fixirung solcher Bilber durch unterschweflig= faures Ratron. Seit 1814 versuchte Riepce allein und seit 1829 in Berbindung mit Daguerre bie Berftellung von Bilbern auf Metall= und Glasplatten. Ersterer starb 1833 und Letterer trat 1839 mit ber neuen Runft hervor, die fich jedoch auf verfilberte Blatten beschränkte. Fizeau bewirkte mit Chlorgold, daß ber ftorende Spiegelglanz biefer Die Optiter Chevalier in Baris und Besval in Bilder aufhörte. Bien erhoben die Daguerreotypie jur eigentlichen Photographie, welche Abbritche auf Papier zu Stande bringt und in neuester Zeit große kortidritte gemacht bat, wie die Augenblickbilder, die Bilder in unendlich Neiner, wie in Lebensgröße und barüber, die unvergänglichen Photographien Die neue Runft ift in ber civilifirten Welt in alle Stände gebrungen und in ber Sitte zu Sause wie im Balaste.

Neuere intereffante Erfindungen gur angenehmen Berftrenung bes Besichtsinnes sind das Chromatrop, welches in schnellem Dreben bem Auge verschieden geformte fertige Bilber vorzaubert, bas Stereo = fop, welches feit ben Bersuchen bagu im fechszehnten und fiebenzehnten Jahrhundert vergessen, durch Wheatstone aber wieder neu in's Leben Berufen wurde und feit 1838 Anwendung fand. Photographische Bilber Ar das Stereostop fertigte Moser in Deutschland seit 1844 an. Dove lehrte bas Stereoffop zur Bergleichung icheinbar nicht zu unterscheibenber Beichnungen, 3. B. achter und falfcher Banknoten gebrauchen. ben Teleskopen hat sich in unserer Zeit basjenige Lord Rosse's zu Barsonstown durch seine kolossale Gröke ausgezeichnet: es wiegt 30.000 Bfund und kostete an 300.000 Franken. Das Mitroftop A von Fraunhofer und noch mehr von Sellique, von Chevalier und 1827 von Amici vervollkommnet worden. Die Beobachtungen mittels esselben haben in neuester Zeit das ganze Reich des Seins bis in die tabeachtetsten Einzelnheiten umfaßt und es ift fogar zum Diener ber Infliz geworben, um gefälschte Gegenstände von achten, um thierisches Blut von menschlichem zu unterscheiben. Mit seiner Silfe entbedte Benter in Dresben bie Trichinen.

Wach erfand 1830 die Galvanoplastif, durch beren Pflege ich besonders die Qubin'sche Anstalt in Paris auszeichnet, welche jährlich ausend Zentner schwefelsaures Aupferord und zweitausend vierhundert lentner Zink verbraucht. Stark betrieben wird, namentlich in Deutschwed und den russischen Ostseeprovinzen, die galvanische Bergoldung id Versilberung. Im Jahre 1834 versuchte dal Negro den Elektrozametismus als Triebkraft anzuwenden; im Jahre danach veröffentlichte

Jacobi in Betersburg die Beschreibung eines dazu dienenden Apparates und befuhr 1839 auf einem durch seine elektromagnetische Kraftmaschine getriebenen Boote mit zwölf Personen die Newa. Die Erfindung be

mahrte fich jeboch nicht und murbe wieber fallen gelaffen.

Auch in unserer Beriode wurden die Bemühungen, einen ficher mb ichnell arbeitenden Telegraphen (Bb. V. S. 279 f.) au Stande # bringen, fortgefett und mit Erfolg gefront. Lemond und Boedmann glaubten mit einem ober zwei Drähten (statt vierundzwanzig nach Rahl ber Buchstaben) elektrisch telegraphiren zu können, und 1816 schlug Ronald in England vor, an ben beiben Enbstationen Uhrwerke aufzustellen, an welchen fich mit Buchstaben beschriebene Scheiben breben und ben jeweilen geltenden Buchstaben burch eine Offnung zeigen follten. Diese Ibeen aber murben erft fruchtbar, als man ftatt ber Reibungselettrizität, welche ungenügend erfchien, die galvanifche Batterie anwandte. Gommering in München ahnte bies zuerst 1809. Auf eine Anregung bes Minister Montgelas arbeitete er baran, ben elektrischen Telegraphen burch Gas entbindung in's Wert zu feten, und es gelang ihm mittels einer and Silber (Brabanterthalern) und Zint zusammengesetten Säule. Er legte seine Erfindung ben Atademien von München und Baris vor; aber be lettere hielt ben Chappe'ichen Telegraphen für unübertrefflich, und Napolem nannte biefe Ibee eine "beutsche Schwarmerei". Unerschroden arbeitet Sömmering weiter und telegraphirte 1812 bereits auf zehntausend fuß; aber er gelangte nicht bazu, allgemeines Interesse zu erweden. gelehrten Welt schenkten ihm blos humbolbt, Schweigger und Ganf Aufmerksamkeit. Endlich nahm fich ber ruffische Staatsrat Schilling feine Ibee an und bewirkte, nach Orfteb's Entbeckung (oben S. 284), ik Unwendung des Elektromagnetismus auf die Telegraphie, womit fich Ampère, Ritchie, Fechner, Davy u. A. beschäftigten, bis Gauf un Weber 1833 in Göttingen den ersten elektromagnetischen Telegraphen in Schilling hatte felbst einen Apparat erfunden, ber Ausführung brachten. er aber erft 1835 bekannt machte. Der Engländer Cooke, obicon teit Naturforscher, beutete benselben 1836 zu Hause aus, ohne ben wahre Erfinder zu nennen, gewann ben Physiter Wheatstone und führte mit if Telegraphenleitungen aus, welche allgemeines Auffeben erreaten. De Telegraphen sowol Schillings, als Gauf und Webers arbeiteten mit Magnetnabeln, welche auf angebrachte Buchstaben hinwiesen, lieferten aber teine Telegramme. Davy erfand ben Zeigertelegraphen, ben Bheatflont vervollkommnete, der aber stets schwerfällig blieb. Erst 1837 erfand Steinheil in München ben Schreibtelegraphen und zwar mittel an ben Magnetnabeln angebrachter Farbenpinfel. Im Jahre 1838 gelangt er dazu, mit einem einzigen Drahte zu telegraphiren und benützte zu Rudleitung bes elettrifchen Stromes ben Erbboben.

Einen großen Fortichritt machte die Telegraphie durch ben Morje's

schurforscher wie Coole; aber er hatte wie Dieser die Keckheit, eine Kennergicher wie Coole; aber er hatte wie Dieser die Keckheit, eine stembe Ersindung für sich in Anspruch zu nehmen, indem er 1837 den Ursprung derselben um fünf Jahre zurückverlegte. Während er schon 1839 vieder zu seinem eigentlichen Beruse, der Malerei, zurücksehrte, wurde ein Spstem 1844 zwischen Washington und Baltimore in's Wert geset; sist indessen keine neue Ersindung, sondern blos das Andringen einer equemern Einrichtung, nämlich des Einprägens von Chissen statt der duchstaben auf Papierstreisen. Die Apparate zu diesem Zwecke verdanken bre Bervollkommnung vielmehr den Deutschen Siemens und Halske.

Die Telegraphen nach bem fogenannten Morfe'ichen Suftem murben nerft in Grofibritannien. Nordamerita und Deutschland eingeführt. iranfreich, wo man aus Nationaleitelkeit an dem Chappe'schen Telegraphen Abielt, wollte noch 1846 bie Deputirtentammer vom elettrischen Teleraphen nichts wiffen. Den Anstrengungen Arago's folgte endlich bessere ünsicht, und erst 1851 wurde die neue Erfindung in Frankreich eingeführt. but Jahre 1852 folgte bie Schweiz nach, und fpater auch alle übrigen wilisirten Länder. Dem Landtelegraphen, welcher über Stangen an ben beiten ber Gisenhahnen und Straffen babin führt, folgte mit ber Reit auch er unterfeeische. Schon 1850 murbe ein folder mittels eines Rabels von duttavercha zwischen Calais und Dover gelegt, bas jedoch verunglückte. is murbe 1851 wieder bergestellt und ihm folgten weitere burch Meeresrme, See'n und Fluffe, und endlich bas riefenhaftefte, bas burch ben tantischen Ocean, welches 1857 gelegt wurde. Aber taum jur Berindung beiber Kontinente gelangt, erwies es sich als unbrauchbar und erfagte seinen Dienft. Es mußte ein neues Rabel gelegt werben, welches which 1865 in einer Länge von 423, sowie ein zweites 1866, 389 Reilen lang, jur gludlichen Bollendung tam und feitbem bie trefflichsten Dienste leiftet. Reulich find auch unterirbische Rabel in Deutschland elegt worben.

Das Morse'sche System ist inbessen bereits im Unterliegen vor einer enern Ibee begriffen. Es ist dies der chemische Telegraph, welcher att der punktirten Chissern wirkliche Buchstaben auf den Papierstreisen talt, der dann auf das Telegramm geklebt wird. Giovanni Caselli Korenz versuchte denselben (1865) durch seinen Pantelegraphen vervollkommnen, welcher Zeichnungen und Originalhandschriften teletaphiren soll.

Durch ben elektrischen Telegraphen wurde auch die Herstellung von hren bewirkt, welche an allen telegraphisch unter sich verbundenen Orten e nämliche Zeit angeben. Die ersten Bersuche dazu machten Steinheil 1839 und Wheatstone 1840; gegenwärtig sind sie überall im Gebrauche.

Das Thermometer (Bb. V. S. 256 und 275) wurde in unserer eit namentlich durch Greiner in Berlin vorzüglich angesertigt. Reuere Benne-Amfhyn, Aug. Rulturgeschichte. VI.

Bervollsommnungen sind Breguer's Metall-Thermometer und Rutherford Maximum- und Minimum-Thermometer. Ein verbessertes Sygrometer erfand Daniell, ein Psychrometer (Wesser ber Raftate

August.

Die Dampfmaschine erfuhr feit James Watt (Bb. V. S. 279 manigfache Berbefferungen, wie g. B. bie Bochbrud-Dampfmaschinen be Ameritaners Evans, die Niederdrud-Maschine von Arthur Woolf (1804) bie iett febr gebräuchliche Erpansionsmaschine, bie Ercentrit n. f. m Bur Fortbewegung benutte zuerft Robert Fulton in New-Port bi Dampfmafchine, indem er 1808 bas erfte Dampffchiff baute, nachben man ihn lange verlacht hatte. Rapoleon verachtete auch biefe Schwärmert, ihn ein Dampfer - nach St. Belena flihrte! Die erften folde waren Raddampfer; aber schon 1837 stieß ein Dampfboot ohne Rada bei Blackwell in England in die offene See, von Smith erbaut mit mit einer Schraube zur Fortbewegung verseben. Diese Schiffsschrauß hatte icon 1731 Duquet, ohne an Dampftraft zu benten, vorgeschlagen Der frangofische Geniekapitan Deliste nahm 1823 biese 3bee auf. praftische Verwendung berfelben bachte ber Ingenieur Frederic Sanvag aus Boulogne (1785-1857) aus; aber er ging in traurigen Berbälmiffe unter, ohne zur Geltung zu gelangen. Die erfte Zeichnung einer Dampfichraube aber hatte eine "Landratte", Josef Reffel aus Chrubim i Böhmen (geb. 1793), 1812 gefertigt und 1829 in Trieft bamit Berfuch Er wurde aber vergessen und starb 1857 zu Laibach. wie erwähnt, Smith ben Ruhm ber beiben gulett Benannten geerntet murbe 1843 bas erfte frangofifche Schraubenboot gebaut, mahrend San vage im Schuldgefängnif faft! Seitdem hat die Schiffeschraube bebeutent Bervollkommungen erfahren und große Erfolge gefeiert\*).

Nicht nur ber Rabdampfer aber, auch ber Dampf überhaupt fil auf Konkurrenz. Eine Maschine, welche statt bes Dampfes, ber erzeugt werben muß, birekt burch bie Wärme selbst getrieben wirb, wie Gefährlichkeit bes Dampses vermeibet, ahnte zuerst wahrscheinlich Ich Stirling in Glasgow, indem er 1827 eine Lusterpanstonsmaßt baute. Eine verbesserte "kalorische Maschine" machte Ericson 1818 bekannt und ließ 1853 in New-Pork das erste von berselben genieme Schiff sahren; sie bedarf jedoch, um durchzudringen, noch bedeutent Bervollkommnung. Dasselbe ist auch der Fall mit des Pariser Arbeits Lenoir Gasmaschine, welche 1860 zuerst ausgestellt wurde.

Im Reiche bes Schalles rief unsere Zeit unter Anbern in Leben: Die Sirene, welche die Schallwellen gahlt und 3. B. p. mitteln vermochte, bag ber höchste Ton, ben wir zu hören vermögen, 24.000 Schwingungen in ber Minute entsteht, und bas Monochst

<sup>\*)</sup> Über bie Fortbewegung zu Lande mittels bes Dampfes f. oben G. 316

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The second secon The same of the first of the following the me to the state of the second of and the second s has him the House grown or to be The state of the same of the same of and the state of the same the state County go and the second of the second of the second of the second They was to see the second of the second

3wed verfolgenden tironischen Noten bes Altertums waren längst v geffen, als im siebenzehnten Jahrhundert in England und im achtzehn in Frankreich stenographische Systeme auftauchten, Die jedoch ihrer A gabe nur mangelhaft genügten. Das erfte beutsche Suftem (nach ien Borbildern) brachte Mofengeil 1796 in Borfchlag, fand aber wenig I flang, und fo auch mehrere ihm Folgenbe. Auffeben erreate erft 1817 · erbachte "Rurgschrift" bes bairischen Ranglisten Franz Zat Sabelsberger (geb. 1780, geft. 1849). Die Alleinberrschaft be felben murbe aber erschüttert, als 1841 ber preufische Beamte Bilbe Stolze in Berlin (geb. 1798, geft. 1867) mit einer neuen Som idrift auftrat. Beibe Sufteme beherrichen amar bie Beröffentlichung ! Berhandlungen mehrerer Rammern (bas Stolz'iche bie bes beutschen Reich tages); aber beibe sind zu schwierig und komplizirt zu allgemeinem C brauche, bem auch ihre Berfchiedenheit im Wege fieht, und überall ber Stelle ber gewöhnlichen Schrift eindringen könnte nur ein fin graphisches System, welches ber lettern an Ginfachheit ber Schreibren nichts nachaibt.

In ber Buch bruderfunft begann 1820 burch Lord Stanbo bie Berftellung gang eiserner Preffen, welche in Amerita burch Mehr bebeutend vervollkommnet wurden. Der Franzose Gannal erfand 18: bie elastische Walze. Einen größern Fortschritt aber bilbet Sonellpreffe, welche Friedrich Ronig aus Gisleben (geb. 177 erfand und 1804 in London bekannt machte, so baf fcon 1814 Times auf einer folden, und zwar von Dampf getriebenen, gebn Ronig und Bauer aus Stuttgart legten fpater zu Oberzell Würzburg eine Schnellpressenwerkftätte an. Die Erfindung fand rafd Anklang und allgemeine Berbreitung, fo baf heute z. B. bie Som bereits mehr Schnellpreffen als Handpreffen besitzt. In Amerika a ftanben Riefenschnellpreffen, in England folde zum Bebrucken enble Bapiers. Man hat es bis jum Drude von vierzigtausend Bogen ber Stunde gebracht. Das Stereotypiren mit Bips erfand ! schon genannte Lord Stanhope, in Deutschland führte es Rarl Tand in Leipzig ein. Neulich ift bas Stereothpiren in Bapier aufgekomm Der Drud von Roten und Landfarten (Bb. V. S. 281) ift weiter a gebilbet worben; bagu tamen ber Buntbrud, ber Bochbrud für Bin die Cliches ober Bleiabguffe von Bergierungen u. bral. gezeichnet schöne und vielseitige Arbeiten zeichnen fich aus bie Stor bruderei in Wien, beren Direttor, Alois von Auer, 1847 ben Rat selbstdrud, b. h. ben Abdrud wirklicher Spiten, Mineralien, Bflanzenn.f. erfand, und bie größeren Offizinen Leibzigs, unter benen bie ! Brodhaus burch ihre Ausbehnung und bie von Giefede 1 Devrient burch ibre Elegang bedeutenben Ruf erworben baben. bisher noch nicht in genilgender Beife realisirter Gebante ber nem Bett ift die Setmaschine, an welcher Erfindung Männer verschiedener Rationen arbeiteten. und welcher eine Ableaemaschine entspricht.

Der Dolzschnitt, welcher im siebenzehnten und achtzehnten Jahrimbert beinahe ganz außer Übung gekommen war, erfuhr im unsrigen sine Anserstehung nach dem Ende der napoleonischen Kriege sowol in Frankreich als in Deutschland. Hier erhielt der Holzschnitt ächt künftlerische Bollendung. In England hat sich derselbe zum Holzst ich umgestaltet. In den zahlreichen illustrirten Zeitschriften und Werken hat die Ausgraphie eine bedeutende Berbreitung und einen großen Einsluß auf die allgemeine Bildung gewonnen. Um Zeit und Mibe zu ersparen, wurden viele Bersuche gemacht, die Holzschnitte in Druckwerken durch geätzte, chemitipische, galvanoplastische, chalkographische und phototypische Bilder zu ersetzen.

Der Anpferstich hat seit dem letten Jahrhundert noch keine wesentlichen Fortschritte auszuweisen; dagegen ist ihm in unserer Zeit der wahe verwandte Stahlstich an die Seite getreten, welchen 1820 der Engländer Heath zuerst übte. Die Staatsbruckerei in Wien hat in beiden Zweigen der Vervielfältigung mit Hilfe der Dampstraft Vorzugiches geleistet. An Stelle derselben werden vielsach die Zinkographie, der Zinndruck, der Glasbruck, die Stylographie und die

Balvanographie angewendet.

Eine Ersindung unserer Periode ist die Lithographie, welcher Mois Senefelder, geb. 1771 zu Prag, erst Schauspieler und Theaterschieter, bei Bersuchen, seine Stücke selbst zu vervielfältigen, durch Answendung des Solenhosener Kalksteins im Jahre 1796 das Leben gab, worin ihn der Musiker Gleisener unterstützte. Er bildete seine Ersindung in der Folge aus und sand seit 1806 in München mit seiner lithographischen Unfalt großen Anklang, und es folgten ihr bald viele andere. Im Jahre 1818 legte er seine Kunst in einem Werke dar und starb 1834. Die verere Zeit hat die lithographische Schnellpresse hervorgebracht, sowie die verschiedenen Manieren, die erhabene, die vertieste und die radirte, sowie den Überdruck, den Umdruck, die Autographie, die Photolithographie und den Ölsarbendruck ausgebildet.

Die Guillochirmaschine zum Drude von Wertpapieren kam perft burch hanel in Magbeburg, bann burch Teubner in Leipzig in Anwendung und erlebte ihren ersten Triumf in Falkensteins Jubelsschift über die Geschichte ber Buchbruckerkunst (1840). Gine Abart dieser Manier ift ber Congrevedruck, verwandt damit die Reliestopirmaschine.

So verbreitete sich das Reich der Industrie und ihrer Fortschritte ther den gesammten Inbegriff der physischen und geistigen Bedürfnisse Menschen. Das wachsende Bewußtsein von dieser Thatsache führte enn auch nach und nach auf den Gedanken, die Erzeugnisse der Industrie Ansftellungen dem Bolke vorzusühren und damit sowol auf das

Geleistete aufmerkam zu machen, als zu weiteren Leistungen anzu Die erfte Induftrie-Ausstellung veranftaltete bas frangofifche Dirett Napoleon I. folgte 1801 und 1806 nach, fo auch die Restaur regirung und die ihr folgenden von Beit zu Beit. In Deutschlan Milinchen 1818, Dresben 1824, Berlin 1827 und Brag 1828 stellungen. Bolen 1818 zu Warfchau, Rufland 1825 zu D Spanien 1841 zu Madrid, England erft feit 1843 von ber Anti Lam-Lique veranstaltete zu Manchester und London, Stalien 185 1861 ju Florenz. Größere Ausstellungen ließ ber beutsche Bo 1844 ju Berlin und 1850 ju Leipzig glangen; weit bedeutende wurde die auf Bring Alberts Beranstaltung 1851 in London a erfte Beltausstellung, an welcher 16.000 Industrielle bur Fabritate vertreten maren. Es folgten Ausstellungen mit geringer folge 1853 und 1854 in Nordamerita, 1854 die allgemeine t au München mit 6588 Ausstellern, 1857 eine schweizerische au Gine zweite Weltausstellung schmildte 1855 Paris, eine britte 181 25.000 Ausstellern wieder London, eine vierte 1867 wieder Baris, an Menge und Bracht und an Bulauf aus allen Ländern Alles sich ließ, was bisher geleistet worden, mit welcher jedoch bie fünfte, in Wien, in jeder Sinficht in Die Schranken treten konnte. folgten biefer bie fechete, 1876 in Philabelphia gur Jahrhund ber nordamerikanischen Union und als siebente 1878 bie britte zu Diefelben waren nicht nur mit Runftausstellungen verbunden, sonder großartigen Anlagen, Gebauben im Stile verschiebener Mobellen von Schulhäusern u. f. w., sowie mit manigfachen a Musichmiidungen verfeben.

Neben biefen Glang= und Lichtpunkten ber Induftrie muß ab auf ihre Schattenseiten bingewiesen werben, welche wir, vom fi Standpunkte, schon oben (S. 100 f.) angebeutet haben. Es konn anders fein, als daß das aufkommende Maschinenwesen eine Revolution im Felde ber Arbeit jur Folge hatte. Es ging m Arbeit schneller, und alle wurde billiger, und bas entschied ihre Berbreitung und ihren Sieg über die Bandarbeit. Run liefern 17 Menschen in ben englischen Baumwollspinnereien mehr Waaren, als vierzig Millionen Menschen hätten herstellen können. In England !

an Baumwolle jährlich verarbeitet :

1735—1749: 1.000.000 Pfund, 1764: 3.870.000 1786: 19.475.000 1805: 59.682.000 1860: 1000.000.000

Im Jahre 1856 hatte Großbritannien in Baumwolle (221 Wolle (2030), in Flachs und Hanf (417) und in Seibe (460)

ibriken mit 682.497 Arbeitern und einer Aussuhr für 59.920.000 jund Sterling, während diese drei letzteren Zahlen im Jahre 1850 erst 300, 596.082 und 44.320.000 betragen hatten. Interessant ist die eränderung des Geschlechts- und Altersverhältnisses in den fünfzehn ahren von 1835 bis 1850. Es arbeiteten nämlich:

|              |       |        |    |     |     |    | 1835.   | 1850.    |
|--------------|-------|--------|----|-----|-----|----|---------|----------|
| Anaben unter | 13    | Jahren |    |     |     |    | 27.715  | 21.137   |
| Mädchen "    | 13    | ,      |    |     |     | •  | 28.378  | 19.638   |
| Frauen über  | 13    | "      |    |     |     | •  | 167.130 | 329.577  |
| Inglinge zwi | scher | 13 unb | 18 | 8 3 | ahr | en | 47.768  | 67.864   |
| Männer über  | 18    | Jahre  |    |     | •   |    | 82.336  | 157.866  |
|              |       |        |    |     | •   |    | 353,327 | 596.082. |

So verminderte sich auffallend die Zahl der Fabrikkinder und versehrte sich die Zahl der erwachsenen Arbeiter beinahe um das Doppelte. Krankreich gab es (1851) 799.803, in Preußen (1852) 321.953 abrikarbeiter (unter letzteren 21.369 Kinder unter 14 Jahren).

Es ift eine unbestreitbare Thatsache, baf bie Ginführung ber Kabrifen m Berdienste und Unterhalte ber Handarbeiter empfindliche Schlage rfett und Tausende brotlos gemacht hat; benn es gibt keinen Fortschritt ne Opfer. Ein Fortschritt ift aber die Maschinenarbeit; benn sie freit ben Menschen von geisttödtender Arbeit, vermehrt die zu ben veriebensten Aweden notwendigen Fabrifate, ermäßigt ben Breis berselben b ist überdies eine notwendige Entwickelung im gewerblichen Leben d in der Kulturgeschichte überhaupt, ohne deshalb gerade ein Glück oder ue burchaus erfreuliche Erscheinung zu fein. Gin Rampf und Wiberstand gen biefe Thatsache nützt nichts, und es tann sich nur barum handeln, ie den bedrohten, benachtheiligten und ihres Erwerbes beraubten Sand= beitern zus helfen sei. Es wird hier wol kein anderes Mittel geben 8 die Affoziation und beren Konkurrenz mit den schon bestehenden Es ift inbeffen, ungeachtet ber übeln Lage, in welche bie laschinen bie Arbeiter zuerst brachten, nicht zu verkennen, daß, gemäß uiftischen Erhebungen, ber Wolstand im Ganzen progressiv fortschreitet, oraus hervorgeht, daß sich die menschliche Natur immer selbst hilft und e erwerblos gewordenen Arbeiter eben — andern Berdienst gefunden iben und ftete wieber finben.

Fragt man nun, in welcher Weise das Fabrikwesen auf die Inligenz der Arbeiter wirke, so zeigt die Ersahrung in dieser Beziehung rchaus glinstige Resultate. Die Fabrikarbeit befreit den Menschen von n Geschicke, selbst eine Maschine, und eine weit schwerfälligere und her unproduktivere zu sein als die leblose solche. Der Fabrikarbeiter rb aufgeweckter, regsamer als der Handarbeiter, schöpft Interesse sur zemeinere Angelegenheiten, erhält einen weitern Horizont des Geistes und ist nicht mehr durch pfässliche Autorität zu knebeln. Die weiter Frage, ob das Fabrikwesen der Moralität der Arbeiter schade, ist noch nicht mit thatsächlichen Rachweisen bejaht worden. Wir glauben, e erwahre sich auch hier unser mehr ausgesprochener Grundsas, daß di Menschen im Ganzen in moralischer Beziehung weder besser noch schlecke werden, weil ihre Leidenschaften, welche auf dem körperlichen Baue be ruhen, gleich letzterm stets dieselben bleiben. Wir sind überzeugt, daß di Fabrikarbeiter weder sittlicher noch unsittlicher sind als die Handarbeite verschiedener Rlassen.

Auf die Frage endlich, ob das Fabritwesen der Gesundheit schällt sei, kann allerdings mit "Ja" geantwortet werden, wenn man dasselft in seiner gegenwärtigen Gestalt als unabänderlich betrachtet. Gewiß bleit aber bezüglich der Sorge filr die Gesundheit der Fabrikarbeiter noch vir zu wirken und ein weites Feld für humane Verbesterungen liegt offen ebenso wie für die Vervollkommnung technischer Ersindungen, so daß be Feilstaub und andere schädliche Einstüsse beseicht werden. Übrigens bei Gesetzgebung der civilisirten Staaten schon viel zum Schutze be Arbeiter in den Fabriken gethan (s. oben S. 101) und wird hossenski noch mehr thun").

## Dritter Abichnitt.

# Die Berbreitung bes Menschen und seiner Kultur über die Erdoberfläche.

## A. Panderentdeckungen und geographische Forschungen.

Der Mann, welcher durch seine Forschungen der Kenntnis werderstäde unserer Erde in der neuesten Zeit den bedeutendsten Anstigegeben hat, indem er die Wissenschaft der "vergleichenden Erdbeschreibung"schuf, ist Alexander von Humboldt. Aus einer märkischen Soldatessamilie entsprossen, wurde er, seinem ältern Bruder Wilhelm nachfolgen, am 14. September 1769 zu Berlin geboren, brachte seine Jugendsmit seinem Bruder im väterlichen Schlosse Tegel bei Potsdam zu und genoß den Unterricht des vielgenannten Campe (Bd. V. S. 407), we nicht ohne Einsluß auf seine Lebensrichtung blieb. Im Seiste der Anstäutung erzogen, welche Friedrich der Große in so hervorragender Welt

<sup>\*)</sup> S. Art. Fabritwesen von Kolb in Rotted und Welders Staatslexib

ventrat, brachten die Brüder die Zeit der Reaktion nach dem Tode jenes heroen auf ben Universitäten Frankfnrt an ber Dber und Göttingen gu, wo bie Bekanntschaft mit Georg Forster (Bb. V. S. 285) auf Alexander's Beift weiter anregend wirfte. Er wandte seine Borliebe immer entichebener ben Raturwiffenschaften, namentlich ber Geognofie zu, in welcher er fic auf ber Sanbelsatabemie zu Hamburg und auf ber Bergatabemie Dann murbe er 1792 Affeffor beim Bergwertsm Kreibera ausbildete. und Hittenbepartement zu Berlin, bald barauf Oberbergmeister zu Baireut, sehnte sich aber stets nach einer Entbedungsreise, nahm beshalb 1795 eine Entlaffung, bereitete fich auf seinen Blan in Wien, Oberitalien und Ima vor, während er burch den Tod seiner verwitweten Mutter unab= hingig wurde, vertaufte sein Erbaut, wurde burch bie Rriegsereignisse bet Zeit lange aufgehalten, reiste endlich 1798 nach Paris und ichloß fich bier ber vom Nationalmuseum veransfalteten Ervedition von Michaux mb Bonpland an, welche nach ber Gubfee bestimmt mar. französische Regirung zog es jedoch vor, die für diese Expedition bestimmten Gelter zu Kriegszwecken zu verwenden, worauf Humboldt und Bonpland af eigne Rechnung eine Forschungsreise nach Afrita antreten wollten. Em Zufall verhinderte biefen Blan, und die beiben Reisenden begaben his nun nach Mabrid, wo sie die Erlaubnik erhielten, nach den svanischen Kolonien in Amerika reisen zu durfen, schifften sich am 5. Inni 1799 m Coruña ein, den Augenblick benutsend, da die englische Blokabenflotte burch einen Sturm in's Meer hinausgetrieben war. Auf ber Jusel Teneriffa fiel es humbolbt zuerst auf, bag bie unorganischen Naturformen sich auf der ganzen Erde ähnlich bleiben, die organischen dagegen befichieben sind. Die beruhmte Besteigung bes bortigen Bic be Tepbe leitete ihn zu Beobachtungen über die vertifale Verbreitung der Pflanzen und Thiere an. Die Meerfahrt weiter nach Westen gab ihm Aufschluft über eine Menge aftronomischer, meteorologischer, hydrographischer, botanischer und zoologischer Fragen; namentlich erregten ihn ber erste Anblid bes süblichen Kreuzes (Bb. IV. S. 367) und die Färbungen bes himmels. — Die Reisenden, um einer auf dem Schiffe herrschenden Krankheit zu entgeben, landeten zu Cumana, von wo aus fie Benezuela humboldt beobachtete eine Sonnenfinsternif und ein Erd-Bon Caracas aus burchwanderte er die Llanos bis jum Orinoco bestätigte bessen bis babin oft bestrittenen, obichon bereits entbecten Ettomzusammenhang burch ben Cassiquiare mit bem Rio Regro, auf mer mubseligen Fahrt burch bie Gebiete von Mostitos, wilben Thieren ub Menschenfressern. Er fuhr barauf nach Cuba; aber sein Blan, von vier aus liber Mejito seine beabsichtigte Reise um die Erde zu vollenden, wirde burch die falsche Nachricht vereitelt, daß der frangösische Rapitan laubin, bem er versprochen, sich mit ihm zu vereinigen, um bas Rap porn ber schiffe. Sumboldt reiste, um ihn zu treffen, nach Cartagena

und ben Magbalenenstrom binauf nach Quito und bestieg ben 23. Juni 1802 ben Chimborago, nicht bis jum Gipfel, aber bis zu einer Sobe bie por ihm noch Niemand erreicht hatte (über breitausend Toisen). Uber feine Täuschung aufgeklärt, burchforschte er bie Cordilleren, tam nach Bern, fah ben Großen Ocean, fuhr auf biesem nach Acapulco, beincht Meijto, bessen Bultane er erforschte, und fehrte bann über Habang nach Europa gurlid. Im August 1804 landete er mit Bonpland in Borbeam Er fand hobe Anerkennung seiner Leistungen bei ber Mitwelt. besucht Rom, Reapel und Berlin und ließ sich dam zu Paris nieder, weil e bort bamals bie reichsten Silfsmittel für seine Studien fand. schienen von ihm 1808 bie "Ansichten ber Natur", ein kleines abe inhaltschweres Buch. In ber ihm eigenen, für bie Schönheiten ber Nam begeisterten Sprache schilberte er barin in vergleichender Methode: bi Steppen und Wilften ber Erbe, bie Wasserfalle bes Drinoco, bas nacht liche Thierleben im Urwalbe, die Physiognomit ber Gewächse, ben Ba und die Wirkungen ber Bulkane, das Hochland von Caramarca und bet ersten Anblick ber Gubsee, Alles mit ben Tert an Ansbehnung weit über bietenben gründlichen wissenschaftlichen Anmerkungen. Schon war er in beffen an bie Bearbeitung bes riefenhaften Wertes gegangen, welches in frangosischer Sprache, womit er ber bamaligen Obmacht Frankreich und seinem Mitarbeiter Bonpland seinen Tribut bezahlte, - seine Reif und beren Beobachtungen beschrieb: Voyage aux régions équinoxiale du nouveau Continent, in einer großen Ausgabe von fünfzehn un einer kleinern von breiundzwanzig Banben. Borber, nebenbei und nach ber veröffentlichte er, ebenfalls meift mit Bonpland: Vues des Cordillère et Monuments des Peuples indigènes de l'Amerique (2 Bante net) 60 Rupfern in Folio), Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne (2 Bande mit Atlas), Essai politique sur l'isle de Cub (2 Bante), Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie com parées, faites dans un voyage aux Tropiques, an welchem sich and Euvier und Lacretelle betheiligten, Essai sur la Geographie des Plantes Tableau des Plantes équinoxiales. Behandelt er in bem letter Werke seine eigentlichen Schöpfungen, die Thier- und Bflanzengeographie so hulbigt er der Aftronomie in den Observations astronomiques, bet Geologie im Essai sur le gisement des roches dans les deux heir spheres, der physitalischen Geographie in der Abhandlung "Sur be lignes isothermes", ber Geschichte ber Geographie in bem großen Bet Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Comtinent et des progrès de l'astronomie nautique aux XV et XVI siècles.

Einen Ruf an die von seinem Bruder gegründete neue Universität Berlin lehnte er 1810 ab und beabsichtigte eine große Expedition mit Mittelasien, deren Begleitung ihm die russische Regirung angeboten; abe

ber Krieg von 1812 vereitelte das Projekt, während den großen Forscher gleichzeitig die Zerstörung der ihm so wolbekannten Stadt Caracas durch ein Erdbeben erschütterte, wie nicht minder später (1820) die Gefangensahme seines Freundes Bonpland durch den Thrannen Francia von Baraguah.

3m Jahre 1822 bereiste humboldt mit dem Könige von Breuken Italien, und seitbem ruhte bieser Monarch nicht, bis er ben beruhmten Gelehrten vermochte, seinen Wohnsitz in ber Beimat Berlin aufzuschlagen, was 1826 gefchah, worauf er bort öffentliche Bortrage über physische Belibeschreibung begann und allgemein gefeiert wurde, indem sich alle Stände formlich zu ben Bortragen herbei brangten, welche bas enthielten, was er später in seinem umfassendsten Werke "Rosmos" barftellte. Go war er auf dem Höhendunkte seines Ruhmes angelangt, als eine neue Reife, beren wir später gebenken muffen, ihn in Länderräume führte, Die den von ihm querft besuchten gerade entgegengesett waren. Sier jedoch ift ber Ort, von den übrigen Reisenden, welche Amerika jum Gegenstande ihrer Forschungen wählten, Bericht zu erstatten. In Brafilien forschte ment 2B. C. von Efchwege nach naturwiffenschaftlicher Ausbeute, besombers in Geognosie und Meteorologie (1810—1815), nach ihm ber Buff Maximilian von Neuwied feit 1815, namentlich für Zoologie, and wurden burch ihn die jett ausgestorbenen Botofuben befannt. Boolog Joh. Bapt. von Spir und ber Botaniter Karl Philipp von Martins aus Baiern durchreisten dasselbe weite Land seit 1817 bis weit in das Innere und befuhren den Riesen unter den Strömen, den Ihnen folgte 1842 ber Bring Abalbert von Preugen.

3m ehemals fpanischen Amerita folgten auf Sumbolbt 1825 bie 1832 3. B. Bouffingault, ber am Chimborazo noch boher binanklimmte als Jener, und Couard Boppig, welcher Bern und Chile durchwanderte, den Amazonenstrom befuhr und sich sowol in wichtigen Forschungen, als in fünstlerischer Naturschilderung auszeichnete, — bann ber Erbumsegler Menen seit 1830, der die Bulkane der Cordilleren bestieg und ben Titicaca-See besuchte (12.760 engl. Fuß über bem Meere), Pater ber Naturforscher 3. 3. Tichubi aus ber Schweiz, ber sich um die peruische Fauna verdient machte und die Quichua-Sprache untersuchte (1838-1842). Die Engländer Ring und Figron erforschten 1826 bis 1835 Batagonien und das Feuerland, — Robert Hermann und Ricard Schomburgt 1835—1844 Guyana, bas Ersterer von bem Whifichen Golblandsfee Parime befreite, - Bagner und Scherzer m ben fünfziger und fechsziger Jahren bas festländische Centralamerita. And bie unwirtlichen Gegenden bes innern und nordwestlichen Nordamerita wurden von manchen tuchtigen Forschern durchzogen, wie die Kelfengebirge von Fremont und Whitney, Alaska von Whymper und dall u. f. w.

Mehr als in bem bereits ziemlich burchforschten Amerika war un ift noch in bem "Lanbe ber Ratfel", in Afrita zu entbeden. erften Anlag in unferer uenesten Beit, biefen Erbtheil naber zu erforiden, bot ber Verluft ber nordameritanischen Rolonien für England bar. Das Bebürfnif, jum Erfat hierfür bas britische Reich in Oftindien an befestigen, lentte bie Blide ber englischen Staatsmanner auf ben zwiiden bem Mutterlande und jenem neuen affatischen Tochterreiche liegenden Es bilbete fich unter bem Schutze bes Inidmaffenbaften Kontinent. staates 1788 bie "afrikanische Gesellschaft". Erst miglangen mehrere Bersuche, Die sie veranstaltete, nach bem Innern bes unbekannten Ettheils vorzubringen, theils burch ben Tob ausgesandter Forscher, theils burch andere Binberniffe. Die Sauptaufgabe war die Auffuchung bel Lanfes und der Mündung bes Niger. Major Houghton reiste m biefem Zwede 1790 von London nach bem Gambia, brang in bas Imere, verlor aber burch Feuer und Raub all bas Seinige und kam endlich in trauriger Beise um. Da er bem geheimnifvollen Timbuttu fehr nabe ge fommen war, fandte bie afritanische Gesellschaft ben 1771 in Schottland nnd eben aus Oftindien zurückgekehrten Schiffswundarzt Mungo Bart, jenes Riel wo möglich vollends zu erreichen. 1795 von Portsmouth ab und begab fich von ber Mündung bes Gambie burch bas Land ber Manbingo, erblickte nach unfäglichen Müben mb Gefahren am 20. Juli bei Sego ben heißersehnten Riger, gelangte an bemfelben abwärts bis Djenne und tehrte 1796, unterwegs ausgeplindert, Obschon er sich wieder nach ber Beimat begab und zum Gambia zurück. bort verheiratete, sehnte er fich boch ftets banach, ben Lauf bes Riger weiter zu erforschen, und bies um so mehr, als inzwischen ein junger beutscher Belehrter, Friedrich Sornemann aus Göttingen, welcher 1797 von Agypten nach Fezzan und weiter süblich gereist war, mehrere Angaben über ben Niger nach London gefandt hatte; fpater aber mar er verfcollen Auf einen Ruf ber englischen Regirung ging Part 1805, ungeachtet be Warnungen feines Freundes Gir Walter Scott, jum zweiten Dale mi Afrika und brang mit 35 Mann Solbaten wieber vom Gambia lat Aber feine Leute fielen bem Klima jum Opfer; mit nur fieben einwärts. Mann erreichte er zwar abermals ben Niger, wo noch fein mitreisenber Schwager Anderson ftarb, befuhr ben Strom auf einem notourftig P sammengeflidten Boote - ging aber auf bemfelben zu Grunde. Ander Reisende hatten basselbe Schickfal; ein ameritanischer Matroje aber, 34 Abams, welcher von einem Sturm an bie afritanische Beftiffe w schlagen war und von Mauren nach Timbuktu geschleppt wurde, war te erfte Menich europäischer Abkunft, welcher biefe Stadt fah, enthällte de bie geträumte Golbstadt als ein elendes Megernest von Lehmbütten. Tub bem ftanb man nicht von bem Berfuche ab, es zu erreichen. Der englis Rapitan Tuden, welcher vom Rongofluffe aus ben Niger fuchen wollt



Dampfer Dahspring, auf bem sich wieber bie zulett Genaunten befar bie fich aber retten konnten.

In der Zwischenzeit war noch ein weiteres Opfer des Forschriebes gefallen, der englische Major Gordon Laing, in der Rähe Timbuttu, welche Stadt dagegen von dem in der Tracht eines arabi Bettlers reisenden Franzosen Rens Caille erreicht wurde, dessen richte sich übrigens ziemlich unzuverlässig erwiesen haben.

Es ging lange, bis sich wieder Männer fanden, die nach fo ! Miggeschicken boch noch ben Mut hatten, ihr Geschick an Die Erfors bes innern Afrika zu magen. Es war ber Engländer James Riche son, welcher, nachdem er bereits 1845 und 1846 bas nörbliche ? fennen gelernt, sich zu einer neuen Reise nach bem Innern Erbtheils entschloß, und zwar zu bem ausbrücklichen Zwecke, babe bie Abschaffung bes Sklavenhandels zu wirken, ben die afrikan Von der englischen Regirung Bölfer ftete unter fich trieben. Unterftutung verfichert, bereitete er fich feit 1849 auf fein Unterne por. Bur Begleitung mählte er, auf Bunfen's Empfehlung, ben beu Gelehrten Beinrich Barth aus Samburg, welcher (1821 get bereits Nordafrika und Kleinasien durchwandert batte. Barth nahm einen Landsmann, Abolf Overweg mit, und Beibe trafen Ende in Tunis ein und Anfangs 1850 in Tripolis mit Richardson zusan Am 2. April begann bie Reise in's Innere, fiber bas Ghurian-G nach Murzuk, bann mit Geleite burch bie Bufte (fiber Ghat), welch nicht als Sandebene, sondern als ein Gebirgsland auswies, bi Reiten wilde Wasserströme (Wabis) überschwemmen und in welcher sogar Städte wie Tintellust, Agades u. a. befinden. Nach ber Ar in Suban starb jedoch Richardson zu Ungurutua (22 Meilen von \$ getrennt von seinen Gefährten, die alle besondere Wege eingesch hatten, am 21. Februar 1851. Barth besuchte Katsena, wo ei Gebiet ber in Mittelafrika immer mächtiger werdenden Kellatah b und Rano, eine an Bedeutung und Berkehr mächtig zunehmende C reiste bann, bei Richardson's Grab vorbei, nach Rufa, dem Hau ber mit ben Kellatah im Kriege lebenben mohammebanischen Neger, besuchte ben Tsab=See, ben er als Silfmafferfee erkannte. weg, ber ihm nachkam, burchstreifte er bas Land Abamaua, beffen mohner theilweise noch heidnisch find, aber bem mit ben Kellatah fie porbringenden Islam fich fugen muffen, — beffen Lanbichaften p volle Bergscenerien barbieten, und wo er ben ermahnten Benue t lernte, ber burch wüste Wildniffe ftromt und bas Land jährlich schwemmt und jenseits beffen die Hauptstadt Pola besucht murbe. fanden fie die empörendste Raubsucht zum Zwecke des Stlavenba In Baghirmi, fuboftlich vom Tfab, geriet Barth auf turge Zeit i fangenschaft: Overweg aber erlag zu Kuta 27. Septhr. 1859 Shistale so vieler Vorgänger. Barth, ber nun allein war, reiste nach dem Westen, traf den Herrscher von Sakkatu (Sokoto), Aliu, Sohn des Clapperton bekannten Sultans Bello, kam an den Riger, drang dis Limbuktu vor (der erste Gebildete, dem dies gelungen), und fand den immen Theil der Stadt wolgebaut. Er erlebte hier den Jahreswechsel von 1853 auf 1854 und war in Gesahr, von den Fellatah, denen Limbuktu seit 1826 tributpslichtig ist, vertrieben zu werden, was aber, da ihn der Fürst der Stadt schiltze, nicht geschah; nur ließen ihn die Limbuktuaner nicht mehr ihre Stadt betreten. Endlich reiste er den Riger entlang nach Bornu zursich, traf in einem Walde bei Bundi seinen Rachstrebenden, Vogel, schlug von Kuka aus einen andern Weg durch die Wisse, als er hergekommen, nämlich denzenigen Dudneh's, Denham's und Clappertou's ein, und gelangte 5. September 1855 nach London. Seines wolverdienten Ruhmes frente er sich jedoch leider nicht lange; schon im Jahre 1865 starb er zu Berlin.

Eduard Bogel aus Leipzig, ben wir erwähnt haben, geb. 1829, von ber englischen Regirung Overweg und Barth nachgeschickt und im Februar 1853 von England aufgebrochen, schlug ebenfalls bie zulett erwähnte Wilftenstrafe ein, wollte den Kontinent Afrika's in der Richtung nach Ranzibar burchschneiben, kam im Januar 1854 nach Ruka, besuchte die Umgegenden biefer Stadt und den Benue, wurde aber zu Bara, ber Hauptstadt Wabai's, 1856, auf Befehl bes fanatischen Sultans, ber ben Reisenden hatte zur Bekehrung zwingen wollen, er= Es bauerte inbessen lange Jahre, bis man vollständige Sicherheit über sein Schickfal hatte, und manche Reisende unternahmen es, barüber an Ort und Stelle Gewiffes zu erfahren; es gelang jedoch Reinem, nach Wabai porzubringen. Beurmann theilte bei biefem Unternehmen 1863 in Ranem Bogels Geschick. Ein anderer biefer Bahnbrecher, Gerhard Rohlfs, burchreiste 1866-1867 Rordafrika vom Mittelmeere bis zur Rtifte von Guinea. G. Nachtigal endlich erreichte 1874 Wabai und fehrte glücklich zurück.

Mit dem Forschungsgebiete in Mittelafrika ist in mancher Beziehung detwandt dasjenige des Nilgebietes im Nordosten des Erdtheils. Nachdem der untere Theil desselben, Üghpten und Nubien, durch die kanzösische Expedition unter Bonaparte (1798) nach langem Schlummer der Welt wieder geschenkt und durch das Prachtwerk "Description de l'Egypte" wilrdig illustrirt worden, war es, in Bezug auf den obern Theil des rätselhaften Stromgebietes, der Vicekönig Mehemed Ali von Theil des rätselhaften Stromgebietes, der Vicekönig Mehemed Ali von Theil des Verschaften, der sich das Verdienste erwarb, dasselbe zu eröffnen, indem er 1837 dis 1842 vier Expeditionen absandte, den Weißen Nil zu erstichen, mit französischen und deutschen Gelehrten, die erste mit dem sterreichischen Bergkenner Josef Russeger. Katholische Missionäre ie Knoblecher u. A. setzen sein Unternehmen seit 1848 fort, aber ohne

mefentlichen Erfolg. Der protestantische beutsche Missionar Rebmani entbedte, von Often ber vordringend, 1848 ben ichneebebedten Bulla Rilimanbicharo und fammelte bis 1856 in Gemeinschaft mit Rrabf un Ehrhardt Nachrichten über andere Schneeberge und über Seeen im Immern Agppten und Abeffinien hatten inzwischen zu wiffenschaftlichen Amede burchforicht: Demprich und Chrenberg, von Breugen unterfitig von 1820 an bis zu hemprich's Tob 1825 in Maffana, ber öfter reichische Major Brotesch von Often feit 1827. Ebuard Rappel aus Frankfurt a. M. 1823 bis 1827 und wieder 1831 bis 1833 In ber Absicht, ben vermiften Bogel von Often ber aufzusuchen, burd manberte Theodor von Beuglin ans Stuttgart, feit 1850 in Agunt weilend, und bereits seit 1853 ben Weißen Nil erforschend, 1861 mi bem Schweizer Werner Munginger Abeffinien und Die oberen Ril länder und brachte 1864 reiche zoologische Ausbeute zurud. Große maren bie Erfolge ber englischen Reisenben Burton und Spete, welch 1857 bis 1859 ben großen Binnensee Bictoria-Ryanza ober Ukerewe mit ben Ausfluß bes Ril aus bemfelben entbedten; Bater fant 1864 eine zweiten Riesensee, Albert = Myanza ober Luta = n'Bige, welcher niebrige liegt und vom Nil burchfloffen wird. Georg Schweinfurth erforit 1869-71 bas Land vom Nil bis gegen ben Tsab hin, bas Gebiet to Niam-Niam und Monbuttu u. f. w.

Ein von dem mittlern Afrika, der Sahara und dem Sudan 📫 vom Nilgebiete völlig getrennter Kreis geographischer Forschung biet sich uns in Subafrika bar. Nach Heinrich Lichtenstein, ber 🛍 hollandischer Militärarzt seit 1803 bas Rapland erforschte und beschich namentlich in botanischer Beziehung, war ber erfte und verdienstwellt Reisende unserer Zeit, ber jene Gegenden jum Schauplate feiner wiffe schaftlichen Arbeit mablte, ber englische Missionar und Arzt Dem Livingftone, geb. 1817 bei Glasgow. Durch ben Rrieg in Chie von beabsichtigter bortiger Wirksamkeit abgehalten, begab er fich 1860 nach bem Raplanbe, fiebelte fich 1843 im Lanbe Batuena an, we # für das sittliche und geistige Wol der Eingeborenen wirkte, sich umses bemilbte, ben hochmiltigen Boers ein menschlicheres Betragen gegen an empfehlen und von Beit zu Beit bie Umgegend erforschte, wobei & ber sich erst in Afrika mit ber Tochter eines anbern Missionärs beiratet hatte, mit Frau und Rinbern reiste. 3m Jahre 1849 entbette er ten Mgami = See, beffen Waffer oben füß und unten falug \$ 1851 tam er an ben Strom Bambefi, fehrte bann aber 1852 ber Rapftabt gurlid und fandte feine Familie nach England. Schi Leiftungen bestimmten ben reichen abentenerluftigen Englander Frank Galton, ber bereits Agppten und bie Grenglanber von Suban tann ihm nachzueifern. Dit Charles John Underefon begab er fich 181 nach bem Raplande; ba fie es jedoch nicht wagten, burch bas Land b

allen Fremben feindlichen Boers zu ziehen, fuhren fie nach ber Walfichbucht und drangen von da aus in's Innere vor, fanden aber bier granfame eingeborene Stämme, bie Namagnas, burchweg Räuber und Morber. Sie fanden ben fleinen See Dtjitoto, gelangten anch jum Rgami und tehrten baun wieder zurud. Indeffen hatte Livingftone 1852 eine nene Reise angetreten, auf welcher er ben Zambesi in Gesellidast von Schwarzen befuhr. Mit Einführung des Christentums machte er ichlechte Geschäfte und wußte bei gewiffen Stämmen fein anderes Mittel, als ihnen biblifche Bilber mit ber Zauberlaterne vorzuführen. Biel bankbarer als seine Mission sind Livingstone's geographische Forschungen. Im Jahre 1854 entbedte er Die Wasserscheibe zwischen bem inbischen mb atlantischen Ocean am Dilolo-See in prachtvoller, aber burch idenkliche Regerbespoten geschändeter Gegend. Er brang an bie West-Mite Afrika's vor, wo er, von Anstrengung geschwächt, froh war, in ben vortugiefischen Kolonien, Die aber burch fortwährenden Stlavenhandel entehrt find, wieber europäische Bequemlichkeit und Landsleute zu treffen. Im Jahre 1855 aber begab er fich nach ber Oftflifte, indem er auf bem Zambesi fuhr und beffen großartige "Bittoria = Falle" entbedte. And an biefer Rufte traf er icheuflichen Stlavenhandel; 1856 fehrte er nach England zurud. Bu berfelben Zeit erforschien noch andere Europäer Sübafrita, wie ber schwedische Professor Johann August Bablberg, welcher biefe Gegenden ichon 1839 bis 1843 mit großer sologischer Ausbeute bereist hatte, aber auf seiner neuen Reise 1856, ohne ben Ugaim = See erreicht zu haben, von einem Elefanten tobtge-Rampft wurde, — fo ber Ungar Labislaus Magnar, ber seit 1847 in Afrita lebte, in Benguela eine fcwarze Prinzeg heiratete und als "Bring" zahlreiche Reisen unternahm, ben Kongostrom befuhr und ben Eththeil quer burchstreifte, u. A. Der unermubliche Livingstone aber tmt 1858 mit seinem Bruber und Anderen eine britte Reise an, auf welcher er auch seine Frau mitnahm, aber am Fieber verlor, namentlich ben Bambefi erforschte und 1859 ben großen Rhaffa- See entbedte, an bessen Ufer balb barauf ber Forscher Roscher aus Samburg ermorbet burbe und ber englische Bischof Madenzie verlassen am Rieber zu Grunde ging. Livingstone tehrte 1864 nach England jurud, unternahm aber 1866 eine neue Reise, überschritt ben Tschambesi, ben entferntesten Quellfluß Rongo, erforschte ben See Tanganjika, entbeckte 1868 ben Bangweolo-Bee, verfcoll, erschöpft und frant, bis ihn 1871 Benry Stanlen, im Auftrage des New-York-Herald, zu Udschidschi auffand, starb wher schon 1. Mai 1873 in Ilala. Sein Leichnam wurde nach Engand gebracht und in ber Westminster-Abtei bestattet. Seitbem ift Stanto ber Seld ber afrikanischen Forschung geworden, welcher die zerstreuten Mieber berfelben gleichsam zusammenfligte. Seine bedeutendste That ift vie Enthülung ves Lualawa als Quellfluß ves Kongo (1876—77), bessen Gebiet, zu dem der Tanganjika nur periodisch absließt, mehr als

bas Sechsfache Deutschlands beträgt.

In bas innere Afien brach in unserer Zeit, wie in bas innere Amerika, wenn wir von ben Forschungen Engelhardt's und Barrot's im Raukafus (1811) absehen, zuerst Alexander von humbolbt, zu bem wir hier wieder gurudkehren, bie erfte Bahn. 3m Jahre 1827 mutte er von ber ruffischen Regirung zu einer Entbedungsreife im affatischen Rugland eingeladen; er folgte biefem Rufe aber erft, nachdem er feine berühmten Vorträge in Berlin beenbet und fich bann auf bas nem Unternehmen gehörig vorbereitet, im Frühling 1829, begleitet von ben beiben Gelehrten Gustav Rose und Ehrenberg, mit benen er fich genan in die naturmiffenschaftlichen Aufgaben ber Expedition theilte. reisten von Betersburg über Mostau und Rafan, überschritten ben Ural, untersuchten die geologischen Berhältniffe Westsibiriens und brangen bis über die dinesische Grenze am Altai. Die Rudreise ging über Oren burg, mit Untersuchung ber Steppensalinen, Aftrachan und Mostan, und Ende 1829 mar ber große Forscher wieder in Berlin. bieser Reise waren die Fragments de Géologie et de Climatologie Asiatique. Ein Hauptresultat bavon war die Erkenntnif tes wirklichen Wefens ber Bultane, als einer nicht blos geognoftischen, fonbern wefent lich auch physikalischen Erscheinung, welche bas geschmolzene Innere ba Erbe mit ber Atmofphäre verbintet. Ein zweites wichtiges Ergebnis war die Untersuchung ber Jothermenlinien, welche in ber Auf fassung ber Meteorologie eine neue Epoche begrundeten und bie Urfacte ber Klima = Vericbietenbeiten erft tennen lebrten. Humboldt's fpatere Werke find alle wieder beutsch geschrieben, und unter ihnen ragt be "Rosmos", biefer Inbegriff alles bie Welt und bie Erbe betreffenbat Naturwiffens, hervor, ber 1843 und 1844 niebergeschrieben wurde und zu wol befannt ift, ale bag wir barüber mehr fagen burften. große Gelehrte ftarb nach großartigem Tagewerke und in feltenem Genuff bes bochsten Ruhmes am 6. Mai 1859.

Bum Zwede ber Feststellung der Magnetpole sandte ter norwegische Storthing 1828 die Gelehrten hanste en und Erman nach Sibiria. Der Aftronom Georg Fuß und der Botaniker Bunge drangen pagleichem Zwede 1830 in die Biste Gobi, Goebel 1834 zu baronterischen Beobachungen in die Steppen bes Kaspisees, ter Botaniker Baet 1837 nach Nowaja Semlja, Middendorf 1842 an die sibirische Eismeerkliste, Siebold in den vierziger Jahren nach Japan, das Einamentlich in ethnographischer Beziehung aufschloß, Wilhelm Jungshuhn seit 1835 nach Java und Sumatra, teren Topographie, besonders bezüglich der Bulkane, er seststellte, Gregor von Helmersen 1826 bis 1835 durch den Ural und Altai. Andere Forscher erschlossen

Kleinasten, Syrien und Balästina, Arabien, Persien, Indien, China u. s. w. Unter allen neuesten Erforschern Asiens aber ragen hervor die Britder Shlagintweit. Durch geographische Arbeiten in den Alpen vordertitt, reisten Hermann, Adolf und Robert Schlagintweit 1854 nach Botderindien, dem Himalaha, Tibet und Ost-Turkestan, wo Adolf 1857 dei Kaschgar ermordet wurde. Das Resultat ihrer Arbeiten liegt in inem englisch geschriebenen Prachtwerke (1860 st.) vor. Der russische Keisende Alexis Fedtschen vervollständigte dieselben auf der Seite Lurkestans in vielen Beziehungen (er starb aber schon 1873 durch

inglückfall am Montblanc).

Das merkwürdige Amphibium von Kontinent und Insel, bas plumpe wonotone Auftralien, beffen Inneres noch unbekannter als Afrika, Uem Anschein nach aber auch weit unintereffanter ift, wurde querft erricht von Edward John Epre, ber 1840 und 1841 von Abelaibe us breihundert Meilen im Innern gurudlegte, bann von bem Deutschen udwig Leich harbt, welcher 1844 von Sidney aus eindrang, viele liffe bes Inneren entbedte, 1846 und 1848 seine Reisen wiederholte, ber bann auf unbekannte Weise zu Grunde ging. Bu gleicher Zeit it ihm begann Sturt seine Forscherreisen von Abelaide aus, mit ohn Mac Douall Stuart und bem ichon ermähnten Epre, fand ber nur troftlofe Buffen und Einoben, mahrend Mitchell 1845 achtvolle Gegenden, und Renneby, ber 1847 ben von Mitchell tbedten Bictoria = Fluß verfolgte, beiberlei traf, 1848 aber fpurlos Seit 1855 erforschte Gregory bas unbekannte Innere, um & Berlorenen zu fuchen, fant aber nichts. Rahlreiche Undere folgten, r icon genannte Stuart aber erreichte 1860 bie Mitte Auftraliens, o er einem 3000 Fuß hohen Berge seinen Namen gab; aber erst nach vei mikallicten Bersuchen gelang es ihm 1862, bas ganze Land von Aben nach Norben zu burchschneiben, worin ihm inbessen bereits Landsrough und Mac Kinlay auf anderen Wegen in demfelben Jahre zuvor= Ein anderer Forscher, Robert D'Bara Burte, ber von Melurne aus gegangen, mar 1861 mit mehreren Genoffen in der Wilfte r Sunger gestorben.

In der Inselwelt Polynesiens verbreitete vieles Licht die 1815 1818 vorgenommene Weltumsegelung des russischen Schiffes Rurik ter Otto von Royebue, mit dem Naturforscher und Dichter Adalbert in Chamisso am Bord; sie erforschte besonders die Ralicks und Radacksuppe. Im Speziellen wurde serner die Gruppe der Bitis oder Fidschischen, welche bereits Abel Tasman 1643, dann Cook gesehen, der kissenschaft erst durch Dumont d'Urville's berühmte Subsecsahrt auf der krolabe 1827 geschenkt. Hubson entdecke 1841 die Unionsinseln, allis 1843 die Wallisinseln, Erstine 1849 die Lohalty-Inseln u. s. wieffenbach (1843) und Hochstetter (1859) erforschten Neu-Seeland.

Die geheimnifvollen Räume emigen Erstarrens um ben Sit ber Erbe, welche Coof querft burchbrochen, magte nach feinem fünfundvierzig Jahre lang Niemand mehr zu betreten. Im russ Auftrage that es erft feit 1819 von Bellingshaufen, inder ben Subvol umfreiste und 1821 die Alexanders und die Betert auffanb. 2B. Smith entbedte in bem genannten Jahre Die Gut landsinseln und eröffnete bamit ein neues Jagbrevier auf Bale Einer biefer Jager, James Webbell, brang 1823 bis ben vierundsiebzigsten Grad vor; ein Anderer, Biscoe, fand 1831 Enberby-Infel am Bolarfreis, Bowell und Balmer entbedten 1821 Trinity=, bas Balmers= und bas Grahamsland. Ravitan Ballent 1839 die nach ihm benannten Inseln mit einem zwölftausend Jug h Schneevultan und bie Landstücke, bie man Wilfesland nennt, nach e gleichzeitigen fühnen Seefahrer, welcher wieder einen antartije Erbtheil vorhanden glaubte, und Dumont d'Urville entbedte 1 Louis = Bhilippsland und 1840 Abelieland. In berfelben Beit. 1 waren auf Befehl ber englischen Regirung bie beiben Schiffe Er und Terror unter James Clark Rof ausgelaufen; er burchforschte Sübpolmeer unter wichtigen magnetischen Forschungen, entbedte Bict land und die beiben gehn= bis zwölftaufend Fuß hoben Bulfane 1 ewigem Schnee, welche bie Namen ber beiben Schiffe erhielten, schritt ben achtundsiebzigsten Grad und kehrte 1843 zurud.

Auch in unserer Periode (s. Bb. V. S. 284) ruhten bie beckungsfahrten nach dem Nordpolreiche lange. Erst als 1816 1817 die Ostflüste Grönlands seit einem halben Jahrtausend un einmal eisfrei war, wie der Walfischjäger William Scoresby emt bewirkte der Geograph John Barrow, daß John Roß und Wichward Parry 1818 ausgesandt wurden, die ersehnte Nordwest sahrt wieder auszusuchen, die aber nicht auszusinden war, obschon weit vordrang und durch klihne Überwinterungen im Polareise die wunderung der Welt auf sich zog. Nachdem er 1825 zurückel versuchte Roß, der nichts ausgerichtet, seinen Ruf zu retten und d
1829 zu Schiff und Schlitten, unterstützt von seinem schon genat Ressen James Clark Noß, tief in die eisigen Kätsel vor, erreichte bis 1833 kein nennenswertes Resultat.

Bu gleicher Zeit wurde Kapitan John Franklin mit geeig Begleitern (1819) vom Fort Chippewahan aus zu Lande und Klüssen nach den Nordregionen gesandt, wobei er sich zwei Jahr solglos abmühte. 1825 trat er seine zweite Reise an, beschiffte Madenzie-Strom und erreichte das nördliche Eismeer, wohin zu Kapitan Beechen zur See vordrang. Die Landaufnahmen Lervollständigten 1833 und 1834 Bad, seit 1837 Dease und Sim sowie Richardson und Kendall. Eine dritte Fahrt begann Franklin

nit den beiden Schiffen Erebus und Terror, welche bereits das Sübpolarmeer kannten, verscholl aber noch in demselben Jahre vollständig. Rach vergeblichem Suchen 1848 sand man erst 1850 Spuren seiner Lagerstätte, aber erst 1859 die Überreste seiner Expedition, welche 1847 mach zweimaliger Überwinterung zu Grunde gegangen war. Grönland und bessen Grenzen ersorschten Elisha Kent Kane (1853—55) und Kink (bis 1856) näher. Im Osten des nördlichen Eismeeres untersinchte William Scoresby 1822 die Ostküsse Grönlands; 1823 drang Kapitän Clavering noch weiter als Jener, auch nach Spitzbergen, welches 1858 Torell (Schwede) untersuchte. Seit 1868 ordneten sowol Schweden und England als Deutschland und Österreich Nordpolexpeditionen an, welche an der Ostklisse Grönlands und die nach Nowaja Semlja vordangen, aber nicht die gehofften Erweiterungen der bisherigen Kenntnis iner Regionen zu Tage gefördert haben.

Nicht nur die Fremde indessen, auch die Heimat der europäischen swilisation war der Gegenstand geographisch-wissenschaftlicher Forschungen. Lepold von Buch, der große Geolog (1774—1853), mählte seit 1800 die Alpen und den Jura und seit 1806 Standinavien zu Feldern seiner Untersuchungen, welche für die Kenntniß der Gesteinsschichten von undezeichendarer Wichtigkeit waren, was in Bezug auf die Pflanzengeographie und von seinen Forschungen 1815 auf den kanarischen Inseln gesagt

verben muß.

Das bankbarste und ausgiebigste Feld einheimischer Forschung sind neessen bisher die Alpen gewesen. Es haben sich in neuester Zeit ur topographischen und wissenschaftlichen Erforschung berselben Bereine ebildet, zuerst der englische Alpine-Club, dessen Mitglieder ausschließlich enbte Bergsteiger sind, dann, um 1862, der schweizerische Alpenclub, wid darauf auch ein italienischer und ein österreichischer, welcher letztere ubessen neuestens im "Deutschen Alpenvereine" aufgegangen ist. Das krsteigen von Alpengipfeln, namentlich von noch nicht erstiegenen, ist in Gegenstand ungemeinen Eisers geworden, der indessen allzuoft mehr ver Bravour als dem Forschungstriebe dient und daher öftere Inglüdsfälle zur Folge hat, wie z. B. den von 1865 auf dem Ratterhorn.

Seit dem Beginne unseres Jahrhunderts wurden zahlreiche Grabtessungen vorgenommen. Die bedeutendste davon ist die russische
wn 1817 bis 1852; sie umsaßt die Strecke von der Donau in
bestarabien bis nach Hammerfest in Norwegen. Die Abplattung
er Erde berechnete 1831 Airy, der britische Reichsastronom, auf 1
298,33, 1842 Bessel auf 1 zu 299,15. Die Messung der
bhen hat in unserer Zeit bedeutende Fortschritte gemacht. Ramond maß
802 und 1803 die Pyrenäen, Colebrooke und Crawsord seit 1802 den
simalaha. 1818 wurde der Dhawalagiri mit 26.862 englischen Fuß als

ber höchste Berg ber Erbe anerkannt, mußte aber 1848 bem t Dalton Hoofer auf 28.178 englische Fuß bestimmten Kintschindschin und dieser balb bem 29.002 englische Fuß hohen Gaurisankar in Reweichen. In Amerika wurde die durch Humboldt dem Chimborazo etheilte Krone ihm 1835 durch Kapitän Figrop's Offiziere entrissen woem 23.200 englische Fuß hohen Aconcagua zugesprochen. Die grös Seetiefe bestimmte James Clark Roß zwischen St. Helena u Brafilien auf 4600 Faden.

In Bezug auf die Rartvaraphie erfand 1805 Karl Brand Mollweibe aus Salle die homalographische Projektion mit geradlinis Breiten- und gleich abstehenden gebogenen Mittagefreisen. bes Kartenzeichnens murbe am Ende bes letten Jahrhunderts ! Frangofen entriffen, ba bie Längenbestimmungen burch Mondabstand Unwendung gebracht murben. In ben brei Reichen Grofibritannie in Sardinien und durch Ofterreich im übrigen Italien begannen trigo metrifche Bermeffungen. Bon Solland wurden 1850, von Belg 1854 topographische Generalstabsfarten veröffentlicht, in ber Som burch General Dufour 1833 bis 1863 bie toppgraphische Rarte 25 Blättern mit vorzuglicher Terrainzeichnung ausgeführt, in neue Reit auch folde mehrerer Kantone in größerm Mafftabe. länder Deutsch = Ofterreichs haben seit 1810 in verschiedenen Beriot Spezialfarten erhalten. Die topographischen Rarten von Danemart u Sachsen wurden 1825 abgeschloffen, jene von Breuken, Baiern, Blitte berg und Baben sind noch nicht vollendet; in Norwegen, Schwed Rugland und Spanien find erft Aufnahmen im Bange. Rartenzeichnung haben fich verschiedene Methoden geltend gemacht, we inbeffen gegenwärtig alle auf möglichst treue Darftellung bes Terrai Die hauptfächlichsten unter ihnen sind diejenige ber Son firung, welche ein prachtvolles Bild ber Gegend barbietet, und biejen ber Söhenkurven, welche für ben Laien weniger anschaulich, aber ben Geographen vom Fach die brauchbarfte ift. Die Höhen werd auch oft burch Farben unterschieden, wie z. B. in Biegler's bupfon trifcher Karte ber Schweiz. Im Relief ift in unferer Zeit ebenfo Bieles geleistet worden, die unseres Wiffens besten Arbeiten, nament in Bezug auf größere Magstäbe, lieferte Schöll in St. Gallen, bef großes Relief ber Kantone St. Gallen und Appenzell als ein Dei wert anerkannt ift. In tleineren Makstaben find jett bie Reliefs ! verwerflich erwiesen, weil die Soben im Berhältnift zu den Entferund zu groß bargeftellt werben müffen.

Unfere Zeit blieb inbeffen nicht bei ben blos topographif Rarten, sonbern fouf auch solche jum wiffenschaftlichen Studium dauf bie Erbe bezüglichen Berhältniffe. Daraus entsprangen erft phhiltalischen Rarten, beren erfte Abnungen in Ritter und Re

Bahn gebrochen bat ihnen aber wefentlich Sumbolbt. welcher namentlich bie maanetischen Berbaltniffe erforschte. 20g auf ben Karten breierlei Linien, Die isobnamischen, isoklinischen und isogonischen, jur Bezeichnung gleicher Rraft, gleicher Reigung und gleicher Abweichung ber Magnetnadel in ben burch jene Linien verbimbenen Orten. Ebenso find bie Isothermen ober Linien gleicher duchschnittlicher Temperatur sein Werk, womit er 1817 bie vergleichende Bitterungstunde begründete. Um Bestimmung ber magnetischen Bole der Erbe bat fich Duperren 1821 bis 1825 verdient gemacht. ift babei, seit Gauß (1838), von Hansteens vier Bolen auf Eulers mei gurudgetommen. Sumbolbt hat 1828 in Berlin die erfte magnetide Beobachtungstation gegründet, ber bald viele andere folgten. Sum= boldts Jothermen vervollkommnete 1852 Dove burch die isanomalen Anven, welche die Orte gleicher Bevorzugung und gleicher Erniedrigung ber Temperatur verbinden. Das Gefet ber Binbe fuchte Dove in Kinigsberg 1825 (bas Drehungsgeset) und 1831 ber englische Oberst Reab burch Sammlung ber Daten aller Stürme zu ergründen, und es beschäftigte sich damit besonders 1853 der meteorologische Kongreß zu Bruffel. All diese und andere physikalische Berhältniffe ber Erde hat am Bollftandigsten in ben fünfziger Jahren Berghaus in seinem physikalifden Atlas zusammengestellt.

Reuern Ursprungs als die physitalischen sind die historischen Karten, welche die Länder in verschiedenen Berioden der Geschichte nach ihren damaligen topographischen, ethnographischen und politischen Verhältzisen darstellen. Nach mehreren ungenügenden Borgängen hat das Beste in diesem Fache des bairischen Obersten Spruner historischer Atlas geliefert. In spezieller Beziehung auf das klassischen Altertum zeichnen sich die Leistungen von Kiepert und Mende aus. In der Herstellung den Karten überhaupt verdient das Institut von Justus Verthes in

Botha bie erfte Stelle.

Die wissenschaftliche Darstellung der Erdkunde ahnten werst Kant und Zeune; ausgesührt hat sie aber Karl Ritter, geboren 1779 zu Queblindung, der sich zu ihr so verhält, wie Humboldt zur Erforschung ihrer Gegenstände. Durch Letztern angeregt, begann er 1817 seine "Erdkunde im Berhältniß zur Natur und zur Geschichte Wes Menschen", ein leider allzu riesenhaft ausgesponnenes und daher unvollendet gebliedenes Werk. Ritter untersuchte zum ersten Male pründlich die Gestalt der Länder, deren Bestandtheile und Erscheinungen wiere Beziehungen zur Entwickelung der Menschheit und zu den erschiedenen historischen Phasen der Bölter. Sein Vorgang war urchschlagend. Man hat von da an nicht mehr blos eine politischrissische, wie vorher, sondern eine innig verschwisterte und in ihren heilen sich durchdringende physikalisch-historische Geographie gelehrt.

Der Zeichnung ber politischen Grenzen gingen immer entschiebener bie jenige ber Naturgrenzen und Naturbänder, der Rüsten, Gebirge, Stidne u. s. woran, es entstanden die rationellen Lehrblicher von Root und Anderen, die rationellen Schulkarten von Spow, die geistvollen und stetsfort neue Entdedungen anregenden Schriften von Petermann, Peschel u. A.

## B. Sandel und Weltverkehr.

Die Bertauschung ber Naturprodukte und ber aus ihnen fabrigirten Waaren gegen irgendwo und irgendwann als Wertmeffer geltente Gegenstände bilbet ben Inhalt bes Sanbels. Much biefes Relb ba menschlichen Thätigkeit unterlag gleich allen anderen burch bie frand fische Revolution und die ihr folgenden Rriegsereigniffe burchgreifenbes Die zur Zeit jener gewaltigen Krise in Frankin Umgestaltungen. regirenden Staatsmänner griffen, um ber verzweifelten Lage bes Staats schates ein Ende zu machen, zu tollen Mitteln, wie fie in eine Bet ber Auflösung aller Bande ber Ordnung pakten. Dazu gehörte be Affignaten-Schwindel (oben S. 12), welcher bas Land mit wertlofen Bavier für zwanzig Milliarben überschwemmte. Sein würdiges Beger ftud war die Ginfuhrung eines Maximums für die Lebensmittelpreife welches gerade bas Gegentheil von bem, was man beabsichtigte, pr Rolae batte, bas Ausbleiben ber Lebensmittel-Rufuhr und noch bobens Steigen ber Breife. Go mar benn, neben ber Landwirtichaft und be Industrie, vorzüglich ber Sandel zu Grunde gerichtet burch bas, we man Freiheit zu nennen beliebte, beffen mahren Wert wir aber bereiß oben gelennzeichnet baben.

Als die rohen Kräfte der Revolution durch die starke aber selbstischist hand eines neuen Imperators gebändigt lagen, traf den Handel, statt de Anarchie der Revolutionsmänner, der despotische Drud des Kaisers. Wie bekannt, hoffte er seinen mächtigken und allein nie bestegten Keind mie den mächtigen Inseln Nordwesteuropa's, das stolze Albion, durch de Kontinentalsperre gründlich zu verderben. Es mochte dies und leichter scheinen, als erst im Jahre 1793, in Folge der durch den Abel Nordamerika's erlittenen Erschütterung und der nach dem Frieden in algustarkem Maße wieder aufgenommenen Handelsspekulationen, 71 por vinzialbanken sich zahlungsunfähig erklärt und 1304 Bankrotte nach sie gezogen hatten und einige Monate hindurch aller Berkehr unterworden war. Die Regirung war zwar dieser Krisis mit über zwei Milliams Pfund, in Form von Borschisssen der Kriege gegen Frankreich die Bankin Anspruch zu nehmen, so daß diese letztere 1797 ermächtigt werden

muste, statt baren Geltes nur noch Banknoten auszugeben, zu beren Einlösung sie nicht gezwungen werben konnte. Dieser Krise folgte auf bem kuse auch wieder eine solche in Hamburg, 1799 (s. Bb. V. S. 298), durch blossale Wechselreiterei herbeigeführt; sie verursachte 136 Bankrotte mit einahe 97 Millionen Mark Banko.

Um die gehässige Makregel der Kontinentaliverre besser ausstühren u können, wurden Sollands und Deutschlands Meerestüften unnatürlicher Beise und sogar in offener Berletzung ber von ben Frangosen ftets im Runde geführten Abeingrenze, als französisches Gebiet erklärt und schlossen Die Bafallen und bie wiberwilligen Berblindeten des kontinentalen Geietes vom Meere und von Britannien ab. Fort und fort sab man n Orten, wohin sich ungeachtet ber ftrengen Magregeln englische Baaren eriret hatten und burch bie Spilrnasen ber Bolizei aufgewittert wurden. icheiterhaufen auflobern, auf welchen biefe baumwollenen und andere Dagegen brachte bie Banbelsfreiheit, welche eter lichterloh brannten. enigstens innerhalb bes Kontinentes berrichte, die Industrie und ben landel wieder einigermaken in bessere Umstände. England aber, bas baesperrte, batte inbessen in aller Stille eine industrielle und merkantile Racht bervorgebracht, welche ben Weltverkehr umgestaltete und mit beren dewinn es ben Kredit schuf, der ihm ermöglichte, zur Führung des tieges gegen ben Diktator Europa's in ben 23 Jahren von 1793 is und mit 1815 426.800.000 Bfund Sterling aufzunehmen, Die ich aber burch Hinzurechnung ber zu Kriegszweden verbrauchten Steuern ub anderer Staatseinklinfte auf fünfzig Milliarden Franken vermehrten. Diefe nene Macht mar bie Dampfmaschine (f. Bb. V. G. 278 f.) ub oben S. 322). Durch sie wuchsen bie breitaufend Baumwollweber Inglands allmälig auf achthunderttausend an, durch sie wurde das Inselrich und nachher auch ber Kontinent mit Fabriten, bas Meer mit Dampfbooten befaet und die Lander mit Schienenwegen freuz und quer Durch fie murbe es möglich, bag bie englischen Banknoten, obdon sie nicht auf Nationalguter fundirt waren, wie die Affignaten, eine Entwertung erfuhren wie lettere, und daß bie "fcwebende Schuld" wit ihren Bortheilen für bas gemeine Wol geschaffen werben konnte. Durch sie wurden alle gefürchteten Nachtheile ber Kontinentalsperre paraffirt, ber Sandel, welcher fich in fremden Erbtheilen für ben auf bem mobaischen Kestland erlittenen Berluft entschädigte, auf eine Stufe und # einer Ausbehnung gebracht, die vorher nie erlebt mar, und die Seeerichaft Englands, bas nun alle feindlichen Schiffe "vom Ocean fegte", ur mbestrittenen gemacht. Diese Entwickelung aber mar so rasch und brie theils so arge Ubertreibungen ber Spekulation, theils in manchen reisen fo ungewohnte Beränderungen berbei, baf 1811 plötlich wieber ne Sanbeletrife ausbrach, welche bie Regirung nötigte, ben Rauftten sechs Millionen Bfund vorzuschiefen. Als aber vollends ber Krieg und mit ihm auch die Kontinentalsperre beendet war, sührte die Übertreibung der nun von allen Banden befreiten Handelsthätigkeit 1816 eine noch größere Krise herbei, welche großartige Berluste im Gesolge hatte. Dazu kam in der nämlichen Zeit ein nener Übelstand, ein Gegenstidt zur Kontinentalsperre. Die Landwirte nämlich, welche es nicht ertragen konnten, daß in Folge mehrerer auf einander folgender fruchtann Jahre die Kornpreise gefallen waren, was bei Berbesserung der Landwirtschaft, die aber nicht stattsand, ihnen keinen Schaden veruschhätte, — setzen bei dem Parlamente durch, daß die Einfuhr von Beizn in England verboten wurde, bis derselbe den Preis von achtzig Schilling das Quarter erreicht hätte. Die Preise blieben aber trothem niedig und zweihundertvierzig Provinzialbanken wurden von 1813 bis 1816 zahlungsunfähig. Dies trieb hinwieder die Noten der soliden Banks in die Höhe, und die Bank von England konnte 1819 ihre Barzahlungen wieder ausnehmen.

Inzwischen waren aber die Hungerjahre 1816 und 1817 eingetreten, und hatten die Arbeiter der Fabriken so erbittert, daß dieselben Maschinen zerstörten, Läden erbrachen und Keller leerten und nach einem Maximum der Lebensmittelpreise schrieben, so daß die bewaffnete Macht einschreimmußte.

Die Rücklehr ber Fruchtbarkeit seit 1818 hatte wieder Billigkit bes Rapitale jur Folge, und es fehlte bereits an Gelegenheit jur Anlage; bie Spekulation aber wußte folche zu schaffen. Der burch bie Rete lutionen in Mittel= und Silbamerita frei gewordene Sandel mit bu dortigen ehemals svanischen und vortugiesischen Rolonien bot Gelegenkeit Ferner wurden von 1822 bis 1825 Staatsanleiben in Betrage von fünfundfünfzig Millionen Bfund Sterling, befonders Die fübamerikanischen Republiken abgegeben und sechshundertsechsundzwart Aftiengefellschaften für Bergwerte, Gasbeleuchtung, Feuerversichenn Ranale, Dampfboote, Gifenbahnen u. f. w. beabsichtigt, welche iber 372 Millionen Bfund bedurft batten. 379 bavon tamen aber ger nicht zu Stande, 118 mit 56 Millionen Pfund murben wieder auf geben, und 127 mit über 102 Millionen Bfund eriftirten noch im 30fer Da lief natürlich viel Schwindel mit unter, ein Raufmann Birmingham foll 3. B. mit Bettwärmern und Schlittschuben nad -Westindien (!) spekulirt haben. Die Folge bieses Schwindels mar aber mals eine Krife (1825 und 1826), welche burch bas rasche Fallen in in ungeheurer Menge eingeführten Baumwolle beschleunigt wurde, wiede fiebenzig Provinzialbanken zu Fall brachte, unnennbares ötonomife Unglud und Arbeiteraufstände hinter sich her zog und die Auswanden Die Bant von 🖤 aus Irland nach Amerita ins Riefenhafte trieb. land half wieber fo gut fie tonnte. Schon zehn Jahre fpater aber & riet bas Inselreich wieder in eine neue Rrife, welche ihre Duelle wo

ziglich in der Spekulationswut mit Eisenbahnen, aber auch mit anderen Altiementernehmungen hatte und 1836 bis 1839 dauerte.

Ein Biberspruch mit ben Ibeen ber Neuzeit war bamals bie Fortbaner ber englischen Navigationsatte (Bb. V. S. 290), welche erft 1814 gegenüber Nordamerita aufgehoben mar. Repressalien ber noch immer von biefer Bunft ausgeschloffenen Lanber erreichten 1822 eine Ermäßigung ber bisherigen Beschränkungen. Endlich bewirkte 1823 hustiffon im Barlamente ben Beichluß fünftiger gleichmäßiger Belaftung aller Wagren mit Röllen ohne Unterschied zwischen britischen und fremben Schiffen, nur Retorfionsmagregeln vorbehalten. fürchtungen ber Rheber von übeln Folgen dieses Beschlusses erwahrten ich nicht und die britische Schifffahrt blubte vielmehr noch mehr empor. Burbig folof fich bie von uns icon erwähnte Aufhebung ber Gtlaverei an (oben S. 79). Ein weiterer Fortidritt zu Gunften bes Sanbels. veranlafit burch ben junehmenben Schmuggel, ber bie Bolleinnahmen m mehr als achthunderttausend Pfund beeinträchtigte, mar die wieder bon Suskisson bewirkte bedeutende Berabsetzung ber Bolle auf Rob= eibe und auf Wolle. Und abermals erwies fich bie Angst ber Seibenweber und ber Wollfpinner fo grundlos, bag England gehn Jahre pater Seide fogar nach Franfreich ausführte!

Diesen Zollermäßigungen mußte sich notwendig eine fernere anschießen, — die bringendste von allen, — nämlich die auf die Kornstinsuhr bezügliche. Es bildete sich, mit dem Hauptsit in Manchester, die weltgeschichtliche Anti-Corn-Law-Association unter dem hauptsächsichen geistigen Einflusse Cobben's, und ihre volkstümliche Tendenz, die Kornzölle heradzusehen oder gar aufzuheben und damit billigeres Wehl und Brot zu schaffen, brachte ihr solchen Zuwachs, daß sie bald iher einen großen Theil der Presse gebot. Eine ungeheure Agitation unwidelte sich in Zeitungen und Flugschriften und in tausenden von bollsversammlungen, und schon 1841 gehörte ein guter Theil des Paramentes den "Freihändlern" an, wie sie sich jetzt nannten. Endlich selang es 1846, die Abschaffung des Kornzolles von 1815 zu bewirken, daß fortan von dem Quarter des in Großbritannien eingesührten Betreides nur noch eine Abgabe von einem Schilling bezahlt werden wiete.

Aber auch diese wolthätige Maßregel hatte wieder, gleich der gegenbeiligen, welche sie aufhob, bedenkliche Folgen; denn sie siel gleich jener tit einer Theuerung zusammen. Der Getreidehandel wurde so sehhaft, as die Erzeugung seines Gegenstandes nicht mit ihm Schritt halten unte, und zugleich rief der entsesselle Freihandel so viel spekulative und hwindelhafte Eisendahnprojekte (von 1845 bis 1847 für 250 Millionen ifund!) in's Leben, daß diese Überspannungen des Kredits, verbunden it einer Mißernte der Baumwolle, einer solchen des Getreides und

ber zugleich ausgebrochenen Kartoffelkrankbeit, wieder eine furchtbate Krife herbeiführten. Sie bauerte fünf Monate lang, und tein Tag berging ohne Banfrotte; vierbundert Säufer hatten mit 250 Millionen Bfund fallirt und über bunderttaufend Arbeiter mußten wegen Notamut in die Armenhäuser aufgenommen werden. Auch der Kontinent, namen lich Deutschland, wurde in die Krifis hineingeriffen, welcher die babifde Regirung burch Unterstützung breier groker Rabriten, Die fonft fallit hatten, steuern zu müffen glaubte, mas biefelben auch rettete. lifche Regirung aber half bem geschwundenen Kredite schon burch bie blok Ermächtigung ber Bant, ihre Notenausgabe auszudehnen, wieber anf wovon die Bant nicht einmal Gebrauch machen mufte. Sand in Sant mit biefen Fortschritten und Krifen ging in England bie Erhöhung be Arbeitlöhne. Am Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts hatte in ländlicher Arbeiter 31/2 bis 6 Schilling wöchentlich bezogen, ein hand werter burchschnittlich 6 Schilling. Im Jahre 1849 bagegen betrus ber Lohn eines Landarbeiters 10 bis 18 Schilling wöchentlich, eine Handwerkers 2 bis 8 Schilling täglich.

Deutschlands wichtigstes handelsgeschichtliches Ereignif mahrent unserer Beriode ift die Gründung des Bollverein 8. Obichon bereitt ber Bunbesvertrag von 1815 eine gemeinsame Sanbels- und Bollverfassung in Aussicht stellte, war boch bie Zerriffenheit Deutschlands unter ber Berrichaft bes Restaurationsspstems fo arg, bak geraume Reit mit bem Inslebentreten bes Bundestags, noch jedes ber achtundbreifig Bundes glieder, fo klein und fo vielfach in Enklaven zertheilt fie auch fein mochten feine eigenen Mauten und Rollichranten befaß, mas ben Schmnad außerordentlich belebte und ben landesväterlichen Grenzwächtern binlane liche Bewegung verschaffte. Je kleiner und gerriffener ein Statchen war besto tiefer fant burch biese Rustande seine Bevolterung in moralife Beziehung. Nachdem indessen 1818 Breuken seine Rollverfassung beffert hatte, schlossen sich ihm 1819 mehrere angrenzende kleine Furfice tumer und Enflaven folder an. In ben Jahren 1828 und 1881 folgten die beiben heffischen Staaten und 1833 die bereits unter 🖊 vereinigten Baiern und Wilrtemberg, sowie Sachsen und bie einen 300 verein bilbenben thuringischen Staaten, 1835 Baben, Frankfurt, Raffel und Braunschweig, sowie einige hannoversche Bezirke, erft 1853 Samme und Olbenburg, welche bisher unter fich einen "Steuerverein" gebilbet und gulett, nach bem Lebensenbe bes beutschen Bunbes, noch Dade burg und theilweise die Hansastädte. Im Jahre 1871 endlich if 💆 Bollverein, abgesehen von einigen Freihafen, mit bem neuen bentie Reiche identisch geworden. Je mehr er sich jeweilen ausbehnte, ich gunftigere Rüdwirkungen hatte er stets auf Handel, Industrie, Landwirtiche Bergban und alle übrigen menschlichen Thätigkeiten. Seit bem Jahre 1868 steht er in einem Zollvertrage mit bem theilweise stammverwenden

Demfelben folgte auch ein beutsch-öfterreichischer Bostverein. Radbem 1837 bie fühmeftbeutschen Staaten in einer Dungtonvention ben 241/2=Gulbenfuß und die mittelbeutschen in einer solchen von 1838 ben preukischen 14-Thalerfuß angenommen und barauf ber Rollverein iene beiben Müngfuße als in seinem Gebiete gleichberechtigt erklärt, folgte 1867 bie Mingkonvention zwischen bem Rollverein und Ofterreich, welche des "Bollpfund", gleich einem halben Rilogramm, einführte, aus welchem (von 9/10 feinem Gilber) je für die betreffenden Gebiete 30 Thaler wer 45 öfterreichische ober 521/2 fübbeutsche Gulben geprägt werben sollten, und 1857 ein Münzvertrag von gleichem Umfange. 1870 bat bas neue Deutschland Einheit in Mag und Gewicht (nach bem Meter-Spftem) eingeführt und 1871 ein gemeinsames Münzspftem nach ber Goldwährung (mit ber "Mark" = 10 Rgr., getheilt in 100 Biennige, als Einheit) begründet. Im Übrigen handelt es sich bei allen Milmareformen im Wesentlichen nur barum, ob die bisherige Silbermabrung beibehalten werbe, bie nur noch die weniger civilisirten mb verkehrsärmeren Länder besitzen, oder die gemischte Währung, wie sie seit neuerer Zeit Frankreich und die bessen Münzspftem hulbigenden Staaten \*) befigen, ober endlich die Goldwährung eingeführt werden foll, welche in Großbritannien und Nordamerika und jest auch im deutschen Reiche berricht.

Um die Entstehung dieser Berschiedenheit ber Währung zu wurdigen, muß bie Sandelsgeschichte Umerita's in Betracht gezogen werben. Bereinigten Staaten batten mabrend ihres Befreiungsfrieges ihr Bapiergelt auf 160 Millionen Dollars vermehrt, was ben Staatsbankrott und die Herabsetzung dieses Zahlmittels auf ein Prozent seines Nennwertes Es murbe baber in ber Verfassung ben einzelnen Staaten pur Folge batte. mtersagt, Bapiergelt auszugeben, wie sie ja auch keine Münzen schlagen Deffenungeachtet gestatteten die Ginzelstaaten ihren Brivatbanten, Banknoten auszugeben, wovon diese in der schwindelhaftesten Weise Bebranch machten. Im Jahre 1816 wurde nun eine "Bank ber Bereinigten Staaten" mit einem Kavital von 35 Millionen Dollars gegründet, welche mit ben schon 1814 insolventen Brivatbanken im Schwindel wetteiferte. Es brach baber 1818 eine große Krisis aus, welche viele Geschäftsleute in die Schuldgefängniffe brachte ober in die Wälber des Westens trieb. Richtsbestoweniger bauerte ber Schwindel fort, — in ber zweiten Balfte der breißiger Jahre brach ein allgemeiner Bankrott aus und die schon seit 1832 gablungsunfähige "Bereinigte Staatenbant" mußte 1836 ihre Eigenschaft als Staatsbant aufgeben und eine Brivatbant werben. murbe fortsvekulirt und fortgeschwindelt, namentlich in Staatsländereien,

<sup>\*)</sup> Belgien feit feiner Entftehung, Die Schweiz feit 1850, Italien feit feiner Enigung, Griechenland und Rumanien feit 1868, Serbien feit 1875.

binsichtlich welcher endlich angeordnet wurde, daß sie fortan in th Münge zu bezahlen seien. Dieser Schwindel bewirfte unter Anderr baf bie Bereinigten Staaten nicht nur aufhörten Getreibe auszu fondern fogar foldes einzuführen begannen. Dagegen muchjen nem bahnen, Kanale, Bergwerte, Fabriten u. f. w. wie Bilge aus bem Man machte Anleihen in England und Holland, bis die Bank von ibren Diskonto erhöhte. Das half, und als zugleich die Baump Breise fiel, folgte bem Schwindel ein panischer Schrecken, alle stellten 1837 ihre Zahlungen ein; ber Sanbel lag banieber ut Der schwindelhafte Direktor ber Bere Veraniaen borte auf. Staatenbant, Nitolaus Bibble, suchte baburch ben Geltverhältniff zuhelfen, bag er bie Monopolisirung bes gefammten Baumwollen vorschlug, und sich zu biefem Zwede mit ben Bflanzern in Ber sette, die auch wirklich aus Berlegenheit in seine Nete gingen, a ber Barfumme, die Biddle auf ihre Waaren aus Europa erhie ihm nur — Bapier bekamen. Dieses Manover murbe von einer neuer Bauten nachaeabmt. Endlich, als Bibble allein bereits 1 lionen Dollars in Baumwolle gestectt hatte, führte eine geringe E Sturg bes Schwindels herbei, 959 Banten fielen und von 18 1841 wurden 33.739 Banfrotte mit 500 Millionen Dollars C behandelt.

Die Folge bieser Krise war, baf bie Bereinigten Staaten Die ergriffen, bem Bapierschwindel Ginhalt zu thun, indem ben Bant geschrieben murbe, daß ber volle Betrag ber Banknoten vor ihr gabe in Staatsvapieren beim Staatsbant-Controleur binterlegt jebe Bankgesellschaft 121/2 Prozent ihrer umlaufenden Wechsel und in barem Gelte liegen haben muffe, und ber Betrag ber Noten bas Aftienkapital nicht überschreiten burfe. So mar bas Pap Amerita teine Macht mehr; bag aber auch bas Silber tein blieb, fondern bem Golbe weichen mußte, bas lag in einer fpa tretenden Ericheinung begründet, nämlich in ber bereits (oben C erwähnten Entbedung ber Golblager Raliforniens und A liens, welche keineswegs, wie man befürchtet hatte, bas Golb ent Amar batte schon vom Anfange bes Jahrhunderts bis zu Dieser puntte ber Zuwachs bes Vorrats von Gold in Europa und Amer ber bes Borrats von Silber aber nur 25 Brozent betragen; vermehrte fich ber Goldvorrat in beiben Erbtheilen seit 1848 1856 schon um zweitausend Millionen Gulben. In Grokbr allein betrug 1851 bis 1857 ber Überschuft ber Einfuhr über t fuhr bes Golbes 34.328.000 Bfund Sterling, und ber 2 britischen Ausfuhr hat sich seit ben Goldfunden mehrmals ver In Nordamerita, England und Frankreich verdrängten bie Goll bie von Silber mehr und mehr, und lettere manterten nach Af seit neuester Zeit die Goldwährung immer größere Eroberungen, sich unter ben civilifirtesten Nationen, gemacht hat, die natlirlich vie weiteren Goldfunde in Australien u. s. w. in noch höherm

u Tage traten.

iefe Bandelung hatte wie natlirlich wieder neue Spekulationen im . In Frankreich entstand ber Credit foncier, eine große Hypotheten= th ber Crédit mobilier, eine große privilegirte Bant- und Sandelsift, namentlich burch ben portugiefischen Juten Bereire. Instituten hat namentlich bas lettere, bas in allen europäischen Nachahmungen fand, fich an ben Schwindeleien, bie unter bem Raiferreich blühten, ftart betheiligt. Es wurden bunderte von en an ben verrudten Plan verschleubert, neben ber Industrie auch bwirtschaft fabritmäßig zu betreiben und zu biesem Zwede alle au expropriiren. 95 Prozent folder bereits errichteten landwirts en Fabriten find zu Grunde gegangen. Ferner murbe bie Spetuurch bie großen Weltausstellungen in London und Baris genährt, rach 1857 eine neue Krisis aus, welche in New-Pork ihren Anfang Nordamerita und alle mittel= und nordeuropäischen Staaten, beaber hamburg, höchft empfindlich mitnahm, ja in allen Erotheilen Schwindel und Betrug fpielten babei ihre traurige Rolle, Bietisterei bemächtigte sich, namentlich in Amerita, wo nun bie ile" wieber ftart auffamen (oben G. 240), ber gefturzten Geschäfte-- bis die Geschäfte wieder gingen und fie ber Religion nicht durften.

n Übrigen ift ber Bang ber Geschichte bes Sanbels in neuester Bunahme ber handelsfreiheit gegenüber bem alten Schut= ft em e gerichtet. Wo bas lettere burch bie Gesetgebung bes iben Landes nicht gebeugt ift, fucht man es turch Banbels= ge mit bemselben zu milbern. Die freiesten Bollverfaffungen ie nun möglichst bem Freihandel ergebenen Staaten Großbritanniens Nieberlante. Ihnen am nächsten burften Belgien und bie Schweiz . Dann folgt ber beutsche Bollverein, welcher zwar die einheimische e burch Schutzölle ju begunftigen fucht, aber feine Differenzial= e bie Gin-, Mus- und Durchfuhr ju Gunften ber einheimischen n Nachtheil ber ausländischen Waaren tennt und ben Ruftenhandel Berträge freigibt. Strenger find bie Bolle Ofterreichs und Itaoch ftrenger jene Frankreichs, Ruflands und Nordamerita's. taaten haben inbessen mit biesen und jenen anderen Staaten verträge abgeschloffen, welchen gemäß bie Kontrabirenten einander r behandeln als andere Nationen. Der von Dänemart früher : Sundgoll ift am 14. Marg 1857 burch Bertrag mit fünf= taaten aufgehoben worden und Gleiches steht bem bereits 1844 ten Stader Boll, welchen Sannover fruher erhob, bevor.

Die Banbelsgesellschaften, beren wir noch zu ge haben, hatten am Anfang unferes Jahrhunderts ihre Blittezeit binter sich. Die berühmteste und mächtigste berselben, bie eng oftinbifche Compagnie, murbe burch ihre grofartigen Grober namentlich seit ber Sandel nach China (1834) freigegeben mar, : Beit vom merkantilen auf bas politisch-militärische Welb gebrangt Handel beforgte sie in unserm Jahrhundert vorzüglich die Du bes Thees aus China nach Europa und die Einfuhr bes Opim China. welche für bies Land fo verhängnifvoll murbe. Reich bat sie, nachdem ihre Berwaltung burch ben furchtbaren i Aufftand ein fo niederschmetternbes Zeugnig erhalten, ben Be gemäß, 1860 an die britische Krone abgetreten. — Die ihr an gunächst tommende hollanbifde oftinbifde Gefellichaf bei bem Sturze ber alten Republik ber Nieberlande, ihrer Berm in eine batavische Republik (1796) und ber Weanahme ihrer \$ burch die Engländer, aufgehoben worden. Nachdem aber 18 meisten weggenommenen Besitzungen anrückgegeben maren, bilbete fid eine neue "Maatschappij", welche bie alten taufmannischen M jener Gesellschaft, nicht aber ihre politisch-militärische Macht au Ihr Hauptmonopol ist ber Raffee von Java, welcher in ben beiben Sauptauktionen ju Amsterbam und Rotterbam ! Ein anderes, das ber Schifffahrt von und nach Oftindie binbert bas bollanbische Seewesen an allem Aufschwung. Engherzigkeit werben Frembe, mit wenigen Ausnahmen, von ben boll ostindischen Besitzungen ferngehalten. Die französische und bie Handelsgesellschaft in Oftindien sind untergegangen und die n ftebenbe ichwebische ift von fehr geringer Bebeutung.

In Nordamerika haben sich unter ben zahlreichen Hande schaften, welche bie beiben vorigen Jahrhunderte zur Ausbent Prairien und ihrer Naturprodukte hervorriesen, blos die Hubson Gesellschaft und die seit 1783 mit ihr konkurrirende unkämpfende, aber seit 1821 mit ihr versöhnte Nordwestende unkämpfende, aber seit 1821 mit ihr versöhnte Nordwestersche im Westen won Kanada und im Norden der Bereinigten Staate ihre verwegenen und oft zu Allem fähigen Jäger ("Trapper") Seeottern, Bisamratten, Huchse, Wölfe, Bären und Rotwild lassen und aus den Belzen dieser Thiere ein kolossales Geschäft durch die kalisornischen Goldselder aber die meisten ihrer Lente ihaben und zur Jagd fast nur noch Indianer verwenden können. das ehemals russische Gebiet Nordamerika's, Alasta, hat seine "

amerifanische" Belggesellschaft.

Die bebeutenbften Sanbelsgefellichaften find aber in unferer ; Berficherung sgefellichaften geworben. Es find in

Renge folde gegen Feuer, gegen Sagelichaben, gegen ben Berluft win Schiffen und Waaren auf bem Transporte zur See und zu Ambe, gegen Berluft bes Biehes burch Seuchen u. f. w. aufgetaucht. Junger fib die fogenannten Lebensver ficher ungen (Sterbetaffen im Groffen), welche ihre Spekulation auf statistische Berechnungen ber mutmaklichen Abensbauer gründen. Abarten bavon find bie Aussteuerkaffen, welche Kindern gegen eine von der Geburt an zu zahlende Pramie in einem bestimmten Alter, wenn bies erreicht wird, eine bestimmte Summe entrichten, die Berficherungen gegen Krankheit, die Rentenverficherungen u. f. w. Bergeblich ift es bagegen bisher versucht worben, Shulbenversicherungen in's Leben zu rufen. Das Spezielle ber Berficherungsgesellschaften, sowie ber sich stets mehrenden und in verichtene Arten verzweigenden Banken und anderer Aktienvereine wiffen wir ber Statistif überlaffen. Wir erwähnen nur, daß 1817 the österreichische Nationalbank und 1850 die belgische entstand, bag bie Bant von England ihre Befreiung von den Buchergeseten Mangte, bie von Frantreich bas Bantwefen centralifirte und ihre Breiganstalten vermehrte, und bie prenfische Bant Brivattapital heranzog, sowie ihre Filialen und ihren Notenumlauf vermehrte (neuestens aber jur Reichebant murbe).

Es ift nicht anders möglich, als daß ber zunehmende handel auch einen zunehmenden Bertehr unter ben Bölfern verschiedener Länder Erbtheile hervorruft. Es sind heutzutage weber die Rriegsheere ber Eroberer, noch die Glaubensboten der Kirchen mehr, welche die Ewilisation verbreiten, sondern die Raufleute, oft ohne ihr Wissen und Gren Willen, aber als Wertzenge ber mächtigen fulturhiftorischen Ibeen. Der stets fortschreitende Handel und Weltverkehr ist bereits in jedes Dorf einigermaßen civilisirter Gegenden gedrungen und hat es mit den Exeugnissen ber Industrie verseben, so daß theils schon lange, theils Auflich ober bald ber einfachste Bauer in feiner Rabe fich alles Nötige berichaffen tann. Daburch haben benn auch die bisherigen, einst fo Mangenben Meffen und Jahrmärkte icon viel von ihrer Bebeutung ihrem Umfange verloren und werben mit ihrem ganzen Beiwerk Ma allerlei Seltenheiten und Schaustellungen nach und nach über-Affig werben, ausgenommen jene, welche nur uneigentlich ben Namen Meffen tragen und vielmehr Versammlungen zu gegenseitiger Abwhining find, wie g. B. bie beutsche Buch hand ler meffe in Leipzig. ben viet gröften Deiffen Deutschlands fint 1841 - 1854 gehn 1/4 Million Zentner an Waaren (barunter 700.000 ans bem Auslande) eingeführt worden, und zwar nach Leipzig 41/2, nach Frankfurt die der Ober  $3^{1}/_{2}$ , nach Frankfurt a. M.  $1^{1}/_{2}$  und nach Braunschweig Ethes über 1/2 Million Zentner.

Mit ben Märften und Meffen hängen junachft zusammen bie einer benne-umabun, aug. Rulturgeschiete. VI.

öfteren Wiederholung folder in engeren Rreifen gleichenben Borfen. In ben fo benannten, in großen Sanbelsstädten prachtvoll errichten Gebäuden frielen fich die Ebbe und Klut des Geschäftslebens unter bem Einflusse ber politischen Ereignisse ab. Diesem Spiele bat Die Gemint fucht namentlich feit Beginn biefes Jahrhunderts große Aufmerkankit Um Anfang unserer Periode spekulirte man an ben Botien Da es noch keine elektrischen Telegraphm in Staatspavieren. gab, beherrschten Wenige bas Treiben und beuteten bie Borfe aus, in bem fie fich Nadyrichten durch befondere Ruriere bringen liefen. Golde waren bie schnell emporgekommenen Rothschild. welche von Frank furt am Main und Wien aus ben Ton angaben. Mle Die Gifen. bahnbauten begannen und ber Spefulation neue Nahrung boten, waren ihre Aftien der Hauptgegenstand bes Börsensviels. Der Haute ort besselben wurde in Deutschland Berlin und bie Spekulation muthe Man täuschte die Stimmung burch glanzende Brofpette: allaemeiner. und lieft fich erft burch harte Berlufte über ben Schwindel belehren. Als die groken Rreditgesellschaften entstanden und industrielle-Brojefte fich überstürzten, spekulirte man in Kreditaktien, und die Folge biefes neuen Schwindels mar die ichon erwähnte Rrife von 1857.

Die großen Mittel aber, burch welche Bandel und Beltvertehr ifte Siege erringen, find bie von ber Dampftraft beherrichtett Baffer

ftraken und Schienenwege.

Seit Erfindung ber Dampfichifffahrt hat Diefelbe auf bem Dem fowol, ale auf See'n und Fluffen, im größten Magftabe auf ben foweige rischen und nordamerikanischen See'n, sowie auf bem Rhein und ben Strömm ber Bereinigten Staaten bebeutend zugenommen. In Diesen Gegenden hat fie filr Berbreitung weitherzigerer Anschanungen und für ben Beid ber betreffenden Länder burch Fremde, welche beren Naturichonbeiten bewundern oder beren Berkehrsvortheile benuten wollen, Unendiches at Die Dampffchifffahrt hat es zu einer fehr vollendeten Brakfion ihren Fahrten gebracht und trott auf bem Meere Stürmen und anbeim Anfällen. Sie verbindet in regelmäßiger Zeit die britischen Inseln mit allen hafenorten bes Kontinents, lettere utter fich auf ber Rorb- mit Offfee und im Mittelmeer, und hier wieber biefelben mit ben Safet Borberafiens und Rorbafrita's, unter beren Boltern fie Civiliation ver breiter und bie veralteten Zustanbe berfelben unerbittlich: auflost." In hat sie bort ben seit ber Entbedung bes Seeweges nach Offinbien vertich laffigten Berkehrsweg über Agppten wieber zu Chren: gebracht; werin W. erft bie Eisenbahn und jett ber Ranal burch bie Lanbeuge von Sm! behilflich geworben ift.

Noch erstaunlicher aber sind die Leistlingen ber Dannpfichtfiabe bem offenen Beltmeere, wo sie gegenüber ben alten Segelschiffen emmerbare Schnelligkeit ber Ueberfahrt erlungt hat und bie Diniellong

ihm Fahrzeuge gegenüber Binnendampfern in's Riefenhafte wachsen, was himieber ihre Bermehrung schwieriger macht als wo kleinere ausreichen. In den Betrieb der Dampffchifffahrt auf dem Meere haben sich, besonders in England, zahlreiche Aktiengesellschaften gebildet und theilweise wahre Flottillen von Dampfern banen lassen. Sie befahren regelmäßig bestimmte Linien\*).

Bas die Dampfboote auf bem Baffer, bas leifteten in noch erhöhtem Make die Gifenbahnen (f. oben S. 310 f.) auf bem Lande; benn fie kannen schneller, billiger und beguemer zu befördern, gaben baburch beffere und leichtere Belegenheit die Welt zu sehen und verbreiteten burch bie schnelle Berfendung ber Bucher und Zeitschriften allgemeine Bilbung. Seit ihrem Besteben entschlieft sich Jeber leichter zur Ortsveranderung : de Belegenheit, sich auf Universitäten und an Schulen, im Sandel u. f. w. uszubilben, wird häufiger und gunftiger, man tann ben Berbienft, ber n Banje nicht alfiden will, leicht anderswo finden, das romantische Nechten er Sandwertsburichen tommt in Abgang, Die Stranchdiebe verlieren ihren Erwerb, man besucht Industrie-Ansstellungen, künstlerische und wissenhaftliche Sammlungen, Bereinstage von fulturhistorischem Interesse und Auten, Theater, Kongerte u. f. w., man unterrichtet fich fchneller, Die novinzielle und lotale Engherzigkeit schwindet, bas Blut verschiedener Stämme wird vermischt, erneuert und vor Staanation bewahrt, ber Krieg bird burch rasche Ernevensammlung abgefürzt und die nicht auf dem triegeschauplate Wohnenben von ber Ginguartirung befreit. Der Sanbel ewinnt burch die rafche Beforderung leicht verderblicher Waaren, 2. B. ebensmittel u. f. w. Die Eisenbahnen baben baber einen nicht gemig t ichätzenden Ginfluß auf die Annäherung und Civilifation ber Bölter.

Die Sisenbahnen haben in Europa und Nordamerita, namentlich itt ben vierziger und fünfziger Jahren, koloffal zugenommen und bitben ben bevölkerteren Gegenden dichte Netze, deren einzelne Theile batd em Staate, bald Aftiengesellschaften, bald beiden zugleich gehören. Die

Genbahnstrecken betrugen in Rilometern

|                     | in Europa:      | in Amerika:         |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1821:               | 48              |                     |
| 1830:               | 440             | 66                  |
| 1839:               | 3335            | 30 <b>69</b>        |
| 1848:               | $17542^{\cdot}$ | 8472                |
| 1856:               | <b>37022</b>    | 34497               |
| 1860:               | 515 <b>44</b>   | 53235               |
| 1865:               | 75149           | 62735               |
| 1870:               | 103744          | 96398               |
| 1875:               | 142807          | 13391 <del>4</del>  |
| 1 <del>8</del> 77 : | 153198          | 146 <del>9</del> 39 |
|                     |                 |                     |

<sup>\*)</sup> Siehe ihre Aufgählung im Art. Dampffraft und Dampffchifffahrt von Esbu-in Rotted und Belder's Staatslexiton:

Dazu kamen im letztgenannten Jahre: in Asien 13096 Kilometer (1860: 1397), in Afrika 3255 (1860: 446) und in Australien 4784 (1860: 264), zusammen auf der Erbe 321272 (1860: 106886).

In England begannen die Eisenbahnen 1821, in Frankreich 1828, in Nordamerika 1827, in Österreich 1826, in Deutschland (Nikmberg-Hirt) und in Belgien 1834, auf Cuba 1835, in Russland und in Italien 1837, in Holland 1845, in Spanien und der Schweiz 1847, in Dänemark 1848, in Norwegen 1849, in Portugal 1852. Auch Ostindien, Brasilien, Australien, Ägypten, die Titckei und andere Lünder, selbst China und Japan haben seitdem Eisenbahnen erhalten.

Biel Borurteile find gegen die Eisenbahnen wegen der auf denselben vorkommenden Unglücksfälle genährt worden. Es kamen jedoch solchen im Berhältniß noch mehr auf den Poststraßen vor, und bei ordentlichen Betriebe sind sie zu vermeiden. In Großbritannien wurde 1854 bis 1856 auf beinahe acht Millionen Eisenbahn-Reisende blos Einer getöbtt

und auf über breihunderttaufend Giner verwundet\*).

Gerechtfertigter ist die Abneigung gegen den vielsachen Schwinde, der mit den Eisenbahnen, wie nicht minder mit viel anderen neuen Einrichtungen getrieben wird, gegen das sog. Gründertum, das namentich gerade durch allzu weit, ohne dringende Bedürsnisse getriebene Eisendebauten Besörderung sindet. Es ist das eine soziale Pest unserer Zeit, welche in weiten Kreisen nicht nur unsäglich viel ökonomisches und Familias Glück zerstört, sondern den Wolstand ganzer Gegenden, ja Staaten undergraden und dem Sozialismus unberechendaren Anhang zugeführt hat. Leider gehört diese traurige Thatsache zu denjenigen, welche noch is ihrer Entwickelung begriffen sind und mit ihrem ganzen Gesolge von Missverhältnissen, worin die Zunahme von Theuerung und Steuerduss mit der Abnahme von Kredit und Berdienst Hand in Hand geht, eine Blick in die Zukunft werfen lassen, der nur mit Schaudern erfüllen kam

## C. Perbreitung der europäischen Kultur im Morgenlande.

Das Abendland und das Morgenland, d. h. Europa hier, Staffen und Nordafrika dort, haben sich im Laufe der Kulturgeschichte in den manigsachsten Wechselwirkungen befunden. Stets wenn das eine der Kultur bedurfte, beziehungsweise wenn dieselbe dort noch unenwickt oder aber ausgelebt war, theilte ihm das andere von der seinigen mit, und zwar in der Folge von denselben Schägen, die es theilweise der in unvollkommenerem Maße einst auf dem umgekehrten Wege empfangen hatte. So hat Griechenland einst manigsache geistige Anregungen wer

<sup>\*)</sup> Art. Eisenbahnen von G. Cohn in Rotted und Welder's Staatsleribs.

den damals böher entwickelten Rulturreichen des Orientes. Aanvten und Uffprien empfangen, verarbeitete fie mit Bilfe feiner eigenen hoben Boltsmlagen und konnte so, nachdem das Morgenland wieder versumpft war, auf ben Speerspiten der Bhalangen Alexanders bes Groken seine geiftigen Triumfe nach Often tragen und seine Schuld taufenbfach abwhlen (Bb. II. S. 282 ff.). Seine gelehrigsten Schüler wurden die mineweckten Araber, und als im Abendlande die hellenisch=italische Belt mit ihren Berrlichkeiten untergegangen, brachten fie bem von Mönchen beherrschten Europa nicht wenige, wenn auch verstummelte und mißverftandene Geifteszinse von dem einst empfangenen Rapital bar (Bb. III. 6. 455 ff.). Mit Benutzung berfelben ichwang fich bas Abendland wieber af, mahrend bagegen bas Morgenland auf einer abichuffigen Bahn hnabglitt, und ift es in unferm Jahrhundert wieder an uns gewesen, ben öftlichen Britbern, mit benen wir fo oft hiebe fowol als Lehren getmidt, von neuem im Geifte beizuspringen. Diese neueste Rulturverpflanzung nach Often läßt fich am paffenbsten in Berbindung mit ben gleichzeitigen ibrigen Beranlaffungen ber geographischen Berbreitung unserer Rultur behandeln, nämlich mit ben Entbeckungen und Durchforschungen ferner Länder und mit deren Ausbeutung durch Handel und Berkehr, welche m allen Zeiten hervorragende Mittel waren, die Rultur bort zu heben, no fie fich in vertummertem Buftanbe befanb.

Es wäre indessen ungerecht, wollte man Alles, wozu sich in unseren Lagen bas Morgenland emporgerafft, einzig und allein dem Abendlande pum Berdienst anrechnen. Auch der Orient hat seit den Zeiten, da er der Höche seiner mittelalterlichen Kultur herabstieg, seine selbständigen souschrittlichen Bewegungen gehabt. Wir wollen dieselben im Zusammensbange mit den freilich weit mächtigeren abendländischen Anregungen und Anrieben überblicken, und zwar in drei Gruppen: dem islamitischen Borderasien und Nordafrika, dem islamitisch-brahmanischen Indien und

Dem fonfugianisch=buddhistischen Oftafien.

"In Europa, sagt Kremer"), bringt jeder Windstoß der öffentlichen Meinung eine lebhafte Wellenschwingung hervor, im Often ist den die längste Zeit die Oberfläche spiegelglatt, dis auf einmal ein Maltiger Stoß von unten, wie ein vultanischer Ausbruch, bei vollster Biubstille, verheerende Grundwellen emporschleudert."

Ein solcher Stoß erhob sich im vorigen Jahrhundert von Seite tines Theiles der arabischen Stämme gegen ein Werk der Läter dieses Bolles, nämlich gegen die Bergötterung des Prosetentums und gegen den Heiligenkult im Islam (Bb. III. S. 425 f.). Abd Alwahhab, wed Urheber dieser Bewegung, zu Hauta im Hochlande Nordarabiens im weiten Jahrzent des 18. Jahrhunderts geboren, entschloß sich, den vers

<sup>\*)</sup> Geschichte ber herrschenben Ibeen bes Islams S. 184.

borbenen Islam auf die ursprüngliche Reinheit (?) zurückzusähren, un seine Anhänger nahmen so start zu, daß bei seinem Tobe 1787 scho ein mächtiges Reich mit dem Sitze zu Deraseh in der Landschaft Redsch bestand und sowol Bassora als Metta zittern machte. Maskat, 180 sogar die Geburtstadt und später auch die Todesstätte des Prosett selbst wurden ihre Beute, — der Säbel war ihr Missionswertzem Alles Götzenhafte, der schwarze Stein der Kaaba inbegriffen, siel ihm zum Opfer. Zwar verloren sie die heiligen Städte 1812 an Meheme Ali, dessen Truppen 1818 Deraseh zerstörten; aber sie rafsten sich wiede auf und beherrschen noch jetzt Mittel Arabien mit dem Herrschutzu Rijad.

Die rationalistische Bewegung der Wahhabiten blieb auch auße halb Arabiens nicht ohne Nachwirkungen. Drei Mohamedaner an Sumatra lernten 1803 bei einer Wallfahrt nach Metta ben Babb bitismus fennen und verbreiteten ihn nach ihrer Rudfehr, aber in not ftrengerer Beife. Sie verboten Tabat, Betel und Opium und filhm fanatischen Krieg gegen alle Undersgläubigen. In demselben unterlage fie 1837 ben Hollandern. Da indessen ber Karawanenweg aller östliche Moslimen nach Mekka burch bas Gebiet ber Wahhabiten führt, verbreitete fich beren Lehre auch nach Indien und Berfien, wurde abe mit anderweitigen, besonders schittischen Lehren zu theilweise muftifche Seftenipstemen vermenat, unter benen feit 1835 basienige bes Beriet Mohammed Ali aus Schiras, genannt Bab (Thor, b. h. ber Beisbeit Diefer Kanatiter von ber perfischen Regirung untlum sich hervorthat. weise burch Kerkerhaft zum Marthrer gemacht, bielt sich für eine Inspirirten und sette seine Lehre fogar bem Roran entgegen. Er lehrt die Emanzipation des weiblichen Geschlechtes und gewann einen begeisterte Anhang, auch unter Frauen, beren eine von hoher Schönheit filr i wirkte und starb. Als aber seine Anhänger Unruhen bervorriefen, wurde er und einige Jünger (1849 in Tebris) durch einen Justizum bingerichtet, beziehungeweise gemeuchelt, und die Gette überall unter briidt.

Wie man hieraus ersieht, waren die eigenen Versuche des Island höherer Entwickelung schwächlich und vereinzelt und beschränkten auf das religiöse Gebiet, — wie auch von der stersfort erfolgeich betriebenen Propaganda des Islam in Inner-Afrika (Sudan), auf be ostindischen Inseln und in Hochasien kein Ergebniß zu erwarten ist, dich mit denjenigen vergleichen ließe, welche sich an die Ausbreitung Ehristentums knüpften, die freilich jetzt beinahe am Ende ihrer Wöglich keit angelangt ist. Denn die noch jetzt Naturreligionen ergebenen Bisk liegen weit mehr im Bereiche des Islam als des Christentums.

Der große in der Kulturgeschichte maßgebende Unterschied zwijche Christentum und Islam ift der, daß bas Christentum eine aus zusamme

fromenden Glementen hober Rultur (Griechen- und Judentum, f. Bb. II. 6. 530 ff.) in felbftanbiger Entwidelung geworbene, ber Islam ther eine erfundene und gemachte Religion ift. Auch ber Islam let im Mittelalter eine Kulturblute erreicht, aber eben einzig und allein burch bas Eindringen griechischer und illbischer Leistungen (f. Bb. III. 5. 456 ff.); weil jedoch sein Bestand ein klinstlicher ift, konnte er dieselben nicht mit fich verschmelzen und warf fie daher wieder ab. immer daber Christen unter islamitischer Herrschaft schmachteten, da verloren fle ihre Rultur; wo immer fie fich von jenem Jode wieder befreiten, gewannen fie dieselbe wieder. Die Gudslawen, Rumanen und Neugriechen find ein lebendiger Beweis für die Wahrheit dieses Ausspruches. titischem Drude burchaus versumpft, in einem veröbeten und verwüsteten Lande verkommen, ohne Bildung und höheres Streben, baben fle feit Abwerfung besselben staunenswerte Fortschritte gemacht. wigt fich in ber einfachen Zusammenftellung ber nüchternen Thatsachen, baß bie Türkei, Rumanien und Griechenland, welche 32, 5 und 11/2 Millionen Einwohner gablen, einen Sandelsumfat von 17, 9 und 8 Millionen Franken aufzuweisen baben. Rumänien batte unter tutifder Berrichaft ichlechterbings teine Berkehrsmittel. Seitbem die erftere nur noch bem Ramen nach bestand, haben die letzteren sich fo entwickelt, bag bas Land jest 1258 Kilometer Gifenbahnen, 1430 Kilo= meter Fahrstragen, 3820 Kilometer Telegraphenlinien besitzt. beförderten Briefe betrugen 1873 nicht ganz vier und 1875 über sechs Millionen, die beförderten Telegramme im erstern Jahre 780.142, im Lettern 871.536. 3m Jahre 1852 befaß Rumanien 22 Dorffculen mit 2600 Schülern, 1860 dagegen 2129 mit 54.000 Schülern, bazu 32 Stadtschulen, 4 Realschulen, 8 Gymnasien und 2 Universi= täten \*).

Roch großartiger sind die Fortschritte seit der Losreisung von der Türlei in Griechenland. In den Jahren 1830 bis 1868 hat sich die Ausbehnung der Weinpslanzungen auf das Zwanzigsache, 1846 bis 1876 die Erzeugung von Korn auf das Doppelte und nach dem Werte auf das Dreisache, 1862 bis 1864 der Andan der Baumwolle auf das Motsache gesteigert, und ähnlich verhält es sich mit dem Andan und Ertrage der Feigen, Oliven und Maulbeerbäume. Erst seit dem Jahre 1869 gibt es Fabriken; aber der Peiraiens zählt schon über dreisig und ganz hellas 112 solche mit Dampsbetrieb, dazu dreihundert ohne letztern und vierhundert Anstalten mit sabrikmäßigem Betriebe, zusammen mit 24,300 Arbeitern und einem Ertrage von 166 Millionen Drachmen zu 80 Pf.). In den Jahren 1867 bis 1876 wurden 359 Bergsverks-Konzessionen ertheilt und heute gibt es achtzehn Minengesellschaften

<sup>\*)</sup> Bente, Rumanien, Leipzig 1877.

mit gegen 36 Millionen Drachmen Kapital. An der Weltausst zu London 1851 war Griechenland durch 36 Aussteller und 3 gan der zu Wien 1873 durch 414 mit 186 Preisen vertreten. Seemacht wuchs von 1830 bis 1874 von tausend Fahrzeugen auf als das Fünffache. 1847 hatte Hellas einen Leuchtthurm (auf siett besitzt es deren 46. Ein= und Aussuhr stiegen 1845 bis von 22 und 11 auf 117 und 76 Millionen Drachmen. In existirt kein Haus mehr aus der Tilrkenzeit. Elementarschulen ge 1830 71 mit 6721, 1874 aber 1127 mit 74.561 Schülern. Gymnasien haben sich in den letzten zwanzig Jahren verdreisacht Universität Athen zählte 1875 vierzehnhundert Studirende und die höhere Mädchenschule, an welcher auch Altgriechisch gelehrt

fünfzehnhundert Schülerinnen \*).

Gebanken an einen Fortschritt auf ftaatlichem und geist Gebiete in ber mobammebanischen Welt feit ihrer Berfum zur Zeit ber Kreuzzige (Bb. III. S. 459, 469, 473), b. h. sei Aufhören aller selbständigen wissenschaftlichen und literarischen Thä ber islamitischen Bölker, find nicht vor bem Ende bes achtzehnten hunderts wahrzunehmen, und auch da zuerst nur soweit solcher ichritt im politischen und militärischen Interesse ber Selbstherriche Sultan Mahmub II. und fein aufrührerischer Bafall Deb Ali, die Bernichter ber Janitscharen und der Mamluken, ware ersten islamitischen Despoten ber neuesten Zeit, welche mit ungebar herrschsucht auch eine hinneigung jur vorgeschrittenen abendlän Rultur verbanden. Sie konnten freilich damit den Berfall ihrer S nicht aufhalten, ba berfelbe in Urfachen begründet ift, welche fie ändern konnten, nämlich in der Unfähigkeit des Islam, sich a Dauer fortzubilben (Bb. III. S. 428) und in ber Robbeit und St heit der im Orient herrschenden türkischen Rasse, der osmanisch ehemaligen byzantinischen Reiche, wie der turkmanischen in B Die Reisen eines Abdul=Aziz und eines Nasreddin Schah nach C haben benn auch diesen Umstand vor aller Welt flar bargelegt un eine Inferiorität der Kultur in allen Gebieten enthällt, welche wir für möglich gehalten hätten. Die mohammedanischen Staaten noch stets bie reinen mittelalterlichen Raubstaaten, auf ber Erol und ber Unterwerfung ber früheren Bewohner begründet und habe einzigen Zwed, die Regirungen burch ichamloseste Aussaugung Unterthanen mit Glang zu umgeben. Die 3bee bes mobernen & mit ihrer Rechtsgleichheit und ihrem Staatsburgertum, mit ihrer für bas Bolfswol und ihrer Anerkemung ber Bolfsrechte hat bor mals Eingang gefunden. Diese Staaten find zudem fortwährer

<sup>\*)</sup> Moraitinis, La Grèce telle qu'elle est. Paris 1878.

Zustande des Bankrotts oder nahe daran. Im tilrkischen Reiche dauert ummterbrochene Zerbröckelung des Gebietes seit Anfang unseres Jahrstunderts fort; Serbien, Rumänien, Griechenland, Äghpten, Tunis haben schadelöst; der neueste russische Krieg hat Bulgarien weggenommen und begenwärtig sind noch weitere Berkleinerungen, wo nicht gar die Aufsligung des in völlige Anarchie verfunkenen Ganzen in naher Aussicht,

welche Thatfache fein Rongreg andern fann.

Soweit im mohammebanischen Drient wirkliche Fortschritte gemacht wurden, find fie von Europäern ausgegangen, fo g. B. die Gifenbahnen and was camit im Ausammenbange steht. Rur in Agppten ist auch von Staatswegen in biefer Hinficht viel geschehen. Bas im Ubrigen bie einheimischen Berricher thaten, hatte in ber Regel keinen Bestand ober feinen Behalt. Debemed Ali von Agypten errichtete 50 Elementarihulen, 2 Mittelschulen, ja eine medizinische, Beterinar-, Marine- Insmieur=, Artillerie= und Musikschule, Die aber meist unter Abbas= und Sard-Bascha wieder aufgehoben und zwar unter Ismail-Bascha wiederergestellt und selbst vermehrt wurden, aber immer noch höchst ungenügend Brimarschulen auf Staatstoften gibt es immer noch nur in Dagegen blühen zahlreiche von Europäern ge-Verandria und Rairo. Bei bem Fortbauern ber Serai= und Bascha= Minbete Lebranstalten. Birtschaft ist mehr als instinktive Neuerungssucht mit sinnloser Ber= wendung ohne Berftandnig ber Sache nicht zu erwarten. Bollsvertretung Agypteus, in deren Berfammlung sich in komischem Eifer Wes rechts brangte, um nicht zur "Linken" zu gehören, bat fich, gleich em neulichen "ottomanischen Barlament", bas bei bem ersten Versuche wer Opposition schimpflich bavongejagt wurde, als jasagende Komödie zeigt und bas in Agypten errichtete internationale Gerichtswesen hat d ben bespotischen Neigungen bes Rhedive gegenüber nuplos erwiesen. fründlich und bauerhaft würde bem islamitischen Bölkerspsteme nur eine uopäische Obervormundschaft helfen fonnen.

Eine solche streben nun seit balb zwei Jahrhunderten in Asien tußland von Norden und Großbritannien von Süden her an. berbasien ist bereits russissist, b. h. der oftslawisch-byzantinischen Kultur werworfen, und es war dies um so leichter als dort keine einheimische ultur vorhanden, also auch keine zu unterdrücken war. Welche Früchte 26 weitere Bordringen der Moskowiten in Turkestan tragen wird, wo is mittelalterliche Kultur Samarkands und Bochara's (s. Bd. III. 3. 434) freilich längst versandet ist, wird die Zukunft zeigen.

Biel schwieriger ist die Aufgabe der Briten in dem mit urlter eigentilmlicher Kultur begabten Indien. Auf die alte brahmasche Bildung, neben der die buddhistische Resormation und Versuche riechischen Eindringens nicht auftommen konnten, folgte dort im Mittelter eine mohammedanische, erst unter den Ghasnawiden und dann unter ben von Timur stammenben Grofmongolen, welche beibe Berricher nur baburch unter benjenigen turtifcher Raffe eine rühmliche Mus bilben tonnten, daß fie mit arabischem und perfischem Material arbi und daß der Aufenthalt in einem Lande mit altehrwürdigen, an Bill elementen reichen Religionen sie verhinderte, sich als ansschlieklid fanatifche Moslimen geltenb zu machen. Den Glanzvunft ber nannten Dynastie und ber neuern Geschichte Indiens überhaupt be; ber Mann, von bem biefe religiofe Berurteilelofigfeit im bochften D rühmen ift, - ber große Atbar (1542-1605), von bem Miller\*) fagt bag er ber Erfte gewesen, welcher ein vergleit Religionestubium versucht habe. Sein gelehrter Wefir Abulfagl uns in der Schrift Ain i Akbari, daß ber Raifer, ben feine thanen vergötterten und als einen Bunderthäter verehrten, eine von Leuten verschiedener Nationen und Religionen um fich far welche mit gewissen Ceremonien aufgenommen murben. richte Babaoni's, bes Feindes Abulfagl's, fanden an jedem Doni Abend im kaiferlichen Balafte zu Delhi Unterredungen ftatt, ju ! Akbar die Gesetzesgelehrten einlub. Nachdem er aber, wie E flagt, burch Abulfagl u. A. babin gebracht worden, Die Wunt Brofeten und ber Beiligen und fogar bas ganze Befetz zu ver habe er ben Umgang mit Leuten aller Glaubensbekenntniffe ge und mit ihnen über philosophische, religiose, geschichtliche und wiffenschaftliche Begenstände gesprochen. Es werden in Diefer ! namentlich Barfen, Brahmanen, Christen (portugiesische Jesuite Juben neben Mohammebanern verschiebener Geften genannt.

Man tann fagen, daß ber Jelam in Indien Die Aufaabe nahm, an beren Erfüllung ber Bubbhismus burch feine Unterbi und Berbrängung (Bb. I. S. 233) verhindert worden war. nämlich bie Ruflucht ber gebrudten nieberen Raften, beren Glieber Ubertritt zu ihm aus einer Art Stlaven zu freien Menfchen b Aber auch Leute höherer Kasten wurden Mohammedaner — aus ( ober anderen selbstslüchtigen Rücksichten, — auch wurden unter n fanatischen Großmongolen Biele zum Übertritte gezwungen. in Indien der Islam bunte Sektirerei erlebt, mahrend die große seiner Angehörigen bies nur bem Namen nach ift. auch zu Mischreligionen, unter benen bie ber Sithe (fanetr. S b. h. Ilinger) im Benbschab die wichtigste ist. Sie entstand im zehnten Jahrhundert burch Nanat = Schah, welcher 1469 bis lebte und Bedas und Koran findirte, und hat den Zweck, Bi Diener und Mohammebaner in einer höhern religiöfen und mon Gemeinschaft zu vereinigen. Giner feiner Rachfolger, Guru Gov

<sup>\*)</sup> Einleitung in bie vergleichenbe Religionswiffenschaft S. 62 ff.

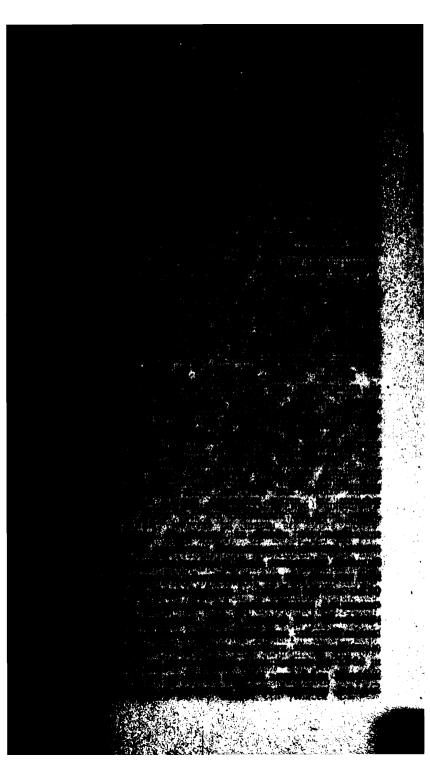

Die Bumber find im Glauben biefer Reformer beseitigt und ihr R läßt ben Bebas und ber Bibel gleiche Gerechtigkeit widerfahren.

Diefe Erfahrungen zeigen, bag bie einheimischen Bolter Indi auf bem Gebiete geiftiger Rultur ichlechterbings nur für religiofe Rra Intereffe haben, in politischer Beziehung aber zu eigenen Schöpfun unfähig find und von Europäern bevormundet werden muffen. fortgesette Unaufriedenheit mit der englischen Berrschaft, beren ! rechtigung zu untersuchen nicht unsere Aufgabe ift, bat neuestens (18' ju einer Beschräntung ber Breffreiheit für bie einheimischen Zeitm geführt. Dag bem fein wie ihm wolle, bas ift zweifellos, baf ein G ber britischen Herrschaft in Indien lediglich zu einem Bernichtungstan zwischen Mohammeds und Brahma's Berehrern und bamit zur ftörung aller Wolthaten europäischer Civilisation, zur Anarchie Eine andere Frage ift, ob bie Berrichaft i Barbarei führen müßte. Indien bem britischen Stammlande ebensosehr geiftige wie materielle & theile bringen und nicht eher seine gesunde Entwickelung hemmen we Das gefündefte, freilich auch an Bahl schwächste Element ber einheimis Bevölkerung Indiens scheinen die in sozialer und intellektueller Sin porgeschrittenen Refte ber aus Eran verbrangten Barfen in Bom und Umgebung zu fein.

Werfen wir nun unsere Blide auf das Berhältniß der europäis Kultur zu den von uns in der Reformationszeit (Bb. IV. S. 2 verlassenen Reichen Oftasiens von mongolischer Rasse und vorwiet buddhistischer Religion. Unter den hinterindischen Staaten hat Siam in unseren Tagen eine Hinterindischer ist, sich mit der wei hin zu erwähnenden von Japan zu messen. Der Despot von Birmanoch neulich angeschaffte Krupp'sche Kanonen an seinen harmlosen Urthanen erprobt und Der von Annam mußte durch die Eroben Kochinchina's von Seite der Franzosen für blutige Christenversolgmaeslichtigt werden.

Bebeutenber waren in ben letzten Jahren die Bemühungen europäischen Staaten und der Bereinigten Rordamerika's, ben ha mit den früher von der Welt abgeschlossenen hinterasiatischen Rai China und Japan aus seinen Fessell zu befreien, was von am größerer Wichtigkeit ist, als der "ftille" Ocean, dessen Besteite einnehmen, seit Entdedung des kalisornischen und auftralischen Gaziemlich "laut zu werden" beginnt und augenscheinlich in ferner Bud dieselbe oder eine noch größere Rolle zu spielen verspricht, als jest atlantische Ocean und vor 1492 das Mittelmeer.

Seit Anfang unseres Jahrhunderts hatte in ganz Asien, in F Mangels an ebleren, geistigen Genuffen, die entnervende Berzehrung: Opinm in solchem Maße zugenommen, daß der Überschung ber Enf



elf Häfen und ebenso ben ganzen Strom Pang - the - tjang öffnete, die Durchgangszölle zu erhöhen untersagte, das Tonnengelt ermäßigte, der Fremden das ungehinderte Reisen in China und die Wiederanssuhr einsgesihrter Waaren gestattete, die Opiumfrage aber nicht berührte.

Da aber den Bevollmächtigten der Bertragsstaaten der Zutrist in Peking neuerdings verweigert wurde, begann der Krieg 1860 von Neuem. Franzosen und Engländer drangen nach Beking, vor dessen Thoren die Ersteren den kaiserlichen Sommerpalast wandalisch pkinderin. Es geschah unter dem Besehle des Generals Consin-Montandan, welcht der Kaiserin Eugenie kostbare Beuteantheile heimbrachte, von Napoleon III. den Titel eines Grasen von Palika o erhielt und sich in hohem Rasi bereicherte. Die Engländer ihrerseits gaben den geplitnderten Sommedpalast noch vollends den Flammen preis. Die Kommissäre beider Rächt diktirten in der Reichshauptstadt den Frieden, welcher den offenen Häfen noch zwei beisstigte.

Im folgenden Jahre schloffen auch Preußen und der Zollvereit mit China einen Handelsvertrag, der 1871 auf das deutsche Reich iber ging, und später folgten die meisten übrigen europäischen Staaten nach Seitdem nahmen auch europäische Gesandte ihren Wohnsit in Beting und

später dinesische ben ihrigen in ben Sauptstädten Europa's.

Inzwischen gelang (1865) bie Unterbrückung bes Aufstandes ber Taiping, welche nationalen chinesischen Patriotismus gegenüber der eingedrungenen und herrschenden Mandschus mit einer Art chriftlich and gehauchter Aufstärung verbanden. Dafilr hatte China in den solgendes Jahren mit den aufständischen Mohammedanern in Jünnan und in Off Turkestan zu kämpsen, deren Bewältigung nur mit großer Mühe (1876 gelang. Diese inneren Kämpse und die sortdauernde Sprödigkeit des Chinesen gegen die europäische Kultur, die sich sogar in der offizieke Zerstörung von Eisenbahnen offenbarte, zeigen, wie zähe das Chinesentan an seinen Überlieferungen hängt und lassen annehmen, daß es noch lange in seiner Eigenart verharren wird.

Noch mehr als China hatte sich seit Jahrhunderten Jahan geget allen fremden Handel abgeschlossen, ben es nur an wenigen Plitten und unter demittigenden Bedingungen den Chinesen und hollandern gestandt. Die Zunahme des Berkehrs auf dem großen Weltmeere bewog jeden endlich die Nordamerikaner, von Japan einen Handelsvertrag zu dangen, was and durch Drohungen mit Wassengewalt 1854 erzungswurde. Noch in demselben Jahre errangen England, Frankrich weite Niederlande, im solgenden auch Russand und Prensen die namite Begünstigungen! Dieselben bestehen in Öffnung der Dieselben Kanagawa, Simoda, Nagasaki und Hasdodate, welche seit 1869 bestehtstigt wurde. Seitdem sind auch die Schweiz (1864) und Beisch nachgesolgt. Es entspann sich rasch ein lebhafter Handel und namen



## D. Auswanderung und Kolonisation.

Mit ber nähern Kenntnik ber Erboberfläche burch Länderentbed wissenschaftliche Reisen und geographische Forschung nebst bilbliche stellung ihrer Gegenstände, wie auch mit ber Benutung biefer Re zu Gunften gegenseitiger Austauschung ber Waaren und Wertmitte ben Nationen und mit ber Mission ber europäischen Civilisation in f Erbtheilen überhaupt bangt auf's Innigste bie weitere Benutung be tenntnif gur fortgesetten Berbreitung ber Menschen über Die Ob unferes Blaneten zusammen. Denn die Erweiterung bes geograf Wiffens unter ben Menschen lockt bie Letteren querft gur Bersendi von ihnen gewonnenen Ratur- und ber von ihnen gefertigten Ru butte, bann ber Schäte ihrer Künste und Wissenschaften, und endlid beren Bedürfniffe ber himmelsftrich, unter bem fie geboren, nich nach Bunsch befriedigt, zur eigenen Auswanderung und zur Rieder in mehr ober weniger fernen Rolonien an. Während indeffen bie ber Ländererforschung und bes Sandels icon in früheren Beriet Kulturgeschichte auf Europa zurückwirkten und mit ber europäischen fation im fteten Zusammenhange blieben, so haben bagegen bie Ausw und Rolonisten von ber Entbedung ber neuen Welt bis jum norba nischen Unabhängigkeitsfriege sich vom Mutterlande völlig abgesond jede Berbindung mit ihm abgebrochen, mas freilich anch in ben bar unentwickelten Auftanben bes Weltverfehrs begründet lag. Die Einf ber Dampfichifffahrt aber mob ein enges Band zwischen ben einanl her trop Reisen, Sandel und Auswanderung fremd gebliebenen Eri mit einer Bevölterung gleicher Abstammung und gleicher Bebfirfni Civilisation, und brachte von ba an die in ber neuen Welt lebent tommlinge von Europäern in innige Berbindung mit ihren Stat wandten im Mutterlande.

Wir müssen daher in der unserm Jahrhundert gewidmeten! unserer Darstellung die Verhältnisse der Kolonisation und der Auswan auch in Bezug auf die früheren Perioden der sog. nenern Zeit in Tziehen. Es mag dabei allerdings auffallend erscheinen, daß Min und Kolonien gerade zu jener Zeit kulturhistorisch getrennt ware sie in politischer Beziehung unter derselben Regirung standen ut umgekehrt beinahe genau seit ihrer kulturhistorischen Verknühfun politische Trennung Platz gegriffen hat. Aber es ist gerade der des Fortschrittes, welcher sowol das Bedürfnis der civilisatorische knüpfung ferner Erdtheile, als daszenige ihrer gegenseitigen Freihe Selbständigkeit weckt. Entwicklung des Weltverkehrs und Freihe Kolonien sind zwei in gleicher Weise dringende und zwingende Ersend der Aufslärung unserer neueren Zeiten.

Die Berpflanzung eines Theiles ber Bevölkerung aus einem Lanbe in ein anderes ift fo alt als die Menschengeschichte überhaupt; wir erinnern um an die phonikischen, griechischen und romischen Kolonien, welche bas Mittelmeer rings umgaben. Der Kolonisation, b. h. ber von einem Staate vorgenommenen Eroberung und Anpflanzung eines fremben, noch wenig bevölkerten Landes, folgte auch stets die Auswanderung, b. h. ter freiwillige Weggug einzelner Menschen und Kamilien nach bem toloni-Esten Lande und ihre Rieberlaffung in demfelben. Die Auswanderung wirb, indem fie gunimmt, jur Ginwanderung und ftempelt fo nach und nach bie Rolonie zu einem besondern Lande, welches mit dem Mutter= benbe in Anbau. Gewerben und Sandel wetteifert. In Diefem Wetteifer muß aber die Rolonie, weil es das Mutterland ift, welches befiehlt, unterliegen, und es bleibt ihr, um emporzutommen, nur übrig, fich von ber fernen Berrichaft bes Mutterlandes loszusagen und fich felbft zu organifiren. Das ift ber Lauf ber Kolonisation, und er wird stets berfelbe und nur bann aufzuhalten fein, wenn bas Mutterland bie Rolonie mit eiferner hauft unterdrückt oder ihr weitgehende Zugeständnisse macht. wei Alternativen find in unserer Zeit Ruba und Ranada schlagende Beliviele.

Die Entwidelung ber Kolonien war stets eine sehr verschiedene je mach bem Nationalcharafter bes Mutterlandes \*). Der erfte Staat, welcher k ber von uns behandelten Neuzeit eine Rolonialpolitit in Scene setzte, wer Spanien, wo bieselbe eine burchaus rudfichtlofe, egoistische Gestalt Das Land ber Inquisition ging hinsichtlich seiner Kolonien auf we Westseite Amerika's und auf den Bhilippinen nur darauf aus, sie zu kinem eigenen Bortheile auszubeuten, ihre Ginwohner unter fich zu entzweien und sie badurch leicht im Zaume zu halten. So wurden die in den **Polonien weilenden,** aber in Europa geborenen Spanier (Gachupins genannt) auffallender Beise den in den Kolonien geborenen Nachkommen von Europäern, den Kreolen, vorgezogen, und Lettere genoffen wieder Rechte, beren die Ureinwohner (Indianer) und die Mischlinge (Mestizen, Mulatten Rambos) schlechterbings beraubt waren, ja unter Letteren wurden Dieber einzelne Rasten besser behandelt als andere. Das Bolt ber Rolonien warbe burch bie Pfaffen absichtlich und mit Ermächtigung ber Regirung Dummheit erhalten, burch eine in sich streng und geheimnisvoll abmilossene Bureaukratie bevormundet und durch eine bewaffnete Macht bebelt, — auch thaten Cenfur und Inquisition redlich das Ihrige, so in jeder Beziehung gegen Aufstand und Abfall gesorgt schien. ambel mit ben Rolonien wurden alle fremben Staaten ausgeschloffen, 🔁 ohne Bewilligung der Regirung durfte nicht einmal ein spanisches Schiff Beltmeer burchfreugen. Dies Raubsustem, unter welchem feine Civili=

<sup>\* \*)</sup> Art. Kolonien von Hunge in Rotted und Welders Staatsleriton. Benne-Amuhan, Aug. Rulturgefcichte. VI. 24

sation ber Kolonien aufkommen konnte, ber größte Theil bes unbebaut blieb, die Industrie in der Geburt erstickt wurde und der gesähmt war, mußte fallen und fiel auch endlich, und so erging dem mit dem spanischen in allen wesentlichen Theilen übereinstim portugiesischen Kolonialspsteme.

Gang anders geftaltete fich nach 3wed und Mitteln bas eng Es banbelte fich für ben britischen Staat von vor Rolonialweien. nicht um Ausbeutung seiner Rolouien, sondern um Benutsung bi jur Berforgung eines Theils ber im Mutterlande zu ftart anmac Bevölkerung und zum Sandelsbetriebe. Man ermutigte in ber Begin der Auswanderung nach den zuerst von Privatleuten gegründeten K nicht die Abenteuerluft, sondern die Arbeitsamkeit. Diese Rolonien ei barum auch meist gleich Anfangs schon bestimmte Rechte und Fr und felbständige Gerichtsbarkeit. Langfamer und ichwerer errang Rolonien, welche von Gesellschaften gegründet waren, eine freier fassung und Berwaltung. Diejenigen aber, welche fpater an bie ...! fielen, erhielten fofort eigene Beborben und eine Bolksvertretung. fogar erlaubte Gefete zu erlaffen und ihre Angehörigen felbst zu bei So entwidelten fich aus ber größern Freiheit ber britischen Rolonien Zwifte mit bem Mutterlande, als in ben ftrenger gehaltenen fpai Dazu tam, baf bas Beisviel ber letteren auch auf England an wirfte und auch dieses begann, seine Kolonien auszubeuten, ihren : zu beschränken und ihre Produkte für sich allein in Anspruch zu n Dieser Abfall von seinen ursprünglichen Kolonisationsgrundsäten ! in der Natur der Sache liegende Ablösung der Kolonien vom I lande, gegenüber England in seinen schönsten und reichsten Rolonien. an ber Ofififte Nordamerita's, beschleunigt, und nur die Rudl einem freiern Spfteme, bas feit Enbe bes vorigen Jahrhunderts griff, hat bem Inselreich noch seine weiten Besitzungen im nört Nordamerita, im Rapland und in Auftralien für einige Zeit erhalt auch nicht ewig bauern wirb, mabrent ber Besit bes groken Rei Oftindien nur burch die Entfernung der egoistisch=tramerhaften oftir Compagnie von ber Regirung bes Lanbes gerettet werben konnte Ureinwohner in seinen Kolonien hat England stets nicht besser be Ahnlich ber englischen Kolonialpolitif ist biejenige & als Spanien. reich & gewesen, welches aber früher und leichter in bie Kehler bes verwandten romanischen Spanien verfallen ift, als bas germanische & an welches es 1763 Ranaba verlor. Dagegen haben bie Rieber! icon früher in Oftindien eine verfehrte Rolonialpolitit eingeschlagen. (f. S. 291).

Die Rolonisationen hätten jedoch niemals ein wesentliches Er geliesert ohne die freiwillige Auswanderung eines Theiles d völkerung aus den Mutterländern in die Rolonien, aus welcher erft

s ein überseeisches Land zur Kolonisation geeignet ist ober nicht. likt fich in neuester Zeit ein breifacher Strom ber Auswanderung verblgen: aus Europa über ben atlantischen Ocean nach Amerika und ther ben indischen nach Australien, vom Often über die Brairieen nach bem Westen Amerita's und aus China über ben Groken Ocean nach Bestamerika und Australien. Sinsichtlich ber unfreiwilligen Auswanderung ber Reger nach Amerika müffen wir auf ben Abschnitt über bie Sklaverei verweisen: Die ebenso unfreiwillige der oftindischen Rulis marbeit in ameritanischen u. a. Rolonien, welche in letter Zeit eingeriffen. eber wieder im Berichwinden ift, fonnen wir blos erwähnen.

Die Auswanderung ift nicht nur ein Mittel, fozialen Übelftänden m begegnen, sondern überhaupt ein solches, die Civilisation über die Erde m verbreiten. Sie ift nicht ein notwendiges Ubel, sondern ein notwendiger Mattor zur Entfernung fauler, arbeitscheuer Bölker aus Gebieten, beren Berwertung für Gesittung und Bilbung fie verhindern, und zu ihrer Eriemma durch fleifige intelligente Arbeiter. Schon wegen der Kosten, welche due Auswanderung erfordert, konnen die Theilnehmer an berfelben nicht brotlose Proletarier, sondern es milffen bemittelte und einigermaßen ge-Albete Leute fein, welche in bas zu tolonifirende Land Leben und Bewegung, Arbeit und Unterricht, Berbienst und Kenntniffe bringen. Die Auswanderung ift baber eine kulturhistorische Notwendigkeit, welche in der Natur der Erde Dem Menichengeschlechte nämlich, and ihrer Bewohner begründet liegt. wenn es in seinen alten Siten verbleibt und barin versumpft, brobt merfeits Übervölkerung und anderseits physische, moralische und intellektuelle Es bedarf ber Ableitung, und bagu find bie weiten Gebiete, bie entweder noch gar nicht ober nur von dem Ganzen und Großen unnüten Jäger= und Kischervölkern bewohnt find, wie geschaffen. fat feinen vernunftigen Zwed, daß biefe weiten Lanberftreden von jagenben Indianern und Buffelheerben zerstampft, wol aber einen folden, bag fie son Einwanderern angebaut werden und baburch zur Nutharmachung ber Erboberfläche und zur geistigen Entwickelung ihrer Bewohner beitragen. Dag babei bie Raffen ber Urbewohner nach und nach aussterben, ist für die menschliche Kultur kein Nachtheil. Unter allen Nationen aber hat sich nach bisherigen Erfahrungen als die zur freiwilligen Ansiedelung and zur fruchtbringenden und kulturbefördernden Auswanderung befähigtste hne Aweifel die beutsche erwiesen\*). -

Seit ber großen Aus= und Einwanderung, welche wir die Bölker= banberung nennen, und welche ber Bertheilung ber Nationen in Europa, bie sie jest besteht, ihre Grundgestalt gab, waren die mahrend jenes Ereigvisses von ihren germanischen Urbewohnern verlassenen und später von

<sup>\*)</sup> Art. Ein- und Auswanderung von W. A. Lette in Rotted und Welder's Etaatsleriton, und Art. Auswanderung von Brater in Bluntfoli's Staats-Brierbuch.

flawischen Einwanderern überzogenen flachen Gegenden am baltischen Meere und weiter landeinwarts bas Ziel einer wie mit Notwendigkt erfolgenden germanischen Rudeinwanderung. Es war bie erfte Ans wanderung im modernen Sinne bes Wortes, als im elften. awölften mo breizehnten Jahrhundert Deutsche aus allen Gauen bes Reiches, obne Befehl und auch ohne eigentlichen Blan, jene Glawen zwischen Elbe un Memel nach und nach zurlichträngten, unterftütt von ben Markgrafen Brandenburgs und bem Deutschen Orben, und so bem nunmehrigen prenfifden Staate feine überwiegend beutsche Bevölkerung gaben. Diefer Art feiner nationalen Bilbung getreu, bat benn auch Breufen, nachbem es ein Staat geworben, die Einwanderung geeigneter, b. & fleiftiger und soliber Elemente stets begunftigt. Der Groke Kurfünk König Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich ber Grofie 2000 vertriebene Hugenoten, sowie Hollander, Schweizer und Deutsche wer schiebener Gaue in ihre noch schwach bevölkerten Marken berein; & wurden die vertriebenen Salzburger (Bb. V. S. 182) u. A. Des Glauben wegen Verfolgte aufgenommen, und die tilchtigen Ginwanderer entsumpften bie Alufinieberungen, gründeten Städte und Dörfer. Die Bolen, Rafinker und Wenden murben größtentheils nach Often gebrangt, nicht burch bat blutige Schwert mehr, fondern burch bie glanzende Bflugichar und bur bie unwiderstehliche Macht beutscher Rultur. So bekannte Breuken burch Jahrhunderte ftets eine weitherzige Glaubensfreiheit und eine großen Biltrgerfinn. Wol hatte noch Friedrich Wilhelm I., im Gege fate hierzu, die Auswanderung aus Breugen verboten: bas breukift Landrecht von 1794 hob jedoch bas Berbot wieder auf.

Indem wir nun zu der großartigsten der modernen Answanderungen, zu derjenigen aus Europa nach Amerika gelangen, sehen wir, de bieselbe von der Nation angehoben wurde, welcher die Kolonien gehörten, nach denen sich der Strom richtete, von der englischen. Großdritanniet begünstigte seit Anlage seiner nordamerikanischen Kolonien mit Eiser und Einsicht die Auswanderung nach denselben. Nur der verbohrte Despos Karl I. machte eine Ausnahme; er verbot die Auswanderung und erstelbadurch, indem die bereits eingeschissten Cromwell und Hampden zund bleiben mußten, sein tragisches Geschick. Die ersten englischen Auswanderer nach Nordamerika waren politische und religiöse Parteigänger und beshalb Bersolgte (s. Bd. V. S. 162), welchen in der neuen Welt die Freiheit winkte, die ihnen die alte vorenthalten; sogar der Fanather Jakob II. gestand den Kolonien Glaubensfreiheit zu.

Mit ben Englandern wetteiferten aber in ber Auswanderung mit Nordamerita vom siebenzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundent in De ut fchen \*). Die erste Niederlassung berselben in ber neuen Bei

<sup>\*)</sup> Frang Cober, Geschichte und Buftanbe ber Deutschen in Amei

bie in Benequela, bas Rarl V. für eine Schuld bem Mugeburger itier Welfer überlaffen hatte. Anbere gab es fpater in Subana. en Antillen und in Mejito. In Nordamerita batten fich in Florida nier, in Louifiana und Ranada Franzosen niedergelassen; in Biri und Rarolina berrichte bas robaliftische Element ber Ravaliere ftarter irifder und walefischer Beimischung, in Reu-England bas ratische Element ber Buritaner vor, - rein angelfächsisches Blut, auch in forrumpirter Sprache bie Danfees genannt. — Sie maren rrigesottenes, rebellisches Geschlecht, Diefe alten Buritaner mit ihrer amentlichen Religion, freiheitliebende, aber trodene, gemut-, funftpefchmacklose, spekulative, stolze Burschen, Die sich nichts barans m. Andere, namentlich Epistopale, Ratholiken, Neger und Indianer, bart und noch härter zu verfolgen und an unterbrücken, als es felbst früher im Mutterlande geschehen mar. Sie trieben ohne Tensbiffe bie armen Ureinwohner in beren brennende Sutten und t ben Qualm als ein Dantopfer, bas wie Weibrauch jum el fteige".

Awischen bie an Unbulbsamkeit untereinander wetteifernden Ravaliere übens und Buritaner bes Norbens brangen nun die Deutschen ein rieben humane Befinnung wie einen Reil zwischen die beiben feind-Barteien von Reloten. Die ersten Deutschen in Nordamerita maren Solländern, welche 1613 am Sudion Reu-Amfterdam, bas spätere Port, gründeten, und unter Schweben eingewandert, mit welchen Böltern fie (und jene unter sich) blos in beutscher Sprache ver-1; sie grundeten lutherische und reformirte Gemeinden und führten Beinbau ein. Die Schreden bes breifigjährigen Krieges waren meift rsachen ber beutschen Auswanderung. Nachher, seit 1677, warb ım Benn (Bb. V. S. 164) in Deutschland Mennoniten gur Ginruna in sein Bennfilvanien an. 3m Jahre 1682 folgte eine Frant-Gesellschaft unter Bastorius babin nach, und 1685 entstand burch : beutsche Stadt Germantown mit bentschen Stadtrechten, Die aber unter aufwuchernder Frommelei zerfielen. Die Berwüftungen ber ofen in der Bfalz trieben abermals Deutsche nach Amerika, 1709 inladung der Königin Anna über breifigtaufend zumal, die aber, ben Engländern zuviel, und ba Ratholifen unter ihnen waren, bei n mighandelt und größtentheils jurlidgeschidt, theilweise in Irland ebelt wurden, theilweise zu Grunde gingen. Blos etwa zehntausend nach Amerika. Go verbreiteten fich nach und nach bie Deutschen len nordamerikanischen Rolonien, und unter ihnen stets gablreiche Es gab im Borbringen furchtbare Rämpfe mit ben Rot= t, bie ihre Jagbgrunde nicht hergeben wollten, die Kolonisten stalund ihre Hitten verbrannten. Manche tamen indeffen beffer weg. fle vorsichtiger verfuhren, so namentlich außer ben Mennoniten bie

Tunker, Schwenkfelber, herrnhuter und andere Sekten. Bon ben protestantifchen Salaburgern tamen Welche nach Georgia, beutsche Ratholita nach Marbland. Der Schwindler Law (Bb. V. S. 296) verfilbet Taufende von Deutschen, am Diffissippi ihr Beil zu versuchen, wo ft am Rieber binftarben. Auf die meiste Undulbsamteit und sogar Unwe lichfeit fließen bie beutschen Ginwanderer unter ben Pantees, ben Radtommen ber Puritaner. Schon fürchteten Lettere bie geiftige Uberlegen beit ber Deutschen, welche 1727 in Bennfilvanien, wo fie am zahlreichten einwanderten, bereits an von Englands herrschaft unabhängige Rolonia Dort gründeten fie ichon feit 1724 Reitungen, bebielten mit ihre Sprache und traten fest gegen bespotische Statthalter auf. Die Deutschen waren es, welche ben Gebanten ber Unabhängiateit von Ene land querst aussprachen und die servilen englischen Kolonisten wider ber anfängliche Reigung mit fich fortriffen. Sie maren es auch, welch querst gegen die Stlaverei ber Neger auftraten und in Bennfilvanien it Abschaffung berselben burchsetten. Und endlich waren es wieder fie welche ein menschlicheres Verfahren gegen die Indianer begannen und bot unerhittliche Gefets bes Weichens ber passiven Bolter por ben aktiven be burch milberten, daß an die Stelle blutiger Bertilaungstriege friedlich Landabtretungen in Gebrauch tamen. Gbenfo verbreiteten fie Bilbun und Gesittung unter ben Indianern, wie sie unter ben weißen Roloniffe befferen Schulen grundeten und für Bervollkommun bes Aderbaues und ber Gewerbe, für Kleif und für Reinlicht mirften.

Bum Gelingen bes Rampfes für bie Unabhängigfeit von Englan, welchen die Maffen der Amerikaner mit wenig Gifer führten, trige bie Deutschen wesentlich bei, und mit Ausnahme ber Setten, beren Glank ben Krieg verwirft, ftritten sie sammtlich für die Freiheit, wahrend unter ben Angloameritanern viele Anhanger ber englischen Regimm Sogar beutsche Brediger ergriffen die Waffen und brachten et W aab. ju Anflihrerstellen, wie g. B. Beter Mühlenberg. Josef Siefter mute General und Statthalter von Bennfilvanien, vieler Anberer nicht # Allgemein befannt find bie Belben Ralb und Stenben, von benen ber Erstere sechezigiährig bei Cambben fiel und Letterer it ameritanische Armee reformirte. Go machten freiwillige Deutsche gut was habsüchtige und gewissenlose beutsche Fürsten (f. Bb. V. S. 66) gefündigt hatten. Gine beutsche Frau, Margarete Greiber, ging mi Philadelphia, um Bashington selbst fünfzehnhundert Guineen an the bringen.

Nach Beenbigung bes Unabhängigkeitkrieges hatten bie Deutschein Amerika begründete hoffmung, wenigstens in Bennfilvanien eine bentschen Staat erstehen zu sehen; aber bie napoleonischen Rriege freier bem Baterlanbe so viel Göhne weg, daß bie Auswanderung stodte, w

mentlich da sie auch in Amerika selbst bei einer Bartei auf starken Wiber-Dagegen fand mahrend jener Rriege ftarte Einwanderung ne bem britischen Reiche ftatt, so bag bie Deutschen nach bem Frieden wächer waren als vor bem Kriege. Der Rusammenhang zwischen ihnen nd ihrem Baterlande wurde gelodert, ihre boberen Schulen gingen aus Rangel an Lehrfräften ein, es fehlte ihnen balb an talentvollen Männern, nd als es sich barum handelte, in Bennfilvanien wegen der überwiegenn bentichen Bevölkerung bie beutsche Sprache gur amtlichen zu erheben, ib die Balfte ber gesetzgebenden Bersammlung bafür stimmte, gab ber räfibent, ein Deutscher (!), ben Ausschlag zu Gunften ber englischen Seitbem verlor bie beutsche Sprache an Boben; benn wer Ginif gewinnen wollte, lernte und sprach englisch. Die Mundart ber pennvanischen Deutschen entartete und verbarb und die neuere deutsche teratur blieb ihnen unbefannt. So hatte man in Amerika im neunbuten Jahrhundert ein Stild Deutschland aus dem siebenzehnten ober Die übrigen Deutschen aber lebten zu zerstreut, um unter h Zusammenhang zu bewahren, und anglisirten sich nach und nach. ahrend unter ben verschiedenen Bölkerstämmen ber Union die Frangosen ben Wälbern jagten, die Pankees ihnen nach ben Wald umbieben, Die Abländer mit Staven Plantagen bauten, ergaben fich die Deutschen umtlich bem friedlichen Aderbau. Unter biefen verschiedenen Beschäftingen brangen bie Ameritaner europäischer Abstammung seit bem vorigen ihrhundert unaufhaltsam immer weiter gegen Besten vor. Die Indianer iften raftlos gurudweichen und die mit ihnen im Bunde stehenden mösischen Jäger theilten ihr Schickfal, worauf Pankees und Deutsche ! Jagb übernahmen, namentlich in bem noch wilben Rentuch, wo aniel Boone und Michael Kink die Belben ganzer Sagenkreise murben. ahllose Blockbäuser erstanden in den Wäldern, wo sich ein urwüchsiges ben des Faustrechtes und romantischer Rämpfe mit den Rothäuten ent= Auf ben Strömen brang man zwischen Walb und Sumpf Der Deutsche Jatob Jober aus Reading in Bennfilf Booten por. nien fuhr ichon 1782 jum Entfetzen ber Zeitgenoffen auf bem hio und Mississippi bis nach Rem-Orleans hinab, mpfte bas erfte Kind Fultons auf bem Obio. Dabei lichteten sich d und nach die Wälber, und zwischen ihnen sammelten sich nun die lochäuser zu Dörfern und Städten, die bann burch Straffen verbunden itben.

Die Abnahme ber bentschen Sprache und Nationalität in Amerika, thunden mit der damaligen Zerrissenheit und Schwäche des deutschen uterlandes in Europa, bewirkte indessen eine zunehmende Berachtung: Deutschen von Seiten der Yankees, deren Folge eine fortgesetzte iglistrung deutscher Schulen und Gemeinden war, so daß bereits fast r noch Peunsilvanien deutsche Elemente hatte. Seit dem Ende der

beutschen Befreiungsfriege nahm jedoch bie Auswanderung aus Deutsch nach Amerita wieder neuen Aufschwung; es maren theils politifche Fi linge. welche bie Reftaurationspolitit vertrieb, theils Schwarmer Romantiter, welche in den Urwäldern ein idullisches Leben erwar theils Unternehmungeluftige und Ehrgeizige, theils Solche, welche beffere ötonomische Lage suchten. Die beutschen Regirungen jener entar Beriobe aber thaten weber etwas jum Schute ihrer Auswanderer, suchten fie ben Abgang so vieler tlichtiger Kräfte zu verhindern. in ber ersten Balfte bes Mai 1817 tamen bei Main; 5517 Auswan Bürtemberg lieferte in jenem Jahre allein ihrer fechezehntan In ben Jahren 1815 bis 1830 manberten jährlich zwölftausenb, 1 bis 1845 aber jährlich vierzigtausend, und seitbem gar jährlich bun tausend Deutsche nach ben Bereinigten Staaten. In ben Jahren 1 und 1853 flieg die Babl ber Auswanderer gar auf hundertsechszigtan 1854 auf mehr als eine Biertelsmillion. Seitbem nahm fie wieder ab trug aber 1871 immer noch über hunderttausend. Mit wenigen Ausnah beren Ziel Gubamerita ober Ranaba mar, wenbeten fich biefe Answan nach ben Bereinigten Staaten, und zwar ließen fie fich in allen einz Staaten nieber, boch mehr in ben nördlichen als in ben füblichen mehr in ben westlichen als in ben öftlichen. Bang bebeutenben bent Rumachs erhielten ber Westen von New-Norf und Birginien. Obio. Indi Illinois, Missouri, Iowa und Wisconsin, endlich auch Teras und fernste Westen, Dregon und Kalifornien. 3m Jahre 1840 zählte beinahe vier, 1855 über fünf und eine halbe Million Deutsche in Die beutschen Einwanderer gerftreuten sich i Bereinigten Staaten. gewöhnlich, und Auswanderergesellschaften, welche fich ju Sause gel hatten, lösten sich in ber neuen Welt meistens wieder auf. sich benn auch ber schwärmerische nationale Blan eines beutschen St in Amerita niemals verwirklichen, ebensowenig ber icone Bebante beutschen Universität. Dagegen entstanben nach und nach beutsche Bereine Urt, beutsche Bücher und Zeitungen, beutsche Schulen und Bolthätigl anstalten. Rur langfam zwar erwachte bas beutsche Bewuftfein : ben Ginwanderern wieber, mit Starte erft feit ben Ereigniffen von 1 und 1849, welche so viele talentvolle Männer nach Amerika trieben. Landwirtschaft und Industrie haben die Deutschen unter den Bewol Nordamerikas entschieden bas Meiste geleistet, während bie Pantees bem Banbel obliegen. Aber auch wiffenschaftliches Leben ift feit ne Zeit erwacht. Amerika hat viele beutsche Geistliche und Arzte, In und Polititer, Lehrer und Schriftsteller aufgenommen, welche ben Beift mit Eifer pflegten und mit Macht gegen bie Kurchtfamleit ben Leichtsim antampften, mit bem bie weniger gebilbeten bentiden wanderer, ben Pantees zu Gefallen, ihre Muttersprache preisgaben logar ihre namen anglisirten ober vielmehr forrumpirten. Und ! verhöhnten und mighandelten die auf deutschen Fleiß und beutsches Wiffen ufersächtigen Paulees die damnod Dutchmen.

Dieses verletzende Verhalten erreichte seine Spite in dem gegen alle Emwanderung eifernden Geheimbunde der Knownothings, der jedoch bald wider verpusste. Dagegen hat sich mit der Zeit die Stellung der Deutschen in Amerika wesentlich gebessert und gekräftigt. Der Blirgerkrieg von 1861 dies 1865, in welchem sie energisch für die Union einstanden und derzisch für Abschaffung der Skaverei wirkten, hat sie schon bedeutend pakken gebracht, und durch die Siege des Mutterlandes 1870 und 1871 haben sie vollends eine Achtung errungen, die ihnen für die Zukunft einen kentenden Einsluß auf die Politik ihres neuen Baterlandes sichert. Ihre Missen kirchenwesen und heuchlerischem Temperenzlertum, sür Wilrde im wittischen Leben gegenüber Terrorismus, Bestechung und gemeiner Schimpferei einzutreten.

Nach ben Deutschen ist bas in größter Anzahl nach Amerika ausgewanderte europäische Bolf das irische. In den Jahren 1691 bis 1715 gingen bereits 263.000 Sohne des grünen Erin nach den jetzigen Bereinigten Staaten, im Jahre 1729 allein neben 267 Englandern und Balesen und 43 Schotten 1155 Iren. 1773 tamen 6222 bieses Bolkes bort an, 1783 breizehntausend Iren und Bergschotten, von 1783 bis 1829 aber eine Million Iren neben blos einer Biertelmillion Schotten und ebensoviel Engländern. Bon 1812 bis 1821 kamen in den Bereinigten Staaten 30.653, in Kanada 47.223 Iren an, Schotten und Englander weit weniger. Go maren auch bie 1821 bis 1829 eingewanderten Anderttaufend Briten, welche Zahl fich in jedem ber Jahre 1840, 1841 1842 wiederholte, meistens Iren. Die Bahl ber Bachter in Irland f durch Auswanderung von 1845 bis 1852 von 935.235 auf sechs= hunderstausend herabgesunken, und die irische Auswanderung betrug 1849 bis 1853 eine Million, von welcher Zahl 720.000 nach ben Bereinigten Staaten gingen. Daraus geht zwar nicht, wie Löher meint, eine vorwiegend rische und gälische Abstammung der sogenannten Angloamerikaner, aber boch eine ftarte Mischung mit keltischem Blute in benselben hervor; bem d ift nicht zu verkennen, daß sich die reinen Irlander in Amerika von ben Pankees icharf unterscheiben.

Seit ungefähr 1818 richtete sich die Aufmerkjamkeit der deutschen Answanderer auch nach Brafilien, welches wegen Abschaffung des Stavenhandels die Einführung freier Arbeiter suchte. Es kam bald darauf durch Schweizer die milchwirtschaftliche Kolonie Neu-Freiburg zu Stande, die aber nicht gedieh. Besser ging es 1825 mit der deutschen Lolonie San Leopoldo, welche auf Kosten der brafilischen Regirung besvöllert wurde und 1854 bereits über elstausend Einwohner zählte. Zahl-

reicher wurde die Einwanderung in Brasilien seit 1847. burgische Rolonisationsgesellschaft grundete 1851 Die Rolonie Francisca, meist aus Deutschen und Schweizern, und gleichzeit Blumenau die nach ihm benannte. 1857 entstand ber Rolonis Centralverein ju Rio de Janeiro, den die Regirung unterftuste. Rolonien verbanten ihre Entstehung bem icon 1847 vom Senati gueiro begrundeten Barceria= ober Salbpachtfustem, bas fich jeboc bewährt hat. 3m Jahre 1856 erhob fich auf Bergueiro's Kolo Aufstand ber bortigen Schmeizer, welche fich fur mighandelt unt portheilt erklärten. Die vorgenommene Untersuchung fand bie auf Seite bes Gründers und feines Spftems. Unter ben in t Anarchie versunkenen sogenannten Republiken Subamerikas bat sich einzig Chile als günstiges Auswanderungsziel erwiesen. seit 1848 in Valdivia eine deutsche Rolonie in günstigen Verhäl Deutsche Auswanderer nach Peru wurden 1852 förmlich verkau mighandelt, und Weiteren, 1857, erging es nicht viel beffer. A Borfalle aab es in Benequela. Beffer foll es feit neuester Zeit in & und gang leiblich in Coftarica aussehen.

Nächst Amerika geht bie zahlreichste Auswanderung aus Eurot Auftralien. Nachbem bies lange fast nur englische Straftolo wesen, nahm auch die freiwillige Auswanderung, besonders als de Strom nach Amerika eine bortige Übervölkerung befürchten lief. Weg borthin. Die Rolonie Bathurst entstand 1815, Berth in australien 1829, Abelaibe im Stiben 1836, Australia felix mit bourne 1838, welch' lettere Stadt 1853 bereits hunderttausen wohner zählte. Es sind dies Fortschritte, welche sich namentli Auffindung ber Goldfelber noch verstärtten, fo daß fich von 18! 1873 die Bevölkerung Auftraliens von 450.000 auf 1.820.000 vermehrt hat, mährend von 1849 bis 1853 die dortige Einfuhr br Waaren von zwei auf vierzehn und eine halbe Million Bfund C stieg, welche Summe aber bald wieder bedeutend fiel, boch nie weniger als feche Millionen. Im umgekehrten Berhaltniffe zu Bachstum ber Europäer in Australien steht hier und in allen gebieten Oceaniens (wie in Amerika) bas Abnehmen ber Ureinn welche bald ausgestorben sein werden und in Tasmanien bereitt gestorben sind. Deutsche sind im Banzen noch wenig nach Auf ausgewandert, und fo auch nach bem Raplande. Algerien, man die Leute ebenfalls zu verloden suchte, hat fich überhaupt als ungeeignet zur Rolonisation bewiesen \*).

<sup>\*)</sup> Lehmann, Emil, Die beutsche Auswanderung. Berlin 1861. Di Thomas, Die Behandlung ber Kolonisten in ber Provinz S. Paulo in Bu Chur 1858.

Die chinesische Auswanderung, welche in der neuesten Zeit alisornien, Australien und die Sunda-Inseln zu überschwemmen droht, t namentlich in Amerika große Besorgniß und demzusolge starken iderstand hervorgerusen. Übrigens hat sie für unsern Zweck, da die inesen nicht unsere Civilisationsgruppe angehören, nur die Bedeutung, zeine solche Überwucherung dieser Nation dem europäischen Slemente weder unterliegen oder weichen muß; denn das letztere beseitigt unerslich alle tieserstehenden Stämme, die sich seiner hohen Kulturmission gegenzustemmen wagen.

## Fünftes Buch.

# Forschungen im Gebiete des Menschenleben

Erster Abschnitt.

## Pädagogit.

#### A. Die Volksschule.

Wir haben ben Bater unseres modernen Erziehungswesens, De Bestaloggi, am Ende bes vorigen Jahrhunderts (Bb. V. S. verlassen. Seine neue Lehrthätigkeit zu Burgborf eröffnete er am ersten Tage unseres Jahrhunderts mit bem Berte: " Wie G ihre Rinder lehrt ". In bemfelben beklagt er einerseits feine Un feit, für bas Bolt foviel ju thun als er gerne möchte, mabre anderseits gegen die schwachen und schlimmen Seiten ber bamalige ziehung heftig eifert, namentlich gegen bie übertriebene Herrschaf Buchstabens, Die Phrasenmacherei und bie Gleichgiltigkeit gegenübe Leiben bes Bolfes. Endlich stellt er feine Grundfate bezüglich Rinbererziehung auf. Diefelben geben von ber Unschauung al Grundlage aller Kenntniffe aus. Die Hauptrolle bei ber Anfch spielt natürlich das Auge, dessen Wahrnehmungen aber durch Ohr unterstützt und durch die übrigen Sinnesorgane vervollst werben. Die Kinder muffen bie Dinge burch normale Exemplare felben kennen lernen. Unklar und unvollständig ist jedoch Bestal Ansicht, daß bie Erkenntnig ber Dinge von beren Babl, Form Namen ausgehe. Die Anschauung nun will er vom Tone and laffen, b. h. vom Aussprechen ber Buchstaben, welche er fcon Rinbern in ber Wiege burch Borfprechen einprägen will! Auf bie !

wiß ber Tone folgt biejenige ber aus biefen ausammengesetten Wörter und Namen, so daß das Kind alle Dinge benennen lerut, und darauf bie Sprachlehre, welche die Beschaffenheit ber Dinge lehrt, indem fie bie Borter zu Gagen verbindet, wobei er indeffen fonderbarer Weise bie zunft geforberte Anschauung wieder gang vergißt. Nach ber Sprach= lehre verlangt er bas Lernen ber Erbbeschreibung, ber Geschichte, ber Raturlebre, ber Naturgeschichte und ber Anthropologie, welche Wiffenchaften er allzu pedantisch jede wieder in vierzig Unterabtheilungen ringt, beren jebe aus alfabetischen Reihen einzelner Gegenstände mit Beifugung einer Bahl, die ihre Klaffifizirung anzeigen foll, besteht, o daß endlich an die Stelle ber Anschauung ein völlig mechanisches Auswendiglernen und Berfagen getreten ift. Auf die Anschanung fam er wagegen wieder zurud in seinem "Buche der Mutter", griff jedoch fehl, ubem er als ersten Anschauungs = Gegenstand ben menschlichen Körper vählte und indem er bezüglich der moralischen und religiösen Erziehung 28 Kindes einzig und allein auf die Mutter Rücksicht nahm und weder ves Baters noch bes Falles ber Mutterlosigkeit gedachte. Seine religiose Erziehung ist übrigens eine rein rationalistische, fie kennt weber Christus woch die Bibel, sondern blos Gott.

Pestalozzi unterrichtete zu Burgdorf ganz im Sinne seiner pädasogischen Dreiheit: Zahl, Form und Sprache, und beschränkte sich dasser auf Rechnen, Zeichnen und Sprachübungen, ohne sich je mit Lesen und Schreiben abzugeben. Dabei band er sich an keine Stundeneinskeilung, sondern suhr einsach in dem einmal Begonnenen fort. Er gab eine Borlagen zum Zeichnen, sah nicht nach, was gezeichnet war, fragte m Rechnen nichts, gab auch keine Aufgaben und knüpste seine Sprachsbungen seltsamer Weise an die alten zerrissenen Tapeten seines Schulskumgen sied datu im Borsprechen seiner Beobachtungen über die Gegenstände er Anschauung und sprach so ununterbrochen fort, daß er nicht verstehen sunte, ob ihm richtig nachgesprochen wurde. Gefragt und wiederholt wurde auch hier nichts.

Im Jahre 1804 mußte Pestalozzi, welcher 1803 sich unter ben hweizerischen Abgeordneten nach Paris befunden hatte, aber von Bonaarte mit der ihm überreichten pädagogischen Denkschrift nicht beachtet wurde, aus dem Schlosse Burgdorf ausziehen und den Behörden Platz wechen, welche darin ihren Sitz nahmen, und erhielt dafür das ehemalige koster Münchenbuchse angewiesen, wo er sich aber gefallen lassen mußte, uter der Oberleitung Fellenbergs, des Bestigers der nahen Bildungssusalt Hoswil, zu stehen; er siedelte deshalb schon 1805 mit seiner lustalt nach Iverdon im Waatlande über. Seine Methode hatte insten Aussehen erreat; selbst ein Kichte wies auf ihn als den Begründer

einer neuen Beriode ber Erziehung und damit einer Wiebergeh Bölfer bin. Aus allen Ländern Europas und aus Amerika eilte linge her, um bem großen Babagogen, fo häßlich und nachläff Auferes war, ju Fugen ju figen, und eine Schar Lebrer be fich mit ihm in Erfüllung feiner hoben Miffion. Aber in ber 1 fprechenden Frucht fag ber Wurm ber Zwietracht und fraf fich Bestalozzi's Gehilfen waren unter sich verschiedener Unfic von Gifersucht auf einander erfüllt. Der Beifall ber Welt mac eitel, ber wiederholte Besuch hober und reicher Berrichaften, weld lieb man bie Stunden unterbrach und mit ben Schulern eine A Brilfung zur Schau stellte, locte einen Beist bes Schwindels u Selbstüberschätzung in bas haus, bas ben Boglingen tein Faleben bot und fie zu Maschinen einer Erziehungsfabrit berabwi Man begann mit Leistungen zu pralen, bie man nicht erfüllen ! bie Welt aber burchschaute biese Hohlheit und innere Fäulnig m gann die Anstalt anzuseinden. Bestalozzi selbst war unschuldig ar Fruchten seines Wirkens. Sein ebles Berg und redlicher Wille schönerer Erfolge würdig. Er war ein Original, ein Genie, al Leitung einer Anstalt, den Anforderungen, welche man an eine zu stellen berechtigt ift, wie auch ben Ränken ehrgeiziger und aufopfe unfähiger Menschen, die sich seine Jünger nannten, und benen ger bie Singebenden und Treuen nicht auffommen konnten, Leitung so verschiedener Elemente nicht gewachsen. Er fühlte bie litt von allen Menschen am Meisten unter ben Mikverhältniffe fein Bert verbunkelten. Dazu kamen noch unglückliche Exper Im Jahre 1818 grundete er bei Iverdon eine Armenerziehungse bie aber burch Anhäufung ber Unterrichtsfächer ihren Charafter f verlor, bak fie mit ber Hauptanstalt vereinigt werben mufte. vermochte Bestalozzi bas Allzuschwere nicht mehr zu tragen, löste feine Anftalt auf und tehrte nach bem Schauplate feiner Jugend feit, nach Neuhof im Margan jurud, wo fein Entel lebte, bei 1 1827 am 15. Februar fein edles, aber in vielen Beziehungen ver Leben mübe ichlofi. Go enbete ber Mann zweier Jahrhundert Nachfolger eines Rouffeau und Basebow und Bollenter ibres ! und zugleich ber Borgänger aller Erzieher unseres Zeitalters. ift als praktischer Lehrer und Schulvorfteber gescheitert; aber als brecher im Jugendunterrichte, als Reformator ber Erziehungsm als Lehrer ber Liebe zur Jugend und als beren mahre Beburfniff bie Notwendigfeit allgemeiner Schulpflicht querft Abnender bat er f bie Gegenwart und Zufunft unsterblichen Ruhm erworben.

Peftalozzi's ibealem Streben und unzulänglichem Wirten geg trat balb nach ihm ber Sohn eines praktischen Bolkes mit einem b lich auf gleicher Grundlage ruhenden, aber die Verhältnisse burchscha

und sich an sie anlehnenden Unterrichtsspfteme auf. Der Engländer Josef Lancafter, Sohn eines ber Quaterfette angeborenben Siebmachers. 1778 ju London geboren, fab mit Schmerz, wie viele taufend Rinder ber armen Stände zu seiner Zeit ohne alle Renntnisse und Kertiakeiten Er bachte über bie Mittel nach. biefem Übelstanbe abzuhelsen, und errichtete endlich 1798 eine Schule, in welcher er alle Kinder, die bazu Luft hatten, aufnahm, Alle in einem Zimmer unterrichtete und fie in Seftionen theilte, welche einzeln von gelibteren Shulern unterrichtet wurden, die bann wieder unter ber Kontrole noch Belibterer, wie Diese unter ber bes Lehrers stanben. Der Unterricht war auf Lesen, Schreiben, Rechnen und das Auswendiglernen eines Migien Buches beschränkt. Dieser Schule, welche blos von Anaben befucht wurde, ftellte er balb auch eine Mabchenschule an die Seite und fand in seinem Unternehmen viele Unterstützung, aber auch eine Kritif, welche fich namentlich barauf zu Gute that, baf fein Shftem ichon früher, a schon von Cicero und fogar bei ben alten Inbern gelibt worden sei. Ms aber nach und nach weitere Schulen seines Shitems entstanden, beigerte fich bie Kritit zu Reid und Konfurrenz, und die über bas Betinnen eines Quakers naferumpfenden Bischöflichen stellten dem Emporömmling den gelehrten Dr. Andreas Bell gegenüber, welcher 1753 n St. Andrew in Schottland geboren, in Indien Lehrer gewesen und n Jahre ber Gründung von Lancaster's Schule heimgekehrt, em es bisher noch nicht gelungen war, eine öffentliche Schule zu Die Tories erklärten fich filt ihn, die Whigs für Lancaster, nd ein heftiger Streit erhob sich, nicht über die Leistungen, sondern ber die Briorität ber beiben Nebenbuhler. Der in manchen Beziehungen nttäuschte Lancaster wanderte 1820 nach Amerika aus, fand Unterabung bei Bolivar und gründete 1824 in Columbia, fpater aber in en Bereinigten Staaten Nordamerikas Schulen feines Suftems, blieb soch bei Allem arm und mußte, während Bell 1832 in glücklichen Umänden zu Cheltenham in England starb, seit 1833 zu Montreal in lanaba von Handarbeit leben. Sein Suftem aber machte Fortschritte. Beit 1814 fand es in Frankreich Eingang und lebhafte Unterstützung, am in ber Schweiz, 1819 in Danemark, wo es fogar offizielle Ginthrung fant, in Schweben, Toscana, Griechenland, auf ben ruffischen trongutern unter Raifer Nitolaus, fogar in ber Moschee zu Damast, Agupten, im Negerstaate Saiti u. f. w. Die Blütezeit bes Systems iel in die zwanziger Jahre, als Bestalozzi's Anstalt zerfiel, und Europa White icon 1820 mit Ausnahme Danemarts 5600 Lancafter'iche Schulen mit 1.650.000 Schülern, Dänemark allein über 2302 folche Schulen. Im Jahre 1829 aber war die Rahl der Lancaster'schen Schulen so 🎮 gestiegen, bag man in

|            | Shulen | mit Schülern |
|------------|--------|--------------|
| Europa     | 10.600 | 4.700.000    |
| Asien      | 1600   | 500.000      |
| Afrita     | 130    | 50.000       |
| Amerita    | 1000   | 380.000      |
| Auftralien | 100    | 25.000       |

Damals waren auch in sammtlichen Ländern Europas ibe Lancaster'iche Shstem 477 Schriften erschienen, Die meisten in Ei und Frankreich (je etwa zweihundert). Seit 1830 jedoch wurd Spstem namentlich in Deutschland ausgebilbet, wo ber Lehrer im preufischen Dorfe Rlop icon seit 1804. ohne von Lancaster zu miffen, baffelbe befolate. Es waren vorzüglich Lehrer in C mig-Solftein, welche es vervollfommneten, die Facher berbeizogen, bei Lancaster gefehlt hatten, in benen bann aber gemeinsamer Un stattfand, mahrend in Lancaster's Kachern die Borsteher der ei: Abtheilungen nicht mehr lehrten, sondern blos die Schiller beauffic und mit ihnen bas vom Lehrer Erflärte einflbten. 3m Ubrigen Deutschland ber alte flache Rationalismus bes achtzehnten Jahrhi noch im Anfange bes neunzehnten großen Ginfluß aus, und es wi biefer Beziehung namentlich ber Theolog Guftav Dinter, Dirett Seminars zu Dresben, in anerkennenswerter Beife, mahrend jebor "Schullebrerbibel" in neun Banden weber die firchliche Orthodorie ben wissenschaftlichen Fortschritt befriedigen konnte.

Indessen war aber, bei all bem Larm, ben die Bell = Lanca Methode verursachte, über ihrem trodenen, verstandesmäßigen, gemütlofen Wesen bie aus treuem volks- und finderfreundlichem entsproffene Schule Bestalozzi's nicht vergeffen worben. englische Treibhauspflanze nach großartigem Weltruhm wieder i Nichts zurudfant, muchs bes beutschen Schweizers anspruchloser langfam aber ficher empor und breitet beute feinen Schatten ill gesammte erziehende und unterrichtende Welt. 3m Jahre 1810 Bestalozzi's Methobe burch Beller Eingang in Die preugischen schulen, benen in dieser Beziehung balb auch jene anderer be Staaten nachfolgten. 3m Baterlande ihres Gründers mar ihr fächlichster Apostel ber Berner Batrizier Emanuel von Fellen! welcher 1804 auf feinem Gute Hofwil bei Bern eine Schule fitt Kinder gründete, die in der Folge ihren Pfleger in dem Thu Wehrli fand und burch fein Beispiel zahlreiche Tochteranstalten i Neben ihnen blühten auch die Rinderbewahranstalten auf, Gebanke bem Pfarrer Oberlin im elfassischen Steinthal (1780), erfte Ausführung aber ber Fürftin Bauline von Livve-Detmold m lin (1802) zuzuschreiben ist. Diesen Anstalten, welche Kinder vom bis siebenten Jahre zugleich nähren und erziehen, schlossen sich i

Folge unten die Krippen an, welche mutterlose Kinder oder solche armer und kranker Mitter während der ersten zwei Lebensjahre pflegen, und deren erste 1844 durch Marbeau in Paris entstand, oben aber die Aleinkinderschen, welche fertig gehende Kinder bis zum Alter der Schulpflichtigkeit mit Spielen und leichtem Lernen beschäftigen. Eine Berbesserung der letzteren sind die Kinder Lernen beschäftigen. Eine Berbesserung der letzteren sind die Kinder gärten, welche zuerst Friedzich Fröbel (1782—1852), Pestalozzi's Schüler, in Thüringen und in der Schweiz einrichtete, und in welchen die Kinder hauptsächlich zu Spielen angehalten werden, die das Denken wecken und den Zerstörungstieb zum Bautriebe umwandeln, wie z. B. Stäbchenlegen, Flechten, Ansbauen, Gärtnern, verbunden mit Singen und Vortragen von Gebichten\*). Der auf der Philosophie Krause's beruhende Verein silr Volkserziehung (mit dem Six in Dresden) widmet den Kindergärten seine besondere Ausmerksamkeit.

Auf solche Anstalten nur ausnahmsweise, in ber Regel aber auf bas elterliche Saus, ftust fich bie Boltsichule, und es ift ein Zeichen Wherer Civilisation und Bildung, wenn ein Staat den Besuch berelben als Bflicht für alle seine Kinder erklärt. Das "freie England" 1. B. versteht unter "Freiheit" unter Anderm auch Diejenige, nichts ernen zu muffen, und kennt baber noch immer fo wenig eine Schul-Micht, als bis vor Rurzem auch nur eine Borforge bes Staates für rie Bolksichule. In Frankreich wurde zwar 1808 bas gesammte Schulwesen unter bem Titel ber Université centralisirt und in ben Jahren 1830, 1850 und 1854 Befete über bie Ordnung bes Elementarunterrichts erlaffen, aber die Schulpflicht niemals eingeführt, wie folche und in Spanien und in ben meisten Kronlandern Ofterreichs noch ticht besteht. Belgien ordnete ben Primarunterricht 1842. bat allgemeine Schulpflicht; aber ber Religionsunterricht ist ben öffentlichen Bebrern entzogen und barf in ben Schulen nur foweit gegeben werben, 18 Zeit dafür übrig bleibt. Die allgemeine Berpflichtung zum Schulbefuche besteht seit verschiedenen Berioden in sammtlichen beutschen Staaten und in ben Rantonen ber Schweiz, seit neuester Zeit auch Bortugal, mahrend Italien ftufenweise Anstrengungen macht, fein Soulwesen ben Erforberniffen ber Zeit anzupaffen.

In ben zwanziger Jahren theilten sich bie Schüler Pestalozzi's in eine gemäßigte Richtung, an beren Spitze Harnisch, Bahn u. A. standen, und in eine entschiedenere, welche ber Fahne bes tilchtigen Bädagogen Diesterweg folgte und mit Diesem von einem Lehrer ber Bolksschule swiel verlangte, daß ihr Ibeal als ein vollkommenes und unerreichbares schien. Zugleich wirkten Diesterweg und seine Anhänger unermüblich fin Unabhängigkeit ber Schule von der Kirche, für einheitliche Organi-

<sup>\*)</sup> Bergi. Marenholty-Biilow. Erinnerungen an Friedrich Frobel. Raffel 1876. Senne-Am Rhan, Aug. Rulturgefdicte. VI. 25

fation bes Schulwefens und für zeitgemäßen Fortidritt in ben Leift ber Schule. Dieser Rampf für eine alle ihre Aufgaben ftreng erfü Schule fand aber so viel Anftog bei ber Bartei bes Stillftanbes ber Bolksbevormundung, daß 1847 Diesterweg's Entsetzung vor seit 1832 bekleibeten Stelle eines Seminarbirektors in Berlin er Mit dieser That begann jene unerquickliche Beriode geistiger Res welche bem porher so glorreichen Ramen Breukens, nächst ber polit Reaktion der Restaurationszeit den meisten, ja einen unberechen Schaben zugefügt hat, und beren Lenker baber, fo gute Batriote fich bunten mochten, in Wahrheit bie ärgsten Feinde ihres Baterl Die angebeutete geistige Reaktion erstieg ihren Soh gewesen sind. in ben fünfziger Jahren. Der pietistische Rultminister Rarl Otte Raumer verordnete 1851, weil er trot feiner Gelehrsamteit Babagogen Friedrich Frobel mit seinem Reffen, bem revolutionaren titer Julius Fröbel verwechselte, die Schliefung ber Kindergart Breuken, und am 1., 2. und 3. Oftober 1854 folgten feine berücht unter Beihilfe feines Beamten Stiehl erlaffenen brei Schulreg tive nach, welche ben Unterricht ber Lehrerseminarien fo fehr beschrä bak biese Anstalten fortan nur noch für bie Haltung einer einklassig Schule befähigen follten. Die "fogenannte flaffische Literatur" 1 von der für den Unterricht im Deutschen bestimmten Lektüre der Se riften ausgeschloffen und alle Realfächer in bas Lefebuch verwiesen Unterricht darin also aufgehoben\*)! — Ein empörenderer Schl in einem gebilbeten Staate noch niemals ber Volksbilbung versett ben. — So wurde sustematisch bie so notwendige Umwandlung einklassigen in mehrklassige Schulen verhindert. Die Berfliauna Kultministers Bethmann = Hollweg vom 19. November 1859 hat furchtbaren Ukasen in nur notdürftiger Weise abgeholfen; es ist zuviel gesagt, bag ber fo fehr gebriidte und barniebergehaltene pret Schulmeister bei Königgrätz gesiegt habe. Endlich aber bat ein 1 freisinniges, humanes, ben Forberungen ber Wiffenschaft entsprech und die Rechte ber Nationalliteratur achtenbes, burch ben Rultm Falt erlaffenes Schulgesetz vom 15. Oft. 1872 bie beruch Regulative, bie indessen gludlicher Weise nicht streng eingehalten u beseitigt. Von diesen Regulativen, welche nur in Sachsen Nachab fanden, stechen grell ab das von aller Reaktion und Berbum freie badische Schulgeset, dassenige von Anhalt von 1850, unt gothaische Lehrplan von 1860, welche wirklich bem Ibeale ber Bolls gerecht werben und anderen Staaten als Mufter bienen burfen.

<sup>\*)</sup> Die Schamlofigkeit in Untergrabung ber Bolksbildung ging bamd weit, baß Stiehl fich nicht entblöbete, im Abgeordnetenhause die Regulativ burch zu rechtfertigen, baß in ber That die Zahl ber einklassigen Schulen ber mehrklassigen weit überstieg!

haben auch die fortgeschritteneren Kantone der Schweiz, voran die protestantischen, unter welchen Zürich namentlich durch die Berdienste des Pädagogen Thomas Scherr obenansteht, in neuerer Zeit treffliche, die Bolksbildung in hohem Maße ausdehnende Schulgesetze erlassen, und es sind, nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Lande schone und

wedmäßig eingerichtete Schulhäuser erstanden.

In ben Bereinigten Staaten von Nordamerika ist bas Erziehungs= und Unterrichtswesen nach ben einzelnen Bundestheilen sehr verschieden eingerichtet. Gemeinsam ift nur ber Umstand, daß wie vom Staate, so auch von ber Schule bie Rirche vollständig abgelöst, ja von en Schulen überhaupt ber Religionsunterricht ausgeschloffen ift. Beit bes Schulbesuchs ift weit kurzer zugemeffen als in Mitteleuropa; ie beträat in ben neuenglischen Staaten faum feche, im Staate New-Jork acht Monate bes Jahres, und auch biese kurze Zeit hindurch erben bie Schulen nicht regelmäßig besucht. Die Lehrer werden (im Staate New-Port) jährlich neugewählt, und über ihre Befähigung ent= beiben Schulinspektoren, welche in ihrem Urteile allerlei Ginfluffen qu= Die "Regenten" bes Staates New-Port, unter welchen änglich sind. in Theil des Schulwesens steht, beschlossen 1835, keine Bolksschultrerfeminarien zu errichten, und bestimmten bafür acht Bürgerschulen Academies genannt) im Staate, in welchen eine besondere Abtheilung Ar kunftige Bolkeschullehrer errichtet werben follte, worin ber Untericht brei Jahre und in jedem berselben acht Monate lang bauerte. Da die Bahl ber Lehramtskandidaten in diesen Anstalten zu schwach lieb, glaubte man baburch helfen zu follen, bag man eine folche Schulehrerabtheilung mit den Bürgerschulen jeder der 56 Grafschaften des Staates zu verbinden vorschlug. Zugleich setzte man (1838) bas Rimimum ber Schullehrergehalte auf monatlich fünfzehn Dollars für bie Ehrer und auf zehn für die Lehrerinnen fest, b. h. etwa auf soviel, als ie ungeschickteften Sandlanger bort verbienen.

Die Sübstaaten und einige nörbliche (Michigan und Indiana) when niemals eine Schulsteuer ausgeschrieben; Sübsarolina und Arkansas brachten es nicht einmal zu einem Schulsonde. Ein Schulzwang neuropäischem Sinne existirt nirgends; dagegen hat sich in den Kordskaten die Bildung sogar gleichmäßiger verbreitet als in den gebildetsten propäischen Staaten. Im Jahre 1861 zählte man in der Union 1.722.105 schulfähige Kinder, aber nur 5.154.895 Schüler. Die Beschung der Lehrer war blos auf 23 bis 30, die der Lehrerinnen auf 1.868 der Vehrerinnen unste das deutsche Schulwesen dem englischen unterliegen. Während des Bestandes der Staverei galt es als ein Berbrechen, die Neger lesen und schreiben

In lehren.

Die wahre Erkenntniß Deffen, was zum Fortschritt und zur Ber-

vollkommnung ber Menschheit not thut, hat ber Überzengung gebrochen, daß die Ausbildung ber geiftigen Kahigkeiten eine n Schritt haltende Entwickelung ber torperlichen Rraft und Be heit erfordert, wenn erstere nicht nach furzer vergeblicher Anstrversiegen foll. Das Bewuftfein von ber Wahrheit biefes Um hat icon bei ben alten Bellenen bie Gymnastit hervorgerufen, Blütezeit bekanntlich mit berjenigen ber politischen Freiheit. ber und ber Wiffenschaft zusammensiel und welche zugleich als eine f bürgerliche und fogar religiöse Bflicht aalt. Mit bem Berfal Somnaftit hielt auch berjenige ber Freiheit und Rultur Schritt. Christentum mar ben forperlichen Übungen nicht gunftig, indem e mehr die Tendeng verriet, ben Korper zu tafteien, um ben Beift lich hierburch zu höherm Leben emporzuheben. Es war ber Beift bes Germanentums, welcher beffenungeachtet wenigstens unt Ritterstande die Turniere und unter den Bürgern andere Übunge 3. B. das Schützenwesen in Ehren hielt, während die Kirche, damals die Schulen knebelte, körperliche Übungen sogar bestrafte war es auch ber beutsche Boltsgeift, burch welchen getrieben trot aller feiner verschrobenen Dogmatit, bem Fechten, Ringen, S u. f. w. bas Wort rebete. Dasselbe fant jeboch teinen Wie bis Rouffeau, wenn auch keine Gymnastik, boch im Allaemein bartung bes Rörpers predigte. Seine Nachfolger, Die Bhilan (Bb. V. S. 402 ff.), gingen weiter, führten in Basebow's förperliche Übungen ein und wurden am Ende, gegen Ablauf bes Jahrhunderts, Die Wiederhersteller ber Gomnaftit, wenn auch nich im antifen Sinne, boch in einem bemfelben analogen. Der erfte Lehrer ber wiederhergestellten Ghmnastit mar Guts Muthe Mitarbeiter Salzmann's in Schnepfenthal, ber ein Lehrbuch üb Richte's Reben an die beutsche felbe berausaab (1804). riefen fraftig zu gymnastischen Ubungen als Grunderforderniffen at stellung ber Unabhängigkeit einer Nation auf; bazu hatte ben patri Philosophen wesentlich Pestaloggi bestimmt, in beffen Anfti Iverdon ichon 1807 Leibesübungen getrieben murben und in "Wochenschrift" bieselben energisch empfohlen waren, wenn auch i etwas vedantischen Korm. Ginen neuen deutschen Namen für b Guts Muthe bereits sustematifirte Gumnastif, nämlich ben bes Tur schuf erst Friedrich Ludwig Jahn, welcher 1811 ben ersten öffen beutschen Turnplat auf ber Sasenhaide zu Berlin errichtete, mo bie Gymnastit aus ber Schule heraus in bas Leben verfette m einen mehr als blos padagogischen, einen wesentlich nationalen verlieh, ben er bekanntlich in seinen vier &: fromm, frisch, frei un ausbrückte. Das Unternehmen fand Anklang, und ungeachtet b maligen Anechtung Deutschlands burch die Franzosen entstand

ganzen Lande Turnplätze, auf welchen sich die Jugend frästigte, die wenige Jahre nachher den übermütigen Feind über die Grenzen zuudwarf.

Der bekannte Dank ber Restaurationsregirungen für ihre Wiebereinsetzung burch bas beutsche Bolt (oben S. 38 ff.) ereilte auch ben "Turnvater" Jahn und sein Werk. Die Demagogenheise von 1819 führte auch seine Berhaftung, Die Ronfistation seines Brotmessers, bas man für einen Berschwörerbolch ansah, und die Schlieftung aller Turnplate in Breugen und anderen beutschen Staaten berbei. Enbe ber breifiger Jahre blieben bie beutschen Turnanstalten bis auf wenige unterbriidt, erwachten jedoch inzwischen in ber Schweiz zu neuem Leben, wo ber Brofeffor Clias in Bern ein eifriger Junger und Nachfolger Bater Jahn's war und Spieß in Bafel 1840 burch feine "Lehre ber Turnfunft" bie lettere von verschiebenen unschönen Extremen bes Jahn'ichen Sustems zu befreien und bas wildgermanische Gebaren ber Turner mehr bem bellenischen Schönheitfinne zu nähern fuchte. ileg 1841 ber neue König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., das Turnen in Preußen an allen höheren Schulen einführen. "beitete fich basselbe immer weiter und entwickelte fich jugleich nach Diegens Lehre vernunftgemäßer, ohne daß man indeffen Jahn's Berbienfte vergaß, beffen Bufte mit bem langen Barte eine unentbehrliche Bier ber Turnlofale wurde.

Die Reaktion ber fünfziger Jahre ließ bas Turnen ungeschoren; aber es wurde damals versucht, das beutsche Turnen durch das soge= nannte schwedische zu verdrängen, welches ber Ghmnafiarch B. Ling "(in Stockholm) während ber Unterbrückung bes Turnwesens in Deutsch= land erfunden hatte, und welches namentlich physiologisch = therapeutische Mede verfolgt, mithin bes sittlich, geistig und patriotisch verebelnben Elementes ber beutschen Turnerei entbehrt, beren wichtigste Gerate, Red and Barren, es auch beseitigt hat. Die damalige preufische Regirung nahm biefe sogenannte schwedische Gymnastit in ihren Schutz und setzte remen Anhänger berfelben an die Stelle bes Jahnschülers Magmann als Direttor ber Centralturnanstalt; aber fie bewährte fich nicht und mußte 1863 wieder aufgegeben werden. Indessen hat das Turnen, jowol an ben Schulen, als in Bereinen, seinen Fortgang genommen and ift auch beim Militär eingeführt worden. Es erscheinen seit 1855 mene Turnzeitschriften und seit 1860 werden allgemeine deutsche Turnlefte gefeiert (allgemeine schweizerische schon seit ungefähr 1840). Deutsch= and zählt etwa zweitausend Turnvereine mit hundertmal soviel Mitgliedern, mb mehrere beutsche Staaten haben Turnlehrerbilbungsanstalten errichtet, and seit 1860, Breugen voran, bas Turnen in ben Elementarschulen ingeführt. Sachsen errichtete in Dresben ein Gebäude für seine Turnlehrerbildung anftalt; die Städte Berlin und Leipzig ließen herdiche Turnhallen bauen.

Für Volkserziehung außerhalb ber Volksschule wirken burch freie öffentliche Vorträge bie "Wanderlehrer" ber von Berlin aus geleiteten "Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung".

#### B. Die Mittelschule.

Awischen der Volksschule und der Hochschule kannte man bis in unfer Jahrhundert herein feinen andern Übergang als bas Ghmnafinn mit feiner alten monchischen, blos auf die latinische Grammatik aus wendeten Rlaffeneintheilung. Wir haben bereits früher (Bb. IV. S. 397 1 und Bb. V. S. 381 ff.) gesehen, wie lange es brauchte und wick Mühe es erforderte, jene Alleinherricaft ber Sprache bes alten Rom. nicht zu brechen, fondern nur zu erschüttern. Wir faben ferner. wie eher als daß die deutsche Muttersprache zu ihrem Rechte gelangte, französische Mobesprache an ihrer Stelle ben alten Sprachen Kontun machte. Und fo mußte man es auch in ben erften Beiten unferes 30 hunderts, als die gallische Hegemonik burch beutsche Arme wieder nicht geworfen war, erleben, bag nicht bie beutsche, sondern feltsamer Bo bie griechische Sprache ber latinischen porgezogen, ja sogar, in and Berkennung padagogischer Grundfate, an manchen Orten früher gelen wurde als die durch Schrift und Formen ber beutschen näherstebente und, als Mutter breier subwesteuropäischer Sprachen mit reicher Literatu. unentbehrlichere latinische. Es war bie Zeit bes Wiebererwachens Klassischen Philologie unter ber Führung eines Bebne und eines Bo welche aus Begeisterung für bas ewig ichone Sellas folche Ertravagan in der Schule hervorrief. — So kam man lange Zeit zu keinem eigen lichen Bringipe bes Symnasialunterrichts. Die 1810 beschloffene 1817 entworfene preußische Unterrichtsordnung trat nie in's Line Man experimentirte baber viel, machte aber boch Fortschritte bate. Neben ben alten Sprachen tamen tie neueren und die Muttersprace bie Realfächer zu Ehren und es wurden nach und nach besondere Line für fie angestellt, statt fie, nach bem alten jesuitischen Rlaffenspftem, ben je weiligen Rlaffenlehrer ber alten Sprachen zu überlaffen. wurden die Naturwissenschaften stiefmütterlich behandelt und noch in be vierziger Jahren und später manchen Orts nur im Unterrichte ber 600 graphie gelegentlich behandelt, mahrend für die Beforderung in in höhere Klaffe einzig die Leistungen in den alten Sprachen maggeten waren. Ja die Ansprüche der Philologen gingen, so unglandlich Scheint, fogar fo weit, bas Auftommen ber Realfchulen verbinden wollen, als ob ein erzwungenes Erlernen ber alten Sprachen burch !! rufeleute, benen es nichts nutt, irgend einen Wert batte. Gin be-

kimmter Lehrplan trat endlich in Breußen, als 1836 ber Mebizinalrat Lorinser auf gesundheitwidrige Überhäufung ber Schüler mit Arbeiten aufmertsam machte, 1837 in's Leben. Auf ben wachsenben Wiberspruch mifchen ben Anforderungen unferer Zeit und ben Leiftungen ber Gumnafien wies querst 1845 Köchly bin, indem er auf Beseitigung des Lakinschreibens und Lateinsprechens brang. In den Jahren 1846 bis 1848 aber ging er weiter und verlangte eine radifale Reform Chunasiums, welches künftig in den unteren Klassen den neneren Sprachen mehr Zeit schenken sollte als ben alten, in ben oberen Rlaffen ther sich in zwei Richtungen, in eine auf die alten und eine auf die meren, theilen wurde. Ein foldes "Gesammtghmnasium" tam nur in iner Brivatanstalt Leipzigs zu Stande. In der Regel aber half man ich in Deutschland burch vollständige Trennung der Realschulen und ber Bomnafien, mabrend man in ber Schweiz beiberlei Anstalten je zu einer tantonsschule verband, an welcher die meisten Fächer in beiden Abbeilungen je von bemfelben Lehrer, Die alten Sprachen einerseits und ie technischen Fächer anderseits aber getrennt gelehrt wurden. In neuester Leit haben die Stimmen zugenommen, welche die Emanzipation ber Schule von der Kirche verlangen, und namentlich in Bezug auf das Bymuasium die Beschränkung oder gar Beseitigung des Religionsunter-So vernunftgemäß es ift, einem Gomnasium in allen ichts anstreben. theilen ein einheitliches Gepräge, und zwar ein rein wissenschaftliches u verleihen und baher einen Unterricht, welcher bie einen Schüler mit riefen, die anderen mit jenen Hypothesen bekannt macht, auszuschliefen, o ift boch bisher bies Berlangen nicht beachtet worden, mabrend boch Th die Berweisung des Religionsunterrichts, soweit er überhaupt geounscht wird, in die Familie der Schule mahre wissenschaftliche Freiheit mb bem Staate die wirkliche Regirung in ber Schule sichern wurde. Dingegen hat sich ber Unterricht in den wissenschaftlichen Fächern, nament= ich in den Naturwiffenschaften, so sehr vom Joche der Dogmatik beteit, daß angstliche fromme Seelen bereits bie Berbannung ber Religion me ben Schulen herannaben faben: aus biefem Grunde entstanden an nanchen Orten sogenannte evangelische ober driftliche Gymnasien, während treng katholische Eltern ihre Söhne, statt an die Staatsgymnasien, an te noch bestehenden Klosterschulen ober zu ben Jesuiten sandten. at auch nicht an Stimmen, sowol ultramontanen als protestantischnthodoren gefehlt, welche in den alten Rlassifern Feinde des Christenums witterten und selbe baher gerne zu Bunften ber Rirchenväter ober 168 neuen Testaments aus bem latinischen und griechischen Unterrichte berbrängt ober wenigstens nach Jesuitenart — kaftrirt seben würden.

Bas nun die hauptsächlichsten Lehrfächer des Symnasiums im tinzelnen betrifft, so ist in Bezug auf das Latinische, diese bisherige unarmherzige Thrannin der Symnasiasten, zum Besten vernünftigen Fortschrittes wenigstens das erreicht, daß selbst die größten Philologen und Pat zugegeben haben, ein fertiges, stilsestes Lateinschreiben sei weber in de hältnissen von Staat und Kirche von irgend welchem Ruten, noch a erreichdar, was nach Aussagen der nämlichen Männer auch vom Griech gilt. Noch 1811 zwar hatte eine preußische Verordnung von den rienten latinische Reden verlangt, worüber sich aber der Philolog Fugust Wolf sehr sarkastisch äußerte, wie er auch behauptete: unter Ghunasiallehrern könnten kaum sechs latinisch sprechen. Die affekt gebliche Fertigkeit, in der todten Sprache Roms zu sprechen und zu se am Ende noch gar zu benken, wie es besonders die Jesuiten stets bhaben, ist nach dem Zeugniß der Kundigsten nicht nur ein är Nachahmen der Alten, denen man hierin niemals die Schuhriem sondern sie beeinträchtigt sogar die gründliche Kenntniß und den Gebrauch der Muttersprache.

Im Erlernen frember Sprachen überhaupt find in neue mehrere originelle Methoben aufgetaucht. Der englische Ra: Samilton, welcher 1798 nach Samburg jog und beutsch lern awar ohne alle Grammatit, indem er fich blos ein Wort um bae in einem beutschen Buche übersetzen ließ, wandte biese Methode sei in Nordamerika und seit 1823 in England auch auf die übrigen verbri Sprachen an und verkundete marktichreierisch seine Runft, eine unwissenden Schiller in wenig Wochen die betreffende Sprache zu Im Latinischen benutte ber Charlatan hierzu — die Übersetzu Evangeliums Johannis mit einer Interlinearversion, welcher e einen Auszug ber heiligen Geschichte und endlich bie römischen ! folgen ließ, von benen Borag ben Schluff machte. Um biefe narrifche I zu charakteristren, führen wir nur an, daß Hamilton z. B. bas fran; Je ne'n suis point und Ne t'ai-je pas vu ernsthaft übersette: 3 bavon bin Bunft, und: nicht bich habe ich Schritt gesehen. starb 1831 zu Dublin. Der Frangose Jacotot aus Dijon, sei Professor zu Löwen, gestorben 1840 zu Baris, stellte als Behau auf: alle Menschen hatten gleiche Intelligenz, ber Schiller ton etwas Einzelnes, bas er lerne, alles Übrige beziehen, und jeber tonne sich selbst unterrichten, bedürfe also keines Lehrers. der Interlinear= setzte er eine Lateralversion, indem er nicht die sonbern die Säte übersette und bann vom Schüler verlangte, ba einander entsprechenden Wörter ber verschiedenen Sprachen felbft bera was er die heuristische Methode nannte. Original und Übersetzung bann auswendig gelernt. — Der Gelehrte Ruthardt in ! begrundete 1839 eine neue Methode ber Erlernung von Sprachen gründlicher Deutscher sette er die von dem Engländer und dem Fr beseitigte Grammatit wieber in ihr Recht ein, aber nur in febr turge blirftigem Make, und legte bas Hauptgewicht auf bas Auswend

erft von Wörtern und bann von Gaten, meift aus Cicero's Berten. welche bann erklärt wurden, um fie bem Gebächtnik unauslöschbar einzubrägen. Diese Methobe fant in Deutschland viel Beifall, besonders in Breufen mb Baiern, und man wandte fie auf mehrere Sprachen an. Gin anderes Soulgenie mar ber Rettor Beinrich Meierotto in Berlin, welcher bie Baradiamen ber Deklinationen fo barftellte, bag ber betreffenbe Cafus Der bie betreffenbe Bersonalform burch einen Sat vertreten mar, in dem das bezügliche Wort vorkam, womit er alle Regeln zu vermeiden Much biefe Sate follten auswendig gelernt werben. alanbte. Methode wurde im Latinischen und Griechischen burch E. Jacobs theils weiter gebildet, theils aber abgeandert, indem diefer Schulmann die Grammatit burch ftete neben ihr herlaufenbe Beispielfate ergangte. bie Erlernung der neueren Sprachen haben in neuester Zeit Abn und Dilenborf Methoden aufgestellt, welche hinlänglich befannt find; die neueste Erscheinung auf diesem Gebiete aber sind die Sprachunterrichts = briefe, welche für das Französische Toussaint und Langenscheidt, für das Englische van Dalen bearbeitet haben.

Der Bater bes beutschen Unterrichts in unserm Jahrhundert mar Johann Christoph Abelung, geboren 1734 in Bommern, seit 1787 Dberbibliothetar in Dresben, geftorben 1806. Er mar in seinen Bestrebungen pur hebung der deutschen Sprache der Nachfolger Gottsched's (f. Bb. V. 6. 559), bessen Borliebe für die Franzosen er aber nicht zur Schau tmg, sondern die deutsche Sprache mehr auf eigene Kuke stellte, mahrend er jedoch Alles, was bem achtzehnten Jahrhundert vorangegangen, felbst= genfigiam verachtete. Den Umschwung, ben bie großen Geifter ber beutschen Lieratur hervorgebracht, verstand er nicht mehr; die wissenschaftliche Ausbeute ihrer Leistungen, verbunden mit Anerkennung des Guten und Trefflichen ber beutschen Borzeit, war ben Brübern Jakob und Wilhelm Grimm Ihre historischen Forschungen bielten fie jedoch ber Schule ferner, als ben von philosophischen Grundsätzen ausgehenden Grammatiker Rarl Ferdinand Beder (1775-1849), ben bie heimische Sprachlehre in ein anziehendes Gewand kleidenden Hehfe, und viele andere verdienstvolle Reister der Sprache. Becker betrachtete als Aufgabe des Sprachunterrichts in ber Schule die Ueberlieferung ber hochdeutschen Schriftsprache und ber in ihr niedergelegten Literatur, und es kann auch keine andere sein, daher bem alle Lehrer ber beutschen Sprache, welche ihre Aufgabe zu erfassen wissen, jenes Heiligtum pflegen und es von der Berunreinigung durch Beimischung ber Dialekte sorgfältig ferne halten. Manigfaltig find indessen die Ansichten und Methoden bezüglich des Mages, in welchem die deutsche Atteratur auf Ghmnafien zu behandeln ift, bezüglich Berbeigiehung ber Stillebre, ber Retorif, ber Poetit, ber Literaturgeschichte, ber Renntnig bes Botischen, bes. Alt= und Mittelhochbeutschen u. f. m.

Der Unterricht in ber Geschichte hat verschiedene Methoden und

Shsteme zu Tage geförbert. Zunächst stehen sich hier ber beschänkt theologische Standpunkt, welcher die alttestamentlichen Erzählungen zum Anfange, die neutestamentlichen zum Mittelpunkte der Geschichte macht, und der unbefangen rationelle gegenstber, welcher die Erzählungen der Bibel allen anderen nebenordnet und an sie denselben Maßstab der Krifft legt wie an andere. Stets noch streiten sich Buchstadenglaube und Freisum um diese Verschiedenheit der Shsteme. Was die Methode betrifft, so hat sich ziemlich allgemein die Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß mit biographischer Behandlung der Anfang gemacht und von dieser zu speckronisstischer und dann zu pragmatischer fortgeschritten werden solle. Berständige Lehrer haben überdies angefangen, auf einen Gedächnisktam von Zahlen und Namen weniger Wert zu legen als auf inniges Versändischer Geschichtperioden und ihrer Bedeutung, wie auch auf die Geschicht der Fürsten und Kriege weniger, als auf eine der Kultur und ihrer mensche

befreienben Errungenichaften.

Die notwendige Grundlage ber Geschichte ift die Erbtunde; abr fie ist nicht nur bies, sonbern in gewisser Beziehung auch ihr Resultat, fe weit nämlich die politischen Berhältniffe in Betracht tommen. Ein wissenschaftlicher und zugleich pabagogischer Unterricht in ber Geographie if erft seit Karl Ritter (oben S. 343) möglich geworden. Durch ihn fand die Betrachtung ber natürlichen Berhältnisse auf der Erde Eingang in bie Es hat verschiedene Methoden gegeben, ihnen gerecht zu werden. Manche, voran in noch etwas unbeholfener Beife Beune, ignoritin vorerft gang bie politischen Grengen, indem fie felbe einer spätern besondern Belehrung vorbehielten, und schilderten die Erde und ihre Theile Die Länder fo, wie man fie wirklich fieht, die Städte an ihren Allffen Seen, Meeren u. f. w. Bur Grundlage biefer Schilberung murben in ben breifiger Jahren vielfach bie Stromgebiete genommen, entweber mr jebes für fich, ober nach Ländern gruppirt, beren Grundgestalt man it ben Infeln, Salbinfeln, Gebirgen u. f. w. erblickte, indem man bann jeben Strom von ber Quelle bis zur Mündung und so auch jeben seiner Nebenflüsse seinem ganzen Laufe nach verfolgte. Roon bat fint ber Stromgebiete bie Boch= und Tieflander jur Grundlage gewählt, in Wohnsite ber Menschen jedoch ber politischen Geographie vorbehalten, und biefes Syftem ift neuestens bas vorherrichende geworben. Bielfach bat man gestritten, ob die Geographie in den Schulen analytisch ober sunteils verfahren, b. h. ob fie mit bem Globus ober mit ber Beimat beginnen Kür die Anfänger in den Volksschulen ist letteres ohne Awik bas pabagogisch richtigere; an ben Gymnasien aber muß entschiede shiftematisch verfahren und das Ganze nach und nach in feine Theile zerlegt werben. Bom Ubel aber ift jedenfalls auch bier bas Uberladen ber Rinbergehirne mit trodenen Namen und Bahlen. Gybow's name lofe Wandfarten mit ihrer ftarten prächtigen Zeichnung ber Gebinge lestanber und Ströme sind nicht genug zu würdigen. Für die allgeeine Erdkunde aber sind Globen mit Gradringen unentbehrliche
ilsmittel geworden, so auch Blanetarien, Lunarien, u. s. w.

Die Naturwissenschaften find, wie icon bemerkt, an ben hmnasien lange vernachlässigt worden. Epochemachend in ihrem Unterdie wirkte Alexander von Sumboldt's Riefengeist. Wie in keinem wern Rache mußte bier Beftalozzi's Ibee ber Anschauung fich geltenb Aber die Forschungen ber Wissenschaft brachen fich in ber Schule Es gab noch in ben vierziger Jahren Gymnasien, in elden man die Saugethiere auf gut buffonisch in Sausthiere und wilbe biere eintheilte, in der Botanik blos das Linne'iche Suftem kannte und h in der Mineralogie beinahe nur mit den Krystallformen abgab. aturgeschichte mit ihren selbstrebenben Thieren war noch lange ein murmiffenschaftliches Evangelium. Bon biefen Extremen ber Simplicität man in neuester Zeit zu solchen ber Überschwemmung mit naturwissen= jaftlichen Disziplinen fortgeschritten und hat ber "Naturgeschichte" bpfit, Chemie, Geologie, Aftronomie, mathematische und physitalische egraphie, auch Anthropologie beigesellt. Die Wahrheit liegt in ber Fächer bes Gymnafiums find ober follten fein: Zoologie (um it bem Berftanblichsten zu beginnen), Botanit, Mineralogie, Anfangsund ber Physit, Meteorologie und Geologie und zulett bie Aftrognofie w die Elemente ber Anthropologie. Das Böhere, streng Wissenschaft= he dieser Kächer, sowie die gesammte Chemie und Astronomie gehören r Universität an.

Biel bevorzugter als bie Naturwiffenschaft mar schon frühe bie tathematit. Auch hier ift mit ber leibigen Bahl febr viel gegen e Heiterkeit und Unbefangenheit bes kindlichen Gemütes gefündigt worden. Uhtiges Rechnen und einfache Geometrie sind für die Mittelschule genug: les Höhere, Algebra, Logarithmen, Differenzial= und Integralrechnung, rigonometrie und analytische Geometrie dient zwar in gewissem Mage r Scharfung bes Berftandes, aber ein eingehendes Studium biefer icher hat nur für ben Mathematiker von Fach Bedeutung; die Anderen rgeffen es balb und verwünschen bie bamit vergeubete Reit. t bem Schulrechnen feste Wege gewiesen und Diesterweg bieselben in btigem Takte näher beschrieben. Er irrte aber (1817), als er den hwindeleien des Institutsvorstehers de Laspé in Wiesbaden Beifall lte, welcher die Köpfe zwölfjähriger Schüler und Schülerinnen mit metrischen Problemen plagte, an benen sie Tage und Nächte hindurch zerarbeiteten, und auf Fugreißen durch folche Aufgaben, und Ge= ache über Sprachgesetze bie icone Ratur beleibigte.

Wir haben bereits barauf hingewiesen, daß mit den Gymnasien im sentlichen die der neuesten Zeit angehörenden Realschulen parallel fen, ausgenommen was für jene die alten Sprachen, für diese die technischen Fächer betrifft, wie Mechanit, Maschinenkunde, chemisch nologie, technisches Zeichnen, Waarenkunde, Handelsstächer u. s. w. hat daher die Realschulen vielsach "Realgomnasien" genannt, w. nicht paßt, indem das Wort "Ghmnasium" eben ganz direkt klassische Altertum hindeutet, mit dem sich diese Schulen nicht ausgenommen als integrirendem Theile der Weltgeschichte. Schweiz hat man diese Anstalten meist "Gewerde" oder "Isschulen" genannt, und "Realschulen" dagegen eine Art Vorber anstalten, welche den Übergang von den Elementarschulen zu bilden.

Die Entstehung ber Realschulen in Deutschland verfolgten wi (Bb. V. S. 387). In unserm Jahrhundert setzte sich die G von Real-, oft "Bürgerschulen" genannt, meist nach dem Mu Franck's Anstalten in Halle, fort. Im Jahre 1804 entstand unter die "allgemeine Bürgerschule" zu Leipzig; sonst aber fanden di schulen in Süddeutschland mehr Anklang, als in dem der gelehrten mehr anhängenden Norden. Es sanden 1845 bis 1856 besond sammlungen der Realschulmänner statt, die aber übersclissig wurd beide Richtungen sich versöhnten und friedlich nebeneinander standen.

Breugen erließ 1831 ein Reglement für bie Brufung be schulkanbibaten, wobei indessen die latinische Sprache von biesen 2 nicht ausgeschlossen war, ja fogar später, seit 1841, verbindlich Die unselige Reaktion in Breuken vernachlässigte Die Rei als Mittel zu einer unwillfommenen Berichmelzung ber Stände, 1859 befferte, boch ohne bag biefen Anstalten ber unnüte Semmf Latinischen abgenommen murbe. Sachsen erhielt bie erfte öf Realschule 1834 in Leipzig burch Bogel, ben Bater bes unal Afrifareisenden. Später murben mehrere alte Gomnasien in Reverwandelt, das Latinische jedoch nur fakultativ erklärt. In Han wurden mit den Bomnasien Realklassen verbunden und in der Se eine höhere Burgerichule errichtet. Würtemberg ftellte die Revarallel neben die Symnasien, aber nur bis zum vierzehnten Alt und mit Ausschluß bes Latinischen. Abnlich entwickelten sich ! hältnisse in Baiern, wo seit 1833 auch technische Lehranstal standen, welche die Aufgabe erhielten, die Runft in die Gewerl Ein neuestes Experiment von 1864 hat Realaymnasi zutragen. gestellt, welche neben überwuchernder Mathematik auch bas L und die neueren Sprachen mit einigen Stunden bebenken. eine Menge neuer Vorschläge für die Reform der Gymnasien un schulen und für die Bereinigung beider zu nationalen Anstalten taucht; aber noch ist es nicht gelungen, ein allseitig befrie Shitem aufzustellen. In Ofterreich murbe 1804 bie Grundt leal- und Bürgerschulen verfügt, beren es aber 1840 erst sieben und 1849 st zehn im Kaiserstaate gab. Seitbem wurden neue Anstrengungen zur rrichtung solcher Schulen gemacht, von welchen bort das Latinische mz ausgeschlossen, die technischen Fächer aber in einem für das besessende zarte Alter allzu starken Masse bedacht sind.

Sehen wir nun noch, mas die aukerbeutschen Länder in Bezug auf

e Mittelichule geleistet haben, fo finden wir in Frantreich mabrend n Revolution und bes Konsulates feine Spur einer Organisation bes dulmesens, bis 1808 die Université das Monopol besselben erhielt, elde aber 1850 Staatsanstalt wurde. Eine Schulordnung für Bom= issen bestand bis dahin nicht, und auch da ist man nicht über die igste Nivellirungssucht und die Ertödtung aller Individualität bingus-Noch immer sind (wie unter Navoleon I., f. oben S. 33) allen Lycées (Staatsgymnasien) und Collèges (städtischen Gymnasien) efelben Stundenpläne, ja fogar die Bücher und Rapitel ber ju behan-Inden Schriftsteller vorgeschrieben. Die Sauptsache im Unterricht ift 18 Auswendiglernen, das Geschäft der Lehrstunden: Abbören der Aufwen und Ertheilung neuer folder. Neuestens ist sogar die eine Reit ng eingeführte "Bifurfation", b. h. Trennung ber Studien in gelehrte nb technische in ben oberen Rlaffen, wieder aufgehoben wordeit, und die threr aller Fächer werden in ber einförmigen Ecole normale supérieure Uhnlich find die Zustände in Belgien, nur bag bort die Bifurfation" noch fortbesteht. Großbritannien hat aus bem alten bolaftischen Schlendrian heraus wenig Fortschritte gemacht. Gine Mittel= jule neuerer Stiftung (1828) ist bas King's College ju London, eldes eine division of classics und eine folde of modern instruction Die Brivatanstalten aber überwuchern und überflügeln jene bes

staates gänzlich. In Nordamerika nimmt sich der Staat der chule, soweit sie den Horizont der Fibel übersteigt, nicht an, sondern berläßt sie den Privaten und den Sekten. Erstere gründeten Acadomies,

Beides sind Benfionate und zählten 1864 biese

### C. Die Bochfcule.

Apliche Renntnisse für das Leben erwirbt man sich bort nicht.

39 mit 1678 Lehrern und 27.811 Schüllern, jene 6085 mit 12.260 ehrern und 263.096 Schüllern. Es wird darin nach englischem Bor- be meist nur in den alten Sprachen und der Mathematik unterrichtet:

stere Colleges.

Unsere Zeit kennt zweierlei Hochschulen, die Universitäten, welche e Bildung da aufnehmen, wo die Ghmnasten sie gelassen, im Ganzen der ihre großentheils veralteten Einrichtungen beibehalten haben (wir tweisen auf Bb. IV. S. 71 f., 400 f. und Bb. V. S. 48 ff.),

und bie polutechnischen Schulen, welche bie erft in neuerer ? ftandenen Real- und Industrieschulen fortsetzen. Bon älteren Universitäten sind in unserm Jahrhundert, meist aber schon von Beginne, verschwunden: Röln, Erfurt, Trier, Ingolftabt, Mainz, berg (nach Salle verlegt), Frankfurt an ber Ober, Dillingen, Belmftabt, Altborf, Berborn, Baberborn, Rinteln, Salgburg, De Bamberg, Duisburg, Fulba und die Rarlsschule zu Stuttgar entstanden sind dafür blos zwei in Deutschland: 1809 Berlin Berlegung aus Frankfurt a. b. D.) und 1826 München (bu Berlegung der zuerst 1800 von Ingolstadt nach Landshut Universität), und ebensoviel in ber Schweiz, Zürich 1833 m 1834, burch Erweiterung ber bort bereits bestehenden höberen stalten, beibe ganz nach beutschem Muster. Seit 1848 murbe bi bung einer allgemeinen ichweizerischen Sochschule versucht, gela bei ben sich widerstreitenden geistigen Interessen ber beutschen un zösischen Schweiz bisher noch nicht. Dafür ist die Akademie vo burch Anfügung einer medizinischen Fakultat, 1875 zu einer vier versität bes fleinen Landes geworden. Nach ber Wiedervereinigi Elfak mit Deutschland murbe die frühere Universität und spätere sische Akademie in Strafburg (Mai 1872) als Reichshochschule (

Indem wir an die Übersicht der Geschichte des deutschen H wesens im neunzehnten Jahrhundert gehen, beginnen wir mit selligen Leben der Studirenden, um hernach die geistigen Erf

Universitäten zu berühren.

Der in der frühern Periode erwähnte Hang der übermütigen zu Lärm und Tumult dauerte noch ungeschwächt fort. Solch namentlich 1802 zu Göttingen der Fall, wo sich zwei Ürzte über handlung eines am Scharlachsieder gestorbenen Studenten stritten Akademiker theilten sich in Parteien sür diesen und für jenen Awarsen dem Gegner ihres Schlitzlings die Fenster ein, wobei die wache einschritt und einen Lärmenden verwundete. Da drohten benten mit einem Auszuge, ließen ihn aber wegen — schlechten bleiben. Wegen eines andern Tumults in Göttingen wurden zwanzig Studenten resegirt, zu Heibelberg 1810 dreißig. Arge i sanden auch 1808 zu Jena statt.

Gegen die Duelle wurde in unserm Jahrhundert Oppositi Die jenaischen Landsmannschaften verbanden sich schon 1791 und zur Abschaffung der Duelle und Errichtung von Schrengerichten, u tionirten darum mit dreihundert Unterschriften. In demselben verwendeten sich 1811 mehrere Studirende zu Berlin bei Fich damals Prorektor war, und wurden durch Haupt und Carove un Nur wenige Jahre vorher, 1795, waren Fichte, welcher sich i gegen die Duelle und die Orden aussprach, Fenster eingeworfen 1 ls er aber 1799 wegen seiner philosophischen Ausichten entsetzt wurde, raten über zweihundert Studenten zu seinen Gunsten in Eingaben an ie Regirung auf.

Unsittliche Excesse kamen im Ganzen selten vor. Am Anfange unmes Jahrhunderts wurde eine aus Ersurt ausgewiesene hetäre im Triumse
ach Jena geführt und bort ein lüberliches Frauenzimmer mit Gewalt
ms dem Gefängnisse befreit. Die Pedelle wachten sorgfältig über derlei
nswächse; einen berühmten Namen unter diesen Argussen hat sich
iebler in Jena erworden, welcher sein Amt 37 Jahre versah und
8.000 Studenten persönlich kannte. Harmlosere Freuden gewährte
18 Trinken, edlere aber namentlich der Gesang; es entstanden am
nsang unserer Periode die schöneren deutschen Studentenlieder, wie
Bo zur hohen Feierstunde", "Bekränzt mit Laub den lieben vollen
weher", "Brüder, lagert euch im Kreise", "Mein Lebenslauf ist Lieb'
ab Lust", u. s. w.

In der Rleidung der Studenten kamen am Anfange unseres Jahrmetts die Fantasie-Unisormen, sogar mit Spauletten, in Gebrauch, ur Fastnachtszeit liebte man Maskenaufzüge, singirte Kämpse zwischen ischieden verkleideten Parteien (z. B. Bauern und Räubern) und bei nde des Carnevals dessen seiterliches Verbrennen. Selbst die Leichensgängnisse von Studenten wurden, namentlich in Iena, mit großem ompe geseiert, wobei Trauermusik und das herrliche "Vom hoh'n Olymp rab" mit seiner ergreisenden Todesstrophe nicht unterlassen wurden. röhlicher und dabei urkomisch waren Ritte nach nahen größeren Städten er kleinen Residenzen.

Im Vereinswesen kamen zu der Zeit, von der wir berichten, seltmer Weise die alten Studentenorden (Bb. V. S. 49 f.) wieder auf und it ihnen die Sucht, durch Duelle den Ruf der Tapferkeit zu erwerben id solche daher um ihrer selbst willen hervorzurusen, ohne daß irgend iche Grilinde dazu vorlagen. Es bildete sich daher 1809 zu Iena "freier Berein", dessen Mitglieder die Orden und Landsmannschaften ieden und sich verpslichteten, sich nicht zu schlagen. Die Corps nannten esem Berein "Schwefelbande" (Sulphurea). Da aber der letztere ut zunahm und zugleich die Orden durch die Regirungen gewaltsam terdrückt, von den Corps aber aus Eisersucht in Verruf erklärt wurden id letztere wieder unter sich zersielen, sahen sich diese selbst genötigt, Kaukwesen zu beschränken.

Der beutsche Befreiungskrieg von 1813 unterbrach bas Studentensen, indem sich alle patriotisch fühlenden und kräftigen jungen Leute, mentlich aber die Studirenden, in den Kampf für das von fremder esporie unterdrückte Vaterland begaben. In seiner Wut darüber wollte apoleon auf seinem Rückzuge Jena niederbrennen lassen und konnte

nur mit Mihe bavon zurlidgehalten werben, ben Ruhm, ber fich fit

ihn an jene Stadt tnupfte, zu beflecken.

Nach bem verdienten Sturze ber Fremdherrschaft erfolgte die bas beutiche Studentenleben umgeftaltenbe Grundung ber Buridenidaft (oben S. 41), hervorgegangen aus ber beiligen Begeisterung für Freiheit und Baterland, und besonders genährt durch bas Turnen, bem fich Die Mufenfohne mit Feuereifer hingaben. Bater Jahn hatte auch bie ersten Ibeen bazu gegeben, und so vereinigten sich 1815 zu Jena bie Thuringia, Bandalia und Franconia zur ersten beutschen Burichenschaft Es entstand die symbolische (nicht altdeutsche) Trikolore Schwarz-Rob Gold und die sogenannte deutsche Tracht, der schwarze Rod mit weiken Rragen, bas Barett u. f. w. Die Burschenschaft verbreitete fich raid über die deutschen Sochschulen und beherrschte fie; in Jena verschwanden bie Corps gang und anderswo burften fie fich nicht mehr regen, mb Diefe Blütezeit bauerte bis zu bem ichon erwähnten zugleich emporenben und lächerlichen Feldzuge ber Reaktion gegen Alles, mas ber Befreiung Deutschlands Schwung und Ibee verlieben hatte. Diefer in ber politifom Geschichte Deutschlands eine große Rolle spielenden Rataftrophe baben wir bereits oben gebacht, und die beutschen Burichen batten ein Recht ichmergvoll Bingere icone Berfe zu fingen:

> Wir hatten gebauet ein stattliches Haus, und brin auf Gott vertrauet, trog Wetter, Sturm und Graus.

Das Haus mag zerfallen, was hat's benn für Rot, ber Geist lebt in uns Allen und unfre Burg ist Gott. —

Bir haben bes Wieberauflebens ber Burfchenfchaft ebenfalls (S. 56) bereits Erwähnung gethan und fie mit bem Auftreten bes Liberalismal in Barallele gestellt, auch ihrem spätern Zerfalle in brei verschiedent Freilich wurden Standpunkte vertretende Bunde Aufmerksamkeit geschenkt. bie wiebererstandenen Burschen furchtbar angefeindet, nicht nur von Behörden, benen man dies vom Standpunkte der herrschenden Realtin nicht verbenten tonnte, fondern auch auf gang gemeine Beife von ab gefallenen Brilbern, welche fo tief fanten, daß fie bas "Wir hatten ge bauet" in schamloser Beise parobirten, ja sogar bas schwarz-rot-golbent Band, bas fie früher zu tragen ftolz gewesen, - ihren hunden um bet Hals banben! Die Reaktion ging fo weit, 1822 in Jena bas Sing ber Studenten auf ber Strafe zu verbieten. Die Burichen trotten unfinnigen Berbote, indem fie feierlich fingend aufzogen; Die Corps ber einigten fich mit ihnen, und man warf ben Bedrangern ber atabemiffen Freiheit bie Fenfter ein. 216 bann mit Militar gebroht wurde, 108"

te Studenten (am 2. Dezember) abermals von Jena ab, nach Kahla, mb die Regirung mußte nachgeben. Die in Folge des oben erwähnten Unglingsbundes später wieder unterdrückte Burschenschaft entschädigte sich ihr Mißgeschick durch die Errichtung studentischer Bierstaaten in und ei kena, eines komischen Papstums, Kaisertums, der Herzogtumer Ziegenseim und Lichtenhain u. s. w. Die Landsmannschaften aber schusen. B26 und 1827 den Biercomment mit seinen tiessinnigen Paragraphen. die deutsche Gemütlichkeit brach sich aber oft wieder Bahn durch imstodische Versöhnungen der beiden streitenden Parteien. Das Pauken ing aber stets seinen Fortgang und war in Iena besonders gefährlich und den dort angenommenen "Stoscomment".

Seit bem Jahre 1830 nahm unter beu beutschen Stubenten, soweit Abe überhaupt Bolitik trieben, Diese fatt ber frühern Deutschtumelei n Burschenschaft einen allgemeinern bemotratischen Charafter an. Diese lichtung war namentlich in ben "Germanen" vertreten, mabrend bie Arminen" ftatt bes politischen mehr bas atademische Element pflegten. is wurden in bem ftete als Berd ber Burschenschaft geltenden Jena renge polizeiliche Makregeln gegen allfällig vagirende und daher poliider Umtriebe verbächtige Studirende ergriffen, wie auch 3. B. ber zu immatritulirende einen Revers unterschreiben mußte, keiner burschenschaft= den Berbindung anzugehören; ja es verbreitete fich fogar bas Gerlicht, mes Nest angeblicher Umtriebe ganz aufzuheben. Befete ichritten auch thr ernst gegen das Duelliren ein, in welchen 1842 auf 1843 endlich u Jena ber Stokcomment abgeschafft und 1845 ein allgemeines ftuentisches Ehrengericht aufgestellt wurde, bas sich aber nicht langer Dauer Die Burschenschaft bestand aber im Geheimen fort, - boch icht ohne fich wiederholt in Barteien zu fpalten, von benen jede bie babre Burschenschaft sein wollte. Eine berfelben, Die Berbindung bes Burgtellers" in Jena, ftrebte unerschroden nach Reformen im Studentenben, nach Abschüttelung bes Commentzwangs und geriet beshalb mit en Anhängern bes lettern in arge Konflitte. So traf bas Revolutions= thr 1848 bie beutschen Studenten gang in feindliche Parteien zerfallen, ledte sie aber auf und fand bei ber größten Anzahl eine enthusiastische ingabe an die Ideen, welche es vertrat. In Jena schwärmten die Studenten sogar für die französische Sintaasrepublik und betheiligten sich bhaft an dem politischen Umschwunge in Weimar.

Noch vor seinem ruhmlosen Abtreten hob der deutsche Bundestag m 2. April 1848 die drakonischen Ausnahmegesetze über Studentenserbindungen von 1819, 1832 und anderen Jahren auf. Als die lesormbewegung weiter um sich griff, veranstalteten die jenaischen Burschenshaften ein neues Wartburgfest, welches am 12. Juni bei einer Beskiligung von zwölf= dis fünfzehnhundert Studenten geseiert wurde, ührend zugleich ein Studentenparlament von Abgeordneten aller Unis

versitäten bort tagte. In ber allgemeinen Studentenversammlung aina es ftilrmifch zu. Gine Rechte, beftebend aus ben Landsmannschaften, ben alten Burichenschaften und bem pietistischen Studentenvereine Bingolf in Salle, suchte alle von ber Linken, zu welcher die progressischen Burfchenschaften und andere Bereine, sowie die Nichtverbundeten gehörten, betriebene Reformen burch Bischen, Stampfen u. f. w. ju bintertreiben. Die Linke mar aber ftarter und fette eine Gingabe an Die teutiche Nationalversammlung burch, welche verlangte, daß die bentschen Universitäten zu Nationalanstalten erklärt, unbedingte Lehr= und Borfreibeit, Betheiligung ber Studenten bei Wahlen ber akademischen Lehrer und Beamten u. f. w. eingeführt werben follten. Beiterer und iconer verliefen die Erholungstunden des Festes in den reizenden Umgebungen ber Das Studentenparlament beschloft weiter: Beschränfung, Unentgeltlichkeit und Offentlichkeit ber Brilfungen, Abschaffung ber latinischen Sprache als offizieller ber Universitäten, ber Rollegienhonorare, des Symnasialzwangs u. f. w., sowie Gründung einer allgemeinen beutschen Studentenschaft. Der erhebenben freien Berfammlung, welche eine Aufhebung ber Schranken zwischen Studenten und Filistern bezweckte, folgte im Juli zu Jena ein geheimer Seniorenconvent aus mehreren Sochichulen nach, welcher ben Beichluß faßte, am - Duellzwana festzuhalten. Bu höheren Ideen konnten fich diese Schutzlinge ber steifleinenen Bureautratie und vaterlandslofer Renommirsucht mich Im September 1848 endlich versammelten fich zu Jena beutsche Brofefforen und Docenten, welche fich gleich ber Wartburgversammlung für vollständige Lehr= und Lernfreiheit und Aufhebung ber akademischen Gerichtsbarkeit aussprachen. Die angestrebten Reformen tamen natiklich nicht zu Stande: die Reaktion machte sich jedoch diesmal den Universit täten nicht besonders fühlbar, außer in strengeren Bestimmungen bestiglich ber Immatritulation und ber Abgangszengnisse. Unter ben St benten aber befämpften fich fortwährend aristofratische, exflusiv studentische, und bemofratische, burgerfreundliche Tenbengen, altburschifose robe Sitter auf jener, civilifirte auf dieser Seite. Im August 1850 wurde auf einer beutschen Studentenversammlung zu Gifenach die Grundung eine fortschrittlich gefinnten "beutschen Burschenbundes" mit gegen bas Due gerichteter Tenbeng versucht, aber schon nach zwei Jahren wieber anfe gegeben \*).

In der Schweiz entstand eine der Burschenschaft analoge Studenten verbindung 1819 unter dem Namen des Zofingervereins, der diese Namen von seinem jährlichen Bersammlungsorte erhielt und an alles Hochschulen und höheren Ghunasien der Schweiz Sectionen gewann. Sie

<sup>\*)</sup> Reil, Rich. und Rob., Geschichte bes Jenaischen Stnbentenlebent-

iendenz war Baterlandsliebe und Pflege der Wiffenschaft und Freundschaft. Us er 1847 etwas zu stadil geworden war, trennten sich die radikaleren Temente als "Helvetia" von ihm, kehrten jedoch 1854 zum Muttervereine mid.

In der neuesten Zeit fehlte es nicht an Bersuchen, den bestehenden utschen Universitäten solche mit besonderer, sie von jenen scharf unterziehender Tendenz an die Seite zu stellen. In den vierziger Jahren unde z. B. der Plan laut, eine von Staat und Kirche zugleich freie ochschule aus Privatmitteln zu gründen, wosür man damals Hamburg Aussicht nahm; dieselbe hätte natürlich keine theologische Fakultät balten.

Auf entgegengesetzer Seite wird seit Jahren von den sogenannten cholischen Bereinen eine "katholische Universität" angestrebt, für welchen in namentlich Prosessor Buß zu Freidurg im Breisgan öffentlich aufzit. Die projektirte Anstalt soll nur katholische Lehrer zulassen, welche his vortragen dürsen, was ben in der katholischen Kirche herrschenden hren widerstreitet. Buß und seine Genossen haben die Naivetät gebt, eine solche Sklavenzüchterei eine "freie Universität" zu nennen; ist aber auch, abgesehen von dem stets zunehmenden Bestreben, die hule von der Kirche zu emanzipiren, nicht einzusehen, wozu nach Aufslung der päpstlichen Unsehlbarkeit überhaupt noch eine Lehranstalt nen sollte, da ja der Unsehlbare selbst jedem Gläubigen Alles lehrt, se ein solcher zu wissen braucht. Die Aussichten auf eine katholische chschule sind daher im Lause der Zeit nicht günstiger geworden, als ansaugs waren, und der Plan kann glücklicher Beise als todtgeboren rachtet werden.

Im Ganzen find die bestehenden beutschen Universitäten bezüglich er Einrichtung dem Althergebrachten anhänglich geblieben, ausgenommen fin mehreren Staaten die afabemische Gerichtsbarteit abgeschaftt worden

Noch bestehen die veralteten und durchaus unwissenschaftlichen iakultäten ", unter welchen namentlich das Ungethüm von "philosophischer" kultät lästig in die Augen fällt, welchem übelstande ihre Theilung in ei Sestionen, eine philosophisch-philosogisch-historische und eine mathezisch-naturwissenschaftliche nur sehr unvollkommen abhilft. Zu dem stengeiste, dem das System der Fakultäten entspringt, gehört auch die nz ungerechtsertigte, eine aristokratische überhebung begründende Unterzidung der Professoren in ordentliche und außerordentliche. Alte überzidel einer Zeit, da die Universitäten mehr Wert auf korporative ivilegien als auf die Wissenschaft legten, sind ferner die komödienziten Disputationen, im Ganzen aber auch die Doktorpromotionen, bei ien es zum Schaden und zur Schande der deutschen Wissenschaft auf vissen Universitäten dahin gekommen ist, daß sie sür bloses. Gelt zu den sind, was jedoch abgenommen hat und überhaupt nie so arg war

wie in Amerika, wo "Universitäten" wie zu Philabelphia, einen inbuffriellen Sandel mit ber Doktorwurde treiben.

Es ift nicht zu verkennen, bak zwischen Brofessoren und Studirenden nicht mehr ein fo bergliches und familiares Berhaltnif berricht wie Unfangs biefes Jahrhunderts. Auch find bie Letteren nicht mehr fo allgemein wie damals und wie noch 1848 von hohen Ideen, von Begeisterung für die Wissenschaft und für die Aufaabe ber studirenden Juaend Die Studentenschaften find weit mehr zersplittert als bamals und zerfallen in Gruppen, die fich gegenseitig völlig fremd gegenilberfteben, mas allerdings auf ftart besuchten Universitäten (wie z. B. Leipzig, bas feit 1872 über breitausend Studirende gablte) und folden größerer Städte (wie Berlin und München) nicht anders möglich ift. wissenschaftlicher Beziehung verhält es sich abnlich. Man ftrebt selten mehr nach einer allseitigen Bilbung, sonbern in ber Regel nach Bertiefung in ein einzelnes Fach, bas man auf Rosten anderer Renntniffe gründlich zu erschöpfen sucht, wozu namentlich bie sogenannten Seminare einzelner Wiffenschaften beitragen. Auf der andern Seite ift aber anch anquerkennen, daß von ber studentischen Robbeit, wie sie in fruberen Beiten herrschte, wenig mehr zu bemerken ift. Uberhaupt ichleift fich ber Unterschied zwischen Burschen und Filistern mehr und mehr ab, und es liegt dies offenbar in den nivellirenden Tendenzen unferer Zeit. -

Die Zustände und Verhältnisse der deutschen Hochschulen sinden sich, außer der deutschen Schweiz, in keinem andern Lande wiederholt. Eine Ubersicht der Universitäten auf der Erde, oder nur in Europa, bietet die bunteste Musterkarte von höheren pädagogischen Einrichtungen dar-Schon in Österreich, welches 1819 den Besuch fremder Hochschules untersagte, sinden wir die akademische Freiheit der deutschen Schuless jener Art, den regen Berkehr und das Wandern der Studenten zwischen den Universitäten erst in den jüngsten Jahren annähernd wieder.

Das engste Festhalten am hergebrachten Alten beobachten bie englisch en Universitäten, welche eigentlich nichts sind als große Kostkäuser, in welchen sich die Söhne der hochstrchlichen Aristokratie unter der Leitung von Privatlehrern (Tutors) in den alten Rlassikern und in der Wathematik, beiläusig auch etwa in anderen Fächern unterrichten lasser. Am Anfang unseres Jahrhunderts standen sie auf dem Standpunkte deutscher nie der er Ghmnasien; seither sollen sie sich in wissenschaftlicher Beziehung etwas ausgeraft haben; dafür aber sind sie in Bezug auf die Ersordernisse der Ausstätung und Humanität noch sehr im Rücklande-Es ist dies besonders mit den ältesten englischen Hochschulen, Oxford und Cambridge der Fall. Während die Engländer es als ein Ersorderuss der Freiheit betrachten, nicht die Schule besuchen zu müssen, sinden sie es ganz natürlich, daß ihre ältesten Hochschulen nur von Gliedern der Hochschusche besucht werden können. Immer noch verlangen Oxford set

1581 jur Aufnahme und Cambridge feit 1616 jur Erlangung ber atademischen Grabe Die Beschwörung ber 39 Glaubensartitel ber angli= fanischen Kirche (was boch in Dublin seit 1793 abgeschafft ift). ben biefer religiösen Polizeianstalt nicht Angehörenden Die Erwerbung Wherer Remninisse zu ermöglichen, wurde 1825 burch Brivatmittel bie freifinnige Universität zu London gegrundet. Bon ben übrigen britischen Universitäten besitzen Dublin. Aberdeen und St. Andrews, vom Glaubens= wange abgesehen, bas englische Rollegienspstem, während fich die Einrich= ungen in Glasgow und Ebinburg ben beutschen nähern. Brundlage ber englischen Universitäten stehen ferner die nordamerianischen, weichen aber fart von ihnen ab. Sie beifen balb Univerities, balb Colleges, und fallen vielfach mit ben oben erwähnten Academies mb Colleges zusammen; ihr Zwed beschränkt sich in ber Regel auf wiffe prattifche Berufsarten und macht keinen Anspruch auf wiffenschaftliches Beruhmt ift fast nur bie 1636 gestiftete jest unitarische Uniersität zu Cambridge bei Boston, Harvard-College genannt, welche immtliche Fakultäten umfaßt, die medizinische aber in dem vier Meilen utfernten Bofton bat. Mit ihr wetteifert bas Yale-College zu Nemwen in Connecticut, 1698 gestiftet und 1716 an seinen gegenwärtigen lat verlegt, mit vier Fakultäten. Philabelphia hat seit 1779, Charlotte-Ue in Birginien seit 1819 und Rem-Pork seit 1831 eine (nicht vollindige) Universität.

Das Errem ber englischen Stabilität findet sich in der revolutionären ngestaltung, welche die französischen Universitäten erlitten haben. urch Napoleon I., wie mehrsach erwähnt, in die Université vereinigt, stehen sie aus getrennten Fakultäten, wie sie das lokale oder provinzielle edlrsniß hervorgerusen hat. Frankreich zählte die 1870 sechszehn kultäten der lettres (literarische Fächer), sechszehn der sciences (Naturssenschaften und Mathematik), drei der Medizin, neun der Rechtswissensaft, sechs der katholischen und zwei der protestantischen Theologie. reinigt waren diese fünf Fakultäten blos in Paris und in Straßburg, des jest also nur noch in der Hauptstadt. Außer diesen Staatssskalen suchen sich gegenwärtig noch die sog. katholischen Universitäten ben S. 223) breitzumachen.

Im Verfalle begriffen waren bis in die neueste Zeit die Universitäten Stalien, Spanien und Portugal, in Folge der Mißregirung, svolutionen und Bürgerkriege, welche diese Länder betrasen. Seit den uesten freisinnigen Umgestaltungen sollen auch die Hochschulen in einen sern Zustand überzugehen beginnen, was auch bezüglich der ihnen ähnshen in einigen wenigen südamerikanischen Republiken, z. B. in Buenos=pres (gestistet 1827) gesagt werden kann.

Den frangöfischen und beutschen Einrichtungen zugleich find biejenigen thollanbifchen Universitäten Lepben, Gröningen und Utrecht nach=

Belgien bat in Lowen eine fogenannte "tatholifche", in Bruffel feit 1837 eine "freie", ben beutschen abnliche Univerfität; ein "Studententongreß" in Luttich 1865 verriet aber arae volitifde mb wiffenschaftliche Unreife ber belgischen Studirenben.

Der beutschen akademischen Freiheit nabe fteht die banische Unwerfität Ropenhagen; Die ich me bischen zu Lund und Upfala leiben an ber Berrichaft ber lutherischen Staatstirche; Die normegische zu Chi: ftiania (1813 geftiftet) gestattet ben Stubenten weniger Freibeit. Di Böglinge aller biefer Sochschulen feierten feit 1862 flandinavische Ber

brüberungefefte.

Rufland erhielt burch Beter ben Grofen in seinem neugegrundete Betersburg eine Universität, Die aber balb wieber einging, in Mosta 1755 eine folde nach beutschem Muster. Die von Gustav Abolf ? Dorpat gegründete beutsche Hochschule wurde 1802 neu begründet, 181 Die zu Betersburg wieder hergestellt, 1842 eine neue in Riem gestifte und 1864 eine neue in Obessa. Andere bestehen in Rasan und Cha tow, sowie zu Helsingfors in Kinnland die 1828 von Abo babin ve legte, mahrend die katholische von Wilna 1831 wegen Betheiligung o ber polnischen Erhebung geschlossen wurde. Alle Diese Bochichulen litte namentlich unter Raifer Nitolaus an arger Bebrudung; feit feinem Tol haben fie fich größerer Freiheit zu erfreuen. In Griechenland em standen 1823 die Universitäten zu Korfu und 1837 zu Athen, die gang nach beutschem Mufter \*).

Neuern Ursprungs als die Sochschulen ber Wiffenschaften find jen ber Gewerbe, zu beren Auslibung wissenschaftliche Kenntmisse erforderlich Solche Gewerbe sind die mechanische und die chemische Technik bie Baufunft in Bezug auf Hochbau, Straffen-, Gijenbahn- und Baffer bau, ber Bergbau, Die Forst- und Landwirtschaft, bisweilen auch be Sandel, und bie Wiffenschaften, welche die genannten Facher notwendig unterftuten muffen, bie Mathematit und bie Naturwiffenschaften, mog als technische Fertigkeiten bas Zeichnen, bas Mobelliren, bas Weben u. f. w Nun haben Bergbau, Land= und Forstwirtschaft meift ihre b sonderen Fachschulen, auf welche wir bereits hingewiesen haben, baber bi "polytechnischen Schulen", wie man bie boberen Bildungsanftalten # wissenschaftlich verfahrende Gewerbe genannt hat, in der Regel fic an Die technischen und bauenden Fächer nebst missenschaftlicher Theorie i angegebenen Umfange beschränken. Inbessen geschieht es oft gemug, be bie polytechnischen Schulen Rächer ber Universitäten und lettere binwiede folche jener in ben Rreis ihrer belehrenden Bortrage gieben. gehören Geschichte und neuere Sprachen zu ben, außer bem besonbern find notwendigsten Renntnissen der Polytechniker. Die erste polytechnische Scho

<sup>\*)</sup> Art. Universitäten von A. Belb in Rotted und Belder's Staatslerife

urbe 1794 au Baris gegrundet, blieb aber stets nur eine Borbereitungbule zu ben einzelnen technischen Fächern, sowie zum Civil- und Militar-Bervollständigt wird ihr Unterricht burch bas Conservatoire 28 arts et metiers und burch bie 1829 gestiftete und 1857 vom Staate emommene Ecole des ponts et chaussées. Belaien fennt unr in erbindung mit ben Sochschulen stehende technische Abtheilungen. En a = ind Reichnungs-, mathematische und naturwissenschaftliche Schulen, eine ergbau= und eine Ingenieurschule. In Ofterreich entstand bie erfte Ihtechnische Schule 1806 zu Brag; 1811 folgte Grat, 1815 Wien, 349 Brunn, 1843 Lemberg und 1857 Ofen. Im eigentlichen entichland ging bas Gewerbeinftitut in Berlin voran; es folgten 327 München, 1829 Rurnberg, 1833 Augeburg; 1825 Rarlernbe. 329 Stuttgart; 1828 Dresben, 1836 Chemnit; 1831 Hannover, 335 Braumschweig; 1834 Kassel, und 1836 Darmstadt. In ber oweig wurde 1855 bie eidgenöffiche polytechnische Schule ju Burich grundet; fie wird gegenwärtig von Schillern aller civilisirten Nationen t Erbe besucht. Andere Anstalten ber Art besitzen Delft in Solland 842, reorganisirt 1864), Stodholm (1826) und Gotenburg (1829), penhagen (1829), Betersburg (1831), Mostau (1825), Belfingfors 860) und Riga (1861), sowie Athen\*).

# 3weiter Abschnitt.

# Staats- und Rechtswiffenschaften.

### A. Polkswirtschaft.

In dem Fache wissenschaftlicher Erforschung der Grundlagen des sammenlebens der Menschen, welches sie in ausgedehnterm Maße zur rvollfommnung erziehen soll, als die Schule es kann, in der Nationalsnomie oder Bolkswirtschaft, hatte das achtzehnte Jahrhundert mit dem ermittelten Auseinanderklaffen dreier Spsteme, des merkantilen, physiosischen und industriellen geendet, von denen jedes den mißlungenen sinch machte, einen einzelnen Faktor der Gütererzeugung (das Gelt, Boden oder die Arbeit) zum alleinherrschenden Mittel der Wolfahrt erheben. Diesen einseitigen Bersuchen gegenüber bemühte sich unser

<sup>\*)</sup> Art. Polytechnische Schulen von Karmarich im Staatslegikon.

Jahrhundert von vorne herein, möglichst allseitig zu untersuchen, auf welchem Wege die Böller zum Nationalreichtum zu führen find; aber biefe Bemühung ichieb fich, in Folge bes Eintretens neuer Berhalmife burch die frangösische Revolution, gleich in zwei unter sich wesentlich verichiebene Thatigkeiten. Dieses gewaltige Ereigniß hatte nämlich bie ichreienden Ungleichheiten unter den Menschen, welche der schreibenden mb bentenben Welt bis babin beinabe nur bem Namen nach befannt maren, mit erschütternber Wirkung zu Tage gelegt. Fortan mar baber bie Notwendigfeit vorhanden, nicht nur über bie Grundlagen bes Reichtuns, sondern auch über die Ursachen der Armut und über die Mittel, buth welche ihr abgeholfen werben tonne, nachzubenten. Während jeboch bie einen Forscher auf bem Boben ber Wirklichkeit blieben und an ber Sand ber Wiffenschaften die fich ihnen aufdrängenden Fragen untersuchten, babei aber auf tein Gingreifen in bie auferen Berhaltniffe, auf tein Berbeiführung neuer Rufkande und Ginrichtungen Unspruch machten und baber auch teine Schulen von Anhängern um fich fammelten, - fer tigten fich bie Anderen gleich ein Bild von Buftanden, wie fie wilmichten, baf fie an ber Stelle ber ihnen gegenwärtigen beständen, indem fie fi babei theilweise um bie Wirklichkeit und um ben Weg von ihr jun Ibeal gar nicht beklimmerten. Jenes waren die Nationalökonomen, biele die Sozialisten und Kommunisten, mit denen wir uns bereits (oba S. 106 ff.) beschäftigt haben. Mit nach unserer Anficht hinreichenben Grunde haben wir die Sozialisten und Rommunisten bei Anlag ber ubd, an benen die moderne Gesellschaft leibet, und nicht bei Anlag wiffenschaft licher Behandlung der gesellschaftlichen Erscheinungen auftreten lassen, und dasselbe gilt auch von praktischen Bersuchen zur Abhilfe ber sozialen Ast welche nicht von Sozialisten ausgingen.

Der erfte Nationalotonom unserer Beriode mar fo zu sagen ein wiffenschaftlicher — nicht utopistischer Sozialist, — Nitolas Marquis von Conborcet, geboren 1743, ben feine republifanischen Grunbite 1794 nicht vor bem Blutburfte bes Jatobiner ichutten. Werle " Entwurf eines geschichtlichen Gemalbes ber Fortschritte bes mende lichen Geistes" behauptet er einen steten Fortschritt ber Menschheit zu Bervollkommnung. Dieser aber kann nur ftattfinden, wenn sich bie & völkerung nicht allzustart vermehrt. Inbem er ferner von bem Grundiak ausging, es sei notwendig, daß es eine Menschenklaffe gebe, welche we Zwede ber Befriedigung ihrer Beburfnisse kein anderes Mittel zu ver wenden habe als die Arbeit, weil ohne das Bestehen einer Rlaffe, welch arbeiten muß, auch Niemand arbeiten wollte, und es daber unmöglich ware, die Stärke ber Bevölkerung eines Landes mit ben Mitteln ihm Ernährung im Gleichgewichte ju erhalten, ertannte er zugleich, bag d ebenso notwendig sei, die Lage biefer Rlaffe zu verbeffern, um ihr the Anfgabe zu erleichtern. Das hauptfächlichste Mittel zu biefem Zwede war

ihm die Bildung eines Fonds aus Ersparnissen der Arbeiter unter Leitung und Aufsicht des Staates zur Unterstützung der Witwen, Waisen, Alten 12. s. v., so daß er der Erste war, der die späteren Ersparnisse, Kreditsund Rentenanstalten anregte.

Conborcet's geistiger Nachfolger war, nach ben Stürmen ber Revoution, ber englische Brediger Richard Malthus, welcher 1798 mit einem "Berfuch über bas Bringip ber Bevöllerung" auftrat. Er ftellte Is Haubtgrundsat auf, baf bie Bevöllerung in geometrischer, bie Lebenstittel aber nur in arithmetischer Brogression sich vermehren. essimistische Ansicht, nach welcher jeber ohne Bermögen Geborene eigent= d überfluffig ift und tein Recht hat, fich an die schon besetzte Tafel er Ratur zu feten, bieß ihn einerseits gegen bie Che, anderseits gegen de Wolthätigkeit und Armenunterstützung eifern. Nur wer bie Mittel efitt, eine Familie anständig ju ernähren, bat nach Malthus ein Recht tr Che; die Armen follen baber ehelos bleiben; erzeugen fie aber uneliche Kimber, fo foll biesen ber Schutz ber Gesetze und alle Unter-Utung entzogen werben, b. h. also: man soll sie ungestraft, wenn nicht eradezu tödten, boch verhungern laffen bürfen. Und ber Urheber biefer Rordtheorie war beffenungeachtet ein warmer Menschenfreund, bem es ur barum zu thun war, bie Aunahme bes Elends verhindern zu helfen, em er anderswie nicht zu steuern wufite. Daher verranute er sich in olde Baradoren und gab ben Feinden aller Berbefferung ber fozialen luftanbe und allen Selbstfüchtigen und Beizigen Waffen in bie Banbe. r fah bies auch fpater ein und bemubte fich, feine Aussprüche in ben Maenden Ausgaben seines Wertes zu milbern. In ben Folgerungen, ie er aus ber ermähnten seine Ansichten begründenden Behauptung zog. eat indessen unstreitig viel Wahres, indem die allzu farte Runahme er Bevölkerung allerbinge eine ber Saupturfachen fozialer Diffverhältniffe t, wogegen aber feststeht, baf bie humanität seine Schluffolgerungen iemals billigen fann, vielmehr als emporend verwerfen muß. Begner vergeffen jeboch, bag bie Erzeugung von Kindern, beren Elend, Unmöglichkeit bes Unterhalts von vorn herein auf ber flachen Hand egt, ebenfalls ein Mord, und zwar ein bochft gewiffenlofer ift. egen laffen seine Unbanger außer Ucht, bag es von ihm bochft intonse= ment ift, ber Ubervölkerung bie Schuld alles Elends aufzuburben und och zu ihrer Verhinderung nichts anzuwenden als moralische Ermahnungen, eiche bei ber überwiegenden Mehrzahl ber Menschen niemals etwas Aben werben. Es gibt teine größere Ungerechtigkeit, als bie von ihm erübte, indem er für die Unenthaltsamkeit ber Eltern nicht diese selbst, Indern die unschuldigen Kinder durch den Hungertod bestraft wissen will nd bem armen Arbeiter nicht bas jedem Menschen in gleicher Beise utommende Recht ber Eristens zuerkennt. Es ift bies indessen ber getreue Insbrud ber Staatspraris bes gewöhnlichen Liberalismus, welcher allen Menschen den Zugang zu allen politischen und sozialen Rechten zu öffent worgibt und doch nicht von ferne daran benkt, die hieraus entstehene Ubervölkerung irgendwie zu verhindern oder ihren furchtbaren Folgen zu steuern, folglich die Menschen ganz ruhig einander ausbeuten und -

bie Armen babei verhungern läßt.

Die Lehre von Malthus fand bei den englischen Lords und bit allen Hartherzigen und Selbstschiedigen großen Beifall, mahrend sie eine seits von den Philanthropen, die aber selbst gegen das Elend keinen keinen wußten, und anderseits von den Ausschweisenden (von letzteren untlich mit moralischer Entristung) auf's Heftigste angeseindet wurde. I Gegensate zu Malthus, welcher alles Übel in der Übervölkerung set trat vor Allem William Godwin (1755—1836) auf, welcher aburch sein "Inquiry concerning political justice" (1793) das berüst wert von Malthus hervorgerusen hatte, hinten her aber wieder gest dieses sich erhob. Er erblickte die Wurzel alles Elends in den schlecken politischen Sinrichtungen und verlangte daher gleich ganz radikal die Kichaffung aller Regirungen (die Anarchie), die Aussehung der Stete wieden kommunisten.

Der Lärm ber napoleonischen Kriege übertäubte biese Theorien et Mengestaltung bes sozialen Lebens, und die von dem Usurpator ber 880 rechte verhangte mahnfinnige Sanbelesperre (oben G. 344 f.) lentte bie gemeine Aufmertsamkeit von ben Leiben ber arbeitenben Rlaffen auf allgemeinen Grundgesetze ber Produktion und ber Konsumtion. iene emporende Makregel nun hatte ein Mann ben Mut. im Ram ber Wiffenschaft aufzutreten. Es war Jean Baptifte San (1767-183 ursprünglich Raufmann, bann Bubligift und Mitglied bes "Tribman unter ber Ronfulateregirung. Er fchrieb 1803 bas "Banbbud politischen Dronomie", und nachdem ihn ber Despot seiner Oppositi wegen einfach seiner Amtsthätigkeit entsett hatte, 1815 ben "Ratechismm und 1829 ben "vollständigen Rurs ber politischen Otonomie". 54 ist ber eigentliche Grunder ber gegenwärtigen Behandlung Dieser Biffe Er war ber Erfte, welcher nicht mehr von vorgefaften 3600 wie Malthus ober von gemachten einseitigen Syftemen, wie Abam 5 ausging, sondern in genauer Bestimmung ber Begriffe von Erzengen Bertheilung und Aufzehrung ber Buter, ber Wiffenschaft vom haushalt eine feste Grundlage gab. Say hielt nicht nur bie Artich sondern auch die Natur für produktiv und nahm die Selbständigkeit 🚾 Rrafte beiber an, wie auch, bag beibe gufammen ben Reichtum Die Arbeit vollzieht sich nach ihm mit Silfe w Nationen ausmachen. Konds, welche entweder natürliche Gitter ober Kapitalien. b. b. Arich produkt find. Die natürlichen Guter unterscheibet er wieber in # geeignete, wie Landereien, Bergwerte, Baffertrafte u. f. w.,

ticht angeeignete, wie Luft, Licht, Gewässer u. s. w. Bon ben angemeten Bütern glaubt er, bak fie nur als Gigentum Ginzelner gemeinthliche Berwendung finden können. Das aus ber Arbeit entspringende infommen theilt er in Grund-, Rapital- und Arbeitrente. Unter Kavital er versteht er nicht blos, wie die englischen Nationalökonomen, die tobuttions-, sondern auch die Ronsumtionsmittel. Sab erweitert auch t von Letteren gezogenen Rreis ber probuftiven Beschäftigungen; er ilt unter bieselben alle Bersonen, welche Benugmittel irgend einer Urt, le ober ideale, hervorbringen, ja sogar die Rentner, welche ohne Arbeit und= ober Rapitalzinse beziehen. Nur die Bettler, Die Diebe und Die zentlimer unbenutter Produktionsmittel ichließt er bavon aus. baber zum ersten Dale auch bie ibealen, b. h. wissenschaftlichen und Merischen Beschäftigungen produktiv genannt, ohne ihnen jedoch die le Gerechtigkeit widerfahren ju laffen, welche ihnen gebührt. Grundirrtum bleibt es bei ihm, die unnitgen Rentner für produktiv halten und von der produktiven Arbeit die schädliche nicht auszunehmen, 3. B. bie ber Bucherer, Spieler u. f. w. Auch achtete er, gleich ulthus, im Armen ben Menschen nicht und gab ibn, nach "liberaler" ttanschanung, bem hunger preis. Die hauptergebnisse von Sap's weisführung waren inbeffen, "bag bie Bolfer Erzeugniffe nicht mit lt, fonbern nur mit Erzeugniffen bezahlen, bag nicht ein Bolt um Das her werbe, um was bas andere armer, bag vielmehr ber handel ichen zwei Bollern beibe bereichere und baf baber alle Gefete, welche en verbieten ju taufen, fie hindern ju vertanfen." Sperrmafregeln es Lanbes gereichen baber, fagt Sab, bemfelben nur zum Schaben. eichwie gegen folde, außert er fich auch energisch gegen ben Krieg, als : "Thorheit", welche bie Wolfahrt ber Bolfer untergrabe. Es ift reiflich, daß Napoleon einen so unbequemen Brediger gegen die Gloire dablich zu machen fuchte.

Wie Sah mit Bezug auf die Kontinentalsperre, so ließ sich mit zug auf die gleichzeitigen und nachfolgenden britischen Handelskrisen en S. 345 ff.) David Ricardo (1772—1823), getaufter Sohn es israelitischen Bankiers in London, vernehmen. Er trat in die Fußsen Adam Smith's, und veröffentlichte 1807 seine Grundsätze der itischen Ökonomie. Er behauptete, indem er so in einen gewaltigen Rückeitt versiel, "daß die Arbeit die einzige Güterquelle bilde, daß der ert eines seden Gutes sich nach der zu seiner Erzeugung erforderlichen beit ermesse und das Kapital ausschließlich in ausgehäufter Arbeit des je." Über Smith ging er indessen hinaus durch seine Untersuchungen er den Wert und Kurs der Banknoten. Er fand, der Verkehr in em Lande sei erst vollkommen, wenn er durch Papier geschehe, und langte, daß die Banken ihre Noten nicht mit gemünztem Metall, dern mit Barren beden sollten, um nicht so start wegen Barzahlungen

The state of the s

The state of the s

The state of the s

befämpfte. Er litt an bem Grundirrtum, baf bie Berbaltniffe einer frühern Zeit in einer fpatern wiederhergeftellt werben tomten: weil ce seine Reigungen in der Feudalverfaffung befriedigt fand, wilnicht biefelbe in unfere Zeit zu verpflanzen. Er glaubte, alle bem Mittelabe folgenden ötonomischen Systeme hatten anarchische Wirtungen gehabt bie Geltwirtschaft und bas römische Recht hätten Religion und Indin bualität untergraben. Dem "phyfifchen Rapital", welches Smith allei berlidfichtigte, fette Miller bas "geistige Rapital " entgegen, welche burch bas Gemeingut ber Sprache vertreten fei, und bebauerte, b bie Zeit, in welcher bie Beiftlichkeit basselbe verwaltet und für bi Bange (?) fruchtbar gemacht, einer folden gewichen, in welcher wiffenschaftliche Thätigfeit zerfplittert und "bem Nationalleben abwend gemacht ware (!)." Go falsch biese Behauptung, so berechtigt war b gegen Müller's Forberung, nicht einem abstratten Rosmovolitism sondern den einzelnen Rational-Organismen in der politischen Okonomi Rechnung zu tragen. Freilich liefen mit biesem Brinzipe manche Ban boren unter, fo 3. B. bag England bie "Stadt" Europa's fei, be Kontinent aber mehr vom "ländlichen" Standpunkte aus verwaltet werde Während er ferner behauptete, die germanische Weltanschann zu vertreten, entfernte er fich boch von ber ber lettern zu Grunde liegente individuellen Freiheit fo febr, daß er dem Menschen jede Eriften; jebe Thätigfeit absprach, bie nicht burch ben Staat begrundet mare.

Der Nachfolger Müllers in einem mehr ber neuern Zeit angevafte Gewande war Friedrich Lift aus Reutlingen (1798-1846), im Let ein Marthrer freifinniger politischer Grundfate, welcher in feinem "nat nalen Syftem ber politischen Otonomie" an bie Spite feiner Anficht bie Furcht vor dem angeblichen Bestreben Englands stellte, alle Indust und allen Sandel, alle Schifffahrt und alle Rolonien ber übrigen Bil an fich ju reißen und so aus ber Erbe ein "großes Indien" ju macht Um biefer Befahr ju entgeben, rettete fich Lift unter bie Fittige Brotektionsustems. Gleich Smith hielt er zwar die Fabrikindustrie ben beinahe einzigen Weg, Werte zu erzeugen; aber er wich von be englischen Stonomen ab, indem er statt ber Tauschwerte, nach welch Bener ben Nationalreichtum maß, ben "Produktionskräften " als bereichen ben Elementen Anerkennung zu verschaffen suchte. Die Bervorbring berfelben erklärte er als abhängig von ber Blüte ber Runft und Biffa ichaft, ber öffentlichen Gefete und Ginrichtungen, ber Religion, Moul tat, Intelligenz, ber Sicherheit ber Berfonen und bes Gigentums, Landwirtschaft, ber Industrie und des Handels, sowie der Freiheit bes Rechts im Allgemeinen. Bis burch biese Kaktoren bie Brobill frafte geborig ausgebilbet fein wurben, fei Beit erforberlich, und wahm biefer Zeit verlangt Lift von bem Bolle, bag es Opfer bringe, um be für in einer spätern Butunft burch Uberfluß an Brobuttivfraften beloft

en. All' bies aber hatte nur ben Zweck, bie Notwendigkeit utzöllen zu begründen. Seine ganze Beweisssührung, mit selbster Kulturgeschichte, ist nur ein Krieg gegen den freien Handel. es Ideal sieht er jedoch vor sich, daß — jede Nation Alles duzire, worauf dann die Schutzölle wieder fallen sollten! So x zuletzt zu dem, was er eben vermeiden wollte, zur freien Kon-

Reibe ber Verfechter bes Schutzolles war indessen mit List noch chloffen. Es gehört zu ihnen auch einer ber berühmtesten und ten Nationalökonomen unserer Zeit, L. Stein. Sein Stil ift ich ber Weise besjenigen ber Begel'iden Philosophie, so untlar orren, daß er nur mit Mühe verständlich wird. Stein hat ein bes "Spstem ber Staatswirtschaft", ein furzes "Lehrbuch ber fchaft", eine "Beschichte bes frangofischen Sozialismus und smus" u. f. w. geschrieben. Er betrachtet bie Gesammtheit ber ns= und Berkehrsverhältniffe eines Bolkes gegenüber einem anbern rofes Rapital. Wo nun biefes Rapital größer ift, als bas Bölker, ba wird es billigere Waaren liefern und baburch ben r Nachbarn für fich zu gewinnen suchen. Darin erblickt Stein urreng zwischen bem eindringenden und dem einheimischen Rapital, lche bas lettere, noch nicht ausgebildete, genötigt fei, fich burch ber Breife ber fremben Waaren, also burch Bolle ju schützen. es ber erfte Grund, welcher Stein jur Bertheibigung ber Schut= eat; ein ameiter ist der Unterschied ber beiden verfehrenden Länder rieller Geschicklichkeit und Erfahrung, ein britter ber Unterschied dem bereits durch Industrie amortisirten Kapital des einen und freien bes andern Landes. Indeffen find die von Stein ver-Schutzölle immer noch geringe (zwölf bis fünfzehn Prozent bes er Baare).

ben Freihanbel trat Stein gegenüber Max Wirth in drundzügen ber National-Ökonomie" auf. Nach seiner Ansicht & Rapital bessenigen Landes, welches die Waaren des Auslandes ls ein anderes erhält, unter sonst gleichen Berhältnissen weniger ehren, weil es mehr ausgibt, ohne dafür mehr einzunehmen." B-Buschlag, den der Zoll bewirkt, sagt er, wird vom Käuser ide bezahlt, welcher Letztere gerade um den Betrag des Zolles en des Auslandes theuer bezahlen muß, so daß das Inland geso viel ärmer wird. "Die Sigenschaften des Bodens und fährt er sort, machen in der Regel eine weit erheblichere Differer Produktionsfähigkeit zweier Länder als das Kapital; die Geund Staatseinrichtungen tragen nicht minder dazu bei. Im ien läst sich zudem annehmen, daß das Kapital von dem einen das andere wandert, um Anlage zu suchen, wenn der Gewinn

einen gewissen Grab erstiegen hat." Richt baburch wird ein an ! armes Land reicher, bag es mehr für bie benötigten Baaren i sonbern baburch, bag es spart, b. h. bie Waaren ba tauft, wo billigsten und besten sind, fei es auch im Auslande. Bezüalich bes ichiebes an Geschicklichkeit und Erfahrung zwischen zwei Lanbe Wirth, bieselbe werbe gerade burch bie Konkurreng am beften "indem die Bewohner bes ungeschicktern Landes fortwährend einen fühlen, ber fie zur Nacheiferung treibt," wozu noch tomme, bak ringere Arbeitlohn einen Erfat für ben Mangel an Geschicklichte Endlich zeigt er, bag bas burch Industrieanlage amortisirte Rapite Bortheil habe gegenüber bemienigen mit neuen Industrieanlagen. mit ben besten Maschinen anfangen und baher billiger produziren

als die icon länger bestebenben.

Während fo um Schutzölle und Freihandel gestritten wurde. kommunistische Bartei in ben mit Beift und Belehrsamkeit, aber fop Dialettit geschriebenen wiffenschaftlichen Werten von Rarl Darr zur Kritit ber politischen Otonomie und 1867: bas Rapital) ben überhaupt als eine Brellerei und damit auch bas Sigentum als t Das Genoffenschaftwesen, wie es in England icon la ftand und später burch Schulze (oben Seite 130) in Deutschland et wurde, empfahl schon seit ben ersten Zeiten bes Jahrhunderte Suber in mehreren Schriften mit fonservativer Farbung. wiegt auch in ben volkswirtschaftlichen, aber die neue Gestalt einer geschichte bes Volkes" annehmenden Schriften von Wilhelm Rieb Ibeal in der möglichsten Beibehaltung individueller, korporatit architektomifcher Eigentumlichkeiten und in moralischer Bebung ber bestebt.

Eine unbefangere Stellung unter ben neuesten Nationaldl nimmt Wilhelm Rofcher (Professor in Leipzig), gegenwärtig u ber bedeutendste Nationalökonom ein, welcher kein alleinseligm Sustem ber Bolkswirtschaft aufstellt, sondern die Wissenschaft 1 untersucht, die Erfahrungen der Zeiten und Bölker zusammenft aus benselben mahlt, mas sich bemahrt hat. So ift feine Meth

mentlich für die Rulturgeschichte nutbringend geworben.

Die französische Nationalökonomie ber neuesten Zeit ww gang von Sozialisten und Kommunisten, welche wir bereits tenne S. 106 ff.) in Beschlag genommen. Diese Agitatoren fanben in Frederic Baftiat (gestorben 1853) einen geistvollen Gegner Berbienste aber noch größer sind, soweit er als Berfechter bes Frei Das Lettere gilt auch von Michel Chevalier. haupt hat die Freihandelsidee große Fortschritte gemacht. wurde zu ihrer Durchführung ein Centralverein in Samburg ge bem sich in Nordbeutschland zahlreiche Aweigvereine anschlosse

päierer Zeit entstand in Bruffel der internationale Wolthätigkeitlongreß, velcher sich 1857 zu Frankfurt am Main versammelte, aber keine Resukate zu Tage förderte. Dagegen hat der 1858 gegründete Kongreß verscher Bolkswirte Vieles zur Einführung der Gewerbefreiheit und der spationen gewirkt, auch den Entwurf eines Finanz-Zolltariss für den sollverein ausgearbeitet.

In Amerita hat seit 1837 H. E. Careh ein neues Shstem er "Bolkswirtschaft und Sozialwissenschaft" aufgestellt, das aber erst it 1865 in Deutschland besser bekannt wurde. Careh trat gegen die ehren von Malthus und Ricardo auf und wirkte auch in positiver beise, auf naurwissenschaftlicher und kulturhistorischer Grundlage, indem i, in allen Dingen auf die Urzustände der Menschheit zurückweisend, nasunlich die Lehre vom Werte in neues Licht setze. Sein Hauptgrundstift: die Rützlichkeit sei das Maß der Macht des Menschen über die lame, der Wert das Maß der Macht der Ratur über den Menschen; we erstere wachse, der letztere falle mit der Kombination unter den Menschen; beide bewegen sich also in entgegengesetzten Richtungen und stehen schalb immer im umgekehrten Berhältnist zu einander.

Bom Reichthum fagt Caren: er bestehe in ber Rraft, über bie immer nentgeltlichen Dienste ber Natur zu verfügen. Die Berrschaft über bie atur wird durch die Affoziation begrundet. In ber lettern muß Beegung sein, welche ben Wert ber Lebensbedürfnisse vermindert und ben Bert bes Menichen erhöht. In ben Anfängen ber Befellichaft nun bite noch die Rraft, über die Dienste ber Ratur zu verfügen, und ber ichwächere mar baher bem Stärkern preisgegeben, murbe von ihm untericht und verfauft; mit bem Sklavenhandel begann ber Handel, welchen aren, gleich ben Kommunisten, als eine verberbliche Dacht betrachtet nd ftets bem Rrieg an die Seite stellt, mit bem er bas Streben theile, m Menfchen als Wertzeug zu benuten. Er betrachtet es als Aufgabe n Affoziation, ben Berkehr zu vervielfältigen und baburch ben Sanbel nb ben Rrieg überflüffig zu machen, worin er ben mahren Fortichritt Ein Land, bas seine Rohprodukte ausführt, wird zulett babin mmen, seine Menschen ausführen zu muffen, wie z. B. Irland, bas ine Brodutte an England abgegeben und nun nach Amerika auswandern ulffe, weil es nichts mehr zu effen habe. Durch Krieg und Sandel and in Sand habe Großbritannien auch Indien ausgebeutet, und fo ben brundbesitz im eigenen Lande konzentrirt, so daß statt ber zweihundert= miend Grundbesitzer zu Abam Smith's Zeit jett es nur noch breifig= miend Solche in England gebe. Caren sucht ferner barzulegen, bag im natikrlichen Berlaufe ber menschlichen Angelegenheiten Die Breise ber ben und der fabrigirten Lebensbedurfniffe fich zu nähern streben, indem ie ersteren steigen, mabrend bie letteren finken, und bie Beschwindigkeit n Beränderung mit jeder Bermehrung des Borrats der Metalle zunimmt,

Die ben Makstab bilben, nach welchem die Breise bestimmt werden milfen." Das Gelt ift nach ihm filr bie Gefellschaft, mas bie Rahrung filr ben einzelnen Menichen, - ber Erzeuger ber Bewegung. Daraus folat aber, baf fie, gleich ber Nahrung im Körper, verdaut und allmälig burd ben Organismus getrieben werben milffen; wo bies nicht geschieht, sonben bas eble Metall ausgeführt wird, ift ein ber Ruhr ober Cholera angloger Auftand eingetreten. Daber ift Beständigkeit ber Bewegung bes Bertehre bas höchste Zeichen ber Civilisation : benn bieselbe sett Alle in Stand, Nachfrage nach ihren geistigen und forperlichen Rraften zu finden, und bamt biefe Beständigfeit erzeugt werbe, ift bie Manigfaltigfeit ber Beschäftigungen bie eine unerläfliche Borbedingung. — Caren unterscheibet nun in diese Beziehung zweierlei Spsteme von Sozialpolitik. In Indien, Irland, ba Türkei, Bortugal, Mittel= und Südamerika gebe es keine Nachfrage noch Arbeit, indem der Arbeiter der Sklave des Grundeigentumers ober Bächters sei, mahrend in Frankreich, sowie in Mittel-, Nord- und Of europa bie Nachfrage nach Arbeitkraft stets zunehme. Das tomme baber, baß jene Länder bem Borbilte Englands folgen, wo ber Grundfat gelt, baß bie Landwirtschaft ber am wenigsten Gewinn bringende Bernf, ba Sandel aber ber portheilhafteste fei, bie lettgenannten Länder aber bem Borbilde Frankreichs und der Politik Colberts huldigen, welche die Landwirtschaft an die Spite aller Berufszweige zu ftellen und auf bit Steigerung bes Breises ber Arbeit und bes Bobens binguwirken sucht und baher nach ber Ausbehnung bes Bertehrs ftreben. Won ben Ber einigten Staaten fagt Caren, daß fie zwischen beiben Suftemen schwanten, mehr aber, namentlich die ehemaligen Stlavenstagten, bem Sandelsivstem Aus biefer Entgegenstellung, welche viel Gezwungenes mit Unrichtiges hat, zieht nun Caren allerlei Schluffe, Die ihn zu gewagten Behauptungen und unter Anderm auch zu einer fehr fowach begrunden Hingebung an bas Protektionsustem und zur Berurteilung bes Freihandel verleiten, mas beutlich beweist, daß er im Gangen, bei viel richtigen mit gesunden Gedanken, von Ginseitigkeit nicht frei ift. -

## B. Staatswissenschaft.

Unsere Periode mit ihrer Reihe auseinandersolgender Revolutionen und Reaktionen mußte, dem Charakter dieser Schwankungen gemäß, der Menge der verschiedensten politischen Susteme auch auf dem Felde ber Literatur und Wissenschaft entstehen sehen. Die Geschichte der Stantswissenschaften vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis auf unser Zeit wird daher auch gewissermaßen alle politischen Schattirungen, weite während dieser Periode kämpften und herrschten, wiederspiegeln.

Wir beginnen dieses Spiegelbild ber neuesten Beschichte mit einem

Manne, welcher gewissermaßen ben fortschreitenden politischen Freisinn bertrat, wie er unter ober trot allen jeweilen herrschenden Parteien mierer Zeit sich offenbarte, einen Freisinn, ber sich von den ehrgeizigen und selbstflichtigen Zielen und Bestrebungen ber Parteien frei hielt und felbst aufopfernd nur bas Glild ber Menschheit anstrebte. Es ist bies em Mann, welcher bas gesammte Gebiet ber menschlichen Gesellschaft mb ihrer öfonomischen, politischen und rechtlichen Berhältnisse in seinem Rovse umfaste und bennoch - sonberbarer Beise, - weber in ber Gefchichte ber fozialen Bestrebungen, noch in jener ber Staate- ober Rechtswissenschaft jemals genannt wird. — wol weil man in Berlegenheit war, bei welcher von diesen Richtungen geistiger Thätigkeit man ihn unterbringen wollte. Es ift bies ber englische Reformer Jeremias Bentham. jeboren 1747 zu London, wo er am 6. Juni 1832 ftarb. omme einer burchaus juristischen Kamilie murbe er ebenfalls biesem Beufe bestimmt, bezog icon mit breizehn Jahren bie Universität Oxfort. ourde mit sechszehn Jahren Baccalaureus, mit zwanzig Magister und nit vierundzwanzig Abvotat. Seine literarische Laufbahn begann er 776 mit der Schrift a fragment on Government, mit welcher er beeits seine spätere Sauptthätigkeit, welche in ber Bergleichung ber Besete. t ber Aufsuchung ihres Zusammenhangs, ihrer Borguge und ihrer Fehler eftand, andeutete. Um biefer Aufgabe gewachsen zu fein, begab er fich, vie früher Montesquien, auf Reisen und besuchte icon por bem Musruche der frangösischen Revolution in drei Malen den gesammten euroäischen Kontinent. Die Frucht seiner Reisen war die Erkenntniß, baf ie europäischen Rechtszustände ben Forderungen der Vernunft nicht entmachen; baber entschloft er fich, ben Abvotatenstand aufgebend, im binne einer durchgreifenden Reform der Gesetzgebung als Schriftsteller s wirken, wobei ihm zu ftatten tam, bag ihm 1792 fein Bater ein ebeutendes Bermögen hinterließ. Die parlamentarischen Bersuche bes ufgestandenen Frankreich bewogen ihn 1791 zu ber Schrift Essay on olitical tactics, worin er nach den Erfahrungen Englands und nach en historischen Erinnerungen an die ehemaligen frangofischen Stände ne Unleitung gur Führung gesetzgebender Bersammlungen lieferte. Racher schrieb er für Emanzipation ber Kolonien und über Armenwesen und hielt das Bürgerrecht ber französischen Republik. Nicht viel Neues rachten seine ausführlichen, zuerst 1802 burch ben Genfer Dumont in anzösischer Sprache zu Paris erschienenen Traites de législation civile Die neuen Strafgesetblicher von Frankreich und Baiern er= ahnten in ihren Ginleitungen feiner mit Lob, - schloffen fich aber feinen kundsätzen nicht an. Seit dem Sturze Napoleons mandte er sein benberes Interesse Rufland ju, bas ihm, als erft in ben Unfängen ber ivilisation begriffen, so recht zur Aufstellung und Beranbildung eines Lufterstaates geschaffen schien, und er suchte ben Raifer Mexander ju

einer Gesetzgebung nach seinen (Bentham's) Ibeen zu bewegen, - fand aber mit biefen von Gitelfeit nicht freien Bumutungen feinen Anflang, und so auch nicht in ber konstitutionellen Episobe Spaniens (1821). feine freien Anfichten ben Abel abstießen. Dagegen übte er burch seinen Rat, ben zwei Welten beständig einholten, großen Ginfluß auf Die Gesetgebung mehrerer Stagten ber nordamerikanischen Union aus. In allen seinen Reformvorschlägen verfuhr er ohne Rudficht auf bie 800gangenheit, sondern blos nach seinen eigenen Anfichten. Bon mehr Gade kenntnift als seine Auferungen über das englische Recht, das er fälst lich für tein Bolterecht, sondern für ein von oben aufgebrangtes ertlatte. zeugen seine Borichlage zur Reform ber englischen Berfassung (1819). welche jedoch weiter gingen als bies tonservativste aller Länder sogar bis beute es je gebracht hat; benn er fcblug ein (freilich fehr befchräntes) allgemeines Stimmrecht, jahrlich neu gewählte Parlamente und gebeine Lord Brougham fagt barüber: Bentham habe mehr mit Wahlen por. Büchern als mit Menschen verkehrt. Großen Beifall fand 1827 sein Buch über ben gerichtlichen Beweis, welches bewirfte, bag nach feinen Tobe in England bie Zeugniffahigfeit ber intereffirten Berfonen in Befetgebung aufgenommen wurde, mas auch bezuglich mehrerer anden feiner Borfchlage ber Fall war, 3. B. ber Graffchaftgerichte mit im billigen und schnellen Juftig. Auf bem Felbe ber Bollswirtschaft tampfte für ben freien Sandel, auf bem ber Rirche gegen ben Ratechismuszwan Nach der Julirevolution ermahnte er die Franzosen fruchtlos, die Bain tammer abzuschaffen, an ihrer Stelle feinen Senat einzuführen und Todesstrafe ein Ende zu machen. Sein letztes unvollenbetes Wert ber Constitutional Code for the use of all nations, in welchem bie Gesetzgebung aller Länder nach einem geträumten Mufter, eine "Neuen Jerusalem", wie er es nannte, zu mobeln suchte.

Der Hauptgrundsatz, den Bentham in seinen Werken aufstellte, webersenige der Nützlichkeit (Utilitarismus), ohne daß er jedoch iber Unsicherheit, an welcher dieser Begriff leidet, hinaustam. Um bis bettet Augenblicke dem Streben sich nützlich zu machen, treu zu bleite vermachte er seinen Leichnam der Anatomie. Seine Richtung erhob ihn Abgotte der Revolutionäre, der Materialisten und sogar der Kommunischener Zeit, welche Letzteren ihm zu Ehren 1829 zu Paris die Zeine

l'Utilitaire gründeten.

Eine eigentliche Schule hat Bentham nicht in's Leben gerufen; fo verschroben und schwer verständlich auch die Sprache seiner wift, erwarb er doch zahlreiche Anhänger, namentlich in seinem Baterland wo Sir John Bowring der hervorragendste Apostel seiner wurde\*). —

<sup>\*)</sup> Oeuvres de J. Bentham, Jurisconsulte Anglais. Bruxelles 18 bis 1834. — Art. Bentham im Staatsleriton und im Staatswörteries.

They are more get they were the many many the state of the second o we the way were the world in the a hand probable as file . and the second of the second o the second secon A STATE OF THE PROPERTY OF THE the second secon the contract the contract and the contract the contract of the the season of the confidence of the second second designed to and the state of t and the second of the second party and the second of the s and the second second second second second The second secon a color of the second the comment of the second contract of

aber mit Berantwortlichkeit bes ober ber Regenten. Neben bem Richteramte wird noch eine Aufsichtbehörde (Ephorat) gefordert, welche berechigt sein soll, den Rechtsgang aufzuheben und die Richter beim Bolke auguklagen, welches dann selbst zum Richter würde. Sind aber Richter und Ephoren gegen die Freiheit des Volkes verbunden, so hat letzteres das Recht zum Aufstande.

In einem Anhange zu seiner Rechtslehre, welche er 1800 unter bem Titel "ber geschlossene Handelsstaat" herausgab, versuchte er die Abschließung des Berkehrs und der Arbeit in einem Staatswesen gegen alle anderen und die Übergabe des Handels als Monopol an den Staat zu begründen. Diese an die Kommunisten und Schutzöllner erinnernde seltsame Idee nahm er auch in sein 1812 erschienenes "Spstem der Rechtslehre" auf, in welchem er erklärte, jedes Sigentum gründe sich auf den Bertrag Aller mit Allen, Iedem das Seinige zu lassen unter der Bedingung, daß er arbeite. Daraus solge aber das Recht der Gesammtheit, die Arbeit eines Ieden zu beaufsichtigen und zu prilsen, damit im Staate weder ein Milssiggänger noch ein Armer lebe. Das war ganz die sozialistische Garantie der Arbeit.

Ru einer höbern ibealen Auffaffung bes Staates erhob fich Richte in feiner 1813 vorgetragenen "Staatslehre". Nach berfelben ift bat Leben ber Menschen nicht mehr Zwed, sondern nur Mittel jum Zwedt bes Staates, welcher in ber Freiheit besteht, und ber Angriff auf bie lettere verpflichtet jum Kampfe auf Leben und Tob. Er lebrte biet unter bem Eindrucke ber navoleonischen Fremdherrschaft über Deutschland, gegen welche er 1807 auf 1808 zu Berlin seine beruhmten vaterlandbegeisterten "Reben an die deutsche Nation" hielt. Er suchte seine ge beugten Landsleute aufzurichten durch Erinnerung an ihre gemeinsame Sprache, die urfprünglichste, lebenbigfte und fraftigfte ber Erbe und ben in berfelben lebenben Beift. Go mar er ber erfte Brediger bes bamals in Bergeffenheit geratenen beutschen Nationalgeistes, ber nachber so bew lich ermachte und leuchtete, bis ihn die Reaftion wieder in bas Graf Um diesen Nationalgeist zu weden und zu pflegen, verlangte ficht eine Nationalerziehung, die er aber so antit-spartisch zu gestalten ver folug, baf babei alle individuelle Selbständigfeit verloren ginge. neue Bearbeitung feines Spftems ber Rechtslehre fette an Die Stelle be Zwangsarbeit Aller die Bildung Aller zur Freiheit, und an jene 🚾 Gewaltherrichaft bie Forberung, daß ber Beste berrichen und ber bem scher ber Beste sein folle, b. h. berjenige, welcher bas ewige Gefet to Freiheit in Anwendung auf feine Zeit und fein Bolt am Richtiaften ver Wählen follen ihn die — Lehrer, die allein "von Gottes Goot ben" seien. Go war Fichte zum Bernunftreich, b. h. zum eigentlich 📫 geklärten Staate vorangeschritten. -Abnlich ben Bestrebungen Fichte's waren jene Wilhelms von Dune

boldt, bessen jüngern Bruder Alexander — (ein seltenes Brüderpaar!) - wir bereits als Deutschlands größten Naturforscher kennen. 1767 ju Botsbam, theilte er die aufgeflarte Erziehung feines Brubers. ewarb sich schon fruh eine tlichtige Bielseitigkeit ber Bilbung und vertehrte aleich unbefangen mit Anhängern ber Aufklärung und ber Romantik, wie mit ben Größen ber flassischen Literatur. Babrend ber frangofischen Modution schrieb er seine Ibeen zu einem Bersuche, Die Grenzen ber Birkamteit des Staates zu bestimmen. Bon der deutschen Liebe zur individuellen Freiheit ausgehend, betrachtete er ben Staat nur "als ein wemendiges Ubel, welches im Interesse der versönlichen Freiheit auf enge Grenzen beschränkt werben muffe." Den mahren 3med bes Menschen fand er in ber höchften und "proportionirlichften" Bilbung feiner Rrafte m einem Ganzen, und die erste Bedingung zu biefer Bilbung in ber Bon bem einzelnen Menschen verlangte er stetes Ringen nach Eigentlimlichkeit ber Kraft und ber Bilbung. Den Zweck bes Staates aber erblicte er, wie Richte, lediglich in ber Sorge für die Sicherheit der Bürger, während er jede solche für das Wol derselben schädlich fand (!). weil fie .. die natürlichen Kräfte und die Energie des Sandelns iowäche, den Charafter erniedrige und die Eigentümlichkeit der Indivibuen in eine wiberwärtige Gleichförmigkeit hineinzwänge." und Selbstthätigkeit follten Alles bewirken, mas zum Wole ber Menschen Bas ihn abhielt, von ber Silfe bes Staates etwas zu erwarten. war die damals allerdings blübende Bureaufratie, unter beren Herrschaft "bas Bersonal ber Staatsbiener und ber Umfang ber Registraturen zu-, bie Freiheit der Unterthanen aber abnahm." So fprach er auch für bie Freiheit der Che, der Religion und der moralischen Berhältnisse von aller faatlichen Einmischung.

Später wandte sich Humboldt mehr ber Sprachforschung und Literaur als ber Politif zu, bekleibete 1802 bis 1808 bie preufische Gesandthaft in Rom, wo die beutschen Gelehrten und Rünftler in seinem Sause laftliche Aufnahme fanden und wo sich feine Ansicht vom Staate burch de Erinnerungen an das Altertum wesentlich veränderte. Im Jahre 1809 wirkte er als Kultminister seines sich wieder aufraffenden Baterabes, und zwar im Geifte Bestalozzi's burch ben Babagogen Zeller, und Förderte die Stiftung der Universität Berlin (1810). Seit diesem labre Gefandter in Wien, betrieb er Ofterreichs Anschluf an ben Bund egen Napoleon und vertrat mit harbenberg Breugen am Wiener Ronteffe, wo biefe beiben Diplomaten bei Ausbrütung ber beutschen Bundes= erfassung zu Bunften Ofterreichs leiber zu viel Schwäche verrieten und tein's Plane verpfuschen ließen. Auch im Parifer Frieden gelang es m bie Bebeutung bes Staates noch nicht Erfaffenben feineswegs, für reußen Das zu erlangen, worauf es nach feiner großherzigen Erhebung Deutschlands Freiheit hatte Anspruch erheben durfen. Die Deutsch= land gebührende Grenze der Wasgen (statt der so verderblichen des Rheins) erreichte er nicht und mußte hinter seinem Rücken die Mißgeburt des heiligen Bundes aufsommen lassen. Als Bundestagsgesauber in Franksurt mußte er mit Schwerz die Früchte seiner Schwäcke reiter und 1817 als Staatsrat in Berlin die Reaktion triumstren sehn, worauf er als Gesandter nach London sloh. In der Illusion, bei den damals wehenden Winde die liberalen Interessen mit den konservacionen versähnen zu können, spielte er seit 1819 wieder eine untergeordnets Rolle im preußischen Ministerium, wirkte aber umsonst für Einsührung einer volkstämlichen Versassung, sür Reorganisation des Abels und sür Erneuerung der Landgemeinden. Alles, was er wirkte war fruchtisch, und gebrochen nahm er 1819 nach den Karlsbader Beschlüssen siene Entlassung. Er lebte von da an nur noch der Sprachsorschung die Kntlassung.

seinem Tobe, welcher 1835 zu Berlin erfolgte.

Es war, ale humbolbt aus bem öffentlichen Leben gurudtrat, in ber That eine gunstigere Zeit für dunkelmännische, volk- und freiheitfeindliche Bolititer eingetreten, als für freisinnige und volkstumliche. Der ichamlosefte Bertreter einer fo efeln Zeit, nicht aus Uberzeugung, sonbern ans Selbstfucht und Ehrgeiz, war ber beruchtigte Friedrich Gent, ber Schille und Uberfeter bes britischen Bolitikers Edmund Burke (Bb. V. S. 490). Geboren 1764 zu Breslau, bilbete er fich jum Rechtsgelehrten, wurte Kant's Schüler, geistreicher Schriftsteller, baneben aber frivoler Lebemann, ja fogar Buffling, Spieler, Berichwenber. Er begann feine literarift Laufbahn 1791 als eifriger und bamals noch redlicher Geaner ber fram göfischen Revolution, gleich seinem Borbilde Burte, - nicht vom mitte alterlich-fendalen Standpunkte, nicht von dem bes Bfaffentums. bem a wenigstens bie Ronversion nie zulieb that, nicht von bem ber Legitimit von Gottes Onaben, sonbern, wie Bitt, von bem bistorisch-nationalen be Sitte, bes Rechts und ber Abneigung gegen robe Gewalt. bamals noch fo freifinnig, daß er ben burch die Entbedung Amerita's . gebahnten Fortschritt pries und fich bei Friedrich Wilhelm III. traftig f bie Breffreiheit verwendete. Wie die Revolution, so bekampfte er tonsequent beren Erben, Rapoleon, als ben Bebrilder Deutschlands, welches Gents bamals noch feurige Liebe an ben Tag legte. so bak er feine frühern Freund und Gefinnungs- wie Rampfgenoffen, ben Schweizer Die rifer Johannes Müller (Bb. V. S. 499), als berfelbe zum corfife Despoten überlief, mit patriotisch-leibenschaftlichen Strafreben überschlitte Aber feit 1802 biente Gents in ber öfterreichischen Staatstanglei, und in folde Stellung war auf die Dauer mit beutscher Gestimming fo wents träglich als mit freisinniger. Wol war er Berfasser bes berebten feurigen öfterreichischen Kriegsmanifestes von 1809 und bes fcon bie matifch gebrechselten von 1813; aber seit 1809 war er auch ichen mit Ofterreicher als Deutscher, und seit 1815 zeigte fich ber frubere Freund bet

reftreibeit als ein vollftanbiger Stlave Metternich's und ber Regttion. s ein blinder Berehrer ber Legitimität und Barteiganger ber Bolksunterudung, erfreute fich bes Abels und vieler Orben, führte bie Brotofolle r völkermorberischen Rongreffe von Wien, Paris, Nachen, Rarlsbab, roppan, Laibach und Verona, und die öfterreichische Regirung bezahlte gelmäßig seine Schulben. Jest waren Überzeugung und Grundsäte bei m zu Grabe gegangen; er wußte, nach wie vor, bag bie Rufunft bem outschritte gehöre, wufte, wie er felbft schrieb, daß er "unendlich alt und secht geworben"; aber er machte fort und predigte ben Bolfern bie nechtschaft, weil er von ihr lebte. An allen Schmachthaten ber "Reftaution" batte er seinen Theil und vertheibigte alle burch Did und Dunn it einem einer beffern Sache würdigen Gifer. Freilich wirkte er zu biefer eit auch für ben Frieden; aber es war ein fauler Friede. Folge ber Julirevolution, von Gewiffensbiffen geweckt, begonnen, bem mftitutionalismus wieber bas Wort zu reben und fogar aus Bag gegen ukland mit bem aufstehenden Bolen ju sympathisiren, starb er am Juni 1832.

Wie gesagt, war Gent nicht bis zur Konversion geschritten, sonbern totestant gelieben; aber bie Rüdtehr jum Ratholizismus lag gewisserthen in ber Luft (f. oben S. 218 ff.) und war in ber That die mahre msequenz bes Kampfes gegen allen Fortschritt und gegen jebe Befreiung Bolfer aus Berbummung und Bevormundung. Nur bie tatholische iche bot die vollständige Gemähr gegen alles selbständige Denken und gen alle geistige Unbotmäßigkeit, — nur fie erschien als ber mahre amm gegen jede Revolution und gegen jede vom Lichte ber Bernunft erichtete Literatur. Wir erwähnten bereits oben, welche hervorragende rößen ber Literatur biefe Konsequenz einsaben und sich ihr beugten; im ebiete ber Staatswiffenschaften waren es voran zwei Freunde von Bent, iche fo handelten, Karl Ludwig Saller und Abam Müller. ftere, ein Entel bes uns aus bem vorigen Banbe (S. 263, 282 und i1) bekannten Naturforschers und Dichters Albrecht und ein Sohn bes tertumsforschers Emanuel, war 1768 ju Bern geboren und tonnte bie fammung von einem bevorrechteten Batriziate niemals verleugnen. sch unter ber alten Ordnung ber Dinge mit Amtern betraut, sah er u Eindringen ber revolutionaren Ibeen aus Frankreich in die Schweiz t fruchtlosem Arger zu; aber als er burch ben Entwurf einer neuen nfaffung ber Schweiz die Begehren ber gebrudten "Unterthanenlänber" beschwichtigen meinte, war die Eibgenoffenschaft (1798) bereits nach inzösischer Schablone umgeformt\*). In bem Kriege, welcher 1799 bie dweiz verheerte, folgte er bem öfterreichischen Beere, um überall, wo fes fiegte, und war es auch nur für einige Tage, die alte Ordnung

<sup>\*)</sup> S. bes Berfaffers Geschichte bes Schweizervolkes Band III. S. 1 ff.

ber Dinge wieder herzustellen, und fog bann in Wien vollends bie instemarische Berachtung aller Neuerungen ein. Nachbem burch Rapoleor's "Mediation" die Patrizier wieder an bas Ruber des Staates gekommen. fehrte er nach Bern zuruck und lehrte an ber Afabemie bie Staatswiffen Noch mahrend ber navoleonischen Herrschaft sah er bie kommente Restauration voraus, und von seinem Standpunkte aus war es volltommen richtig, bag er bas Beburfniß fühlte, bie praktifche Wieberherstellung bet Feudalwesens, wie er sie träumte, auch wissenschaftlich zu begründen. Er that bies in bem 1808 erschienenen "handbuch ber allgemeinen Staatentunbe", welches er jeboch nach ber Restauration, beren Namen gleichsam literarisch fixirend, ju bem sechsbändigen Werte "Restauration ber Staatswiffenschaft ober Theorie bes naturlich-geselligen Ruftands, ba Chimare bes fünftlich-burgerlichen entgegengefest" (Wintertbur 1816-1825), erweiterte. Während biefe lange Jeremiade gegen ben Fortschritt erschien, fand er es geboten, fein Mildwartsschreiten burch bie Ronversion zu fronen, murbe erft beimlich zu Freiburg Ratholit. munte. als bie befannt wurde, 1821 feine Umter in Bern niederlegen, leitete von Baris aus die katholische Bropaganda in der Schweiz, kehrte nach der Julie revolution babin gurlid, lebte unbeachtet zu Solothurn, mabrent welcher Reit er in zwei Flugschriften die barmlofen Freimaurer bes Umwihlent von Kirche und Staat anklagte, und ftarb in bobem Alter 1854.

Seine "Restauration ber Staatswissenschaft" ift in ihrem Grunde charakter eine Polemik gegen Rouffeau's Bertragstheorie und damit and gegen die Bolkssouveränetät und alle ihre Konsequenzen, die er in ihren erften Begründungen seltsamer Weise auf Bobbes zurlichflihrte, weil Diefer querft eine Übertragung ber Regirungsrechte vom Bolte an ben Fürster gelehrt, — freilich um bann Letztern zum absoluten Herrn zu machen Er ichloft feine historische Kritif bes Bertragsspstems mit Schilberung ber allerdings beffen Richtigkeit icharf beleuchtenben außerften Ronfequeng bet selben, ber frangösischen Revolution. Um seine Bolemit durchzuführen, mußte Saller vor Allem eine eigene Ansicht über bie Entstehung ber Staaten aufstellen. Dieselbe geht von bem Sate aus, baf ber Stan ber Natur niemals aufgehört habe; in bemfelben hatten fich bie gefellige Berhältniffe nach und nach von felbst gebilbet, weil bie Menschen einand nicht ganglich entbehren können. In allen gefelligen Berhaltniffen aber bilde fich durch die Ratur felbst eine Überordnung Mächtigerer über weiter Mächtige; schon in der Ehe herrsche der Mann über die Frau, in 🚾 Familie der Bater über die Kinder, der Herr über die Diener, in be Schule ber Lehrer über bie Schüler, im Heere ber Anführer über Gemeinen, sogar in den Republiken die Mehrheit über die Mindetheit; ber Krante ordne sich bem Arzte, ber Klient bem Anwalte unter. 3 rober Geftalt tomme biefe Berrichaft ber Mächtigeren ja fcon bei ber Thieren vor. Die größere Macht unter ben Menschen aber beartlube fi

duch Körvertraft, Geist, Reichtum, und unwillfürlich gehorchen bie Einwinen benen, beren Überlegenheit sie anerkennen müffen, was sich schon beim blofen gesellschaftlichen Spiele beutlich zeige. Beginne die Macht bes Mächtigen abzunehmen ober schwächer zu werden, so werbe er zum Depoten ober Thrannen, um fich mit Gewalt im Besite berfelben zu erbalten, worin bann ein Mikbrauch ber Macht und eine Verletzung ber Bejetze Gottes bestehe. Was nun die Mittel gegen ben Migbrauch ber Gewalt betrifft, fo erklart Saller ale folde: Die Beobachtung und Einschirfung ber natürlichen Pflichtgesete, die Selbsthilfe in gerechten Sachen, bie Anrufung ber Hilfe Anderer und endlich bie Flucht ober Aus-Bon allen übrigen Arten ber Geselligfeit nun unterscheiben fich in allebem bie Staaten nur baburch, bag in letteren ber Befiter ber obersten Gewalt mächtiger und freier sei als irgend ein anderer Macht= besitzer, ja in der Regel nur — Gott über sich habe. Staaten feien baber nur die höchste Stufe natürlicher Dienst- und Gesellschafts- ober fogenannter Brivatverhältnisse, und mithin weder Vertragsgenossenschaften noch Anstalten zur blosen Sicherheit bes Rechts. Ginen besondern Zweck haben die Staaten nicht, indem jeder bentbare Zwed berfelben auch ohne fle erfüllt werben könne; sie haben baber nur benjelben Zweck, ben andere gefellige Bereinigungen auch haben, nämlich benjenigen gemeinsamer Hilfe ober Sicherheit. Was nun die Art betrifft, wie Einzelne zur oberften Macht im Staate gelangen, so unterscheidet Haller Solche, welchen bies burch eigene Rraft und Anstrengung gelingt, Solche, welche ihre Macht burch Berträge ober Schenkungen von früheren Besitzern erhalten, und Solde, welche von einem Höhern, der sie unterbrückt ober beleidigt, ab-Ausbrücklich erklart babei Saller einen Abfall nur bann als mgerecht, als Empörung ober Rebellion, wenn er ohne hinreich enden Grund und mit bloser Gewalt unternommen wurde. Er verwirft mithin die Revolution im Prinzipe keineswegs. Endlich theilt er die Staaten ein in Fürstentumer, in welchen ein Einzelner, und in Republiten, in welchen eine Korporation die hochfte Macht besitt. Die Fürstentumer hinwieder theilt er in erb= und grundherrliche, mili= tarifche und geiftliche, je nachdem fie burch bie Autorität bes Befittums, der Kraft ober ber Weisheit entstanden seien. Welche von beiben Haupt= Kaffen die beffere sei, halt Saller für eine überfluffige Frage; benn die Derrichenden werden stets ihre Staatsform für die beste halten, und ben Untergebenen werde es nichts nitgen, eine andere als die bestehende herbeizuwünschen; die beste überhaupt sei nur die bestverwaltete.

Dies ist Hallers System, bas in unserer Zeit von den Legitimisten o sehr in den himmel erhobene, wie von den Demokraten und von den Eberalen überhaupt in die Hölle verwünschte. Wir finden, es habe keine on beiden Parteien Ursache zu dieser Auffassung, weil Haller den Königen on Gottes Gnaden keineswegs das Recht zuerkennt, mit dem Bolke umzu-

springen wie sie wollen, ja sogar ben Aufstand gegen offenbaren Diftbruch Darin, bag Saller bie Bertragsbuvothefe vermint ber Gewalt billigt. und bie Staaten als natürlich geworbene auffaßt, gleich anberen geselligen Bereinen, bat er offenbar Recht. Es läft fich hiftorisch fein burch Bertrag entstanbener Staat nachweisen, fonbern nur Staatsverfasinngen Die Staaten an fich find erweiterte Familien. Bemeinden und Stamme. Ferner hat Haller auch mit ber Durchführung bes Gebankens Recht, bes es von jeher und in allen Berhältniffen Über- und Untergeordnete gegeben bat und gibt, mas ja felbst unsere vorgeschrittenen Referendum-Demofratien Dagegen verfennt Saller, ber gang im Mittelnicht verleugnen können. alter fteben geblieben und die neuere Entwidelung ber Menfcheit nicht versteht, bas Gesetz bes Fortschrittes ber Kultur, welches einerseits bie Ibee bes Staates fortwährend erhöht und verebelt, ihn immer weiter von feiner Analogie mit engeren Bereinen entfernt und zu einer moralich politischen Erziehungsanstalt in höberm Sinne umwandelt, anderseits aber bie Menschen an Bildung und Vermögen einander nach und nach näbert und die Ausübung rober Gewalt immer unmöglicher macht, worans berbet geht, daß Monarchen nach und nach nur noch mit und nach bem Billen bes Boltes regiren tonnen und daß fich in Republiten ber Rreis ber Regirenben immer weiter gieben muß, - baber Baller's Rürften und 201porationen auch obne die Bertragstheorie bedeutenden und unvermeiblicen Beschränkungen ihrer Herrschaft ausgesetzt find. — Sein Spftem überhaut aber mar zu nichts weniger geeignet als zu einer Aufrechthaltung, beziehungs weise Wiederherstellung legitimer ober patrizischer Regirungen, mas bot fein Zwed mar; benn von ber amar faliden aber barmlofen Bertragetbeorte hatten bieselben weit weniger zu fürchten, als von ber öffentlichen Deinung und vom Fortschritte ber Bilbung, und er hat feiner Tenbeng burch bol von ihm zugegebene Recht ber Selbsthilfe und bes Abfalls felbst ba Tobesftoft verfett (vergl. Reft. ber Staatsw. Bb. II. S. 434). hat das einseitige Berranntsein in den angeblich blos privatrechtlichen Charafter tes Staates ben "Restaurator" nach und nach immer tiefe in bas Reaftionspstem und endlich in bessen romische Quelle bineingeftofen, fo baf er bie vernünftigeren Grundlagen seines Suftems am Ende verget nur noch für jeden Rückschritt schwarmte und die hochste Bollkommentet bes Staatslebens in ben Rirchen= und Priesterstaaten erblickte.

Weit tiefer als Haller erfaste bie Ibee bes Staates sein Zeit und Gesinnungsgenosse Abam Heinrich Miller, geboren 1779 zu Berin, ber aber schon 1805 in Wien zur katholischen Kirche ilbertrat. Seine antebiluvianischen volkswirtschaftlichen Ansichten lernten wir bereits (oben S. 413 f.) kennen. Er kämpfte mit Gentz und Johannes Müller ben Feberkrieg gegen die Revolution und Napoleon, war 1815 mit ben Berblindeten in Paris, später österreichischer Generalkonsul in Leipzig und geheimer Ausseher über die beutsche Literatur, arbeitete seit 1827 als

Hofrat in ber Staatstanzlei zu Wien und ftarb bort 1829, ohne alfo ben Sturg ber Restauration, ben er ftets befürchtete, gu erleben. Jahre 1809 erschienen seine " Elemente ber Staatstunft". Darin vermahrte n fich bagegen, als ob ber Staat eine Meierei, Kabrit, Banbelsgesellschaft ober Berficherungsanstalt fei, und erklärte ihn als "bie innige Berbindung ber gesammten physischen und geistigen Bedürfniffe, bes gesammten physischen und geistigen Reichtums, bes gesammten innern und kufern Lebens einer Nation zu einem großen energischen, umendlich bewegten und lebendigen Gangen." Der Menich ift nach ihm "aukerhalb Des Staates nicht zu benten" und bas gange Naturrecht "eine Chimare". Babrent also Saller den Naturzustand fortbestehen ließ, wollte fein politischer Zwillingsbruder gar nichts von bemfelben wissen. Müller wollte nicht ben mittelalterlichen, in unendliche "Rechte und Freiheiten" ersplitterten, sondern einen alle menschlichen Thätigkeiten umfassenden Staat. dem er jedoch die feudalen Stände einzuimpfen fuchte. Die einzelnen Organe bes Staates verglich er unpassend mit ben beiben Geschlechtern, o Barlament und Ministerium, Abel und Künstlerschaft u. f. w.. Uberhaupt fpielt die Muftit eine große Rolle in feinen Schriften, er verwickelte sich mit ihr in die ärgsten Widersprliche, galt sogar bei Gent als ein Reuerer, und war zulett nur noch in seinen hierarchischen und katholi= frenden Tendenzen tonfequent, fo bag wir auf feine weiteren Außerungen nicht hinzuweisen brauchen.

Waren Haller und Abam Müller Konvertiten vom Brotestantismus um Ratholizismus, fo mar ihr Geiftesbruder Josef Gorres, ben wir bereits als Bolitiker (S. 23) und als Mustiker (S. 213 ff.) kennen kruten, ein Apoftat vom Liberalismus jur Reaktion, ohne daß er feine konfession wechselte. Zu Roblenz 1775 geboren, mar er, wie wir schen, schon früh über die französische Revolution, der er erst feurig anbing, enttäuscht, und wirkte baber feit 1814 in seinem "Rheinischen Mertur" auf bem linten Rheinufer für beutsche Gefinnung, mahrend er mit unerhittlichem Griffel bie Ubel, an welchen Deutschland frankte, an ben Branger stellte. Der Merkur wurde dafür von der preußischen Restrung unterbrückt. In ber Flugschrift "Deutschland und die Revolution" seißelte er barauf mährend ber finstern Zeit von 1819 bie Unterbrückung des opferwilligen Bolksgeistes durch die Kabinette und die lächerliche Demagogenfurcht und stellte eine Ibealverfassung Deutschlands auf, welche uf bemokratischer Grundlage ber Gemeindefreiheit ruhte, sich nach und lach monarchisch zuspitzte und eine nach Ständen (Bolf, Abel und Gelehr= amteit) geordnete Bolksvertretung aufstellte. Diefe Schrift trug ihm auf Befehl bes Königs bie Festung ein. Im Jahre 1821 erweiterte er tichtsbestoweniger sein Bemälde auf gang Europa, bem er wechselnde Reaktion und Revolution vorhersagte. Dabei begann er bereits, mit dem Ultranontanismus zu liebäugeln, noch mehr aber 1822 in ber "beiligen Allianz",

in welcher er so naw war, von den damaligen berüchtigten Kongresse ein Zusammenwirken der Bölker und Fürsten zu erwarten und ferner die Religion mit der Sonne (?), die Wissenschaft mit der Erde (!) und die Kunst mit — dem Monde verglich. Seit 1827 Prosessor in Münden, versank er immer tieser in die römische Geistesnacht, eiserte gegen die gemischten Ehen und für den heiligen Rock von Trier und starb 1848 noch vor der Februar-Revolution.

Beinahe gleichzeitig mit ben eben ermähnten beutschen Konvertiten und Apostaten wirkten in Frankreich zwei ähnliche Ritter ber Finsterniß:

ber Marquis von Bonald und ber Graf be Maistre.

Bonald, geboren 1754, schrieb 1791 die Théorie du pouvoir politique et réligieux dans la société civile, morin er bie Revolution sowol in ihren Grundfäten als in ihren Wirkungen angriff. gewissermaken bie Ibeen Saller's und Abam Miller's, indem er ben Staat als Naturnotwendigkeit erklärte und ben Menschen bie Eristen Die Religion, natürlich bie katholische, ftellte & auker ihm absprach. als oberften 3med bes Staates bin. In einem größern Werte von brei Banben "Législation primitive", erklarte er ben Staat als eine Dreieiniakeit ber brei Bersonen: Macht, Minister und Unterthan. Die Macht, b. h. ber Monarch vertritt bie Stelle Gottes auf Erben, bie öffentlichen Amter sind in den Sänden des Abels, bas Bolt darf gehorchen. alle Ibeale biefer menschlichen Ruine zusammengebrochen, ftarb Bonat 1840 in seinem einsamen Schloffe. Gifriger als er griff in bas öffentlich Leben sein Freund und Geistesverwandter, ber Savoiarde Josef de Maistre ein (1754—1821). Die Revolution erklärte er als eine Strafe Gotte (1796: Considérations sur la France). Als farbinischer Gesande in Betersburg ichrieb er fein Buch Du Pape, bas aber erft 1817 erfdie Darin predigte er die Unfehlbarteit bes Papftes, die über ben Souveranetate ber Könige stehe, baher ber Papst die Bolter bes Gibes ber Treue gege ben Staat entbinden bürfe, turg, die fervilste Glaubensnacht! Sein lette Wert, die Soirées de St. Pétersbourg (1822), vertiefte sich in glänzende, aber an schwacher Beweisführung leidende theologische Unter suchungen und feierte ben — Henter als geheiligten Träger ber Gefellich ben Krieg als notwendigen Zerftorer ber fündigen Menfcheit, ben Aber glauben als Seilmittel gegen ben empörerischen Menschenverstand und i Beiftlichen als bie "achten Lenker ber Staaten". In feinen Bricke verwendete er sich übrigens bei dem Kaiser von Rugland fur die ib abhängigkeit Italiens von ber öfterreichischen Buchtrute.

Die reaktionären Politiker waren aber nicht bie allein herrscheiten gur Beit ber Restauration. Der Druck ber Legitimität, Aristokratie und hierarchie erzeugte wie immer bas Gegentheil bessen, was er bezweich und unter ber Agibe ber nach und nach in Frankreich und mehrme beutschen Staaten entstehenden Berkassungen erhob sich eine Opposium

wiche bas Programm bes spätern Liberalismus auf ihre Fahne schrieb, die sie immer rückhaltloser entfaltete.

In Frankreich ftand an ber Spite biefer Richtung Benjamin Confant, geboren zu Lausanne in ber frangosischen Schweiz 1767, als Ablumling einer Sugenotenfamilie. In Frankreich, Schottland und Deutschland erzogen, wurde er unter bem Konsulate Mitalied des Tribungtes. bas er aber, weil er wagte gegen ben Mächtigen aufzutreten, 1801, wie balb darauf mit seiner Freundin Frau von Stael auch Frankreich beilaffen mußte. Die Zeit bes Raiserreichs verlebte er in Deutschland, wo er mit einer Kürstin Harbenberg vermält war, und schrieb 1813 gegen ne Eroberungsvolitif Navoleon's sein Buch De l'esprit de conquête et le l'usurpation. Im nachsten Jahre folgte seine Esquisse de Contitution, mit welcher er auf die Charte Ludwig's XVIII. einwirkte. Bahrend ber hundert Tage fiel er von seinen Grundsätzen ab und wurde Rapoleons Staatsrat; von den Bourbonen amnestirt, trat er in beren Deputirtenkammer und schlug fich zur Opposition. Die Julirevolution iber erschreckte ihn und er ftarb balb barauf, als Staatsrat bes Bürgerbigs, Ende 1830.

Constant vertrat in seinen Werken und Reden die Ideen des liberalen Bnigtums und ber humanität. Neu find feine Gebanken gerabe nicht. n bem Staate fab er lebiglich eine große Mafchine, welche burch verhiebene Kräfte ober Gewalten (pouvoirs) getrieben, die gemeinsame Freiit und Wolfahrt ber Menichen beforbere. Über bie brei fcon porber läufigen Gewalten, bie er mit Rabern ber Maschine verglich, sette er d, jur Bermittelung und Regulirung berfelben, jur Erhaltung bes leichgewichts und zur Beseitigung von Störungen zwischen ihnen, bas Dasfelbe foll, nach englischem Mufter, Befahren im uvoir roval. doje ber gesetgebenben Gewalt burch Auflösung bes Barlaments, folche tter ben Trägern ber Bollziehung burch Entlaffung ber Minister, allzu BRe Strenge ber Berichte burch bie Gnabe regeln. So glaubte er ber temmung sowohl als ber Einheit ber brei Bewalten gerecht geworben ju 3m Ubrigen verfocht Conftant feurig die individuelle Freiheit, beabers die religiöse, bann die der Preffe und die ber Gemeinden, die er Frankreich zu verlangen magte.

In Deutschland war Karl von Rotted (eigentlich Robeder) t erste Führer der liberalen Partei. Geboren 1775 zu Freiburg im teisgau, wandte er sich von der Rechtswissenschaft, der er sich widmen Ite, zur Philosophie und wurde 1798 Professor der Geschichte, als Icher er seine später zu erwähnende Weltgeschichte schrieb, vertauschte och 1818 seinen Lehrstuhl mit jenem der Staatswissenschaften. In ser Stellung, und in der öfter bekleideten eines badischen Landtagsabertoneten, erst der Universität, dann seit 1831 des Volkes, wie in seinem berbuch des Vermunftrechts und der Staatswissenschaften und in dem be-

rühmten mit Welder heransgegebenen Staatslexikon bekämpfte er kräftig die Reaktion und focht für die Prinzipien vernünftigen Rechts und entschiedenen Fortschritts. So vereinzelt er zuerst lange stand, so großen Anhang und Beisall erwarb er sich seit der Julirevolution und dem Durchvringen seiner Ansichten in ganz Dentschland, als dessen erster liberaler Borkämpfer er bald anerkamt war. Durch die Reaktion gegen Mitte der dreißiger Jahre in seinem Einslusse geschwächt, starb er 1840.

In feiner Benunftrechtslehre befannte fich Rotted als Schiller Rant's. Das Recht war ihm die Regel, welche die Freiheit ber Ginen und ber Anderen in Übereinstimmung erhielt und einen Widerstreit zwischen beiben Bom Rechte schied er ftreng bie Moral, welche fich mas seiner Auffassung blos auf die Sarmonie bes Menschen mit fich felle In ber Rechtslehre brachte er nur Rechte, in ber Moral mir Bflichten unter. Das positive Recht gebe, lehrte er, nur aus ber Schwäcke ober Schlechtigkeit ber Menschen hervor, bas historische Recht aus be Anwendung von Gewalt und Lift. Bur Ginflihrung bes Bernunftrett an der Stelle des positiven und bistorischen Rechts erachtete er bie Rem lution als den geeignetsten Weg, ging baber über den Liberalismus binant jum Radifalismus über. Un ber Bertragstheorie bielt er feft. bes Staates war ihm: Handhabung bes Rechtsgesetzes, Sicherheit gen Angriffe und Erstrebung allgemeiner offenbarer Lebenszwecke. Ginen 80 fassungevertrag nahm er fo wenig an ale einen Unterwerfungevertra Der Wille Aller Schaffe Die Gesellschaft, ber Gesammtwille regin fe jener sei ein Bertrag, bieser ein Gesetz. Organ des Gesammtwillens ber Wille ber Mehrheit. Nur bie Berfaffung fei rechtlich, welche bie for ichaft bes allgemeinen Willens herstelle, baber nur bie Demokratie; ber Anwendung aber anerkennt er jebe beschränkte ober konstitution Staatsform als "Republit"; nur eine folde fei gerecht und gut. fette er einerseits die Despotie, anderseits die Anarchie gegenuber. der konstitutionellen Monarchie sah er eine Theilung der Macht awif Regirung und Bolt verwirklicht, nicht aber eine Bereinigung aller Stat gewalt im Monarchen. Die Stände faßte er als Bertretung bes sammten Bolfes, auch ber Unmündigen, auf und anerkannte sie um mahre Bolksvertretung, wenn fie mit bem Bolke einig geben. walten bes Staates kannte er nur zwei, die gesetzgebende und bie 100 waltende, von welch' letterer auch die Gerichte ein Zweig feien.

Rotted's Mitarbeiter und Mitkampfer Karl Theodor Welder 1790 geboren, geriet 1819 zu Bonn in Untersuchung wegen bemegischer Umtriebe, verlangte 1830 vom Bundestage (!) "vollkomment ganze Freiheit", kämpfte in der badischen Kammer, wurde 1833 in fine Prosession zu Freiburg eingestellt, war 1848 badischer Bundestagt sandter, Parlamentsmitglied und eine der Spigen der konstitutionen Partei in Frankfurt, zog sich später aus dem öffentlichen Leben partei

nd ftarb 1869 zu Beibelberg. Anders als Rotted, nämlich nicht fo indlich, verhielt er fich gegen bas hiftorische Recht. Allr ben Menichen ibt es nach feiner Schrift von 1814 (bie letten Grunde von Recht. Staat und Strafe) brei Gesethe: ber Sinnlichkeit, bes Glaubens und ber Bermuft, welche ihre Berwirklichung in der Despotie, in der Theofratie und in Rechtsstaaten finden. Den Zwed bes Staates sieht er in ber möglichsten Erreichung ber Tugend und humanität und burch fie ber Bilidieligfeit Aller, burch und in ber obiektiven Rechtsform". Spater (1829) erflarte er ben Staat als bie bochfte moralisch-perfonliche "lebentige, einheitliche Gefellschaft". Beguglich feiner Entftehung nahm er senfalls einen Bertrag an, aber nur "als freie Willensubereinstimmung n Anertennung ber Notwendigkeit einer bestimmten Rechts- und Staats-Der Staat beruhe, fagt er, auf einem Zusammen- und Wechamirten ber Natur, ber Freiheit und ber Geschichte. Die Souveranetat kht nach ihm ber ganzen Nation zu, welche auch über die Regirungsorm zu entscheiden babe. Er ift geneigt, einem Staate, in welchem fich wnarchische, aristofratische und bemofratische Elemente vereinigen, ben

forzug zu geben.

Der liberalen Schule, welche Rousseau's und Kant's Bertragslehre ntbaute, ftand die neuere philosophische Schule gegenuber, welche 5chelling und Begel auf ber Grundlage ber Ibentität fonftruirten nd welche in ihrem Totalausammenhange uns später beschäftigen wirb. 5chelling gab fich wenig mit bem Staate ab, ließ aber merten, baf tihm einen ziemlich theofratischen Charafter zuschrieb, nämlich ben nes "Runftwertes ber Weltfeele", wobei freilich zu erinnern ift, bag bie toentitätslehre Die Weltseele, ihren Gott, erft im Menschen zu vollem Selbstbewußtsein tommen ließ. Segel, ber preugische "Staatephilosoph", rachte feine Ibeen über ben Staat erft 1821 in feinen zu Berlin erbienenen "Grundlinien ber Philosophie bes Rechts" in ein System, beffen Spite gleichsam er ben viel nachgesprochenen und felten verandenen Sat ftellte: mas vernunftig ift, bas ift wirklich und mas mirtch ift, bas ift vernünftig. Es braucht wol taum erinnert zu werden, af hier unter bem Wirklichen nicht bas fontret hier und ba wirklich Bestehenbe, sondern das zur Wirklichkeit Berechtigte zu verstehen ift, wenn er Sat überhaupt Sinn haben foll. Ihn als eine Glorifizirung ber Ceattion auszugeben ist lächerlich; benn auch die Revolution war ja wiederolt "wirklich". Wir können die ganze Entwickelung bes Staatsbegriffes ei Begel hier nicht geben, ohne sein Sustem ju gerreißen, bas wir Pater vollständig barlegen werben, und ermahnen baber hier nur, daß Begel en Staat als einen Organismus auffafte, ber fich jur Birklichkeit ber Bermunft selbst entwickeln musse. Trot des damals in Breufen herr= denden Absolutismus hatte er ben Mut, die konstitutionelle Monarchie 4 bie mahre Staatsform, als die vernunftige Mitte zwijchen ber absoluten Monarchie und ber absoluten Republit zu erklären. Nicht bie Bolkssouveränetät verwarf er, falls sie nicht ber Souveränet Monarchen entgegentrete. Er unterschied brei Gewalten: die fürst als individuelle Erscheinung des Staates, die regirende, deren glieder, die Beamten, den Mittelstand vertreten, und die gesetzeb in welcher das Bolk als Allgemeinheit seinen Ausbruck sindet. A Bolk war indessen Hegel nicht gut zu sprechen und bezeichnete es Etheil des Staates, der nicht wisse was er wolle. Es ist dies ber Beichen seiner mit dem Alter zunehmenden Erstarrung in stereotyper sätzen, deren Erschiltterung er von jeder Bolksbewegung sürchtete, wer sie als das unantastdare Heiligthum der vollkommensten Weisheit

Eine andere Gegnerin ber Vertragstheorie mar die hifto Rechtsichule. Wie bie Liberalen ihre Staatsibee aus ber Li ber frangofischen Revolution, die Philosophen aus ber eigenen Re fo icobrten bie biftorischen Juriften bie ihrige aus ben Thatsac Beschichte. Ihr Führer Friedrich Rarl von Savigny, gebo Frankfurt am Main, 1810-1842 Brofeffor in Berlin, gestorben war mehr Jurist als Bolitifer. Er wollte (1814) bas Recht nid aus abstratten Bernunftfäten, fonbern aus bestimmten Boltseigent feiten herleiten, in welchen bie historische Schule bas organische ! tum bes Boltes beobachtete. Das Bolt in seiner organischen widelung ließ Savigny jum Staate erwachsen, und in bemfelbe " organische Erscheinung" finden und ein "befeeltes Gefammt bilben. — Der Siftoriter Friedrich Chriftoph Dahlmann, 1785 zu Wismar, 1813 Brofessor in Kiel, 1829 in Göttingen. nach feiner Bertreibung mit feche charafterfesten Rollegen, in Jena in Bonn, 1848 Führer ber konstitutionellen Bartei zu Frankfun ftorben 1860, betrachtet in feinem Berte "bie Bolitit" ben Sti eine "ursprüngliche Ordnung", als eine Fortbildung ber Famil eine vollendetere Form benn jene bes Bolfes ichlechthin, aber a bie blofe Borbereitung ju einem höhern und weitern Werte ber 2 heit am Ende ber Geschichte. Der Staat barf nach ihm nicht beurteilt werben als nach Ort und Zeit seines Bestebens. Stilbe bes Staates betrachtet er ben Mittelstand, welcher mit b bas Wiffen ber Geiftlichkeit und ben Reichtum bes Abels in fich nommen, und als seine vollendetste Form die konstitutionelle Do welcher die Macht ber Geschichte Bahn gebrochen habe. Dahlmanns folgte ihm fpater Georg Bait, ber gefchatte & forscher, in seinen "Grundzügen ber Politit" (1862); er balt be prafentativipstem für felbstverständlich und theilt bie Staatsfort bem Berhaltniß bes Boltes zur Gewalt ein in Republiten, Thes und Monarchien, von benen jebe wieber monarchisch, ariftofratife bemofratisch organisirt sein könne.

Es fehlte nicht an ftaatsphilosophischen Schriftstellern, welche zwischen ber reaktionären, ber liberalen, ber philosophischen und ber historischen Soule zu vermitteln suchen. Solche waren g. B. Die beiben preufischen Minister Ancillon und Rabowit, welche ber Politit eine romantische kärbung zu geben suchten und mit dem Mittelalter liebäugelten, ohne indeffen fich ber mobernen Entwidelung ber Staatsibee zu verschließen. Briedrich Ancillon (geboren 1766, geftorben 1837 ju Berlin) hoffte, daß es "ben Regirungen" gelingen werbe, ein Reitalter berbeizuführen. in welchem die Bernunft, die Freiheit und die Religion gemeinsam berrichen. Babrend er am Brotestantismus festhielt, wandte sich Josef Maria von Radowits (1797—1853) dem extremsten Römlingstum zu und war bekamitlich Führer ber äußersten Rechten im Barlament zu Frankfurt, wo seine gewaltige Rednergabe imponirte. Radowit strebte nach einer fanbischen Berfassung, welche weber bem Beamtentum, noch ben Boltsrepräsentanten die Regirung überlaffe. Auf eine ganz andere Art suchte Rarl Salomo Racharia (geboren 1769 zu Meifen, gestorben 1843 Me Professor ju Beibelberg) in feinen vierzig Buchern vom Staate (1820 ff.) zu vermitteln. Er leitete ben Staat aus einer Rechtspflicht, tus bem Rechtsgesetze ab, gab aber zu, bag ber Einzelne bie Willfür babe, einen Staat zu verlaffen, bem er nicht langer angehoren wolle. Die "Machtvollkommenheit", welche bem Berricher zukommt, umfaßt nach hm jedes überhaupt mögliche Recht und ift untheilbar, daher die Dolarchie die vollkommenste Staatsform. Racharia's Staatsherrscher ist berr bes Landes und Bolkes und ber Nationalkraft und Eigentlimer bes kationalvermögens! Ja er ift allgegenwärtig und ewig. Go verirrt t fich zu einer unfinnigen Bergötterung bes Monarchen. Tropbem ver= beibigt er wieder bie Selbstverwaltung ber Regirten und überläßt ber Boltsvertretung die ganze Gesetzgebung, bei welcher der Fürst blos ein Beto uszuliben habe. Berletend ift, bag er ben Bollsvertretern gestattet, sich eftechen zu laffen und ben Wählern falfche Borfpiegelungen. zu machen. Er untersuchte auch bas Berhalten ber verschiedenen Menschenraffen in Bezug auf die Bolitik. Ahnlich in vielen Beziehungen mit Zacharia's Bert find Friedrich Schmitthenner's (in Giegen) zwölf Bucher vom Staate (1839-43). Auch ber Theolog Friedrich Schleiermacher 1768 in Breslau geboren, 1834 in Berlin gestorben) gehörte unter ie vermittelnben Polititer; er beschäftigte sich wesentlich mit genetischer Erffarung ber verschiebenen Staatsformen bei ben verschiebenen Bollern, bab fah in ber von ihm herausgebrachten Reihenfolge ber Geltung von Demofratie, Aristofratie und Monarchie ein "gesteigertes Staatsbewuftsein".

Mehr tritisch als selbständig untersuchend verhält sich in seinen zahl= eichen politischen Schriften Robert von Mohl (1799—1875), welcher en modernen Staat als Rechtsstaat den älteren Formen entgegen= tellt. Bergleichend verhält sich Heinrich Leo (geboren 1799, Professor in Halle, geft. 1878), ber reaktionäre Geschichtschreiber Italiens. auch & einer Universalgeschichte. Er geriet aber babei in einen Gifer für Absoli und Orthodorie, ber ihn als einen Anachronismus an die Seite und Abam Millers zu ftellen geeignet ift. Doch kann ihm nebei oft fast mahnwitigen Behauptungen, fogar zu Bunften ber Stlave fürftlicher Unfittlichkeiten. Rraft und Beift nicht abgefprochen Neben ihm als Gegenstück steht ber getaufte Inde Friedrich Julius (geboren 1802 zu München, gestorben 1861 zu Berlin), mi Philosophie bes Rechts (1830 ff.), in welcher er, ein Schüler Sc und Schellings, bas Naturrecht und ben Rationalismus bekamp bas freche Schlagwort einer "Umtehr ber Wiffenschaft" ber W Gesicht warf. Seine Staatslehre ift gang auf Theologie gegrun sein Ibeal die Theofratie, b. h. Bfaffenherrschaft und die Demu Unterbrückung bes Bolfes, bas er bem "Fluch ber Arbeit" übera und bazu verdammt, auch einen bummen ober schlechten Rürften m buld" zu ertragen. Ihm gesellen wir auch bas papstlich-ultrag Staaterecht bes Brofessors Kerbinand Balter in Bonn (186 Obwol diese Politiker auf vollständige Wiederherstellung des Mit verzichten und nur die neue Zeit, wie sie einmal ift, möglichst ve wollen, gehören ihre Arbeiten nur zu ben Berirrungen ber ichaft. — Neuere bem Fortschritte zugewendete politische Schriftst Deutschland sind: Rudolf Gneift, ber besonders die englische Be (1857 ff.) zum Gegenstande seiner Untersuchungen mablte, Ro Frant, ber bie politischen Berhältniffe auf ber physiologischen lage ber betreffenden Bolfer witrbigte (1857), aber feit 186 blinden Eiferer gegen die geschichtliche Entwickelung Deutschlands 3. C. Bluntichli, welcher in gablreichen trefflichen Werten t bindung des schweizerisch=revublikanischen und deutsch=konstitutioneller barftellt, und mit Brater bas "Staatswörterbuch" herausgab, i land John Stuart Mill, Schiller Bentham's und Berfaffer bei lichen, fräftigen und an Freisinnigkeit weit über die englische E heit binausgehenden Buches über die politische Freiheit, in Fr Aleris de Tocqueville (1805-58), deffen tiefe und ebel Untersuchungen die Verfassung ber ameritanischen Union und bie ber französischen Revolutionen betrafen, und ber bamit seinen Land einen treffenden, aber unbeachteten Spiegel vorhielt, in Ungarn ber Josef Gotvos mit seinem tieffinnigen, aber peffimiftifchen Be ben Einfluß ber herrschenden Ibeen bes 19. Jahrhunderts a Staat (1854). — Spatere staatswissenschaftliche Arbeiten bemen im Banne einseitiger Barteipolitif und entbehrten ber Driginglitt

#### C. Rechtswiffenschaft.

Wir baben die Geschichte ber Rechtswiffenschaft, soweit sie nicht bas Staatsrecht betrifft, im vierten Bande (S. 302-307) verlaffen, inbem bie Beriode unseres fünften Bandes auf biesem Gebiet eine febr schwache Ausbente gewährt. Das römische Recht, beffen Eindringen in Deutschland wir bamals betrachteten. batte feit bem fiebenzehnten Jahrhundert mit einer wiffenschaftlichen Opposition zu kämpfen, welche theilweise burch bie nach und nach fich entwidelnde Renntnig des deutschen Rechts, theilweise burch die Bflege des Raturrechtes (Bb. V. S. 412 ff.) genährt wurde. Früchte trug diese Opposition für das öffentliche Leben jedoch erft gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts. In der Provinz Breufen war war ein das Brivat= und Strafrecht und den Brozest beider umfaffendes Landrecht 1721 entstanden und in Baiern hatte Kurfürst Maximilian III. durch ben Vicekangler Kreitmanr ben Codex Maximilianeus Bavaricus civilis bearbeiten und 1756 veröffentlichen lassen, worüber der Verfasser finf Foliobande mit Anmerkungen füllte, welche nach seiner Ansicht fich m bem Cober verhalten follten wie bie Banbetten zu ben Inflitutionen. Aber die erwähnten beiden Arbeiten trugen mehr den Charafter von Lehr= bildern als von eigentlichen Gesetblichern.

Es bildete baber einen Wendepunkt in der Geschichte der bentschen Gefetgebung, als bas erfte formell gang felbständige Gefetbuch erschien, bas preußische Landrecht nämlich. Es war ein Bruch mit ber juristischen Bergangenheit, wie die Größe Breugens überhaupt ein solcher mit ben alten Reichszuständen war. Friedrich Wilhelm I. beauftragte 1738 feinen Staatsminister Samuel Cocceji, ben Berfaffer bes oben ge-Raunten Landrechts ber Proving Preugen, mit Abfaffung eines "beftanigen und ewigen Landrechtes" für die gesammte Monarchie. er Große erneuerte ben Auftrag. Cocceji ging babei von ber Uber= engung aus, daß das römische Recht mit dem natürlichen Recht über= instimme und stand dem deutschen Recht als einem "imaginären" feindlich So entstand das Projekt eines Corpus juris Fridericiani waenüber. 1749—51). Während bes siebenjährigen Rrieges rubte bie Arbeit. Erft 1780 stellten zwei Rabinetsbefehle Die Grundfate auf, nach welchen ne Gefethuchereform ftattzufinden habe. Es follten babei bas romifche Recht, das Naturrecht und die bestehende Berfassung maßgebend sein. Daraufhin bearbeitete eine Kommission unter bem Groftanzler Carmer en Entwurf eines allgemeinen Gefetbuchs für bie preußischen Staaten, velcher seit 1784 veröffentlicht murbe. Das Bublitum murbe öffentlich, ie Behörden und mehrere Gelehrte besonders zu Begutachtungen aufge= orbert, fogar Breife für bie besten Beurteilungen ausgesett. Gine nach Berkäfichtigung ber eingelangten solchen vorgenommene Umarbeitung wurde endlich 1794 unter bem Titel eines "Allgemeinen Landrechtes für bie preufifchen Staaten" veröffentlicht. Den größten Antheil an ben Re baktionen und Umarbeitungen hatte ber Justigrat Suarez. Im Allgemeinen nimmt bas preufische Landrecht zu viel Rüchsicht auf allgemeine Billigkeit, auf "Treu und Glauben", und bafür zu wenig auf bie wiffenschaftliche Entwidelung bes Rechtes, baber auch bie Spftematit besselben als eine unglückliche erscheint. Sein Berbienst ist es hingegen, eine beutsche Gesetsessprache querft eingeführt zu haben. Außer bem allgemeinen Bribatrecht enthält es auch bas Lehn=, Sanbels= und Bergrecht, ja fogar viele Theile bes öffentlichen Rechtes, 3. B. bas Strafrecht. Gine Revision bes preufischen Landrechts, an welcher fich besonders Savigny betheiligte,

führte bisber blos zu einem Entwurfe.

In Ofterreich fette 1753 Maria Theresia eine Rommission ein um ihren Staaten ein "ficheres gleiches Recht und eine aleichformige Berfahrungsart" zu geben. Es wurden Entwürfe, namentlich burch Brofeffor Apponi in Brag, ausgearbeitet, bis 1767 ein Entwurf bes Gangen in acht Foliobanden vorlag, dem aber die Raiserin die Genehmigung ver-Den von ihr verlangten Auszug erlebte fie nicht mehr: aber 1787 wurde ber erfte Theil, bas Personenrecht, als "Josephinisches Gefet," be kannt gemacht. Raiser Leopold nahm jedoch die Arbeit nochmals von vorn in die Band, und so entstand nach manigfachen Arbeiten und Em würfen 1811 bas "allgemeine bürgerliche Befetbuch ". Dasfelbe wurde tein subsidiares Recht wie das preußische Landrecht, benn es ließ be Brovinzialrechte nicht neben sich gelten und bas Gewohnheitsrecht nirgend aufkommen. Auch litt es immer noch an dem unvollkommenen Zustande der damaligen Rechtswiffenschaft.

Neben bem preufischen und öfterreichischen Rechte wurde im erften Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, in Folge der napoleonischen Kriege, bat frangofische Recht bas verbreitetste in Deutschland. Aus dem oben (Bb. IV. S. 305) erwähnten Wirrwarr einer Menge von Bartitular rechten Frankreichs suchte sich querst bie konstituirende Bersammlung 1791 burch ben Beschluf ber Abfassung eines gemeinsamen Besethuchs für bal gesammte Reich zu retten. Der Nationaltonvent fette 1793 eine Roms mission nieder, welche vorzüglich die Werke bes frangofischen Juriften Bothier benutte und burch Cambaceres ben Bericht über ihren Ent wurf erstatten ließ, ber aber bem Konvente noch zu wenig rabital erschien. Der erste Konful beauftragte vier Rechtsgelehrte von Neuem mit be Arbeit, die in vier Monaten beendigt mar. Sie unterlag jedoch in ben verschiedenen Behörden manchen Beränderungen, und bas Wert erschie enblich 1804 als Code Civil des Français, welcher Titel 1807 in "Code Napoleon" umgewandelt wurde. Diefer Code, welcher aus einer Einleitung und brei Buchern besteht, folog bie fernere Geltung bet ib mischen Rechtes und ber frangosischen Gewohnheitrechte und Orbonnamen

Die Sprache besselben ift Mar und genau und bie Aufhebung alter Standesunterschiede burch Ginführung ber Rechtsgleichheit ein Borzug bes Befetbuches; die Behandlung seiner Materie aber erscheint als unwissen-Rachbem ber Cobe in ben meisten Rheinbundsstaaten eingedaftlich. thit war, blieb er nach Auflösung ber napoleonischen Ordnung ber Dinge nur noch auf dem linken Rheinufer in Kraft und fand nachber nit wenig Abanderungen noch im Grofiberzogtum Baben Gingang.

Nach ben beutschen Befreiungstriegen verlangte Thibaut ein allgeneines deutsches bürgerliches Recht; Savigny aber suchte nachzuweisen, af bie Zeit bazu nicht reif sei und sprach sich mit Gifer gegen ben Code Napoléon aus, ben er eine "politische Krankheit" nannte und wieder burch ie alten Landesrechte und Gewohnheiten erset wünschte. Letteres geschah um allerdings nicht; bagegen ließen in neuerer Zeit mehrere beutsche Staaten Entwürfe zu besonderen burgerlichen Gesetbuchern ausarbeiten. n beren Stelle aber tünftig ein einheitliches beutsches Civilrecht

teten wird.

Bu ben wissenschaftlichen Bearbeitern bes Privatrechts, und zwar oran bes romifchen Rechts in unferer Beit gebort vor Allem Savigny, ber bemfelben querft eine tiefere wiffenschaftliche Behandlung Deil werden liek. Neben und nach ihm widmeten fich bieser Thätigkeit bibaut und Madelbey, in neuester Beit aber Marezoll, Buchta, Bangerow, bering, Windscheid und viele Andere. Die Geschichte bes romischen echtes hat bas Meiste Sugo zu verbanten. Die neueste Darftellung s römischen Rechts stimmt im Ganzen barin überein, bag aus bemselben rvorgehoben wird, was für unsere Reit und unsere Berhältniffe noch akgebend fein tann und feine Einwirfung auf die Rechtsanschauungen wahrt hat. An sich aber hat das römische Recht jede andere als eine iffenschaftliche Autorität verloren. Dagegen erfreut fich bas beutsche echt einer ihm früher fehlenden forgfältigen und aufmerkjamen Bflege. n Untersuchung und Befanntmachung feiner Quellen und alten Buftanbe iben fich porzuglich die Bruder Grimm mit ihren Rechtsaltertumern ib Offnungen, Maurer mit seinen umfassenden Forschungen, Eich = orn, Wächter, Daniels und Wait burch ihre rechtshiftorischen studien verdient gemacht.

Auf bem Bebiete bes Sanbelerechtes, welches im Laufe ber eit durch die Entwickelung des Handels immer mehr seine Ansprüche auf n bem Brivatrechte getrennte Behandlung geltend gemacht, ging Frantich 1808 mit seinem Code de commerce voran, nach bessen Muster th die meisten übrigen europäischen Staaten Handelsgesetzbücher erließen. n Deutschland beschloß ber Bundestag 1856 bie Bearbeitung eines andelsgesethuches, welches 1859 bis 1861 vollendet und bis 1865 in len beutschen Staaten mit Ausnahme von Schaumburg-Lippe eingeführt urbe, auch im gesammten österreichischen Raiserstagte. Der nordbeutsche Bund beschloß 1869 die Einsetzung eines Oberhandelsgerichtes. Handelsgesetzblicher schließen in der Regel auch das Seerech Unabhängiger gestaltete sich das Wechselrecht (s. über die Gebes Wechsels Bd. V. S. 294). Der deutsche Bundestag beschloß die Errichtung einer Wechselordnung für Deutschland, und 1848 das Parlament zu Frankfurt am Main den ausgearbeiteten Entwewelchem 1857 die "Kürnberger Novellen" solgten.

Bezuglich bes Rirdenrechtes, mit welchem wir bas & öffentlichen Rechtes betreten, bat die neueste Zeit ftets awischen bem finisch en Spsteme ber Rirchenbevormundung burch ben Staat (f. ! S. 479 ff.) und bem ihm entgegengefenten Spfteme vollftanbiger Rii freiheit, wie es Amerita befitt (oben G. 239 f.), geschwantt unb: nach einer Bermittelung beiber Spfteme burch fogenannte Ronto (f. oben S. 209 ff.) getrachtet, welche fich burchaus nicht bewährte. über ber tatholischen Kirche, welche in ber That keine blose Rei gesellschaft, sonbern eine nach ausgebehnten politischen Rechten fl Macht ift, ericeint es allerdings als eine groke Schwierigkeit, ben 1 Weg zu treffen, auf welchem man sowol vermiede, diese Mai Widerstande zu reizen, als hinwieder ihren Anmagungen auf n Weise begegnen könnte. Biel leichter ift bas Berhalten gegenti protestantischen Rirchen, welche ihr Interesse von bemjenig Staaten, in welchen sie leben, nicht zu trennen suchen. auch 1817 bis 1822 die sogenannte evangelische Union, n Breuken. Naffan, Rheinbaiern, Rheinheffen und Baben bie lutherif calvinische Konfession unter verschiedenen, die Freiheit der Glieder wa Formen vereinigte, keine Schwierigkeit. Reuestens ift im Schose be stantischen Kirchen unter ben freisinnigeren Elementen bas Streb einer Synobal verfaffung vielfach aufgetreten. — Die Glauber Rultfreiheit ber früher nicht anerkannten Religionsgesellschaften unserer Zeit langsame Fortschritte gemacht. Die meisten Schwier gab es babei gegenüber ben Israeliten. Das Berlangen einer "C pation" berfelben, b. h. ihrer Gleichstellung mit ben Chriften, gir von den liberalen und raditalen Kreisen aus. Obichon viele Ju an ten beutschen Befreiungsfriegen in aufopfernder Beise betheiligt. ihnen die sogenannte Restauration mit Undank und suchte 181! eine Jubenverfolgung im mittelalterlichen Sinne in Scene zu Die Bewegung von 1830 rief die Forberung ber Emanzipatio Neue hervor. Umfonft; fogar Männer wie Baulus und Rotted ibr in ber babischen Rammer entgegen. Dagegen fiegte fie in R und Weimar. Energischer wurde die Frage in ben vierziger Jah Hand genommen; die widersinnige Idee eines "driftlichen Staates", ber Emanzipation entgegenftand, fiel 1846 und 1847 in Breuf Baben und bei ber Bewegung von 1848 endlich auch in allen b

Staaten. Umsonst suchte die Reaktion der fünfziger Jahre, diese Er-

nugenschaft rudgängig zu machen.

Aber auch unter ben Chriften nahm in unserer Zeit ein Streben mad Emanzipation immer größere Ausbehnung an, nämlich nach Befreima von firchlicher Vormundschaft in weltlichen Dingen. Auerst und am fraftigsten zeigte fich biefes Streben auf bem Bebiete ber Che. Dan erinnerte fich, daß beren bürgerlicher Charafter alter mar als ber firchlide und daß die Gleichberechtigung ber Bürger, biefes Ballabium bes mobernen Staates, eine allgemeine Anwendung jener Form ber Chebliegung erfordere, welche im siebenzehnten Jahrhundert in ben Nieber= landen und Großbritannien und turz vor ber Revolution in Frankreich ben Richtangehörigen ber herrschenden Kirche bewilligt worben. Mon 1792 Frankreich mit ber verbindlichen Civilehe voran; aber aft feit 1848 folgten andere Staaten, in ben fünfziger und fecheziger Jahren die kleineren bentschen, 1874 Prengen und 1876 bas gesammte beutsche Reich; 1866 that Italien, 1870 Ofterreich und 1874 bie Soweis benselben Schritt. Eine Konfequens ber Civilebe ift bas Civil= Rande Bregifter, welches bie Rontrole über Beburten, Chen und Lobesfälle bem Staate an ber Stelle ber weniger zuverläffigen Kirche therträgt (welche fein Bebenken getragen hatte, ben Tauftag als Geburtstag und ben ber Beerdigung als Todestag einzuschreiben). Frankreich und Deutschland ift biese wolthätige Einrichtung zugleich mit ber verbindlichen Civilehe in's Leben getreten.

Das Strafrecht hatte von ber Carolina an (Bb. IV. S. 304) bis Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts keine neue Schödfung bervorgebracht. Bu ber letztgenannten Zeit gab fich bas Bestreben kund, statt ber festgesetzten harten Strafen milbere anzuwenden, und man ging bem= Afolge mit ben Gesetblichern endlich so willklirlich um, bak fich bas Bedürfniß neuer solcher geltend machte. Das erste berselben war bas bairische, der Codex juris Bavarici eriminalis von 1751, durch velchen die Carolina gang außer Geltung tam und zugleich ein Beispiel ufgestellt wurde, was sich die Landesherren bem Reiche gegenüber be-Bfterreich folgte Ende 1768 mit der Constitutio reits erlaubten. Beibe enthielten aber feinen Fortschritt; fie riminalis Theresiana. Albigten ber Abschreckungstheorie und gingen in Manchem hinter die Carolina jurud. Daber machte bas Therefianische Gefet schon 1787 um "Gefete über Berbrechen und Strafen" unter Jofef II. Plat, velches bie Tobesftrafe in allen Fällen, wo nicht Standrecht ftatt= and, abschaffte. Freilich hat Ofterreich sie 1795 wieder eingeführt, und con 1803 erfchien abermals ein neues Strafgesetbuch, mabrent bas Strafrecht Breufens im Landrechte inbegriffen mar. Nachdem in= wischen Anselm von Feuerbach als Reformator bes Strafrechtes ufgetreten war, trat in seinem Beiste, freilich auch mit seiner Abschreckungs=

theorie, 1813 bas neue bairifche Strafgefetbuch ju Tage, bat indessen burch genaue Sprache und Spftematit anszeichnete. Dit lösung bes römisch-beutschen Reiches war es ben Landesberren an gestellt, mas sie vom "gemeinen Rechte" beibehalten wollten. I Umstand führte in ben breifiger und vierziger Jahren zu neuen E geset bildbern ber einzelnen Stagten. Un bie Stelle aller biefer guirten Schöpfungen ift jedoch (nachdem 1852 Ofterreich mit einem : Strafgesetbuch vorangegangen) bas neue Strafgesetbuch getreten, w im Mai 1870 für ben norbbeutschen Bund und im Mai 187: bas gesammte beutsche Reich eingeführt worben ift. burch wiffenschaftlichen Beift und Milbe aus; nur ift ichabe, be bie Tobesftrafe, welche ber nordbeutsche Reichstag bereits abzuschaffe ichlossen hatte, wieder beibehielt, mas unter anderm die betrübende hatte, baf Sachsen, welches 1868 bie Tobesstrafe abgeschafft, sie n einführen mußte, so auch Oldenburg und Anhalt. Dem Reichs geletbuche folof fich bie Gerichtsverfaffung bes Reiches an.

Das bestehende französische Strafrecht ist im Code pens halten, welcher 1810 unter Napoleon erlassen und durch seine b

Barte unvortheilhaft befannt ift.

Die wichtigste Meinungsverschiedenheit im Bebiete bes Straf betrifft feit neuerer Beit bie Tobesftrafe beren icheukliche mittel liche Abarten (f. Bb. IV. S. 318 ff.) endlich auf zwei vermindert w find: ben Strang (in Bfterreich, England und Nordamerita) unt Gifen, sei es als Fallbeil (in Frankreich und Belgien), als Bei Standinavien) ober als Schwert (in ben übrigen "civilifirten" Lant Es ist indessen ein erfreuliches Zeichen bes Geistes, ber die Barte Fortschrittes erfüllt, daß seit Beccaria (Bb. V. S. 467) die Rab Beaner biefes offiziellen Abichlachtens unter ben Gebildeten und Gele stetsfort zugenommen hat, obschon es noch nicht hat gelingen wolle einem größern und einflufreichern Staate Die Abichaffung burchzufu Dagegen ift in vielen civilifirten Staaten bie Ubung eingetreten, jum Tobe verurtheilten Berbrecher möglichst oft zu begnabigen. fdweizerischen Ranton St. Gallen 3. B. hat, obschon bie Tobes noch im Befete ftand, feit 1843 feine hinrichtung mehr ftattgeft und die schweizerische Bundesverfassung von 1874 schaffte Die Ti strafe völlig ab. In Breufen hielten sich 1818 bis 1824 Begnabign und Hinrichtungen die Wage, von 1825 bis 1851 überwogen die gnabigungen, feit 1852 aber, in Folge ber eingetretenen "drifflit Realtion, leiber bie Hinrichtungen \*). Gine abnliche, aber mit 1

<sup>\*)</sup> Art. Hinrichtung in Rotted und Welder's Staatsleriton (VIII. S. und 172, wo ftörender Weise in der tabellarischen Übersicht die Rubriten "gerichtet" und "begnadigt" vertauscht find).

Erfolg gekrönte Opposition hat sich gegen die Prügelstrafe erhoben, welche bis vor Kurzem noch in Medlenburg und in einigen zurückge-

bliebenen fcweizerischen Rantonen bestand.

Rur unfre Reit ist baber warakteristisch, bak fie bezualich ber Strafmten babin gielt, bie Strafe ber Ginfperrung, alfo gerabe bie in barbarischen und überhaupt in früheren Reiten ungewöhnlichste, zu ber matigsten und häufigsten, ja am Ende ju ber einzigen wirklich ben Strafzweck verfolgenden zu machen. War bas Mittelalter und bie ibm muddft folgende Reit erfinderisch in der Aufstellung von Todesarten, um ben Berbrecher möglichst zu peinigen, so ist es unsere Zeit in ber Soopfung von Ginfperrungsarten, um ben Ungludlichen, welcher bie Rechte seiner Mitmenschen verlett, möglichst zu bessern und boch zugleich im unichablich ju machen und ber Gerechtigkeit ihren Lauf ju laffen. Bor bem Anfange unferes Jahrhunderts gab es tein Befangniß= ibftem, wenn es nicht ein unbewuftes Spftem mar, ben Gefangenen in schlechter Gesellschaft noch schlechter, burch hunger, Dunkelheit, Schmut und andere Qualen noch verstockter zu machen. Nordamerika, das Land ber Freiheit, ift auch die Beimat bes humanen Gefangnifmefens. miftanden bort unter bem Ginflusse ber Ibeen verschiedener Getten über Bechaulichkeit und Buke, namentlich der Quaker, mehrere Spsteme der Besandlung schwerer Berbrecher in größeren Anstalten. Das eine. bas fogenannte Auburn'sche Spftem, zuerft 1797 in Auburn bei New-Port angewandt, und 1823 vollkommen ausgebildet, läßt bie Sträflinge am Tage in lichten und luftigen Räumen, jedoch unter Be-Machtung vollkommenen Stillschweigens, mit einander arbeiten, Rachts ther isolirt in ihren Zellen schlafen. Das Stillschweigen mar indeffen mit neu. Man fand es ichon Anfangs bes achtzehnten Jahrhunderts be Gefängniffen Italiens und 1773 wurde es sammt ber nächtlichen tennung in Gent eingeführt. Das Auburn'iche Spstem hat in Amerita n allen Staaten mit Ausnahme Bennfilvaniens, in Europa aber nament-🐚 in Frankreich, Belgien und der Schweiz Eingang gefunden. were Spftem, bas fogenannte vennfilvanische, bas feinen Ursprung 1790, feine erfte Anwendung 1803 und feine Bollendung 1833 gu Biladelphia fand, und in Amerika fast ganz auf Pennsilvanien beschränkt lieb, isolirt den Sträfling bei Tag und Nacht beständig in seiner Zelle, to trägt Sorge, baf er beim Spazirengeben und im Gottesbienste bie efichter feiner Schicfalsgenoffen nicht erbliden tann. In Europa haben England und mehrere Staaten Deutschlands eingeführt. Rombination beider Spfteme find: das nach Bentham's 1791 beunt gemachter Ibee (von ihm "Banoptifon" genannt) 1815—1822 Milbank in London ausgeführte Penitentiary house, bessen Insassen te zeitweise zusammenkommen, zu größeren Arbeiten und zur Erholung, boch ohne Gestattung ber Rommunifation, - bas in Genf angewandte

Rlassistationssyftem, welches die Berbrecher nach ihre borbenheit in Rlassen eintheilt und zur Belohnung für gutes Bin benselben vorrücken läßt, und das irische System, welches bindenen zu erziehen sucht, mit der Einzelhaft beginnt, zur Gemfortschreitet und nach und nach mehr Freiheit gestattet. In die ziehung ist man in einigen deutschen Staaten so weit gegange Strässling, der sich gut aufführt, unter Bedingung des Wolver zu entlassen und zu beaufsichtigen, die die Straszeit um ist, in übeln Berhaltens aber wieder einzubringen. Welches von diesen Sden Borzug verdiene, darliber ist viel gestritten worden; bewähr sich die beiden älteren in vielen Beziehungen gar nicht, so da ihrem amerikanischen Vaterlande selbst, wie auch in Europa, sch sach abgeändert worden sind, — von den neueren kann noch wisagt werden, da sie eben noch zu jung sind.

Eine besondere Aufmerkamkeit ist seit neuester Zeit der Eins ju gen dlicher Verbrecher gewidmet worden, d. h. solcher nach dem Gesetze ihres jugendlichen Alters wegen nicht die an Strase treffen kann. Es sind für Solche eigene Anstalten worden, in welchen sie beschäftigt werden. Es gab solcher in Fischen dem letzen Kriege) fünfundzwanzig für Knaden mit (1859) sechstausend und dreizehn für Mädchen mit über tausend Geschstausend und dreizehn für Mädchen mit über tausend Geschstausend und dreizehn such nuter Napoleon's I. Regirung Auch sämmtliche größere deutsche Staaten haben für Berforgung licher Verbrecher sehr viel gethan, namentlich Preußen, wo sie in der Reaktionsperiode die pietistischen "Brüder" des Kauhen (oben S. 233) derselben, wie auch der Gesängnisse für Erwad

bemächtigen mußten.

Eine Strafart, welche ben Kontinentalstaaten unbekannt ist man noch in den Staaten, welche überseeische Ansiedelungen beh nämlich die Strafkolonien\*). Den Anfang damit machte Engund zwar in geringerm Maße schon in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts, indem Jakob I. die Deportation lüderlicher keider Geschlechter nach Birginien anordnete, wo sie für Tadak Ansiedler verkauft wurden! Unter Jakob II. trat an die Stelschwutzigen Spekulation die Deportation "politischer Verdrecher" politischer Gegner der Regirung, mit welchen ebenfalls Handel wurde (j. Bd. V. S. 113). Die Unabhängigkeit Rordamerika's dieser Schmach ein Ende. Als Deportationsort wählte man mm Coot's Reisen bekannt gewordene Oftküste Australiens, wohit 1787 ein Transport von 850 Verbrechern beider Geschlechten

<sup>\*)</sup> Art. Rolonien (Straftolonien) von Holtzenborff in Rotted und ! Staatsleriton.

Sie waren ber Grundftod ber weifen Bevollerung jener Rieseninsel, ble fich seitbem so fart vermehrt und mit ihren civilisatorischen Werken duen Beweis für die Bervolltommmungsfähigteit ber Menfcheit geliefert but. Durch die Deportirten entstanden 1788 Sidney und die Zweigblonie der Insel Norfolf und 1804 die Kolonie Tasmanien: trot ibrer Rampfe mit Sunger und Rrantbeit brachte fie bie Energie ber nglischen Regirung zu geregeltem Anbau. Schon nach bem erften Jahrpehnt unferes Jahrhunderts hatte die auftralische Straffolonie reiche Biebmit, Straffen und ausgebehnten Handel. Während bie Deportirten, burch das fogenannte Affignationspftem bei freien Anfiedlern vertheilt und bort arbeitend, besser und freier lebten, als die englischen Fabritarbeiter, vermehrten sich ihre Nachkommen, Emanzipisten genannt, rasch und wurden wolhabend und rechtschaffen. So entstand vorzüglich burch bie Bemühungen bes 1809 bis 1822 regirenden Gouverneurs Da acquarie eine überwiegend freie Bevölkerung, welche burch freiwillige Auswanderer immerfort vergrößert, endlich die Fortbauer der Transportation als nicht mehr ausführbar erscheinen ließ. Dieselbe wurde in Neusübwales, bem fle in etwas über flinfzig Jahren achtundsiebenzigtausend Sträflinge getlefert, 1840 aufgehoben. Die freien Australier opponirten nun aber and gegen die Fortbauer der Deportation in Tasmanien und Norfolk. wo die Berbrecher nun fo finnlos aufgehäuft murden, dag bie ichauer-Schsten Buftande eintraten, so energisch, daß endlich auch diese eben gemunten Straffolonien 1852 aufgehoben murben. Nur Westaustralien, bas noch 1849 felbst um Deportirte gebeten hatte, blieb biefer Befimmung anheimgegeben; im Jahre 1853 aber verordnete ein Gefet fatt kurgerer Deportation Zwangsarbeit im Mutterlande und bie Benichte waren seitbem berechtigt, selbst lebenslange Deportation in ein= keimische Zwangsarbeit zu verwandeln; endlich jedoch (1858) wurde bie Deportation vollends abgeschafft.

Anders waren die Erfolge der französischen Straffolonien. Der Code penal setzte zuerst eine Deportationstrafe für politische "Berstrechen" sest, welche aber — aus Mangel au Kolonien nicht ausgeführt derben komte. Erst nach der Innirevolution der Arbeiter von 1848 durchen die Gesangenen, um sie unschädlich zu machen, nach Algerien Besandt. In den darauf solgenden Jahren aber wurde ein neuer Desportationsort ausgeheckt, das furchtbare Cahenne, das in den vorhersgehenden zehn Jahren die Hälfte seiner Bevölkerung theils durch Aufschung des Sklavenhandels, theils durch das mörderische Klima verloren datte. Um diese "Kolonie" wieder emporzubringen, wurden gewaltsam Reger in Afrika ausgegriffen und ihnen nach dem berlichtigten 2. Dezember 1851 Diesenigen beigesellt, welchen es nicht möglich war, die Wolthaten der blutigen "Gesellschaftrettung" jenes schändlichen Tages einzusehen. Sin Geset von 1854 sorgte für fernere "Kolonisation" durch Verlegung

ber "Zwangsarbeit" in die Kolonien mit Ausnahme Algeriens, miter benen Neu-Kaledonien besonders berüchtigt geworden. So hat Frankrich, welches "an der Spitze der Civilisation marschirt", die teussisches Explication merschirt", die teussische Enter antersonnen, welche die Welt je kannte; denn in Capenne regiren munischränkt das gelbe Fieber und die Miasmen der Sümpse. Und die Flucht aus diesem lebendigen Grabe wurde mit mehrjähriger Zwangsarbeit bestraft; Gerichte aber gibt es in Capenne keine anderen als militärische. Die Deportirten sind bürgerlich todt und dürsen nie wichn heimkehren. Außerdem deportiren Spanien nach den Philippinen und Portugal nach Mozambique. Eine Deportation zu Lande hat um Rußland, die bekannte nach Sibirien; aber selbst bessen Bergwerke sum Rußland, die bekannte nach Sibirien; aber selbst bessendenungsplätze.

Im Civilprozesse fielen bie ersten Bemuhungen, bas beutide Recht von bem römischen und überhaupt fremben zu emanzipiren und augleich eine schnellere und billigere Justig in's Leben ju rufen, in bie Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts. Es geschah bies zuerst im Reichs abschiebe von 1654, welcher ben vielen Rlagen und Beschwerben gegen ben ichleppenben Beichäftsgang bes Reichstammergerichts gerecht zu werben fuchte und für bie Butunft Abflitzungen bes Berfahrens anordnete Dies half jeboch wenig. Mit einer wirklichen Reform begann erft 1795 bie preußische "Allgemeine Gerichtsordnung", welche ftatt ber Abvotaten bie Barteien felbft vor ben "inftruirenben" Richter berief, aus beffen Resultaten bann ber "becernirende" Richter bas Urtel schöpfte. inquifitorifche Civilprozeff fiel burch eine Berordnung von 1833, und eine folche von 1848 führte wenigstens theilweise Mindlichfeit und Öffentlichkeit ein. In ben fünfziger und sechsziger Jahren find auch in ben übrigen beutschen Staaten neue Civilprozeforbnungen entftanben In Ofterreich wurde Josefs II. Gerichtsordnung von 1781 burch eine Berordnung von 1846 und Gesetze von 1849 und 1850 reformint

Im Jahre 1807 entstand in Frankreich der Code de procedure civile, welcher durch die Aufstellung einer Staatsanwaltschaft im Emb prozesse, zur Aufsicht über die Rechtsprechung, sowie eines Kassationshois

darafteriftisch ift.

Der Strafprozeß ber Carolina wurde in Baiern 1751, in Österreich 1788, in Preußen 1805 abgeändert. In den vierzigen Jahren begann in Deutschland eine lebhafte Agitation gegen den Inspisitionsprozeß und für Einführung der Schwurgerichte mit Anklageprozeß. Mündlichkeit und Öffentlichkeit; Mittermaier unterftützte sie 1848 im wissenschaftlichen Gewande. Im Jahre 1846 führte Preußen berits Mündlichkeit und Öffentlichkeit ein; 1848 aber fand in allen deutsches Staaten, mit Ansnahme Österreichs (später auch hier) das Schwargericht (s. Bd. IV. S. 306), die wichtigste Errungenschaft jent

Revolutionszeit neben ber Preffreiheit, Eingang, in ber Folge auch in ben westlichen und nördlichen Kantonen ber Schweiz, in Italien, Portugal, Griechenland und anderen Ländern, und zwar in der Regel nach einem gemischten Bersahren, das Manches vom englischen Assischen Manches vom französischen (1808 erlassenen) Code d'instruction criminelle enteknie.

Des Staatsrechtes gedachten wir in dem Kapitel, das von den Staatswissenschaften handelt; das Bölkerrecht, das mit ihm zu-nächst zusammenhängt, ist in den politischen Abschnitten des ersten Buches in diesem Bande, sowie in den Erwähnungen des Handels und Weltzerschus und der Nationalökonomie vertreten. Spezielle Aufzählung aller rechtswissenschaftlichen Schriftsteller von Bedeutung ist nicht Aufgabe unseres Buches.

## Dritter Abschnitt.

# Geschichtforschung.

## A. Fremdländische.

Unsere Periode ist die Geburtzeit einer nicht mehr blos mit Namen und Bahlen um fich werfenden, sondern die Menschheit im schönften Sinne gum Fortschritt und zur Bervolltommnung erziehenden Erforschung und Darstellung ber Geschichte, wie fie in ber vorher= gehenben Beriode erst an beren Ausgang geahnt und in's Wert zu jeten versucht wurde. Nachdem die Geschichtschreibung im Mittelalter und in ben ihm junachst folgenden Zeiten eine blose Sammlung von amalistisch ober chronistisch geordneten trockenen Nachrichten ohne innern Busammenhang gewesen, wurde sie im achtzehnten Jahrhundert, was fie Mon im Altertum eigentlich gewesen, ein Zweig ber schönen Literatur, ber fich bestrebte, geistreich und gefällig zu erzählen, ohne auf Wahrheit Man angfiliche Rudficht zu nehmen. Diefen Charafter hat auch in mierm Jahrhundert, so fehr basselbe im Allgemeinen die Geschichte als mabhangige Wiffenschaft auszubilben versuchte, im Wefentlichen bie Atorifche Literatur ber romanischen Bolter beibehalten, an beren Spipe bie frangofische Siftorit fteht. Eine neue Bahn in berfelben Glug querft B. E. Lemonten mit feinem Essai sur l'établissement donarchique de Louis XIV. ein, indem er mehr tritischen Scharffinn

anwandte als seine Borganger im letten Jahrhundert. Einen beid tendern Namen erwarb sich der uns bereits als Rationalstonom 1 fannte Leonard Simonde be Sismon bi (oben S. 412). Sein Hau wert, die Histoire des républiques italiennes, erschienen 1807 h 1818, ift als ein Mufter geordneter Harer Darftellung, icharfen Urtei und freimutiger Gefinnung anerkannt. Die Freibeit feines italienische Baterlandes ist das Ideal, das ihm stetsfort vorschwebt, und mit une bittlichem Rorne verfolat er beffen Unterbrücker. Diesem jugendlicher Werke fteht als Resultat mühevoller, ernfter Forschung in boberm Am die Geschichte seiner Aboptionation (Histoire des Français, 31 Bande gegenliber, ohne dag er jedoch in seiner Liebe zur Freiheit nachgelaffe hätte. — In ber Behandlung italienischer Geschichte schliekt fich in zunächst an Bierre Antoine Daru (1767-1829). Berfasser ber the Rube und Genauigte sistem Histoire de la république de Venise. find ihre hauptfächlichen Borzuge, und fie brachte zum erften Dale b bufteren Geheimniffe und Rante jener inquifitorifchen Abelerepublit ; allgemeinerer Kenntniß. — Über Italien hinaus nach dem Driente blich ber frangofische Geschichtschreiber ber Kreuzzuge, François Dichaub bessen Histoire des croisades 1811 bis 1817 erschien. burch Reisen erworbene Kenntnig bes Morgenlandes läft über ber ge treuen Lokalschilderung die absolutistisch-klerikale Tendenz des Werkes w Sein Bruder und Andere begrundeten 1811 Die Biographi Bom glübenben Guben führt uns in ben eisigen Norte ber Erste jener Barteihistorifer, welche ben Beros bes Jahrhunderts but Ibealistrung seiner blutigen Eroberungswut zum Träger hoher 3ber und Wolthater ber Menschheit emporschwindelten. Diese moderne Di thologie begrundete ber General Baul Bhilipp Graf von Segn (1780-1873), burch seine Histoire de Napoléon et de la grand armee en 1812 (2. Aufl. 1825). Bochft bezeichnend ift im Gingan bes Werkes folgende vom Verfaffer gleichsam als selbstverständlich # gebene Stelle : "Frankreich hatte fich burch feine Eroberungen Die Böller # burch seine Revolution und seine neue Opnastie die Könige entfrembet. konnte weder Freunde noch Nebenbuhler mehr haben, fondern nur noch Unte thanen: benn bie Ginen waren treulos und bie Anderen unverföhnlich gewein es mußten baher entweder Alle ibm, ober es Allen unterworfen fein". H Seaur ift es von vorne berein eine ausgemachte Sache, daß "in Napele nichts ber Geschichte Unwürdiges sei; es handelt sich niemals barum, bie zu beweisen, fondern nur die Diefer Behauptung entgegenstehenden Thatfate ju "erklären". So gehäffig und abstoffend biefer burch bie neuere fra gösische Geschichtschreibung sich bingiebende Chauvinismus ift, ber entil seine Bestrafung gefunden hat, so versöhnt hinwieder mit dem Berfaffe bes Feldzuges in Rugland feine farbenreiche übermaltigenbe Schilbenne ber Zerftörung bes mächtigen Mostau und ber Schauer und Schreim

bes furchtbaren Rudzugs über bie Berefina. Indessen hat Segur's Buch mehrere beftige Erwiderungen von Seiten anderer frangofischer Generale bervorgerufen. In dem nämlichen chaupinistischen Geiste wie dasselbe ist Die Histoire de Napoléon von Norvins (vier Bande, Baris 1827 ff.) geschrieben, beren belebte und friegswiffenschaftlich genaue Darftellung burch die Tendenz ber Berachtung aller Keinde des Eroberers verliert: Die Erhebung bes beutichen Boltes im Jahre 1813 ift mit feinem Worte erwähnt! - Die gleiche Richtung verfolgt auch Chouard Bignon, bessen 1829 erschienene Histoire de la France depuis le 18 brumaire jusqu'à la paix de Tilsit forgfältig Alles verschweigt ober beschönigt, was bem Göten bes Imperialismus nachtheilig ist ober sein konnte. Eine weit felbständigere Stellung nimmt ber um bes Inhaltes feines Dauptwerkes willen hierher geborende François Auguste Dignet ein, welcher, ebenfalls 1829, seine Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814 veröffentlichte und in biesem blos ein= banbigen Werte ber fpatern frangofischen Geschichtschreibung ein Dufter von schlagender Rurze und Klarheit und von tiefem Blide in die Berwickelungen ber Geschichte binterließ. Doch leibet er an bem Fehler, quviel in die Ereignisse himeinlegen, dieselben arrangiren und aus ihnen eine fatalistische Notwendigfeit herausklugeln zu wollen. Gein Standpunkt ift ber konstitutionell-liberale, welcher 1830 an bas Staatsruber trat. Mignet's Rachfolger, fatalistischer Glaubens= und liberaler Tendenz= Benoffe, ber aber als Schriftsteller wieder in ben tollften Chauvinismus bineingeriet, ift Louis Abolphe Thiers (geb. 1798, unter Louis Philipp breimal Minister, 1871-73 Praficent ber frangösischen Resublit, gest. 1877), Berfasser ber Histoire de la Révolution française 1823-1827), und der Histoire du Consulat et de l'Empire 1845-1862). Thiers hat wie alle regelrechten Franzosen die feste 16erzeugung, daß seine Nation die erste der Welt und alle anderen 'agu geschaffen seien, ihr zu bienen, sich von ihr unterwerfen, "beglücken" ind bie Wege ju ihrer Wolfahrt weisen ju laffen, bag Alles, mas bie rangösische Nation als Ganzes gethan, vorzüglich, ebel und großartig nb alle Trager des Nationalwillens ohne Unterschied ter Bartei herr-De Belben und Ibeale seien. Seine Werke find mehr poetische, von enen fie auch ben fliegenden Stil, die fesselnde Blaftit, ben Farbeneichtum und die Begeisterung haben, ober wenn man will, mythologische, als historische. Quellenkenntnig und Kritik waren ihm nach seiner In sicht nicht nötig, ja nicht einmal die Kenntniß der Berhältnisse jener Biller, die mahrend der von ihm geschilderten thatenreichen Perioden nit Frankreich in Berührung tamen. Namentlich ignorirte er harmadig beutschen Quellen und beging barum auch die Thorheit, zu be-Paupten, daß die beutsche Bewegung des Jahres 1813 von — Wien (!) Ausging und daß bort Goethe und Wieland wirften und beschützt murben!

Den qulett genannten tendenziös liberglen und chauvinistischen Bolititern fteht in ber frangofischen Geschichtschreibung eine Gruppe tendenslofer, Die malerische Schilderung ber thatenerhebenden Erzählung vorgiehender "Romantifer" jur Seite. Der altefte berfelben ift Buillaume Baron de Barante (1782 bis 1866), welcher in der Bermeidung ber Tenbeng soweit geht, seinen Stil ben einer folchen ebenfalls fremben mittelalterlichen Chronisten nachzubilben. Go nahm er benn von Letteren auch die breite Ausführlichkeit und die mangelhafte Kritit an, wovon seine breizehnbändige Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1824 bis 1827) Zeugniß ablegt. Bedeutender ift als Saupt berfelben Schule Augustin Thierry (1795 bis 1856), welcher sich mit Behagen in noch ältere Stoffe verfentte als Barante. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normans (1825) gleicht in ber Haltung einem Epos ober Roman, verrät aber allseitiges tiefes Quellenstudium. Sein Standpunkt ift liberal, aber ber Revolution abgeneigt. Sein Bruder Amedée schrieb geschätzte Werke über bie Ge= schichte bes alten Gallien. Derselben Richtung und Manier gehört auch Jules Michelet an (geb. 1798, 1851 vom Napoleonismus als Brofeffor in Baris entfett, geft. 1874), ber in seinen großen Werlen: Histoire Romaine, Histoire de la révolution française und Histoire de France, die vorhin genannten Schriftsteller an Farbenreichtum mb Glanz der Darstellung noch übertrifft. In neuester Zeit veröffentlichte er eine Reihe hiftorisch-philosophischer Spezialschilberungen, welche tiefer Beift und feffelnde Darftellung auszeichnet, wie z. B. die Liebe, bas Weib, die Here u. f. w.

Eine andere historische Schule Frankreichs, — Die philosophische ober weniger höflich die "boftrinare" genannt, vertritt ber lette Minifter bes "Bürgerkönigs", François Guillaume Guizot (1787-1874), ber iber ein Dritteljahrhundert lang, nach Schlosser's treffendem Ausbrud-Dialektiter bes Despotismus war. Der ernfte Protestant in ihm femzeichnet fich burch feine Enthaltsamkeit von kritiklofer Fabelschreiberei wie von aller Färbung und Lebhaftigkeit, durch seinen lehrhaften schulmeister lichen Ton und seinen trockenen unschönen Stil. Seine Hauptwerkt sind die Histoire de la révolution Anglaise und die epochemachende, von historischen Fehlern aber nicht freie und nicht über bie Beriode ber Bölkerwanderung hinausgekommene Histoire de la civilisation en Ihm nähert sich ber gewissenhafte Benri Martin (geb. 1810) mit seiner 17 Banbe umfassenben Histoire de France. Gin tritiflofer Bielichreiber bagegen ift 3. B. Sonoré Raymond Capefigue (1799-1872), welcher alle Perioden der französischen Geschichte mb zulett die in berfelben eine Rolle spielenden "Königinnen zur rechten und jur linten Sand" fabritmäßig "verarbeitete".

Die fozialbemofratische Tenbeng ift vertreten in Louis Blanc Geb.

313), ben wir (oben S. 119 ff.) bereits kennen lernten. Mit seiner istoire de la révolution française une seiner Histoire de dix ans 830-1840 erregte er Frankreich sieberisch und bereitete gewissermaßen in Sture bes chamaleonischen Burgerkonigtums por. Abnliche Stoffe ehandelte ber Dichter Lamartine in seiner Histoire des Girondins nd Histoire de la révolution de 1848, welche aber in Wahrheit Beitrage zur mahren Geschichte bes eflamatorische Romane sind. angöfischen Raiferreiche haben schließlich geliefert: Dberft Charras ut feiner Rriegsgeschichte von 1813 und 1815 und ber Savoiarbe anfren mit seiner ben Corfen icharf verbammenben Histoire de lapoléon I. Als Quellensammlungen sind bedeutend bes liberalen lerander Buchon Collection des chroniques nationales françaises 17 Banbe, 1824-1829) und die vierzig Banbe ftarke Histoire parmentaire de la révolution française von Buchez und Rour 833—1838), welche ihre sozialistische Richtung nicht verheimlichen. eben ben eigentlichen Geschichtwerken nehmen bie Demoiren immer ch einen bedeutenden Rang in der frangofischen Literatur ein.

In der französischen Literaturgeschichte steht durch geistvolle Aufsung und Darstellung Billemain voran, der in seiner 1827 bis 30 vorgetragenen Geschichte der Literatur tes 18. Jahrhunderts neben französischen die englische Literatur sehr eingehend behandelte, die tische aber ganz ignorirte, in seiner Litterature du moyen ago 330) besonders Dante und die Renaissance verherrlichte und in seinem ascaris ou les Grecs du 15 siècle" für die Sache der Neugriechen begeistertes Wort an die Mitwelt richtete. In der neuesten Zeit r als umfassender Literaturhistoriker Nisard, als mehr belletristischer

itifer Sainte = Benve besonders geschätt.

Die italienische Geschichtschreibung unserer Zeit hat wenig betende Namen auszuweisen. Es gehören dahin: General Pietro Coleta (gest. 1831) mit seiner Geschichte des Königreichs Neapel von 1734 1825, welche nicht ohne Glück dem Tacitus nacheiserte; Rosminiteb die Geschichte Mailands, Graf Pompeo Litta dieseigerte; Rosminiteb die Geschichte Mailands, Graf Pompeo Litta dieseigere berühmter milien Italiens, Michele Amari jene der sicilischen Besper, Pinellimilitärische Geschichte Piemonts, Carlo Botta die Geschichte Italiens die des nordamerikanischen Unabhängigkeitkrieges, Farini dieseinge Kirchenstaats von 1815 bis 1850, der ehrwürdige Gino Capponi '92—1876) die von Florenz in klassischer Weise, und La Farina allgemeine Italiens von 1814 bis 1850. Die allgemeine und die ienische Geschichte Cesare Cantu's sind kompilirte ultramontane abenzschriften.

Noch geringer als die italienischen find die fpanischen Leiftungen bem Gebiete ber Geschichte. Weit bekannt ift nur Antonio Llorente's 757—1824) frangofisch geschriebene Geschichte ber spanischen Inqui-

sition, unter welcher der Versasser selbst gelitten (erschienen 1815). Duintana schrieb die Biographien berühmter Spanier, der geseierte Staatsmann und Redner (auch Marthrer für die Freiheit) Arguelles die Geschichte des spanischen Kampses um die Unabhängigkeit gegen Napoleon, La Fuente und Cavanilles schön, würdig und gründlich die allgemeine Geschichte Spaniens; Capmany und Tapia bebauten die Literatur- und Kulturgeschichte ihres Landes. Ein rühmliches Wirken entfaltet die königliche Akademie der Geschichte durch Herausgabe von Duellenschriften.

Höhere, ja grokartige Triumfe hat die englische Bistorit unseres Jahrhunderts gefeiert, indem fie der schönen Form sowol Treue als tiefen In ben erften Zeiten besfelben ichrieben fritischen Blid beigesellte. William Roscoe (1753—1831) bas Leben Lorenzo's von Medici und Bapft Leo's X. mit ichatbaren Schilderungen ber Renaiffance-Beit, Malcolm (1815) bie Geschichte Berfiens, 3. Mill (1817) bie Geschichte Indiens, Rapier (1834) Diejenige Des Rrieges in Spanien, Archibald Alifon Diejenige Europa's mahrend ber frangofischen Revolution und der Berrichaft Napoleons, aber in ftart torviftischem Beifte. Uber ben Genannten fteht in hiftorischer Runft Georg Grote mit seiner ausgezeichneten und lebensvollen, an Gibbon erinnernben Gefchichte Griechenlands, Die jedoch an einseitiger Lobeserhebung ber attijden Demofratie leidet. Die meisten englischen Siftoriter behandelten jedoch bie Geschichte ihres Baterlandes, so Turner (1814 bis 1829) in anglikanischem und Lingard (1819 bis 1831) in fatholischem Sime, Madintosh aber (1765 bis 1832) in unabhängigem. gilt in Bezug auf eine beschränktere Beriode, bie angelfachfifche, von Mitchell Remble, beffen Werk von kulturhiftorischem Interesse ift. Den gröften Ruhm unter ben Bearbeitern ber britischen Geschichte erntete aber Thomas Babinaton Macaulan (1800 bis 1859). icon burch Effans, meift literarbiftorischen Inhalts (feit 1825), und burch fraftige volkstumliche Ballaben bekannt, Die fich jedoch bereits als Runstwerke verrieten, begann er 1848 seine berühmte History of England from the accession of James II. Das Wert war zu riesenhaft angelegt, um in einem Menschenleben beentet zu werben; es gebieb nur bis jum Frieden von Ryswick. Die bedeutenoften Theile find bie tief gedachte philosophische Ginleitung, welche die Bahn ber vergleichenden Siftorif brach, Die kulturhiftorische Schilderung Englands jur Reit ber Tronbesteigung Jatobe II., welche ben Ausgangspuntt ber bistorifden Erzählung bilbet, und die Revolution, welche jenen papistischen Despoten Der erleuchtete und alle Berhältnisse genial burchschauenbe Distoriter ift indessen nicht frei vom engberzigen Barteigeiste ber Big-Kräftig und farbenreich wie sein Stil ift auch jener von James Authon Fronde, beffen englische Geschichte (1861 ff.) vom Falle Bolla's

is zum Tobe Elisabeths reicht. Zugleich Historiker und Dichter ist Racaulan's schottischer Landsmann Thomas Carlyle (geb. 1795), n querft (1825), von beutscher Bilbung genährt, mit Schiller's Leben uftrat, Goethe's antite Religion mit sozialistischen Ibeen verband, in nem profaisch geschriebenen Epos bie frangosische Revolution besang, seit 841 aber fich vorzüglich bem Rult ber Beroen ber Weltgeschichte midte, und in biefem Sinne 1858 bas Leben Friedrichs bes Großen in igineller Beife beschrieb. Gine gang neue Methobe schlug ber gleich 'acaulay an allzu riefenhaftem Blane gescheiterte Benry Thomas Budle t feiner Geschichte ber Civilifation in England ein (geb. 1820, geft. 62 in Damast), bessen Standpunkt wir anderswo kritisch beleuchteten. ber ift fein Buch nicht nur unvollenbet, sondern schon in seinen Anigen abgebrochen, so bag nicht einmal auf ben Blan besselben mit derheit geschloffen werben tann. Cbenfo haben wir feinem Beiftes= wandten Ledy und bem in ähnlicher Beife felbständig verfahrenden terifaner Draver am angebeuteten Orte nabere Aufmertsamkeit ge= Die beiden Genannten find vermöge ihrer schlagenden Rurze sichtlich ber Bollständigkeit ihrer Werte gludlicher gewesen als ber früh aus der Welt abgerufene Budle. Lubbod und Thler verten sich an ber Sand antiquarischer und ethnologischer Forschungen Die Rultur ber vorgeschichtlichen Urzeit, Wilkinson in Die bes würdigen Nillandes, Rawlinfon in die vorderafiatischen Reiche.

Außer Draper haben sich noch mehrere Bürger ber Vereinigten taaten einen bebeutenben historischen Namen erworben, so Sparts b. 1794) mit seinem Leben Washington's, Georg Bancroft (geb. 00) mit ber wackern Geschichte ber Bereinigten Staaten (1834 ff.), illiam Henry Prescott (1796—1859) mit seinen gründlichen, tiesen schön angelegten Geschichten Ferdinands und Nabella's, der Eroberungen esito's und Peru's und Philipps II., und der Letzteren ebenbürtige John hrop Motley (geb. 1814), Verfasser des glänzenden Werkes "the se of the Dutch Republic."

Unter ben schwedischen Historikern zeichneten sich in unserer riobe Geiger, Frhrell (Geschichte Karls XII.), u. A. aus, unter banischen Jens Kragh Höft (über Gustav Abolf, Christian VII.) Struensee 1824). Rußland erhielt in Nikolai Michailowitsche ramsin (1765—1826) ben Schöpfer einer nationalen, zugleich Janten und gründlichen Historik, bessen Geschichte bes russischen Reiches 16—1824 erschien, aber nur bis zum Jahre 1611 gebieh, und testens in Bogbanowitsch einen geschätzten Militärhistoriker. Im tzehnten Jahrhundert hatte Adam Naruscewicz (1733—1796) polnische Geschichte begründet. Die Kulturgeschichte bieses Landes uf Hugo Kollataj von freisinnigem Standpunkte. Größer als Beide ht aber Joachim Lesewel (geb. 1786 zu Warschan, gest. 1861 zu

Paris) mit seinem unbeugsamen Charakter ba. Die Geschichte Ungar schrieben in magyarischer Sprache Michael Horvath und Labisli Salah.

#### B. Deutsche.

Die deutsche Geschichtschreibung hat unter ben modernen Nation ben strengsten wissenschaftlichen Charakter. Sie ist frei sowol v ber unkritischen, ja oft leichtsertigen Arbeit der Franzosen, als von t nur zu oft die Erzählung und deren tiesern Sinn überwuchernden Spel lationen und Reslexionen der Engländer. Sie will einsach lehren, w geschehen ist, nicht den Lesern vorschreiben, was sie über das Geschehenden sollen.

Das älteste größere beutsche Geschichtwerk unserer Periode ift & Friedich Beder's (1777-1806) "Weltgeschichte", welche in Fol ihrer Bopularität und Überfichtlichkeit eine Menge von Auflagen u noch in der Gegenwart eine neue Bearbeitung durch Abolf Schmi Die erste "Geschichte ber Deutschen" schrieb 1815—1825 R Abolf Mengel im Geifte ber bamals ftart erwachenben und fo ft verfolgten Baterlandsliebe. 3hm folgten auf bemfelben Felde Beinr Luben (1780-1847) mit feiner 1825-1839 in amolf Banben schienenen beutschen Geschichte, welcher eine Geschichte bes Altertums u eine solche bes Mittelalters vorangegangen waren, und welche vraamatif Darstellung mit ben patriotischen Gefühlen verband, wie fie bes Berfaffe gefürchtete "Nemesis" atmete. Einen Nachfolger Berbers in philosophijd Auffassung ber Geschichte erbliden wir in A. S. L. Beeren, Brosef in Göttingen, welcher 1817 feine "Ibeen über bie Bolitit, ben Berte und ben Sandel ber vornehmften Bolfer ber alten Welt" herausgab u barin in gebankenreicher Weise ben Zusammenhang zwischen ber Länd gestalt und ber Rulturgeschichte erforschte. Gleich ihm vertiefte sich bas Altertum fein Mitarbeiter Ufert, welcher theils allein, theils Mannert, eine weitläufige und viel gelehrtes Material enthalter "Geographie ber Griechen und Römer" schuf. — und so auch Barth Georg Riebuhr, Sohn bes banischen Reisenden Rarften Riebu geboren 1776 zu Ropenhagen, gestorben 1831 aus Berbrug über frankhaft gefürchtete Julirevolution. In ber Politik ichon äußerst schwanker war er bies auch in ber Geschichte; benn mahrend er in seiner berühm grundgelehrten aber unlesbaren "Römischen Geschichte" (1811 ff.) erste Kritik gegen Livius auslibte und die älteste Geschichte Roms fri weg als Kabel erklärte, magte er es nicht, benselben Makstab an biblifche Geschichte zu legen. Gine "Allgemeine Geschichte" nach b Geschmade bes "Liberalismus" rief ber von uns schon als Bolit behandelte Rarl von Rotted (oben S. 431 f.) 1812 bis 1826 t

Die Bollstumlichkeit seiner Darftellung bat bem Werte Jahrzehnte hindurch großen Beifall verschafft, während es, auch abgesehen von ber traurigen Zeitrechnung nach Jahren ber angeblichen Weltschöpfung und ber unenblich langen bottrinaren Ginleitung, ber veraltete volitische Standpunkt und ber Mangel an Kritik für unsere Zeit unbrauchbar erscheinen Das Buch war mehr ein historischer Kommentar zu Rotted's Die angenehme, bas Studium ber ernsten Geschichte Rechtsphilosophie. erleichternbe Sprache und bas erfte Bflanzen freisinniger Grundfate find indeffen bleibende Berdienste bes Berfaffers.

Eine tiefer bringenbe, miffenichaftlichere Geschichtforschung begrundete ber acht beutsche Bolksmann Friedrich Christoph Schloffer (geb. 1776 ju Jever in Oftfriesland, als Brofessor in Beibelberg gestorben 1861), ber Begrunder ber freiern Historit unserer Zeit. Sein Haupt= und Glanzwerk ift die Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts und bes neunzehnten bis jum Sturze bes frangösischen Raiserreichs. Nicht im Stil lieat feine Größe, benn berfelbe ift troden, ja oft nachlässig; sonbern in bem Beifte feiner Erzählung, ber stets nach mahrer vernünftiger Freiheit, nach Fortforitt und Aufflarung hinzielt, in ber treffenden genauen Charafteriftit, die er seinen geschichtlichen Berioden und den in ihnen handelnden Bersonen angebeihen läßt, in ber tompatten Zusammenfassung ber Thatsachen, bie burch fein Rebenwert und unnlite Reflexionen gerriffen werben, und endlich ganz besonders in der geistvollen Auffassung des Kulturlebens und ber literarischen Leistungen der Zeit, nur daß die betreffenden Abschnitte nicht immer an bem passenden Orte eingereiht und mit den politischen Ereignissen in ben richtigen Zusammenhang gebracht sind. sprungs als bas genannte Werk ist seine im Berein mit Kriegk ausgearbeitete, von Creizenach und Jäger fortgesette "Weltgeschichte für bas beutsche Bolf". Schlosser ist stets gerecht und verurteilt die Ausschreitungen und Einseitigkeiten aller Parteien ohne Unterschied, und was er sagt ist bewiesen, und unwiderlegbar. Dabei aber wird er oft zu hart und verbannt mit ber Fantastif und Schwärmerei allzu einseitig beinahe bie Poesie überhaupt, die er wenigstens nicht nach Berdienen wurdigt.

Unter ben Schülern Schloffers, ber teiner eigentlichen politischen Bartei angehörte, gablen merkwürdiger Weise gerade bie bedeutenoften gu ber fruber "gothaifch", spater "nationalliberal" genannten Richtung, welche im Wesentlichen seit Langem jene Entwickelung ber politischen Bestalt Deutschlands angestrebt hat, wie felbe jett verwirklicht ift, nur daß die Anhänger dieser Richtung durch mancherlei Taktlosigkeiten und mehr ichabliche als nupliche Agitationen eifrigst barauf bedacht ichienen, ihr Riel eher hinauszuschieben als zu befördern. Un ber Spite biefer Richtung ftand im Jahre 1848 ber bebeutenbste Schüler Schloffere, Georg Gottfried Gervinus (1805-1871), auch Giner ber Sieben von Göttingen, julet Professor in Beibelberg. Erft vorzugeweise ber

Literaturgeschichte quaemanbt, welche er mit seiner "Geschichte ber beutschen Dichtung" und mit feinem Baneghritos auf Shatespeare beichentte. madte er 1853 mit seiner Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrbunderts, die ihm einen Sochverratsprozeft zu bringen brobte, Epoche. Eine folde Einleitung war eine neue Erscheinung. Gervinus wollte barin einen Rüchlick auf bie letten Jahrhunderte ber europäischen Bergangenheit werfen und verkundete gleich anfangs bas Gefet bes fortschrittes als ein die gesammte Geschichte burchziehendes und Teitendes, mas er in ben verschiedenen Phasen und Berioden ber Geschichte nachzuweisen Er fand in ber griechischen und in ber neueuroväischen Staatengeschichte einen analogen Fortgang vom Regimente patriarchalischer Rönige burch bas ber Aristofratie (beziehungsweise bes Rittertums und Reubalwefens) jur Demofratie (beziehungsweise zur Geltung bes Burgertums), ftets mit Bervollkommnung ber Bilbung und Gesittung verbunden; wie in Griechenland die Thrannis, so hat in Europa ter am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts aufkommente fürstliche Absolutismus ber Demofratie die Wege gebahnt. Im neuen Europa hat diese lettere Entwidelung besonders mächtig auf ben Fortschritt eingewirkt. Die Überspannung ber spanisch = absolutistischen und der römisch=hierarchischen Gewalt rief bie Reformation, ber herrschslichtige romanische ten freien germanischen Geift ber Individualität mach, und der letztere beherrschte die geistige Welt, mahrend ber erstere sich burch bie Entbedung ber neuen Welt bes Sanbels und Berfehrs bemächtigte. Die romanisch=katholische Welt blieb absolutistisch, die germanisch-protestantische wurde bemotratisch, so sehr bie Silfe ber Monarchie zur Sicherstellung ber Reformation notwendig war und fo fehr bas Saus Sabsburg bie erwachende Freiheit überall p unterbrüden fuchte. Die katholische Reaktion siegte ganz in Frankreich. theilweise in Deutschland, gar nicht in England, wo fogar auf eine Beit die Demokratie obenan tam und von wo aus fie nach Amerika verpflanzt wurde. Ja sie wirkte auf Frankreich, bas sich gegen ben spanischen Ultramontanismus erhob und wenigstens im Auslande bie Brotestanten unterstützte, ja in Beinrich IV. einen keterischen Rönig erhielt, und als beffen Nachfolger ben Absolutismus wieder zur Blüte brachten, empfahl in Frankreich Montesquieu ben englischen Konstitutionalismus, und nach im Rouffeau die schweizerisch-germanische Demokratie, wie sie schon Million gepredigt hatte und wie sie in Amerika verwirklicht war, so bag bie Revolution ein beständiges Schwanken zwischen verschiedenen Staatsformen mit sich führte: Die Grundsätze der Rechtsgleichheit aber, welche Frank reich aus England erhalten, trug es im Gefolge feiner Militärbefpotit bis nach Bolen bin. Rapoleon's Universalreich jedoch, bas bem Romo nismus wieder ein ungehöriges Ubergewicht geben wollte, fiel burch it Boltstraft ber unterbrudten Bölfer, Die beutsche voran, worauf wieder Reaktionen und Revolutionen abwechselnd folgten. Die gröfte Gefaft

r Zukunft aber sah Gervinus nicht mehr in bem romanischen Absolumus, ber burch ben germanischen Geist besiegt sei, sonbern in bem ffisch-flawischen, wogegen er sich indessen beruhigte burch bie Thatsachen r Lahmbeit bes europäischen Konservatismus, ber Unbeständigkeit ber wischen Stämme und bes lebendigen Beiftes ber germanischen Bolfer. ie glanzenbste Aufunft hat nach ihm Nordamerika mit seiner Demokratie b er fieht einen Siegeszug ber Freiheit von Westen nach Often in : Butunft vor fich geben. Un Frankreich als Trager biefer Ibee ezweifelte er und fah voraus, baf Deutichland bie bieberige Bebeutung es Landes übernehmen werbe, aber im Sinne ber foberativen Freiheit und : allgemeinen Bilbung. — Das fo eingeleitete Wert hat Gervinus ber nicht zu Ende führen können. In seinen letten Tagen, als bie n ihm früher verfochtene Richtung Bolkslache und baburch geheiligt rbe, verstand er sie nicht mehr und opponirte einsam gegen ben Geift ner Nation. — Ludwig Bauffer, ein geborener Elfässer (1818-1867), trat in feiner "Deutschen Geschichte vom Tobe Friedrichs bes Großen aur Grundung bes beutschen Bunbes", einem vorzüglichen Werte, nfalls bie gothaische Richtung, und fo auch Johann Guftav Dropfen b. 1808), ein bochft emfiger Geschichtschreiber, welcher Werken über hellenisch-makedonische Geschichte neulich die "Geschichte ber preufischen litit" und "bas Leben bes Marichalle Port" folgen ließ und endlich, einem "Grundriffe ber Siftorif" (1868) feiner Wiffenschaft ein Compendium geben suchte. Mit Gervinus und Säuffer mar 1848 ein weiteres ied ber fieben Göttinger eng verbunden, Friedrich Christoph Dahl= unn (1785 - 1860), welcher bie englische und bie frangofische volution in einer zugleich eleganten und frischen lebendigen Manier äblte.

Eine selbständige Stellung nahm als Geschichtforscher Friedrich von aumer (geb. 1781 zu Wörlitz, gest. 1873 in Berlin) ein. Als slittster einen bestimmten gemäßigt freisinnigen Standpunkt vertretend, faltete er in seinen historischen Werken (Geschichte der Hohenstaufen 123—25, und Geschichte Europa's seit dem Ende des 15. Jahrhunderts 132—50) eine unbefangen über dem Parteitreiben stehende Gesinnung, er mit gründlicher Forschung und schöner, klarer, ruhiger Sprache tband.

Biel Berwandtes mit dem der Richtung nach alleinstehenden Raumer t der an der Spitze der jüngsten Schule deutscher Geschichtforschung hende Leopold Ranke (geb. 1795 in Thüringen, Professor und istoriograph in Berlin). Sein Bestreben ist einerseits möglichst umssende Sammlung und kritische Sichtung der Quellen und anderseits richaus objektive, von keiner Parteinahme beeinflußte Haltung, — was ides bei ihm durch eine höchst elegante und anziehende Sprache und arstellung eine erhöhte Wirkung auf die Lesenden erzielt. Er wurde

um fo mehr zu einer Autorität, als er sich eine bestimmt abge Beriode zur Bearbeitung ausersah, nämlich bas sechszehnte und zehnte Jahrhundert, beren hervorragende Bersonen und wichtige sachen er in farbenreicher Weise kunstlerisch zu gruppiren verstand jene Beriode ichrieb er fo bie Geschichte ber Bavfte. ber D8 Spaniens, Frankreichs, Englands, Deutschlands, bann bie G Wallensteins und liek aulett noch Episoben aus bem achtzehnten hundert folgen.

Einer ber bervorragenosten Schüler Ranke's ift Beinrich von (geb. 1817), welcher in feiner "Geschichte ber Revolutionszeit vor bis 1795", die er aber bis 1799 erweiterte, die Zeit der fran; Revolution und ihrer Kriege und der gleichzeitigen Theilung Bole wesentlich neuen Quellen und Gesichtspunkten bearbeitete, und zwi Standpunfte ber aufgeklärten Monarchie und in einem lebendigen Von Ranke unterscheibet ihn wesentlich bas Bestreber reichen Stile. vorherrichend von den hochstehenden Bersonen, sondern auch vi Ruftanbe ber Bölfer ein treues Bilb zu geben.

Unter ben übrigen Geschichtschreibern Deutschlands behandel beutsche Geschichte: Georg Wait (speziell bie "Berfaffungsgesch R. B. Giesebrecht die glanzvolle Raiserzeit des Mittelalters Sagen die neueste Zeit u. A. Bon ihnen unterscheidet sich A. Sfr ber erft die Karolinger und Guftav Abolf zu Gegenständen gewähl burch seine schliefliche Unterwerfung unter Rom, beffen Gregor in einem Riesenwerke verberrlichte. Die Quellen gur beutschen & sammelte, nach bes Freiherrn von Stein Blane, ber uneri Bers.

Das indische Altertum durchforschte Laffen, bas eranische St ägpptische Cbers, bas affprische Schraber, bas d Schott, bas bes Jelam Sprenger und Rremer. — Die G ber osmanischen Monarchie ließ in fraftigen Zügen Josef von Sa Burgstall (1827-1834) an den Augen der deutschen Lefer r geben, die Kreuzzüge Wilken, den Templerorden Wilde und ! mann, Episoben bes byzantinischen Reichs ber regsame Driental "Fragmentist" Fallmerager. In bas hellenische Altertum v fich August Bodh und Otfried Müller, ihnen folgte mi ariecifichen Geschichte nach neuen fritischen Gesichtspunften Ernst Cut mehr Aufsehen erregte aber mit seiner römischen Theodor Dom ber Cäsarenbewunderer. Er sowol als der in seiner Arbeit durch Tob unterbrochene Schwegler sichteten die Urzeit Roms gleich A aber mit fortgeschrittener Kritif. Das gesammte Altertum bes und Griedenlands ftellte lichtvoll Max Dunder bar. alter mablte Gregorovius jum Gegenstande feiner geiftvolle farbenreichen Darstellungen, Die italienischen Stäbterepubliten R. 5 ber Sohn bes Philosophen. Eine Sammlung ber Geschichten aller europäisch en Staaten haben heeren und Ukert um 1830 besomen, die aber mit über siebenzig Bänden noch nicht abgeschlossen ist. Eine Staatengeschichte ber neuesten Zeit begründete Biedermann, ließ sie aber in andere hande übergeben.

In der Literaturgeschichte haben sich unter den Deutschen außer Gervinus in origineller Beife noch bethätigt ber "Frangosenfresser" Bolfgang Mengel, ber fich fpater in politischen Geschichtwerken als ben größten Schimpfer Europa's fund gab und an ber Marotte litt. Christentum und Deutschtum zu einem einzigen Spftem zusammenschweißen m tonnen, - und der geiftvoll pridelnde Rulturhiftoriter Johannes Scherr, ber unversöhnliche Keind aller Beuchelei und Tyrannei, ber in seinen träftigen Gemälben die Schwächen und Berbrechen ber "Rudwärtser" schonunglos aufbectt. Gine ber umfassenbsten literarhistorischen Leiftungen ift hermann hettner's Literaturgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts, welche England, Frankreich und Deutschland behandelt. In ber Rulturgeschichte lief Guffan Rlemm's Riefenwert bie sämmtlichen Bölker nach Kulturstufen auftreten, während Wilhelm Wach 8 = muth einen gebrangten Grundrift in brei Banden lieferte. bandelte die Kulturgeschichte vom demofratischen und optimistischen, Sell= wald vom barwinistischen und pessimistischen Standpunkte. Die "Rultur ber Renaissance in Italien" zeichnete in einem meisterhaften Gemälbe Satob Burdhardt. Biebermann ichuf eine Rulturgeschichte Deutsch= ands im 18. Jahrhundert und Honegger eine solche allgemeine (bod vorzugeweife Literaturgeschichte) bes 19. Jahrhunderts. 28. S. Riehl fouf auf kulturgeschichtlicher Grundlage eine "Naturgeschichte bes Bolkes", indem er in fester Anbänglichkeit an das Bergebrachte die sekhaften Stände und alten Bauarten feierte und die nicht feghaften Menfchen Als Bagabunden behandelte. doch Alles mit tiefer Kenntnift und anziehender Darftellung der kulturgeschichtlichen Thatsachen.

Die Schweiz gab ihrer (indessen freisich veralteten) Geschichte von bem geseierten Johannes Müller Fortsetzungen, erst deutsche von Glutz-Blotheim (enthaltend die Jahre 1480—1500) und von Hotting er (1500—1530) und dann französische von Bulliemin (1530—1700) und von Monnard (1700—1815). Die Quellen der Schweizerzschichte im vierzehnten Jahrhundert erforschte, freisich mit Ausopferung Bilhelm Tell's, Suthch Kopp in Luzern, ein begeisterter Berehrer des Kendalwesens. Auch in neuester Zeit wurde die Geschichte von Bereinen und Ginzelnen in der Schweiz eifrig gepflegt, doch meist in kleineren Arbeiten, daneben aber auch in wichtigen Chronikenausgaben (besonders durch den sleißigen Zürcher Georg von Wpß), in verdienstvollen Urkundensammlungen verschiedener Stifte, Städte, Kantone u. s. w. und in der amtlichen Sammlung der eidzenössischen Tagsatungsabschiedee.

# Bechstes Buch.

# Forschungen im Reiche des Geistes.

Erfter Abschnitt.

# Philologie.

# A. Die orientalischen Sprachen\*).

Es ist vielsach gebräuchlich worten, unter "Philologie" bie von dem geistigen Leben überhaupt, namentlich aber von der Lie eines Bolkes, besonders eines untergegangenen zu verstehen; im i Sinne hat man damit meist die spezielle Kenntniß des hellenischer römischen Altertums verstanden. Da indessen in unserm Jahrh das Bestreben begonnen hat, auch andere Bölker, selbst lebende, Gegenstande einer Philologie zu nehmen, die Grundlage aller Erfor des geistigen Lebens der Bölker aber auf der Kenntnis ihrer Eberuht, Sprachwissenschaft und Philologie daher (welch' letzterer ohnehin von Lóyos, Wort, abgeleitet ist schlechtertings nicht zu tsind, so erlauben wir uns, unter "Philologie" vorzüglich die Sprach schaft als solche zu verstehen.

Die bebeutenbste philologische Thätigkeit seit Anfang unseres hunderts ist unbestrittener Maßen bei der deutschen Nation zu i Geister wie Lessing mit seiner Emanzipation der deutschen Literatus fremden Borbildern und Windelmann mit seiner Bersentung in die des Altertums bereiteten diese Wirksamkeit des deutschen Geistes mittels welcher er sich gewißermaßen zur Umfassung aller übrigen

<sup>\*)</sup> Befentlich nach Theodor Benfen, Geschichte ber Sprachwiffeniche orientalischen Philologie in Deutschland. München 1869.

Special and the second second

And the second of the second o

erschien 1791 burch &. Forster auch in beutscher Sprache, und ber erfte Sanstrit - Druck, bas Gebicht Ritusanhara (Bb. I. S. William Jones sprach auch zuerst ben gemeinsamen Ursprung bes Sa und ber europäischen Sprachen aus. 3hm folgte Benry Thomas C broofe (1765-1837), Richter in Mirzapur nach, welcher Gram Lexiton und Texte bes Sansfrit herausgab, und so noch mehrere Engl Der erfte Europäer aber, welcher (icon 1790) Grammatiten bes Sc peröffentlichte, mar ber öfterreichische Jesuit Bhilipp Besbin (17' 1789 Missionär in Malabar, 1805 in Rom gestorben). waren jedoch unpraktisch eingerichtet und wurden beshalb burch bi lischen Grammatiken leicht verdunkelt. Auf das hohe Alter des S schloß in Deutschland zuerft Abelung, ber aber irriger Weise auß europäischen auch noch bie semitischen und sogar nordasiatischen Gr mit jenem in Verbindung brachte. Gine wissenschaftliche Behandlu Sanstrit begründeten in Deutschland Die Brüder August Wilhelr Friedrich Schlegel, welche diese Sprache mahrend ihres Aufen in Baris burch ben bort lebenben Englander Samilton fennen I Krietrich Schlegel schrieb 1808 "über die Sprache und Weishe Indier", zwar noch nicht grundlich, aber geistreich und anregen fügte Uebersetungen aus bem Ramabana und Mahabharata (Bb. I. S und aus Manu's Befeten (ebend. S. 257) bei, mit Nachbilbur indischen Bersmaffes. Er erklärte barin, bas Sanstrit habe bie Berwandtschaft mit bem Latinischen und Griechischen, Germanische Berfischen, geringe mit bem Urmenischen, Slawischen und Reltische Burgeln, nicht Grammatitalisches gemein mit bem Bebräischen und tischen, gar nichts mit ben übrigen affatischen und anderen Spi Einen weitern Fortschritt in ber wissenschaftlichen Behandlung bes S begründete Franz Bopp (geboren 1791 zu Mainz, gestorben 18 Berlin), er begab sich 1812 jum Zwecke bes Studiums oriente Sprachen nach Baris, lernte Sanstrit ohne Lehrer und schrieb 181! bas Konjugationssystem tiefer Sprache, welches Buch bedeutenbe bedungen in Bezug auf die Grammatif berfelben zu Tage forberte. Uebersetungen indischer Werke bagegen maren schwach. August Wilhelm Schlegel als Brofessor in Bonn seit 1818 für breitung ber Sansfrit-Kenntnig, und die preugische Regirung unter ihn wesentlich. Im Jahre 1827 erschien bes nun in Berlin lehr Bopp's Grammatit, welche die bisherigen weit übertraf, aber no manchen Mängeln litt. A. W. Schlegel und Bohlen wetteifern Berausgabe indischer Bandidriften mit latinischen und beutschen ! setzungen, und Beibe hatten zahlreiche Nachfolger.

Mehrere derselben, voran Lassen und Max Müller, sowie met englische Gelehrte, ferner Trumpp und Leitner, Direktor der höhern S zu Lahore, haben auch die vielen neuindischen Sprachen afer

And the state of t

noch weiter, indem er die afrikanischen Sprachen westlich bis zum a tischen Ocean und südlich bis zu den Hottentotten als "hamit Sprachzweig" zusammensaßte, welchen man jetzt mit dem "semit

Sprachzweig" zu einem Stamme vereinigt.

Die Abhängigkeit ber semitischen Sprachforschung von ber The und Bibelforschung brach zu Gunften ber Wiffenschaft zuerst Befe (1786-1842) und begruntete damit eine semitische Philologie. Forschungen sette mit noch größerer Tiefe und Gründlichkeit H Ewald fort und behnte fie noch weiter aus; er fchrieb hebraifch grabifche Grammatiken und eine Geschichte bes bebräischen Bolles. Uffprifche haben aus ben Reilinschriften von Babylon und bie uns bereits befannten Foricher (Bt. I. S. 497 f.) entbectt. nabatäischen Inschriften ber Singi = Balbinfel entzifferte Beer von Sauran und Betra fammt jenen Levy; alle gehören ber aram Sprache an. Mit bem ebenfalls bierber geborigen Samaritani beschäftigte fich besonders Beiger, mit ber Mundart ber Mandae Sabier (falich "Johanneschriften" genannt) Th. Nöldete, eine Die bebräische Sprache glaubte man lang jünasten Orientalisten. bie ber Bibel, nicht gleich anderen, profanen behandeln zu t Diesen Bann brachen Gesenius und Ewald, unter ben Israeliten ne lich Fürst und Geiger. Gine große Angahl von Forschern bat fie Eregese, Bearbeitung und Übersetzung ber hebräischen Werke gem welche bas alte Teftament bilben; unter ihnen ragen besonbers Siti ber Israelit Bung hervor. Das gange "Bibelwert" wiffenschaftlu handelt hat mit großem Berbienfte Bunfen. Auch fpathebraifche f wie ten Talmud u. a. haben sowol driftliche als jubifche Beleb Gegenständen ihrer Forschungen und Arbeiten gewählt, ebenso bie nifische Sprache und Altertumefunde. Die arabische Sprach forschte und bearbeitete in Frankreich besonders Silvestre be Sact Deutschland widmeten fich gablreiche Gelehrte ihrer Grammatit, wi Geschichte, Rritik und Ubersetzung bes Roran, und in Ubertit wissenschaftlicher und poetischer Werke ber Araber hatte Sammer Menge Nachfolger. Das Studium ter abeffinischen Sprachen August Dillmann seit ben fünfziger Jahren.

Die große Wichtigkeit, welche Aghten für die Kultur ber Mibeit hat, reizte schon längst zur Kenntniß der durch ihre ausseller Korm vor allen übrigen Schriften hervorstechenden heiligen Bilder ber Priester am Nil, der Hieroglyphen, deren Erforschung bereits (Bb. I. S. 348 ff.) besprochen haben. Steinthal webechäftigten sich mit der Sprache der Kopten, dieser Nachsommen alten Agypter. Verschiedene afrikanische Sprachen hatten Entrem reisende nach den Rätseln dieses Erdtheils zu Erforschern. Gabele steht an der Spite berjenigen Deutschen, welche ihre Studien der

Nordasien beimischen ural = altarichen Sprachstamme zuwandten, beffen Renntnif ber Schwebe Alexander Caftren (1813-1852) begrinbet Es geboren bagu bie Tungufen mit ben zu ziemlicher Rultur gelangten Dianbichu, welche bie beiligen Schriften ber Chinefen überfest haben, die Mongolen, die Türken, beren Sprache und übrige Eigentümlichkeiten befonders Sammer erforschte, und von benen Jakuten, die Tataren in Rufland, die Usbeken, Tschuwaschen u. A. Unterabtheilungen bilden, die Samojeden, die Tichuben, von beuen bie Ostjaken, Magyaren, Bermier, Mordwinen, Finnen, Lappen und Efthen Zweige find. Für mit biefem Sprachstamme verwandt balten manche Forscher die Sprachen der nicht arischen Bewohner Indiens. Die sogenannten brawidischen, wozu bas Tamulische, Kanarische und andere geboren. Die nämliche Bermandtichaft behauptet 3. Soffmann. ber gründlichste Renner bes Japanischen, auch von biefer Sprache, ohne jedoch andere Forscher überzeugt zu haben. Sogar von ben ein= filbigen Sprachen Oftafiene, bem Chinefischen, Tibetischen und ben hirterindischen, behaupteten D. Müller u. A. Berwandtschaft mit bem ural-altarichen Stamme. Lepfins und Gabelent verficherten bas Segentheil, mabrend in die Gebeimniffe jener Sprachen und in ihre Literatur namentlich Wilhelm Schott eingebrungen ift.

Mit dem malapisch = polynesischen Sprachstamme, welcher sich von Madagastar dis zur Osterinsel und von Neuseeland dis zur Sandwichs Sruppe erstreckt, und welchen Bopp für indogermanisch, M. Müller sturanisch, Fr. Müller aber für selbständig hält, beschäftigten sich Sabelen u. A. Auch die australischen und die unter sich höchst verschiedenen ameritanischen Sprachen, deren Angehörige die besetundischen Gelehrten aus Asien herleiten, haben ihre Forscher gestunden, so 3. B. die brasilischen Sprachen in Martins, die peruische

Rechnasprache in J. J. von Tschubi u. s. w.

医月丙氏学

日日日本

## B. Die klaffifden Sprachen.

Wir haben die Geschichte des Studiums der griechischen und latinischen Sprache und Literatur seit dessen Wiederausseben im vierzehnten dis sechszehnten Jahrhundert (Bd. IV. S. 54—97) unterbrochen. Nach jener von uns behandelten Blütezeit geriet die huma-nistische Thätigkeit, wie wir bereits (ebend. S. 67) angedeutet, in Verssall. In Italien und Frankreich begnügten sich ihre Innger fortan mit bloser Nachahmung der Alten in Form und Stil, in Prosa und Versen, ohne daraus irgend welche Grundsätze zu folgern oder damit ein tieseres Eindringen in den Geist des Altertums zu verbinden. In Deutschland und England aber wurde die humanistische Bewegung von der reformatorischen in den Hintergrund gedrängt oder zu ihren Zwecken benutz;

und wenn auch bas Studium bes klaffischen Altertums unter ben P ftanten mehr Freiheit genoß als unter ben für ihre mittelalterliche A fürchtenden Ratholiten, jo vertummerte es boch, da feine Theilne weber ben Beift noch ben Mut hatten, ihrer Biffenschaft gegenüber allein berrichenden Theologie eine felbständige Stellung zu erol Was biefelbe baher am Ausgange bes fechezehnten und im fiebenzel Jahrhundert bemirtte, mar lediglich, wie wir bereits (Bb. IV. S. 397 V. S. 385 ff.) gesehen, die Beherrschung ber Schule, und zwar in einem die wiffenschaftliche Forschung befördernden, sondern in ei einseitigen, ben Aufschwung ber Muttersprache hindernden Geiste. geriet die Bhilologie in einen schwankenden Austand und ihre Stinger ftr sich, ob sie die gesammten literarischen und historischen Disziplinen blos die Sprachmissenschaft, ob sie alle Sprachen ober blos die klafsi umfaffen folle. 3m Gangen aber berrichte mabrent bes achtzehnten 3 hunderts die Ansicht, als sei ber Zwed ber Philologie lediglich bie lernung und Fertigkeit in ber griechischen und latinischen Sprache. noch engherzigern Standpunkt nahm Bemfterhuns (1685-17 ein, welcher von feinem Solland aus damals die flassische Philologie berrschte, aber die Thätigkeit seiner Bunft auf blose Kritik ber Texte ichränken wollte. Grofiprecherisch behaupteten Die Schüler bes genan Gelehrten, baf vor ihm fein Sterblicher bie Ursprünge ber latini Sprache richtig gekannt habe, und machten fich wichtig mit großen ( bedungen, die zu seiner und ihren Lebzeiten forgfältig gebeim gebo Diefelben bestanden in einer gang unsinnigen, nach ben chischen und latinischen Bokalen geordneten Ableitung ber Wortstämm

Nachdem jedoch die deutsche Literatur, seit Rlopstock's und Leist Beit, statt ber frangofischen bie klaffischen Schriftsteller zu Borbil zu mahlen begonnen, murbe, obichon die beutsche Sprache ausschlief jene ber Wiffenschaft und Dichtung geworben, boch erneuerte Aufu samteit ben Driginalsprachen ber nunmehrigen Muster und ihrer Liter zu Theil. Windelmann und Lessing wiesen auf die Runst bes A tums bin, und fo konnte bie Wiffenschaft nicht gurudtbleiben. Philologen erwachten aus bem Schlummer, in ben ihre Textfritit eingelult, und fühlten sich wieber als Apostel einer Wiffenschaft. Erfte unter ihnen, welcher hierzu ben Anftof gab, mar Benne Ihm wurde die Philologie ein Inbegriff des gesamt Göttingen. geistigen Schates, ben uns bas Altertum hinterlaffen, in Runft, Bif schaft, Religion, Staat und Sitte, - ein Standpunkt, welcher al bings ein notwendiger mar, um ein tieferes Berftandniß jenes Rub freises und eine Erbebung bes forschenden Beiftes über blos mechanist Sprachenlernen und Manuffriptrevidiren anzubahnen.

<sup>\*)</sup> Benfen a. a. D. S. 257.

Das Werk Hehne's setzte fort und führte der Bollendung entjegen Friedrich August Wolf (1759—1824), Prosessor zu Halle,
velcher schon als Student in Göttingen, der bestehenden Fakultätseinheilung zum Trotz, verlangt hatte, als Studiosus philologiae immatriulirt zu werden. Er erhob die Philologie, wie sie Hehne präzisirt, zu
iner unabhängigen Wissenschaft, welche er "Altertumswissenschaft"
annte. Damit verlegte er die Führung des klassischen oder Gymnaalstudiums, welche bisher in der Hand der Theologen gelegen, in jene
er Philologen, und öffnete so Letzteren einen selbständigen Berufskreis,
as zur nächsten Folge hatte, daß es nicht mehr blos unter den Prossor, sondern nun auch unter den Studirenden eine philosophische Fasulit gab. Von besonderer Bedeutung waren Wolf's Forschungen über

e homerischen Epen, welche er mehreren Rapsoben zuschrieb.

Die Philologie war nun allerdings nicht mehr blos Sprachwiffen-Satte man früher bas Altertum kennen gelernt, um ber griechischen nd latinischen Sprache mächtig zu werben, jo lernte man-nun umge= brt diese Idiome, um den klassischen Kulturkreis in sich aufzufassen. ie Sprachforicher von Fach und Neigung maren baber mit ber Ent= ickelung ber "Altertumswiffenschaft" nichts weniger als einverstanden; r Berufenudium mar bamit vom Zwede jum Mittel herabgejetzt. Dies begrundete wieder verschiedene Schulen und Susteme unter ben Bhilologen, zu beren Bildung auch ber Ginflug ter gleichzeitigen beutschen Philosophie beitrug. Die Einen suchten tie Philosogie mehr philoso= Bu ben Erfteren phisch, die Anderen mehr historisch zu behandeln. gehörte Gottfried Jatob Bermann (1772-1848), ein Anhänger Sein Bestreben, alle Ericheinungen aus notwendigen Gefeten pretlaren, verleitete ihn zu manchen Willfürlichkeiten. Den Übergang m ben historischen Bhilologen bilbete Bhilipp Karl Buttmann (1764—1829), ber Berfaffer beliebter griechischer Grammatiken, welcher durch scharffinnige Kombinationen tief in den Geift der klassischen Sprachen eindrang. Ganz auf historischen Standpunkt stellte sich ba= Begen August Bodh in Berlin (1785 bis 1867). Er lehrte, Aufgabe der Philologie solle sein das Erkennen des Erkannten oder des Brodustren, was so allgemein ausgedrückt war, daß sich von nun an jede wilisirte Sprache ihre Philologie zu bilden suchte. Entschiedener als Bolf verbannte Bodh den Unterschied zwischen Sprach= und Sachkennt= Da nun aber ber sachliche Stoff weit reichhaltiger ift als ber prachliche, so trat die Erforschung des lettern bei Bodh und seinen öchülern ftart zurud hinter bie Beschäftigung mit philologischen Realien, bersmaßen, Münzen, Inschriften und bergleichen. Bödh's Hauptwerk t bie "Staatshaushaltung ber Athener". Ginen ahnlichen Stantpunkt 1hm Otfried Müller, der Geschichtschreiber der hellenischen Stämme n, wie auch Friedrich Thiersch in München (1784—1860), ber

feine Aufmerkfamteit befonders ben alteren Formen ber ariecbifchen St widmete, und so die Grammatit bistorisch bearbeitete, mas hinwiede Franz Passow in Bezug auf die Lexikographie gilt. Auf das C ber Religion, ber Muthen und Symbole lenkte Die biftorische Bhil Georg Friedrich Creuzer in Beibelberg (1771-1858), wobe jedoch ber Umfang und Rusammenhang des Gegenstandes weit über Gebiet bes flaffischen Altertums hinaus führte. Rach Wolf's ! bearbeitete Bernharby eine Enchklopabie ber Bhilologie, woris Stellung ber Grammatit untlar blieb, Die Runft aber ungebührlic rudgefett murbe. Das umfassenbste System bes philologischen W hat bis jest &. Saafe aufgestellt und historisch begrundet\*). Muthologie, biese bisherige Domane ber Philologen, in welche Götter= und Belbenfagen ber Bellenen und Romer ftets bie Saut spielten, bat, nachdem Creuzer ihren Ursprung in Indien, Su Ugupten, Bog aber in Griechenland gefucht, neulich Breller in zeugenber Wie auf die Vorgange in ber Natur gurudgeführt un Götter und Selben als Berfonifikationen ber Naturkräfte nachget (f. oben Bb. II. S. 112 ff. u. 402 ff.). An Befeindunger Bhilologie, von tatholisch= und protestantisch = orthodoger Seite als förbererin bes "Beibentums", wie von rabitaler als "überwun Standpunkt" hat es nicht gefehlt; fo unberechtigt aber biefe fint berechtigt ist die Ansicht, daß die Bhilologie einen Umfang in An nimmt, welcher bie Gelbständigfeit anderer, für fich ein unbestreit Bange bilbenber Wiffenschaften in auffallenber Beife ftort, fo name bie Rulturgeschichte mit ihren höchsten Stufen, ber Runft- und Liter Diese sich immer mehr entwickelnben 3weige bes Wi aeldidite. welche notwendiger Beise die geistige Thätigkeit aller Bolker und umfaffen muffen, wenn fie ihre hohe Aufgabe erfüllen follen, alfo ber Hellenen und Römer, schließen eine ausnahmweise Behandlun Aultur dieser Bölker aus und machen die Abschlieftung berselben vo übrigen Rulturfreisen zur Unmöglichkeit, so daß die Philologie sich entichließen muffen, gur Bebeutung einer vorzugeweisen Sprachmiffer zurudzukehren, freilich nicht in bem Sinne tobten Buchftabenbie sondern eines tiefen Gindringens in ben Beift ber Sprachen, fo auch fie bazu gelangen wird, alle Bolter und Zeiten gleichmäftig gi Den Unterschied zwischen Sprachwissenschaft und Philologie baber bie Butunft nicht mehr femen. — Die raftlofen Bemilh um Sprachlehre und Wortschatz ber flaffischen Sprachen, sowie bie lofen Ausgaben und Übersetzungen alter Rlaffiter burch bie Bbilo auch nur einigermaßen nach ihren hauptsächlichen Erscheinungen p

<sup>\*)</sup> S. liber basselbe ben Artikel Philologie in Brodhaus' Convers. 22 11. Auflage. XI. S. 672.

rudsichtigen, würde ben Raum und Zweck bieses Buches weit über-

## C. Die neueren Sprachen und die vergleichende Sprachforfdung.

An ber Spite ber neueren, b. h. in Europa und beffen Rolonien noch gesprochenen indoeuropäischen Sprachen steht für uns bie beutsche, obicon sich ihre Erforichung auch auf Formen berfelben erftreden muß, welche im Munte ter Lebenben längst babin geschwunden und nur noch in schriftlichen Denkmälern vertreten find. Die wiffenschaftliche Behandlung ber beutschen Sprache ift, bei ihrer unverantwortlich langen Berichtung von Seiten ber latinisirenden Gelehrten und ber frangosirenden Bornehmen, verhältnifmäßig nen. Die älteften Forscher, welche ihr ufmerksamteit schenkten, maren Johann Schilter (1632-1705), er fasser einer Quellensammlung und eines Glossars für die Renntnif Alt= und Mittelhochbeutschen, und Johann Leonhard Frisch (1666 1743), teffen beutsch= latinisches Wörterbuch, nach Aussage Jafob tram's, burch seinen umfassenden und gründlichen Inhalt "einen bren Schat von früher nicht beachteten und fpater nur aus ihm ju mehmenden Nachrichten" barbietet. Nachdem um die Mitte bes acht= nten Jahrhunderts zu Sohenems in Borarlberg bas Nibelungenlied Decht worben, wies 1752 Andreas Fabricius auf die Wichtigkeit tt icher Bhilologie bin, indem er zugleich bie Anstellung von Brofessoren Deutschen Sprache an ben Universitäten verlangte. Es geschah bies erft 1806 ju Göttingen, wo Benede jenen Lehrftuhl erhielt. bie Allreber Bodmer und Breitinger (Bb. V. S. 558 ff.) wirften, noch nicht in wiffenschaftlichem Geifte, für Beachtung ber altern mtichen Literatur. Mehr fruchtete bas Wiebererwachen ber beutschen bichtung in Klopstod und Lessing und ihre Blüte unter Goethe und Schiller. Fulda bearbeitete in der zweiten Galfte des vorigen Jahrhunderts die gotische Bibelübersetzung des Ulfilas, welche nach seinem Tobe (1805) Bahn berausgab, und Chriftoph Abelung lieferte grammatische und lexikalische Arbeiten, in benen er aber zu fehr für ben obersächsischen Dialekt Pariei ergriff. Ihm folgte in weniger einheit= licher Beife und mit ausschweifender Sprachreinigungssucht Heinrich Campe (1746-1818). Die ersten wissenschaftlichen Erforscher bes Deutschen in unserm Jahrhundert maren Johann Guftav Bufding und Friedrich Beinrich von ber Sagen (1780-1824), welche zusammen 1812 ben "litera= rischen Grundrif zur Geschichte ber beutschen Poefie von ber altesten Zeit bis in das sechszehnte Jahrhundert " herausgaben, darin die mittelalterliche beutsche Dichtung zum ersten Male sustematisch ordneten, ihre Sandschriften, Ausgaben, Übersetzungen und fogar Erwähnungen möglichst vollständig ufzählten und mit vielen Gebichtstellen ichmudten. Berbienfte um bie

beutsche Lexikographie erwarb sich nach ihnen Theodor Beinsins und um Die Grammatit Christian August Benfe. Gine umfaffende und tief grundliche Thätigkeit auf biefem Gebiete trat aber erft ein feit 1819 burch Jatob Ludwig Grimm (1785-1863), ben beutschen Terentius Barro, wie ihn Benfen nennt. Liebe zu Baterland und Boll und eiserner Rleiß befähigten ihn zu seiner hoben Aufgabe, ber eigentliche Bförtner ber beutschen Borzeit, ein Forscher ohne Gleichen an Raftlofigfeit zu fein. Auch mit ben fremden Sprachen machte er sich vertraut, um burch Bergleichung mit ihren Erzeugnissen bas beutsche Sprachaebiet beffer aufzuhellen. Er umfafte, ja entdedte eigentlich gröftentheils Recht, Religion, Sage, Märchen, Fabel und Volksbichtung ber Deutschen. Seine Thätigkeit begann er 1811 mit einer Schrift über ben altbeutichen Meistergesang und gab mit seinem Bruder Wilhelm (1786-1859) gemeinsam 1812 die Kinder= und hausmärchen, 1813 die "altbeutschen Wälber", 1816 bie "beutschen Sagen" heraus. Sein eigenstes und großartigstes Werk aber, Die "Deutsche Grammatik", erschien quenft 1819, in verbefferter Ausgabe 1822, und hat vier Banbe, nicht aber seine Bollendung erhalten. Es ift eine biff or if che Grammatit und enthält bie Formen fammtlicher beutschen Munbarten, von ber alteften bis auf unfere Zeit, in ihrem gangen Rusammenbange. — bas Gotifde, Althochdeutsche, Altsächsische, Angelsächsische, Altfrisische, Altmorbische, bas Mittelhochbeutsche, Mittelniederbeutsche, Mittelniederländische, englische, bas Neuhochdeutsche, Neuniederlandische, Neuenglische, Sowe biide und Danische. Eines ber wichtigsten Ergebnisse bieses Wertes ift bas von Jatob Brimm gefundene "Lautverschiebungsgeset", nach welchem auf höchst überraschende Weise bie Lippen-, Zungen- und Rehllaute bes Griechischen fich im Gotischen und Althochdeutschen in ber Beise verwandeln, daß die mediae, tenues und aspiratae in biefer Reihenfolge die einen an die Stelle ber anderen treten, wie aus folgender fleinen Tabelle erhellt:

|              | Lippenlaute. |                 |              | Zungenlaute. |             |               | Rehllaute.     |                          |      |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|------|
| Griechisch : | med.         | ten. π          | asp.         | med.<br>δ    | ten.        | asp.          | med.           | ten.                     | aap. |
| Gotisch:     | p            | f               | b            | t            | th          | ď             | k              | $\mathbf{h}(\mathbf{g})$ | ģ    |
| Althochd.:   | f<br>(Grim   | b(v)<br>m, Deut | p<br>johe Gr | z<br>:amm.   | d<br>2. Aus | t<br>8g. I. ( | ch<br>S. 584.) | g(h)                     | k    |

Damit hatte die Ethmologie eine feste Grundlage erhalten. Rachden so das erste Buch des Werkes die Buchstaben behandelt, beschäftigt sich das zweite in zwei Kapiteln mit der Deklination und der Konjugation, womit der erste Band schließt. Der zweite (1826) und der dritte (1831) handeln von der Wortbildung, und der vierte (1837) enthält den Ausander Satzlehre. Den beklagenswerten Abbruch des unsterblichen Werkel

iben wir bem Berfassungsbruche bes Königs von Hannover zu verbanten. elder bamals bie Bruber Grimm mit funf Ehren - und Schickfalsnoffen aus Göttingen vertrieb, worauf bem großen Sprachforicher nicht ehr die Muße vergönnt mar, beren er sich vorher erfreute.

Grimm's zweites bebeutendes Wert mar bie "Geschichte ber beutschen prache", 1848 in zwei Banden erschienen. Es ift aber "teine Dar-Umg ber Entwickelung ber beutschen Sprache von ben ältesten Reiten 8 auf die unfrige, fondern theile eine Ergangung, theile eine Bufammenffung ber Sauptresultate ber Grammatit". Es handelt querft von ben uständen der Indogermanen vor der Abtrennung der Germanen, soweit aus ihrem vorhandenen Sprachichate erhoben werden können, dann er die Abtrennung der Germanen von den verwandten Bölfern und die bsonderung ihrer Sprache, hierauf über die alten germanischen Bölker to Stämme, endlich über die beutschen Schriftbialefte: gotisch, bochutid, niederdeutsch, angelsächsisch, frisisch und nordisch, und schließt

it iprachvergleichenben Bemerkungen.

Sein brittes großes Bert unternahm Jatob Grimm im Bereine mit nem Bruber Wilhelm; es ist bas "Deutsche Wörterbuch", welches an eichtum des Inhalts Alles übertrifft, was bis dahin geleistet worden. as erste Seft erschien 1853, ber erste Band 1854. Den zweiten, britten b ben Anfang bes vierten Banbes bearbeitete Jatob nach Wilhelms be allein und wurde dann selbst abgerufen, und zwar mitten in bem titel "Frucht". Hilbebrand und Weigand übernahmen die schwierige rbeit ber Fortsetzung. Gute Wörterbücher ber beutschen Sprache Uenbete Sanbers. Andere bedeutende Forscher im Gebiete ber atiden und ber germanischen Sprachen überhaupt maren Bfeiffer. rausgeber ber "Germania". Schleicher ("bie beutsche Sprache"). herer (gur Geschichte ber beutschen Sprache), und viele Andere. bie Bahl ber Forscher, welche bas Gotische und bie übrigen alteren rmen bes Deutschen, sowie die germanischen Mundarten Britanniens b Standinaviens und die Dialette ber verschiedenen beutschen Landaften zum Gegenstand ihrer Arbeiten mählten. Mit ihnen wetteiferten Forscher im Gebiete ber keltischen, romanischen und lettisch = amifchen Sprachen.

Die in ben ersten Zeiten unseres Jahrhunderts neu erwachte gleich= ige Forschung auf ben Gebieten ber orientalischen, ber klassischen und neueren Sprachen mußte notwendig zu bem Unternehmen vergleichender jammenstellung ber Sprachen anspornen, welche übrigens ichon feit bem Bzehnten Jahrhundert geubt war, nur in noch unbeholfner, unwisseniftlicher Beise, querst 1538 burch Wilhelm Bostellus aus ber Tiefer icon forschte Leibnig, welcher vielfeitige etymoische Studien betrieb und die theologische Hupothese einer Ursprache e bebräischen) befämpfte, auch die Bolter nach ben Sprachen flaffi=

Der Umftand ber Ausammensetzung bes ruffifchen Reiches aus fo perschiedenen Bollerschaften gab zur Reit ber bort fich erhebenben Rultur neuen Anlag zu Sprachvergleichungen, welche besonders bie Raiserin Ratharina II. (siehe Bb. V. S. 484) begunftigte, indem fie groke polyglotte Lerita bearbeiten lieft. Ginen groken Sprachentatalog gab am Anfang unferes Jahrhunderts ber fvanische Befuit Lorenso Dernas, ehemaliger Missionar in Amerita, beraus. Gein Bert wurde aber weit übertroffen von Christoph Abeluna's "Mithribates. ober allgemeine Sprachenfunde", welche, nach bes Berfaffers Tob (1806) von Severin Bater (geft. 1826) fortgefett, bas Baterunfer in beinabe fünfhundert Sprachen brachte, aber nicht nach ber Bermandtichaft ber Sprachen, bie fie inbeffen berückfichtigte, fonbern nach ber geographischen Lage ber Bölker geordnet ift. Indeffen hatte fich die gelehrte Welt bestig gestritten, ob bie Sprache gottlichen ober menschlichen Ursprungs fei, bis Berber, obichon Theolog, in seiner Schrift über ben Ursprung ber Sprache (1772) ber lettern Ansicht ben Sieg verschaffte. Tiefere fpracevergleichende Forschungen stellte 1786 und 1805 ber Engländer John Horne = Tooke an, wie auch Friedrich Bernhardi 1801 und 1803; aber zu einer wirklich wiffenschaftlichen vergleichenden Sprachforschung gab erft ber größte Förberer bes Sanstrit = Studiums, Franz Bopp, ben Anftog, indem er, ein Jahr nach feiner Berufung an bie Universität Berlin, 1823 feine "vergleichenbe Zergliederung bes Sansfrit und ber mit ihm verwandten Sprachen" veröffentlichte. Beit be beutenber aber ift die feit 1833 erschienene "Bergleichende Grammait bes Sansfrit, Bend, Griechischen, Lateinischen, Littauischen, Gotischen um Deutschen", wozu 1835 noch das Altflawische kam. Das Werk wurde 1852 vollendet und tam 1857-1861 in brei Banden als zweite Auf-Es bezwectte nicht nur eine Beschreibung und Bergleichlage heraus. ung bes Organismus ber genannten Sprachen, sondern auch eine Er forschung ihrer physischen und mechanischen Gesetze und bes Ursprungs ber die grammgisichen Verhältnisse bezeichnenden Kormen. Die Anord nung bes Wertes richtet sich nach ben Wortklaffen. In fleineren Schriften verbreitete ber vielseitige Forscher seine Thatigkeit auch über andere, bem indoeuropäischen Stamme frembe Sprachen, wie bie tantafischen und die polynesischen.

Der nächste bebeutende vergleichende Sprachforscher war Wiheln von Humboldt, ben wir bereits als Politiker kennen. So unfruchtbar sein Wirten auf diesem Gebiete im Ganzen war, so fruchtbar erwies es sich auf jenem. Schon vor und während seiner diplomatischen Thätigkeit widmete er seine Ausmerksamkeit wiederholt dem Studium der Sprachen, und zwar mit besonderm Interesse der merkwürdigen isolirten baskischen und den amerikanischen Sprachen, zwischen welchen Severin Bater hatte Ahnlichkeiten entbecken wollen, was Humboltt aber widerlegte. Er inter-

firte fich auch für die Entzifferung der Hieroglophen und forschte bem mammenhange ber Sprache und Schrift und ber Entstehung ber Schrift 3m Jahre 1827 idrieb er über Die dinefische Sprache, manbte d aber 1828 mit größtem Eifer ben malavischen Sprachen zu, in welchen eine Berbindungsbrilde amischen ben indischen und ben amerikanischen brachen zu finden hoffte, und daraus entsprang sein lettes und bentenbftes Wert, basjenige über bie Rami=Sprache (fanstrit: kavi, 8 Subst.: Dichter, ale Abjektiv: weise) ber Insel Java, welches er ur nicht mehr vollenden konnte, das aber von Buidmann erganzt und Es handelt in brei Büchern von ben Berbindungen ttaeführt murbe. ischen Indien und Java, von der Kawi-Sprache und vom malapischen In einer Einleitung von philosophisch-tulturhistorischer prachstamme. bentung wird "die Berichiebenheit bes menschlichen Sprachbaues und Einfing auf die geistige Entwidelung bes Menschengeschlechts" be-Darin bekämpft humboldt die Sppothese eines Entstehens ber chtet. rache aus bem Bedürfnisse gegenseitiger Hilfeleistung und fett ihr feine Ansicht entgegen, bag bie Sprache von felbst, ohne Not und ficht entstehe; ber Menich sei ein fingendes Geschöpf, bas aber mit Die Sprache ift nach ihm tein "Wert" Dönen Gebanken verbinde. rov), fonbern eine Thätigkeit (evegyeia), eine fich ewig wiederholende beit bes Geistes, ben artikulirten Laut zum Ausbrucke bes Gebankens Das Wort ift nach ihm nicht ein Abbrud bes Gegen= ig zu machen. ibes an fich, sonbern bes von biefem in ter Seele erzeugten Bilbes. e Sprachen betrachtete er nicht als Aggregate von Wörtern, sondern e jebe als ein System, nach welchem ber Beift ben Laut mit bem banten vertnüpft, ale einen vollständig burchgeführten Organismus. ber Geschichte einer Sprache unterschied er zwei Berioden, eine folche Formenbildung, die er mit ber Arnstallbildung verglich, und eine de des Stillstandes nach entwickelter Form. Den Grund ber Berebenheit des Baues der Sprachen sah er in der Verschiedenheit der ifteseigentumlichkeit ber Nationen, benjenigen ber einander in allen rachen im Wesentlichen entsprechenden grammatischen Formen aber in : Gemeinsamkeit bes Zwedes aller Sprachen. Der übrige Inhalt 3-Werkes ift zu speziell philologisch, um von uns berührt werben zu men.

Die allgemeine vergleichende Sprachwissenschaft ist seit Humboldt hr praktisch als wissenschaftlich betrieben worden. Es gehört hierzu mentlich die Thätigkeit der Bibelgesellschaften sur Übersetzung des "heiligen iches" in verschiedene Sprachen zu Missionszwecken. Die British and reign Bible Society hatte es im Jahre 1868 auf 182 Uebersetzungen bracht, unter welchen alle Erdtheile und Sprachstämme vertreten waren. 1 wissenschaftlicher Beziehung wandte August Friedrich Pott (geb. 1802) ne Thätigkeit ausschließlich dem indogermanischen Stamme zu, besonders

in seinen "etymologischen Forschungen", welchen 1836 als zweiter "grammatischer Lautwechsel und Fortbildung" folgte. arbeitung bes Werkes erschien 1859, nebst ber Augabe eines M wörterbuchs ber indogermanischen Sprachen. Bott schrieb auch über bei Wortformen, über Berfonen-, Familien- und Orisnamen, über Die ichiebenheit und ben Ursprung ber Bölter und Sprachen u. f. w. Jahre 1836 lieft Richard Lepfins fein "Standard-Alfabet" erfc mit bem 3wede, für ichriftlose Sprachen ein gemeinsames Alfa latinischen Schriftzeichen aufzustellen, bas aber auch vielfach für Sp mit eigener Schrift verwendet wurde. Aus weiteren Forschungen zahl Gelehrter hat fich im Gangen ergeben, baf die Indogermanen, na Wortern ju ichließen, die ihren Sprachen gemeinsam find, por Spaltung in mehrere Zweige Saufer und umwallte Burgen ober ( batten. vom Ackerbau lebten und wenigstens zwei Getreibearten b Biehzucht trieben, ale Hausthiere Pferbe, Rinder, Schafe, Ziegen, & Banje und Enten hatten, Gewebe, Rleibungen, Gurtel verfertigte Metalle, Gold, Silber und Erz ober Gifen tannten, Beile, Rafiri Waffen, besonders Bfeile, anwendeten, Wagen und Schiffe mit 9 bauten, malten und bichteten, von Königen regirt wurden, beren ? man Königinnen nannte, Götter mit festen Ramen verehrten und religioie Formen und Formeln weihten, nach bem Dezimalfpftem rec und die Zeit in Jahre und Monate theilten. Die Urheimat ber trennten Indo-Europäer wird beinahe ohne Widerspruch nach bem mel Mittelasien verlegt und ihre Trennung in uralte Zeit, wenigstens tausend Jahre por Christus. Weniger ficher als auf bem ausschl indogermanischen Gebiete ift die vergleichende Sprachforschung in ! auf alle Sprachen ber Erbe. Während fich bas Borbanbenfein indogermanischen Grundsprache nachweisen läßt, ift bies nicht ber bezüglich einer allgemeinen menschlichen Ursprache, obschon Theologe Freunde der Theologie eine folche retten möchten. Die allgemein gleichende Sprachforschung muß fich baber mit ber fortgefesten Berglei ber Sprachen begnugen, in welcher fich in neuester Zeit Beinrich Gi thal ausgezeichnet hat, besonders in seiner "Charafteristit ber f fächlichsten Typen bes Sprachbaues" (1860). Bur weitern Berfo seines Zieles hat er 1859 mit Lazarus (Brofessor ber Philol in Bern, jest in Berlin) eine "Beitschrift für Bolferpfnchologie Sprachwissenschaft" gegründet. Noch mehrere Werke über vergleit Sprachwiffenschaft bat bas lette Jahrzehnt entstehen gesehen. ber Sprachwissenschaft von Henje gab 1856 Steinthal beraus. stellte 1863 die Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschaft ausam ja Dar Müller erklärte, Die Sprachwiffenschaft gehöre überhaupt: zu ben hiftorischen, sondern zu ben Naturwiffenschaften. vergleich ung bat feit bem Auftreten bes Bhyfiologen Johannes Mi

The state of the s The second secon The same of the sa The control of the property of the second of in her bedien the water of the second of the second of The second secon The second secon The state of the s THE THE THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE broad the state of and the second second the state of the second entertransport de la company d A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF



Immgen, den er aber nur in bedingter Weise leistete, nämlich so fern etwas behauptet habe, was der katholischen Lehre zuwider sei. Die Instager des Alten überwucherten, und sie überschwemmten den Bücherswicht mit orthodogen Machwerken, die jetzt glücklich vergessen sind. Es In die mehrerwähnte Periode der Konversionen hervorragender Schriftsteller (oben S. 218 ff.), und es ist daher nur dem Namen eines derselben verdanken, daß sein großes reaktionäres Werk wenigstens noch dem Kamen nach bekannt ist. Wir meinen des "unfreien" Friedrich S to leierg's (s. Bd. V. S. 586 f.) "Geschichte der Religion Jesu Christi", velches in begeisterter Weise die traditionelle Kirche verherrlichte, aber nur is zum Todesjahre Augustin's gedieh. Es war das Evangelium jenes kommen Zirkels der Fürstin Gallizin zu Münster, welchem auch Kater-kemp, der Berfasser einer andern Kirchengeschichte gleichen Geistes, und Wisbelforscher Kistemaker angehörten.

Unterbeffen magte es aber Georg Bermes (1775-1831). Brofeffor Bonn (oben S. 210), ben tatholifden Rirchenglanben, welcher nach papfticher Anschanung in sich selbst begrundet ift, einer rationellen Begrundung unterwerfen, welche er mittels einer an Stattler erinnernben Bolemit gegen ant burchführte und bie bann auch vollkommen zu Bunften ber Kirche Sfiel. Ein papftliches Breve vom 26. September 1835, alfo vier "In ber ganzen thre nach seinem Tobe, verbammte seine Schriften. didichte, fagt Alban Stolz\*), foll nicht fowol ber Bapft bie oberfte Mang gewesen sein, als vielmehr Perrone, welcher dem Bapft über Buch referirte, bas er (Berrone) felbst nicht genau verstanden haben M." Die Berdammung wurde aber niemals zurückgenommen. Ühnlich miubr fein Schüler Clemens August von Drofte-Bulshoff, welcher aber neits in das gallikanische Fahrwasser einlenkte. Ein anderer Schüler. hann Baptist Balter, suchte in seiner Philosophie bas Mittel einer erständigung mit den Brotestanten. Gegen diese harmlose Schule erhob b von Seite der pfäffischen Ultras ein hitiger Rampf, den die papst= he Berbammung ihrer Schriften fronte. F. A. Werner fritisirte barauf A Bermesianismus theologisch und Kreuzhagen philosophisch, wenn man ie Ansicht fo nennen barf, Die "ewigen Berhaltniffe" fonne ber Menfch ur im Lichte der Offenbarung erfassen. Das ist eben das bequeme Pittel ber "tatholischen Philosophie", Die "Offenbarung" als etwas Gebenes, beffen Dafein nicht erft bewiesen werben muffe, vorauszuseten. n biese Rategorie gehören auch bes Ronvertiten Abam Müller's Schriften, ven wir (S. 413 f. und 428 f.) bereits gedachten, sowie die von Friedrich blegel, Gorres, Baaber u. A., beren Irrlichtereien im Geifte ober Elmehr im Wahne ber mittelalterlichen Kabbala und Mustit und bes Schsten theologischen Unfinns bin und ber flackerten.

<sup>\*)</sup> Witterungen ber Seele, S. 195.

Ein anderes Licht fuchte hinwieder Anton Ganther in Bien -1863) aufzusteden. Seit 1828 veröffentlichte er mehrere theol philosophische Schriften, welche balb eine Schule um ihn versam Sein Riel mar "eine rationale Berftandigung über bas geoffenbarte Cl tum auf Grund einer revidirten und vertieften Theorie bes menfe Selbstbewuftfeins" u. f. w., b. h. eine Erneuerung bes Bahns. Die willfürlich erfundene Dogmatit mit der Wahrheit notwendig Ein mußte. Günther geht von bem "fontrabittorisch-fontraren Gegenfate ; Gott und Rreatur, zwischen Geift und Natur" aus, welcher es n bringe, "bak, ba Gott als Eine Besenheit in brei Bersonen existi Weltfreatur eine unversönliche Ginheit in effentiell geschiedener I sein muffe." Also ber alte Dualismus und bie Dreieiniakeit & setzungen ohne Rachweis ihrer Berechtigung! Das alte Bereneinm Man fann benten, welche "Bhilosophie" baraus abgehaspelt murbe. Baaber's "Theojophie" unterscheibet sie fich lediglich in versch Auffassung ber Erlösungs- und ber Rechtfertigungshupothese, me spitfindig und willfürlich und zugleich so weitläufig ist, bag wir un barauf einlassen können, so wenig wie auf bas ganze Kreuzfeuer, t amischen beiden Schulen über unerforschbare Dinge eröffnete. Werfe murben unter Bius IX. auf ben Inder gesetzt und bur papstliche Breve "Eximiam tuam" vom 15. Juni 1857 verbar Einen andern Bersuch, Die fatholische Dogmatit philosophisch zu begt b. h. durch Reflexion auf die Ansicht kommen zu wollen, die m schon von vorn herein als die einzig richtige gedacht hatte, F. Sengler. Go erzeugte fich unter ben tatholijden Theologen wen ein Gifer, wiffenschaftlich zu wirten, wenn er auch unfruchtbar we bas Wiffen nicht beförberte, sondern nur immer mehr bem Glauben Die Blütezeit Diefes Strebens fiel in Die breifiger Sah ergriff alle katholisch=theologischen Fakultäten Deutschlands, vor alle Diejenige Münchens. Dort wirkte feit 1826 in Diefem Sinne Döllinger, sonderbarer Beise ber Cohn eines Naturforschers schwang fich balb zum Rufe bes gelehrteften tatholischen Theologen D lands, ja, wie ber fatholische Theolog Werner fagt, unter bie geistigen Größen ber tatholischen Rirche überhaupt empor. Seine A waren vorzugsweise firchengeschichtliche. Bu gleicher Zeit wirt Tübingen Möhler, Ruhn und Befele, in Giegen Staubenmaier, in burg Sug, Bert und Undere. In Tübingen leitete Dren, Berfaffe "Apologetit ale wiffenschaftliche Nachweisung ber Göttlichkeit bes Ch tums in seiner Erscheinung" (1838 ff.), die "Tübinger Quartalfd welche Wiffenschaftlichkeit mit Kirchlichkeit zu verbinden bestrebt war. erste Mitarbeiter berfelben mar Johann Abam Möhler (1796—1

<sup>\*)</sup> Schrader, ber Papft und bie mob. Ibeen III S. 117.

em weiterer jener unglücklichen fatholischen Theologen, welche für ihr wiiches Rampfen zu Gunften ber Rirche bes Papftrums Undant ernteten. Er war ber eigentliche Begrunder jener Modernistrung ber katholischen Beologie ober bes Bestrebens, mittelalterlichen Wahn ber neuzeitlichen Deutweise anzupaffen. Daburch geriet er in einen heftigen Geberkampf mit protestantischen Theologen, besonders mit Baur in Tubingen. fand auf bem nämlichen Boben wie Bünther; fein Standpunkt erhellt miter Anderm aus der bezeichnenden Außerung: "Gott beweisen zu muffen bet auffallendste Beweis bes Kalles bes Menschengeschlechtes in Abam and ein Reichen, bak bas göttliche Chenbild in uns unaussprechlich verbuntelt fei - ihn aber boch noch beweisen können (?), bas Zeichen, bag # nicht völlig unterbriickt ober gar ausgelöscht sei." Möhler's früher Es war wol ber einzige Grund, daß er nicht gleich hermes und Günther bedammt wurde, — ober vielleicht erfuhr man in Rom nichts von ihm, wie man ja bort auch vergaß. Begel gleich Kant auf den Index zu setzen. Die Konflitte ber tatholischen Rirche mit ber preußischen Regirung iden S. 210) am Ende ber breißiger Jahre brückten ber fatholischen Beologie einen wesentlich andern Stempel auf. An die Stelle der ruhigen pologetit und des wenn auch nicht wirklich wissenschaftlichen, doch in lefem Sinne beabsichtigten Schaffens trat eine heftige Bolemit und ein Abst ben Schein ber Wissenschaftlichkeit wegwerfendes Toben und Wüten. birres eröffnete dieses Ronzert mit seinem "Athanasius" und formirte Rriegsheer ber "hiftorisch-politischen Blätter", unter beren Mitarbeitern k Konvertiten Jarde und Phillips voranstanden. Zugleich begann ber stramontane Streiter Franz Josef Buß in Freiburg, welcher alle vier 1861 ten Anstok zu den katholischen Bereinen (oben S. 221 f.), um an Erreichung seines Zieles, der "Freiheit", b. h. Berrichaft der fatholischen the zu arbeiten, wie er auch eine "fatholische Universität" anregte. achte er ferner Bropaganda für Klöster und Orben, sogar für die fuiten, und vertheibigte die Konkorbate (oben S. 209 ff.) burch Dick und Ihm sekundirten E. von Mon und F. Walter mit ihren mitalen Rechtsphilosophien, und eine Reihe "tatholischer" Siftoriter, 🌬 Aldbach, Damberger, Höfler und Andere und die Konvertiten Hurter Schaffhausen und Gfrorer. Diese kultivirten jene Geschichtemacherei, Miche schlechterbings Alles, was Papft und Kirche thaten, als herrlich b lobenswürdig, Alles aber, mas von beren Gegnern ausging, als Wecht und verdammenswert barftellt. Zugleich wurde, was sich noch n eheften rechtfertigen ließ, die kirchliche Kunft gepflegt, auf welchem elbe aber die Brilder August und Beter Reichensperger sich in bas mögliche Beginnen verrannten, in ber gotischen Baufunft als "driftlich-Emanischer Runft" eine für alle Zeiten bindende Norm aufzustellen. I faulr bagegen bufte feinen Berfuch, auf bem Bebiete ber flaffifchen

Philologie — fatholisch wirken zu wollen, — mit bem römischen ? Glüdlicher mar Sepp mit feinen an Gorres anknüpfenben mut und mpftischen Forichungen und feinem tatbolifden "Leben Chrifti". er bie Gottheit Jesu gegen alle profanen Angriffe zu schützen sucht fich jedoch endlich burch bas ultramontane Treiben fo angewidert, bie Reihen biefer Bartei verließ. In abnlichem Sinne trat gegen & auch ber alte Mutholog Bug in Freiburg auf. Borres und Gfi versuchten basselbe mit ber altteftamentlichen Geschichte, um Die Befta aller Theile ber Tradition durch die historischen Thatsachen nachwe fonnen, und ber Ratholit Movers zog fich burch feinen Berfu Bölfertafel ber Noachiben nicht perfonlich, sonbern als ein phon Berzeichniß von Stämmen aufzufaffen, berben Tabel von Seite Orthodoxen zu. Raulen glaubte fogar nachweisen zu können "alle Sprachen ber Erbe" fich in jafetische, semitische und bar theilen lassen, die er bann wieder auf eine paradiesische Ursprache auführen suchte. Andere polemische Belehrte marfen sich auf Die und Ifagogif ber Bibel. Unter biefen that fich Saneberg in Di Alle aber übertraf an Tiefe ber Auffassung, Schönheit ber und Würbe ber Sprache Döllinger's "Beidentum und Judentu Borhalle bes Chriftentume", welches bereits ahnen ließ, bag be fasser eigentlich nicht in die tolle Seerbe ber unbedingt papistischen & Lettere ließen fich besonders hören, als bes und Lärmer gehöre. gofen Ernft Renan harmlofer Roman über bas Leben Jeju er In ein ruhigeres Fahrwasser lenkte wieder Chrlich in Brag mit "Fundamentaltheologie" (1859) ein, welche ohne eifrige Bolemit & und Offenbarung zu retten fuchte, und von Bilgram in ber "Bbof ber Rirche" fortgesett murbe, einer Menge anderer barmlofer Schrif nicht zu gebenken, welche ftets von ben lärmenben Bolemikern übe wurden, so daß man sich endlich daran gewöhnt hat, so unrichtig Grunde ift, anzunehmen, daß bie neueste katholische Theologie ausschliefliches Schimpfen und Laftern über alle Andersbenfenber Besonders trug zu dieser Annahme ber bochst umm Schreier Alban Stolz, Professor in Freiburg bei, mabrend bie biplomatisch gehaltenen Schriften bes Mainzer Bischofs Rettel feinerer Weise verwunden und stechen. Im fatholischen Rirche thaten fich besonders Roghirt und Schulte, in ber Rirchengeschichte, Döllinger, Alzog, Befele, Ritter und Andere burch rubiges S Wie wenig aber all Dies als mahre Wiffenschaft gelten! zeigte recht grell Bünther's erwähnte Berbammung, welcher ber fich willig unterzog, während ihm gegenüber ber Jefuit Rleutgen! bie alte burre Scholaftit hervorzog und vertheidigte. Bermittelnb # beiben Standpunkten suchten Dichelis und Alois Schmib aufmi Die Dogmatifirung ber papstlichen Unfehlbarteit aber bat thanachli

"tatholische Wissenschaft" überflüssig gemacht, während die Altkatholiken unter Döllinger, Friedrich, Huber, u. A. noch zu retten suchen was zu retten ist.

### B. Die protestantische Theologie.

Soweit bogmatisch, ist die protestantische Theologie so wenig Wissenschaft wie die katholische; da sie jedoch vom Anfang ihrer Existenz an die freie Forschung auf ihre Fahne geschrieben, welche nur die jeweiligen Rachthaber nicht immer aufkommen ließen, und serner kein materielles Keich weltlicher Macht zu bewahren hatte, so war jenem Prinzipe ber reien Forschung niemals der Weg zur Geltendmachung völlig verschlossen, nd so ist denn letztere endlich in unserm Jahrhundert eine Wahrheit eworden. Es hat sich im Schose der protestantischen Theologie wahre Bissenschaft entsaltet, welche freilich nur insofern theologisch ist, als sie begenstände der Theologie behandelt, insofern sie aber nicht an den klauben, sondern ganz entschieden an das Wissen appellirt, den Boden er Theologie unläugdar verlassen und jenen der Kulturgeschichte, speziell er thatsächlichen Geschichte des Fühlens und Denkens der Bölfer beseten hat.

Wol hatten schon im achtzehnten Jahrhundert viele protestantische beologen an ber aufflärerischen Bewegung theilgenommen, wie Gemler, ahrdt, Eberhard, Schulz und Andere (f. Bb. V. S. 359 f. und 364), ber nicht in wiffenschaftlicher, b. h. fritisch untersuchender Thätigkeit. nbern in willfürlichen, tonventionellen Behauptungen, aus benen bann r flache Rationalismus hervorging. Gin fester fritischer Anhaltspunkt ar der philosophirenden Theologie erst durch Kant gegeben (Bb. V. i. 367 ff.); benn burch ihn hatte die Wiffenschaft bas Urteil gesprochen: 18 Übersinnliche kann nicht erkannt, sondern nur von der "praktischen" ernunft gefordert werden. Die Doamen konnten von nun an nicht mehr 8 Wahrheiten, sondern nur noch als Anfichten gelten. Den freier nkenden protestantischen Theologen wurde Rant's Lehre ein Evangelium, enn auch nicht bogmatischer, boch moralischer Religion. Ja sogar Supereturalisten suchten ihre Anschauungen auf Rant zu grunden. Go entstand n kantischer Rationalismus, welchen besonders Paulus mit seiner ichen, gehalt= und poesielosen Deutung ber Bunder vertrat, die bei ihm : einer Art Taschenspielerei wurden, und ein fantischer Supernaturalisus, welcher meinte, fo gut als Gott und Unfterblichkeit, konnte auch die 'fenbarung praktisch postulirt werben, wohin sich erst auch Fichte verrte, worauf wir zurudtommen werben, was bann aber als Theologen täublin und nitich verfochten. Andere kantische Theologen ver= idelten sich noch weiter in bas Labyrinth ber Dogmen, in welches wir nen nicht folgen werden. Alle diese Schulen aber zerfielen wieder;

benn Bernunft und Dogma laffen fich nicht auf lange Reit mi Mehr Bestand hatte begreiflich bie Berbindung ber T mit Jatobi's Gefühlsphilosophie: benn bie eine ift so willfürl ohne fritischen Salt wie bie andere. Auch feine Anhänger theilten beffen wieder in Rationalisten und Supernaturalisten. Die Ansch Beiber nahmen eine wesentlich afthetische Farbung an \*). Abnlie wirkungen übten auch Schelling's oft wechselnbe und Begel's fte fich ftets gleich bleibende Philosophie, mit benen wir uns fpi schäftigen werben, auf bie protestantische Theologie Deutschlands, baber bis nach bem Beginne bes neunzehnten Jahrhunderts t Bhilosophen abhängig blieb. Dem schelling'schen naturphiloso Standpuntte mandten fich namentlich Daub und Eichenmabe begel'ichen Spftem in theologischer Deutung später Dieselben, Gofdel und Marbeinete zu, wie auch bie ersten, noch theol Arbeiten von Rofenfrang hierher geboren. Erft zu ber ange Reit trat ein Theolog als solcher auf, um Epoche in ber E seiner "Wissenschaft" zu machen. Es war bies Friedrich Daniel Sch Geboren 1768 ju Breslau, murbe er in ber 28 mader. meine" erzogen. Als Schriftsteller trat er 1799 mit ben "Reb Die Religion an Die Gebildeten unter ihren Berächtern" auf un in klassischer Sprache barzuthun, bag bie Religion tein Wert bes ? sondern eine Ergriffenheit burch bas lebendige Göttliche felbs Lebensgemeinschaft mit ihm sei. In seinen Monologen (1800 er, daß die Abhängigkeit gegenüber Gott Freiheit gegenüber bi fei. Seit 1796 Brediger und fpater Brofeffor zu Berlin, f bort 1834. Sein theologisches Berbienft ift, ben Gegensat Rationalismus und Supernaturalismus, welcher bis etwa 1830 h überwunden zu haben. Die Freiheit des einen und die Autor andern, bas Ibeale und bas Geschichtliche, vereinigte er auf bem bes Glaubens im evangelischen Sinne, bessen Recht er im Unt von dem nur hiftorischen Glauben und von blosen Uberzeugung fündete. Sein Glaube wurde burch die fortwirkende That bes & an ben er fich hingab, feines Beiftes und Lebens theilhaftig. Brogeg ber "Erlöfung" nannte Schleiermacher "übernatürlich "Bunder". Das Chriftentum, wie verschieben auch von ber beid menschlichen Bernunft, war ihm "vernünftig in fich selbst, eine barung ber göttlichen Beisheit, Die felbft Bernunft ift ". Er un bie beiben Buftanbe ber "Matur" und ber "Bnabe", fand aber absoluten Gegensatz zwischen ihnen, indem bie Natur, wie fie i ba fei unter Boraussetzung ber Gnabe, bie Gnabe aber nur

<sup>\*)</sup> Dr. J. A. Dorner, Geschichte ber protestantischen Theole Minchen 1867.

niebung auf bie menschliche Natur. Der Ratschluß ber Schöpfung tann baber nach ihm von bem Ratichluffe ber Erlöfung und Bollenbung nicht getrennt werben; beibe find für bas göttliche Wesen gleich natürlich und msammengehörig. Wir können biese theologische Erörterung nicht weiter verfolgen; es geht aus ihr hervor, daß Schleiermacher ber Gründer ber sogenannten Bermittelungstheologie mar, welche sich die alten theologifden Schrullen von Erlöfung, Gnabe u. f. w. in einem ben neueren Been angepaßten Sinne zurecht machte, bamit aber ber Menschheit nichts nützte; benn außer ben Theologen und Philosophen von Fach verftand biefe Ausführungen Niemand. Dan wußte nicht, was man baraus machen folle; man blieb gang im Ungewiffen, ob Schleiermacher an eine Offenbarung, an Bunder, an die Gottheit Christi, an die Dreis einigkeit, an die Perfonlichkeit Gottes, an die Unfterblichkeit ber Seele u. f. w. - glaube ober nicht. Er wich bem Allem mit theologischen Phrasen aus, die man so ober anders beuten konnte; mur war er so ehrlich, zu fagen, daß ber Menfch von Gott nichts miffen tonne, und bamit bewies auch er schlagend bie vollkommene Unwissenschaftlich= keit ber Theologie. Wichtiger baber als Schleiermacher's Unsichten ift seine verfohnende und friedenstiftende Berfonlichkeit, sein Streben, Die gesammte driftliche Rirche wieder zu vereinen, seine tiefe Wirtsamkeit auf bie Bemuter und feine entschieden gegnerische Stellung gegenüber ber Undulbsamteit und ber Buchstabentnechtschaft. Er war barum auch einer ber Sauptbeförberer ber bie engherzige Ronfessionalität brechenden "Union" zwischen ben protestantischen Rirchen Deutschlands (oben S. 440). Unter ber großen Menge seiner Schuler haben sich Biele einen Ramen im Reiche ber Theologie gemacht.

Schleiermacher's Suftem untlarer Bermittelung mar ber lette Bersuch, einen Damm gegen ben Bruch bes Banbes zwischen Theologie und Billofophie aufzuwerfen. Diefes unnaturliche Band mußte aber brechen, Biffen und Glauben fich scheiben. Diefe Operation aber vollzog fich merft in ber hegel'schen Schule, soweit sich biese mit theologischen Fragen 3m Jahre 1833 verkundete Richter in feiner Schrift beidäftiate. "bon ben letten Dingen" als "Beheimlehre" ber hegel'ichen Schule bie Läugnung ber Unfterblichkeit. Offene Farbe befannte zuerst David Strauf (geboren 1808 ju Ludwigsburg), indem er 1835 fein betuhmtes "Leben Jesu" erscheinen ließ, mit welchem er in ber Kritik ber theologischen Meinungen eine burchaus neue Bahn einschlug. fomabte fowol die Manier ber Rationalisten bes achtzehnten Jahr= bunberte, in ben Wundern ber Bibel Betrug ober willfürliche Erdichtung, als jene von Baulus, barin "natürliche Hergänge" zu sehen, und er-Marte alle jene Erzählungen ber fogenannten heiligen Schriften, welche ben Raturgeseten widersprechen, einfach als Mythen, welche nach und nach unter ben Gläubigen entstanden find. Der bogmatische Standpunkt von Strauß ist ein pantheistischer, b. h. Gott und 28 ihm einerlei. Die Menschwerdung Jesu erweiterte er in eine al Menschwerdung Gottes. Was die Kirche Jesu zuschreibt, über pon Diesem auf die ibealifirte Menschheit, Die aus Gott gebr Wunder verrichte, leibe, fterbe, auferstehe und in ben Simme Eine zeitliche Schöpfung nimmt er nicht an, sonbern eine fte bauernbe ohne Anfang und Enbe. Das Bofe fah er als ni an, indem ohne basselbe bas Gute nicht ware. Die Religion p eine bem Irrtum unterworfene Stufe bes menichlichen Bewuftfein moderne Bilbung forbert einen neuen Rult, einen folchen "ber ber Menschheit". In hiftorischer Beziehung hielt Strauß bie fest, daß die Evangelien nicht von Augenzeugen geschrieben sein weil sie Wunder berichten. Das Buch erregte ungeheures Auffe rief eine Menge Angriffe von orthodorer Seite, wie von ber ( macher'schen Schule hervor. Auf ber andern Seite aber reizte eine Angahl extremer und entschiedenerer Begner ber Dogmen 1 Theologie zur Darlegung ihrer Unsichten, unter welchen Teuerbad ging, ber une fpater beschäftigen wirb. Strauf fcbrieb auch eine Dogmatit, b. h. natlirlich eine Kritit ber driftlichen Dogn er in ihrem Urfprung und ihrer Bedeutung gerfette. Er zeigte wie ein Dogma das andere umbildet und auflöst, wie jebe Bilbungestufe bie früheren tritifirt. Er fagte, baf in bem zwischen Glauben und Wiffenschaft "Die bisherigen tonfessioneller fchiebe, felbst ber bes Ratholizismus und Protestantismus, zu g wiffenschaftlicher Bedeutunglofigkeit zusammenschwinden." überall bie Autorität ber Wiffenschaft an bie Stelle berienic Dogma. Der Hauptmangel seines "Lebens Jesu" war übriger er die späte Entstehung ber Evangelien nicht begründen tonnte. Lude follte ein anderer, ebenso fritischer, aber grundlicherer und i Beift ausfüllen. Es war bies Ferbinand Christian Baur, ? in Tübingen (1792-1860), ber Gegner Möhler's, bes Bi tatholischer Ruinen. — Statt bes Sturmes, ben Strauf begonnen nahm er eine "regelrechte Belagerung." Das Überfinnliche w ihm Fabel. Durch historische und philologische Forschungen gele aber zu bem Ergebniß, daß die drei ersten (spnoptischen) Evange Anfange, bas vierte aber, bas nach Johannes benannte, erft geg bes zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt geschrieben worber Entstehung ber Erzählungen von unmöglichen Dingen erklärte aus einer tenbengiblen Berichiebenheit ber Auffassung zwischen be gelien, in Folge ber Bilbung zweier Barteien unter ben Apostel judenchriftlichen, welche die Beschneidung als Erfordernif jur Ti trachtete und in Betrus, und einer heibenchriftlichen, welche and schnittene taufte und in Baulus ihren Kührer ehrte. — Die f

später, gegenüber ben Christenverfolgungen, wieder vereinigten. Forschungen wurden durch die Schüler Baur's (die "Tübingerschule"). vervollständigt und theilweise modifizirt, wobei indessen als unverändert bie Annahme stehen blieb, daß die vier größeren Briefe bes Baulus acht, bie brei spnoptischen Evangelien bie älteren und mit Ausnahme ber Bunder im Befentlichen bistorisch, bas Johannes - Evangelium dagegen eine philosophisch-symbolische Bearbeitung ber später aufgekommenen Ibee ber Menschwerdung Gottes sei. Die Offenbarung bes Johannes betrachtet die Schule ebenfalls als acht, aber als ein Gebicht, bas in Form von Traumgebilden gegen Rom, die Urheberin der Christenver= folgungen, einen begeisterten Angriff richtete. Diefe Berfepung ber bisher von der Orthotoxie für eine einheitliche Offenbarung gehaltenen Bibel in verschiedene, zu verschiedener Zeit entstandene und von Menschen mit menschlicher Tendenz verfaßte Schriften war nicht ohne Wirkung auf die bereits von uns (oben S. 258 f.) erwähnte Trennung ber "Lichtfreunde" und "freien Gemeinden" von ber offiziellen protestantischen Kirche und von allen bindenden Glaubensbekenntniffen. Aber bie neue Richtung litt an bem Fehler, Die Entstehungsgeschichte bes Christentums gang in bie apostolische Beit zu verlegen und ben ursprünglichen Stifter beinahe zu ianoriren. Diesem abzuhelfen, trat zum zweiten Dale Strauf auf und ließ zu berfelben Beit, als Renan's Leben Jefu auftauchte, eine burchaus neue Bearbeitung feines Lebens Jefu er= Diese unterscheidet sich von ber erften vor Allem baburch, bak Besus nicht mehr als eine mythisch-allegorische, sondern als eine wirklich historische Berson erscheint und daß sich ber Begriff ber Mythe (jedoch, nach Baur's Borgang, einer ursprünglich tenbenziösen) auf die unmög= liden Dinge, wie Bunder, Auferstehung, himmelfahrt u. f. w. be-Bährend aber Renan, welcher bie Entstehung ber Evangelien ziemlich nahe auf bas Leben Jesu folgen läft, sich baburch zu belfen lucht, daß er bem Stifter bes Chriftentums manche fromme Betrügereien dur Laft legt, halt Strauf ben reinen Charafter Jesu aufrecht, wenn er in ihm auch Mangel an Bilbungselementen und an weltumfaffendem Blide wahrnimmt, und ihn von sich selbst überhebender Schwärmerei nicht freisprechen kann. Gin anderes, Charafterbild" Jesu stellte Schenkel in mehr biplomatischer, schroffe Gegenfate umgehender Weise, aber in popularerer Sprache auf, als Strauß.

Mag auch die Forschung über die Entstehung des Christentums, wie sie sich somit die jetzt gestaltet hat, noch nicht an ihrem Ziele sein und ihr noch manches Unklare und Unvollständige zu berichtigen bleiben namentlich bezüglich der Frage, ob die unmöglichen Dinge, welche Jesus nach den Evangelien von sich selbst ausgesagt, wirklich von ihm behauptet oder blos von seinen Anhängern erzählt worden, — so hat doch das Resultat der kritischen Richtung im Großen und Ganzen, die Berwerfung

ber Wunder und anderer übernatürlicher Borgange nämlich, unter bei wirklich vorurteilslosen und gebilbeten Welt einen entschiedenen Sieg er rungen, und bie Orthoborie bat biefer Richtung gegenüber fich im Wefent lichen auf nichts berufen können, als auf ben Wortlaut ber biblifche Entgegen steht ihr auch eigentlich blos noch die unklar Die unbedingte Buchstabengläubigkeit aber ba Bermittelungstheologie. fich auf wenige, von der Wissenschaft überhaupt abgewendete Kreise be offiziellen Rirchen und auf die vietistischen Setten gurudgezogen, und b ihr noch theilweise von hoher Seite geschenkte Protektion wird allmäli por ber Macht ber miffenschaftlichen Aufflärung schwinden muffen. engherzigen und einseitigen Erscheinungen eines altgläubigen Luthertum und gar einer katholisirenden und den englischen Busepismus nachahmend Richtung in ber protestantischen Kirche Deutschlands und bas bamit ve bundene Streben nach einer "Umtehr ber Wissenschaft" und na Geltendmachung alttestamentlicher Weltanschauung, wie fie von bem b tannten Baftor Anat in Berlin und anderen Rirchenlichtern versud wurde, erregten viel Sohn, hatten aber feinen Erfolg, wie auch b Ratechismuszwang nach altlutherischer Schablone und Die Auffrischm bes Teufelsglaubens in der Taufformel, was in Hannover versut wurde, ber Entruftung bes Bolles gegenüber aufgegeben werben mußte Der "Brotestantenverein" wirft feit 1861 ruftig und unabläffig fur Be ftreuung und Berftorung aller Nebel, welche bas helle Licht ber Bernm verbunkeln möchten und geht, wie auf katholischer Seite die "Altkatholiken von bem richtigen Standpunkte aus, baf bem in ber Wiffenschaft nie bewanderten und die Runft nicht erfassenden Bolle die Religion ein B dürfniß ist und bleibt und daß es vernünftiger ist, ihm dieselbe p gänglich und geniekbar zu machen, als ihm sie durch Aufrechthaltm vermunftlosen Wahnes zu entfremden und es badurch einem Unglaub in die Arme zu treiben, der bei Ungebildeten nur frivole und ber Si lichkeit schädliche Wirkungen erzielen tann.

Die verschiedenen theologischen Disziplinen, soweit sie von de Streit um Glaubensgegenstände unberührt blieben, haben in unseren Zunter den Protestanten Deutschlands eine reiche Literatur hervorgeruse hinsichtlich welcher wir auf lexikalische Werke verweisen müssen. Um den Protestanten Frankreichs traten im Sinne der rationalistischen Rintung Athanase Coquerel, in den Niederlanden die von Scholtsgeleitete freisunige Leidener Schule gegen mächtige orthodore und pie stische sowol als religionslose Gegner in die Schranken. In Enland bekämpfen sich die blindgläubige Low Church, die mehr Gewiauf die Kirchenversassung legende High Church und die sich schicken ber Freisinnigkeit oder wenigstens der Vermittelungstheologie nähem Broad Church. In Nordamerika wirkte am eifrigsten der bered Theodor Parker gegen den Unsinn und die Dummbeit.

# Dritter Abschnitt.

## Philosophie.

### A. Die Philosophie der Spekulation.

Wir haben am Schluffe unferer Aufzählung ber philosophischen Leistungen in ber vorigen Beriobe (Bb. V. S. 381) ben Charafter ber Philosophie unseres Jahrhunderts dahin bestimmt, daß fie ben Dualismus von Berstand und Gefühl als zweier verschiedener Seiten bes ertennenden Individuums, für welche vorher verschiedene Makstäbe ber Erkenntnif angenommen worben, beseitigt, bas fogenannte Gefühl ber Religion und Kunst überläßt und sich nur noch an jene Auffassung ber Dinge balt, wie fie bem klaren Berftande erscheinen. Der erfte Bbilofoph. bon bem biese Anschauungsweise gilt, war Johann Gottlieb Fichte, geboren 1762 zu Rammenau in der Oberlausit. Die Theologie, zu velcher er bestimmt war, verließ er zu Gunsten ber Philosophie, war in Sachsen, in der Schweiz und in Bolen Erzieher, besuchte 1791 Rant n Königsberg und Aberreichte ihm feine erste philosophische Schrift, Die wich an bas System jenes großen Denkers anknupfte und bem man fie uch anfangs zuschrieb, - ben "Bersuch einer Rritit aller Offenbarung". fichte findet barin ben Begriff einer "Offenbarung", b. b. übernatür= ichen Einwirkung ber Gottheit auf Sterbliche, bei allen einigermaßen ivilifirten Nationen, und glaubt baber, es ftebe bem Philosophen an, iefen Begriff zu untersuchen. In ausführlicher Deduktion sucht er bann u zeigen, bag ber Begriff einer Offenbarung für bie Bernunft an fich ufakbar und daber nur durch Erfahrung erhalten werden könne und war unter ber Bedingung eines Bedürfniffes. Gin folches findet er in em Falle vorhanden, daß die Menschheit fo tief gefunten ware, um Uen Sinnes für Moralität bar zu fein, und in einem solchen Falle teint er, wurde Gott burch Einwirfung auf die Sinne eines ober iehrerer Menschen benselben wieder moralische Begriffe beibringen, und var diejenigen bes Daseins Gottes, ber Unsterblichkeit ber Seele und n Freiheit bes Willens. — Das Ganze ist ein glanzenbes Beistes= rnier, aber ungenießbar, namentlich für uns Reuere, und durchaus phistisch, wie jedes Unternehmen, eine Sache beweisen zu wollen, Die cht auf Thatsachen, sondern auf willklirlicher Annahme beruht. beffen febr bezeichnend, daß der Berfasser nirgends in dem Buche angeben im Stande mar, unter welchen Bedingungen eine Offenbarung & göttlich erfannt werden muffe, fondern nur, wann fie bies tonne, ib ebenso bezeichnend, daß er ihr ben göttlichen Ursprung absprach, Us fie als Motive bes Guten die Hoffnung auf Belohnung und die

Furcht vor Strafe enthalte und falls sie ihre Lehren gewaltsam verbreite, — welche Bedingungen jedenfalls nicht zu Gunften des Christentums sprechen. Fichte beabsichtigte übrigens nur, die "Kritil der praktischen Bernunft" weiter zu führen und auf ein weiteres Dogma auszudehnen, und hätten Andere diese Arbeit fortgesetzt, so würde am Ende die praktische Bernunft, — schwerlich zur Freude Kant's — den

gangen Borrat ber Dogmen postulirt haben!

Die " Rritit aller Offenbarung" verschaffte indeffen ihrem Berfaffer 1793 ben Lehrstuhl ber Philosophie zu Jena, wo er 1794 bie Wiffenschaftlehre, 1796 bas Naturrecht, und 1798 bie Sittenlehre berausgab und mit Goethe, Schiller, ben Brübern Schlegel und Wilhelm von Als aber 1798 in dem von ihm herausge Humboldt Umgang pflog. gebenen "philosophischen Journal" ein Auffat von Forberg erschien, ben die fromme Welt, gleich Fichte's beschwichtigender Borbemertung für atheistisch hielt, verlangte Rurfachsen seine Bestrafung und er mufte sich in der "Appellation an das Bublikum" rechtfertigen. hatte die Schwäche, ihn zu entlassen; er fand aber eine Buflucht in Berlin, wo fich jedoch feine Unfichten in religiöfem Ginne mobifizirten. Im Jahre 1805 lehrte er als Brofessor in Erlangen, bielt 1807 and 1808 feine begeisterten Reben an die beutsche Ration (oben G. 422), wurde Professor an der neuen Universität zu Berlin und bald Reim berfelben, und ftarb 1814 an ben Folgen ber aufopfernden Berpflegung verwundeter Rrieger durch feine Frau.

Fichte's Philosophie ist nach seiner eigenen Ansicht unmittelbar Ronsequenz ber Rantischen; aber Kant selbst bat diese Ansicht zuridge In ber That ift Fichte's Suftem bei unbefangener Betrachtung nicht eine Ronfequeng von Rant's Suftem, fondern nur eine Ronfequen ber schwachen Seiten bes lettern. Die Grofe und Wahrheit von Rant's Shitem nämlich besteht barin, bag er bie Philosophie Spinoza's, meld bie Einzelwesen nur als Mobi ber allgemeinen Substanz, b. b. M Natur (von ihm "Gott" genannt) anerkannte, und biejenige Lode's welche feine andere Erkenntnig, als jene burch die finnliche Wahrnehmung gelten ließ, konfequent fortbilbete und ebenfalls bie Erfahrung all Quelle ber Erkenntnig aufstellte. hintenher aber machte er bem 3bealit mus die Ronzession, daß auch im Berftande, unabhängig von ber & fahrung, Begriffe vorhanden seien, und ließ so apriorische 3been ber Anschauung gegenübertreten, ftatt fie aus ihr abzuleiten, wie es that fächlich ber Fall ift. Diefe Abirrung von bem natikrlichen und wir lichen Borgange bes Erfennens hatte nun Rant verleitet, bem Glante ju Lieb und bem Wiffen jum Trot, eine hppothetische "prattifche 80 nunft" aufzustellen und unter biefem Namen Etwas zu einer von ber reinen Bernunft unabhängigen Thätigkeit bes Individuums zu fleigen, was nichts Anderes fein tann, als ein Werk der ftets fortidreitenbet

Erfahrung und ber baraus hervorgebenden Bereicherung ber menschlichen Dieser schwachen Seite Rant's also, welche einem Abialle von der gefunden Anficht gleichkam, bag es absolut teine Be= unten gibt, die nicht burch Wahrnehmungen im Gehirne gewecht werben. jemächtigte fich Fichte und bilbete baraus ben Stoff zu feinem Spftem, ndem er, ftatt die falsche apriorische Seite ber Rant'schen Lehre weguwerfen, umgekehrt die mahre aposteriorische beseitigte, alle Erfahrung eugnete und das von ihr unabbangige 3ch jum einzig Eristirenden er-Nach Fichte gibt es nämlich blos bas Ich, beffen Intelligenz Mes, was es wahrzunehmen scheint, selbst schaffe. Die Erklärung, bag mter biefem 3ch nicht bas individuelle, fondern bas allgemeine 3ch, ie allgemeine Bernünftigkeit zu verstehen sei, vergrößert und verallgeneinert nur die Unwahrheit ber Fichte'schen Lehre; benn ein folches allemeines Ich gibt es nicht und hat es nie gegeben, weil es ein Ich ohne Bewuftsein nicht geben kann und das Bewuftsein sich nur aus der tatur entwidelt, wie bie tägliche Erfahrung zeigt. Wie tonnte aber ine folche Absurdität entstehen und wie konnte fie ber Wiffenschaft von tuten fein? Wir wollen versuchen biefes Ratfel ju lofen. 3m Laufe er Zeiten hatte fich ber Gegenfat von Glauben und Wiffen ausge= ilbet, biefer Gegensat, auf bem bie gesammte Bilbungsgeschichte ber Der Glaube bereutete bie Anmagung bes Indivi-Renichbeit beruht. uums, wissen zu wollen, wie es sich mit unerforschbaren Dingen veralte, bas Wiffen aber bie Demut, anzuerkennen, bag man nur bas riffen konne, mas erforscht ift, und in Bezug auf bas Ubrige bie Uniffenbeit eingesteben muffe. Daf bie Anhanger bes Glaubens in er Kolae sich selbst als die Demütigen priesen und ihre Gegner als ie Sochmutigen verachteten, ift nur ein neuer Beweis ihrer Gelbftverlendung. Go blies fich benn ber Glaube mit feiner angeblichen Rennt= ik von einem Jenseits, Die er, in Ermangelung thatsächlicher Rachweise res Inhaltes, auf eine angebliche Offenbarung gründete, nicht nur selbst u einer Wiffenschaft ber "Theologie" auf, sondern stellte biefe sogar n bie Spite aller Wiffenschaften und brang mit feiner Diktatur in be einzelne berfelben ein. Go blieb, in Folge bes großen Ginfluffes, en ber Glaube ftete auf bie jum Denken und Wiffen unfähige Maffe usübt, an jeder Wiffenschaft ein Stud Theologie bangen, am langften ber an ber Philosophie, einestheils, weil im Mittelalter blos Theologen iefelbe gepflegt, und anderntheils wegen der großen Verwandtschaft vischen beiben, die das Gemeinsame haben, unerforschliche und unerärliche Dinge burch Machtsprüche für erforschte und erklärte ausgeben Daber tam benn ber ftarte theologische Beigeschmad, ten e Lebre bes Cartefins, bes ersten weltlichen Bhilosophen seit bem Rittelalter, an fich hatte, baber auch die Schwäche Spinoza's, seine inbstang "Gott" zu nennen, ftatt "Natur", welchem Schritte boch fogar geiftliche Bhilosophen, freilich mehr Schwärmer. wie Brunt Banini, weit naber gekommen waren. Go ftanb auch Lode icon er bas Wahre ahnte, boch noch unter bem Ginfluffe ber logie, und fein Gegner Leibnig ließ letterer fogar bas Uberg über bie Bhilosophie. Den ersten Bersuch, bas Joch ber The abzuschütteln, magten bie englischen Freibenter und ibr f fifcher Schüler Boltaire; aber sowol ihnen, ale ben bie The pollia weamerfenden Enchtlopabiften fehlte bie Naturmiffen obne welche eine richtige Erfenntnik und Beurteilung nicht mögli Endlich trat Rant auf, welcher beffere naturwiffenschaftliche Ren batte als Jene, und er mar auf bem Bege jur mabren Auffassm Dinge: aber die leidige Theologie übermältigte ihn wieder und b ihm bie "prattifche Bernunft" in fein System binein. Go erneuer bas beseitigt geglaubte Ubel: zwar nicht die bogmatische Theologie eine theologische, weil idealistische Philosophie verwirrte von ba Röpfe und verbrängte einen gesunden Realismus auf lange Zeit. Eigendünkel ber Theologie verpflanzte fich auf ben Ibealismus, 1 als poetisches System gang hubsch, als philosophisches aber vern Ronnte Rant's "praftische Bernunft" aus sich felbst, gleie Theologie, Gott und Unfterblichkeit tonftruiren, fo burfte bies, wie bemerkt, Sichte auch mit ber Offenbarung versuchen, und fo w eingebildete Subjektivismus ober absolute 3bealismus eigentlich Db welcher Alles schaffen konnte, was war und was nicht war. phistische, weil Unbeweisbares beweisen wollende Richtung bat Ric bebenklicher Weise befördert und auf alle seine Nachfolger in ber Die gange spekulative Philosophie seit Re fopbie übergetragen. baber fophistisch und in ihrem Großen und Ganzen ungeni Wol hat sie, wie alles Neue und mit bem Zauber bes Geheimnif Umgebene, zu ihren Zeiten großen Beifall und Anbang gefund aber in ihrem eigentlichen Inhalte für bie Butunft unfruchtbar geb Sie war aber insofern von Nuten, ale fie trot allebem jum I angeregt hat und biese Anregung nicht bem Grübeln nach uner lichen Dingen, nicht ber Theologie und ber ihre Stelle unter bei lehrten einnehmenden Metaphyfit, sondern der Erforschung des Wirl ber Natur=. Sprach= und Staatswissenschaft und ber Beschichte u gekommen ift. Es war eine unvermeibliche, wenn auch jest überw Beriode des Übergangs von der Herrschaft der Theologie zu jen Natur- und Rulturwiffenschaft und findet beshalb ihren Blat Beschichte ber Wiffenschaften, wozu auch noch beiträgt, bag bie fantischen Bhilosophen in auten Treuen banbelten und bie Geger ihrer Forschung für wahr und nütlich hielten, wenn es auch im E nur Träume und Schäume waren. Wir geben baber im Wol einen Abrig ihrer Ibeen, soweit fie für unfere Beit von Ginflug !

Die Fichte'iche "Wiffenschaftlebre", eine burchaus auf haltlofen Sppothefen rubende, burch teine Spur von Thatsachen und thatsachlichen Ber-Almiffen unterftutte Spielerei mit "Ich" und "Richt-Ich", übergeben wir; ne verdient bas ihr zu Theil gewordene Schickfal ber Bergeffenheit ebenbiebr, wie bes nämlichen Schriftstellers "Reben an bie beutsche Ration " ibnen zu Theil gewordene Unsterblichkeit verdienen. Seine Rechtsab Staatslehre haben wir bereits oben (S. 421 f.) kennen gelernt, und \$ bleiben uns baber nur noch seine Sittenlebre und seine Reigion slehre zu betrachten übrig. Recht und Moral find nach Hichte burchaus verschieben, - jenes besteht in bem außern Zwange, twas zu unterlassen oder zu thun, um die Freiheit Anderer nicht zu weintrachtigen, biefe in bem innern Zwange, etwas zu thun ober zu mterlassen: jenes entspringt aus dem Konflitte des Freiheitstriebes nehrerer Subjekte unter einander, Dieses aus dem Konflikte zweier Triebe n einer Berfon. Das vernünftige Wefen strebt nach Selbständigkeit und beiheit um ihrer felbst willen, und zwar nach Freiheit von allem außer on Ich. Da aber bas vernünftige Wesen endlich ift, so hat es in h außer jenem "reinen" Triebe auch einen Naturtrieb, beffen 3weck icht Freiheit, sondern Genuft ift. Beide Triebe ftreben nach Ginheit, reine gibt bie Form, ber natürliche ben Inhalt bes Banbelns ber. urch ihre gegenseitige Modifikation entspringt ein britter Trieb, ber Miche, welcher beibe vermittelt, was aber, ba jene beiben unendlich weit Beinander liegen, niemals gelingt. Daher ift bas 3ch in einem unblich fortbauernden Brozeffe begriffen, welchen Sichte " bie fittliche Bemmung des endlichen Bernunftwesens" nennt, daher er als Bringip r Sittenlehre festsett: "Erfulle jedesmal beine Bestimmung". Man A baber die Bflicht nur um der Bflicht willen thun, d. h. nach seinen emiffen handeln, welches in dem Gefühle der Wahrheit und Gewiffheit ftebt und nie täuschen fann.

In seinem ursprünglichen Systeme kennt Fichte keine andere Gottit als die moralische Weltordnung, welche durch das Rechtun in uns lebendig und wirklich wird. Dieselbe ist das absolut Erste
ker objektiven Erkenntniß. Persönlichkeit und Bewußtsein kann ihr
cht zugeschrieben werden, weil diese Prädikate ohne Beschränkung und
ublichkeit nicht denkbar sind, und daher die moralische Weltordnung zu
tem den einzelnen Menschen gleichen Wesen erniedrigen würden.
der Glaube an ein Göttliches, der mehr enthält als den Begriff der
realischen Weltordnung, ist Fichte ein Gräuel und eines vernünstigen
wesens unwürdig. So fallen ihm denn Moralität und Religion zuumen; ja er hofft von den Grundsätzen der neuern Philosophie die
tzig mögliche Wiederherstellung des in Versall geratenen religiösen
innes unter den Menschen und die Beleuchtung des innern Wesens des
ristentums.

In späteren Jahren mobifizirten fich, burch wiberwärtige niffe, bie religiofen Anfichten Sichte's. Sie wurden popularer m fahrener. Seine moralische Weltordnung verwandelte sich in ein theistische Gottheit, seine sittliche Strenge in religiose Dilbe. Er religios, ja chriftlich und fand fein Evangelium in bem bes 306 Auf biefes geftütt, verwarf er jedoch, als "Grundirrtum" bes tums, eine zeitliche Weltschöpfung aus Nichts und hielt eine mi gleich ewige Offenbarung aufrecht. Die johanneische Fleischwerdu "Wortes" aber bezog er nicht ausschlieflich auf Chriftus, sonbe jeben fich gang und beständig an Gott Singebenben, fo bag gul "ganze Gemeinde" mit Gott Gins werben muß. Es war fom Suftem feiner fpateren Jahre ein muftifches, mit feiner politiven & lehre übereinstimmendes. Im Bangen lernen wir in Fichte bie Natur tennen, die sich benten läßt, und die nur durch die Ichlel Reigung ber Zeit zu hochtrabenden Phrasen und bunteln Spetul

ibr Opfer brachte.

Bu gleicher Zeit mit Fichte lebten und lehrten noch r Schüler Rant's, Die, ohne auf Fichte's hoben felbständigen Mu einer fernen Ibeenwelt Anspruch zu erheben, boch bas Suftem Meisters in dieser ober jener Richtung modifizirten. Karl Leonhard hold, geboren 1757 zu Wien, 1772 Novize ber Jesuiten, 1774 im Barnabitentollegium, flob 1783 nach Leipzig, wurde 1785 rischer Rat, 1787 Professor in Jena und 1794 in Riel, wo er ftarb. Querst versuchte er bie fritische Lehre Rant's mit ber Gla lehre Jacobi's zu vermitteln, fpater aber ein eigenes Spftem aufzu bessen Mittelpunkt bie Bernunft als Manifestation Gottes und I alles Seins und Erkennens war. Mehr an Rant ichloft fich fein Sohn Ernst Reinhold (1793-1855, Professor in Jena) an. lob Ernft Schulze, geboren 1761, 1788 Professor in Bel 1810 in Göttingen, gestorben 1832, ging in feiner Schrift "Ane vom Zweifel an ber Fähigkeit der Philosophie, Gewifiheit barg aus, und zwar in Opposition zu Kant und Reinhold, gelangte aber ju einem Suftent bes "bogmatischen Steptizismus." Der fehler" aller frühern Philosophie ift nach ihm, daß die Erklärum Ursprungs ber menschlichen Erkenntnif von Dingen ein Spiel mit Begriffen seien; er wollte baber sich schlechthin an die Thatsach Bewußtseins halten, ohne daß ihm jedoch die Aufstellung wi Grundfate gelang. Uhnlich Reinhold fuchten zwischen Rant und zu vermitteln: Friedrich Bouterwet, geboren 1766, 1797 Pr in Göttingen, gestorben 1828, welcher ben Gebanken verfocht, be unmittelbare Fürwahrhalten (b. h. ber Glaube), welches ibm Bringip war, felbst aus bem Denken entspringe, so bag ber Unte zwischen beiden verschwinde. Einen ähnlichen Standpunkt nahm 🕬

Trangott Krug ein, geboren 1770, 1794 Dozent in Wittenberg. Er nat 1796 als philosophischer Schriftsteller auf, wurde 1801 Professor zu Franksurt an der Oder, 1804 Kant's Nachfolger in Königsberg, 1809 Professor in Leipzig, machte den Feldzug von 1813 mit, nahm als Verfasser von Flugschriften und fächsicher Abgeordneter regen Antheil m den Tagesfragen, wurde deshalb 1834 entlassen und starb 1842. Das kritische Verfahren herrschte bei ihm vor und seine Methode näherte ich derzemigen Fichte's; dabei aber strebte er nach der Popularität, welche wn neueren Vertretern seines Faches so sehr fehlt. — Die Kant'schen heen suchte auf das Gefühl zurückzustühren Jasob Friedrich Fries, geworen 1773, 1805 Professor in Heidelberg, 1816 in Jena, 1824 wegen Betheiligung am Wartburgseste von der Philosophie zur Physis und Rathematik versetz, gestorden 1843.

Getrennt von der Episode der Kantianer, entwickelte sich unmittels ar aus Fichte's System dasjenige Schelling's. Friedrich Wilhelm wses Schelling war 1775 zu Leonderg in Wirtemberg geboren, besichte schon mit fünfzehn Jahren das theologische Seminar zu Tibbingen, tomovirte schon mit siedenzehn Jahren, trat zugleich als philosophischer ichriststeller auf, war Erzieher in Sachsen, in Iena Fichte's Schüler id Mitarbeiter, lehrte dort seit 1798 nach Fichte's Weggang, gab mit egel das kritische Journal sür Philosophie heraus, wurde 1803 Prossor in Würzburg, 1807 Akademiker und später auch Prosessor in künchen, lebte seit 1841 in Berlin und starb 1854 zu Ragaz in der chweiz, wo ihm vom Könige Maximilian II. von Baiern ein Denksal errichtet ist.

Schellings Philosophie hat, wie sein Leben, ben Charafter bes Fruhifen und somit auch bes Unbeständigen und früh Gealterten. ber verschiedene Berioden in ihrer Entwidelung zu unterscheiden. Nog er fich gang Fichte an, beffen Ich er als letten Grund unferes siffens aufstellte. Er zerfiel jedoch später mit Fichte, gegen ben er so= r feindlich auftrat, und begann balb barin einen felbständigen Rug zu traten, daß er die "Ratur", von welcher weber Rant noch Fichte ge= inbelt, zur Sprache brachte, bie er bann aber, gemäß Fichte's Spftem, te bem Wesen bes Ich ableitete. In ber Schrift "von ber Weltseele" 798) behauptete er, ber erste Ursprung bes Begriffes ber Materie imme aus ber Anschauung bes menschlichen Geiftes; Die Materie fei cht bas Erfte, fonbern bie Rrafte, beren Ginheit fie ausmache. aber sei auch bas Gemut bie Einheit zweier entgegengesepten Rrafte; fo muffen Gemut und Materie in einer "bobern 3bentität" vereinigt n ober, was dasselbe, Geift und Natur sich gegenseitig durchbringen. te Natur sei ber sichtbare Beift, ber Beift bie unsichtbare Natur. delling ftrebte baber nach Bufammenfaffung ber vielen Auferungen Matur zu einer Ginheit, und biefe Ginheit fand er in ber Beltfeele.



wiffermaßen nur ein geistvoller Rommentar ju feiner berühmten Ratur-Er war einer ber ersten neueren Naturforscher, welcher bie bereits von Aristoteles geabnte Berausbildung aller organischen Gestaltungen aus einander zu begründen suchte. Das Pflanzenreich war ibm nur eine Bflanze, bas Thierreich nur ein Thier; in jenem wie in biesem pertheilten sich für ihn die verschiedenen Organe je nach ihrer Ent widelung und Bervolltommnung auf die einzelnen Rlaffen und Ordmungen (f. oben S. 289), benen sie ihren Charafter einprägten. "geiftige" Welt war für Dten nur eine vervolltommnete natürliche. und er widmete ber beiligen Natur einen eigentlichen Rult. Ein von feinen Nachfolgern nicht hinlänglich gewürdigtes Berdienst ift seine Ginfuhrung beutscher Ramen für die Pflangen- und Thierklaffen, benen man später vielfach wieder griechische und latinische vorzog, die aber zum Tha wieder zu Ehren gezogen murben. — Unter Schellings weiteren Schilen, welche fich von Dien burch Borberrichen bes mpftisch-fantaftischen Ele mente gegenüber ber Naturmiffenschaft unterschieben, mar Steffene met Dichter, Baaber mehr Theolog und Bagner mehr Mathematik als Philosoph, mahrend Ferdinand Solger sich meist ber Aftheit widmete, im Ubrigen aber ben Glauben mit ber Bhilosophie zu versöhmt fuchte, ohne in Schellings Extravagangen zu verfallen, und ber Schweipe Tropler (Brofessor in Bern, gestorben 1866) sich zulett eines populat eklektischen, mehr ober weniger katholistrenden Berfahrens beflig. Em originellere Bestalt treffen wir in Gottbilf Beinrich Soubert (geb. 1784 Argt und Ergieber, Brofessor in München, geft. 1860), bem Berfaft ber "Geschichte ber Ratur" und ber "Geschichte ber Seele". Standpunkt mar weniger philosophisch als religios-mustisch, sein Stil we zugsweise poetisch, und seine Liebhaberei bie "Nachtseiten" ber Ratm wiffenschaft und eine gesuchte Bablensumbolit.

Wir gelangen zu jenem Philosophen, welcher unter allen Solde in ber Beschichte bas regelmäßigst gegliederte und in wundervollst Architektonit baftebenbe Suftem fchuf, bas aber weil innerlich bobl, # wahr und unmöglich, burch feinen frühen Fall die Erwartung feine Urhebers und ber Schüler besselben, bak es bie volltommenfte Sit aller Philosophie und ein Kortschritt barüber hinaus undentbar würde - in bitterfter Beife täufchte. Denn es ift wirklich bie we kommenste Philosophie als solche geblieben, aber nicht um, wie 3# hofften, für alle Zeiten maggebend ju fein und bem Denten aller 3 tunft die Bahn zu weisen, fondern um mit ber gesammten Schulphile sophie auf nimmerwiedersehen begraben zu werden. — Wir sprein von Georg Wilhelm Friedrich Begel, geboren 1770 ju Stutten, Hauslehrer in der Schweiz und zu Frankfurt, 1801 Brivatbezent in Jena, wo er mit Schelling wirkte und 1806 Professor wurde, 1808 Rettor bes Gymnafiums ju Rürnberg, 1816 Brofeffor in Seibelben,

818 aber in Berlin, wo er 1829 Rektor wurde und 1831 an der iholera starb. Den Grund zu seinem Spstem legte er in der "Phäsmenologie des Geistes", welche er unter dem Kanonendonner der für deutschland so unheilvollen Schlacht bei Jena vollendete; das Ganze ellte er 1817 in seiner "Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften" nammen.

Begel ift nur in ber Eintheilung und Ausarbeitung seines Spftems Seine Methobe hat er, wie sein Schiller Schwegler fagt, von ichte, seinen Standpunkt von Schelling entlehnt. Bifant ift inbessen bie ltt. wie er bes Letztern Methode tabelte. Das Absolute sagte er, sei bei öchelling wie aus ber Bistole berausgeschoffen: es sei nur die Nacht, in elder alle Rube fcmarg ausseben; feine Ausbreitung jum Suftem aber i das Berfahren eines Malers, der auf seiner Balette nur zwei Farben, lot und Grun, hatte, um mit jener eine Flache anzustreichen, wenn n historisches Stud, mit biefer, wenn eine Landschaft verlangt murbe. is bezieht fich biefer Tabel barauf, bag Schelling bas "Abfolute" und ie beiden Gegenfätze des Idealen und Reglen einfach hingestellt batte. hne sie erst zu entwickeln und zu begrunden. Begel manbte ftatt biefes taschenspielerhaften" Bervorzauberns Fichte's Methobe an, indem er erft nen Sat, bann beffen Gegenfat und julett bie Bermittelung beiber Thefis, Antithesis und Sonthesis) entwickelte. Als Aufgabe feiner Bhilo= phie betrachtete er bie Erhebung alles Seins zum bewuften Sein, zum Dies zu erweisen biente die Bhanomenologie, als Entwickelungs= totichte bes Beistes, ein glanzendes und an erhabenen Gebanken reiches. ber - unlesbares Wert, beffen Inhalt eben aus Sppothefen beftebt. de Gintheilung von Segels Spftem beruht auf ber Unnahme, bag bas bfolute querft reiner, stoffloser Gebante fei, dam aus fich felbst berausete, indem es jur Natur werbe und endlich aus biefer "Selbstentfremuna" zu fich selbst als bewufter Beist zurückehre. Wir finden, Diese mahme fei ebenfo fehr "aus ber Biftole herausgeschoffen" wie Schellings Derfelben gemäß theilte nun Segel Die Bhilosophie hilosophische Ibeen. n in die Logit (bie ehemalige Metaphysit), die Lehre von der Bernunft n und für sich, in die Naturphilosophie und in die Philoophie bes Geistes. Die Logik zerfällt wieder in die Lehre vom zin, b. h. vom reinen, unmittelbaren Sein ohne Bestimmung, welches eich ift bem reinen Richts (bemnach eine völlig überfluffige Erörterung !), bie Lehre vom Wesen (bem näher bestimmten und in ben erscheinenden ringen sich offenbarenden Sein) und in die Lehre vom Begriff (bie gentliche Logit ober Denklehre, verbunden mit ihrem — höchst will= irlichen — Übergang zur Naturphilosophie). Die letztere theilt sich in e Lehre von ber Materie, Die Mechanik, zu welcher auch ber Mechasmus des Weltalls (Aftronomie) gehört, die Lehre von der Kraft, Dymit (Phyfit, Chemie und Meteorologie) und die Lehre vom Leben,

Organit, welche die brei Naturreiche umfaßt. Die Philosophie des Geistes endlich handelt vom subjektiven Geist (d. h. vom einzelnen Menschen — Psuchologie), vom objektiven Geist (d. h. vom Insammenleben der Menschen, das sich im Recht, in der Moral und in der sittlichen Gemeinschaft kundgibt, welche letztere sich wieder als Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat entwicket [s. oben S. 433] und in der Geschichte zuletzt die gesammte Menscheit umfaßt) und vom absoluten Geist, welcher in der Kunst, der Religion und der Wissenschaft wirkt.

Es ist nicht zu leugnen, daß Hegels Shstem ein staumenswerter Bau ist, der das gesammte menschliche Wissen vollständig umfaßt; aber es ist auch nicht zu verkennen, daß der erste Theil desselben die sogenannte Logik, mit Ausnahme der eigentlichen Logik, aus nutslosem Phrasenschwall besteht, die eigentliche Logik aber ihren Platz nimmermehr vor der Natur sinden kann, sondern sich einzig und allein aus dem subjektiver Geist entwickeln läßt. In der That ist die Reihe der philosophischen Shstlosophie als eines für sich abgeschlossen Kreises von Ideen mit Degel zu Ende; denn gerade die Reichaltigkeit seines Systems, welches die "Wissenschaft" an der Spige trägt, hat die Thatsache enthüllt, det die Philosophie eben nichts Anderes sein kann, als die Wissenschaft über haupt und daher in den Theilen der letztern ausgehen muß.

Nach Segel haben wir baber nur noch von einzelnen Rachzfiglem bes Beeres ber Philosophen zu sprechen, welche fich unabhängig von ber Reihe ber Systeme Fichte's, Schellings und Begels, ober bes einseitigen, zweiseitigen und breiseitigen, ober auch bes subjektiven, objektiven und Zuerst trat mit einem folden 30 absoluten 3bealismus entwickelten. hann Friedrich Serbart auf (geb. 1776 in Oldenburg. 1805 Bre feffor in Göttingen, 1808 in Konigeberg, 1833 wieber in Göttingen, wo er 1841 ftarb). Er ging von keinem felbstgemachten Bringip and sondern wollte gleich Rant auf bem fichern Boben ber Erfahrung unter suchend vorgehen. Nach ihm hat die Bhilosophie nur zu behandels, was burch die Erfahrung gegeben vorliegt und kann niemals fiber bie selbe hinaus schreiten. Da aber die Philosophie außerhalb ber Erfahrung fteht, fo hat fie mit bem Zweifel an ber Richtigkeit bes Gegebenen beginnen, mit ber Stepfis. Herbart unterscheibet eine niebere und eine höhere Stepfis; jene bezweifelt blos, daß die Dinge fo beschaffen feien, wie sie uns erscheinen, biefe fragt, ob überhaupt etwas ba fei. In biefem Wege follen in ben Erfahrungsbegriffen Wiberfpruche enten werben, baber erstere umgearbeitet werben muffen und bamit fleuert and Herbart, ber so natilitich und so mahr zu philosophiren begonnen, and seinem sichern Safen ber Erfahrung in bas uferlose Meer ber Bhufes

go no se managan de la companya de l and the state of t and the second s inkham Begriffe i diel Migeno und des leife Telephone of the state of the s

WIND IN THE PARTY AND THE PARTY OF and the second second

ausammenhängt und ihr wieber verfällt, ersteres aber bie Berrichaft im Leben Er suchte nachzuweifen, bag in ben Ginnen und ihren inneren Erregungen feine Borftellung von etwas Räumlichem und Rörverlichen liege, eine folche nur burch bas Gestaltungevermögen ber Fantafie ant ben sinnlichen Erregungen wieber erzeugt werbe und bie Bilbung ber Borftellung einer Außenwelt mir burch Silfe apriorischer Begriffe geschet. Durch weitere Untersuchungen glaubte Rrause, gleich ber Seele, auch Get beweisen zu können, beffen Immanenz in ber Welt er mit seiner Trante cenbeng über ber Welt vermitteln wollte, welche Auffaffung er "Banen theismus " nannte. Die Belt anerkannte er als ewig und ftetefort w Gott geschaffen und gablte in ihren organischen Wefen brei Reiche. M Bflanzen-, Thier- und Menschenreich. Dit ber Menschheit befagte Er betrachtet biefelbe als Glieb eines boten Krause vorzugsweise. Weltganzen, welches auf der Erde eine niedere Lebensstufe einnimm, aber bestimmt ift, auf berfelben bie möglichfte Burbe und Schonbeit Er unterscheidet in ihr zweierlei Gliederungen, nämlich bie in konzentrischen Kreisen sich einschließenden Stammesgemeinschaft ber Ge Familie, Gemeinde, Des Stammes, Boltes und Bolterbundes jum 3md "ewigen Friedens", und Die ber Bilbungs- und Berufstreife fur Re gion, Wiffenschaft, Runft, Industrie, Erziehung, Sittlichkeit und Ra Beibe Glieberungen mit ihren Unterabtheilungen haben bie Aufgabe, gegenseitig zu burchbringen und gemeinsam ben Menschheitzwed zu Dabei wird bem besondern Religionsvereine, ber Rirche, bas Red bestritten, sich über die anderen erhaben zu wähnen und sich einen pe zifisch=göttlichen Charakter beizulegen, weil die ganze menschliche Leben ordnung nach Ursprung und Ziel eine göttliche fei. Daher will Run auch die Ubung der Sittlichkeit zu einem von der Theologie unabhangig Wirfungefreise erheben, und erfennt ber Rirche, bem Staate, ber Biffe Schaft, ber Runft, ber Induftrie und ber Sittlichkeit gleiche Rechte Wilrben, jedem Kreise in seinem Fache, ju. Als Sauptaufgabe Staates betrachtet Kraufe bie Pflege bes Rechtes und als ben 3ml bes lettern die Erfüllung ber jedem Lebensverhältniffe nach fei innern Bestimmung ju Grunde liegenden vernünftigen 3mede. Staate unterscheibet fich nach Rrause Die "Gesellschaft" nicht in ordneter Weife, sondern burch die Übernahme aller übrigen Lebes zwede außer bem "Rechte", welche hinwieder ber Staat zu einem Gage zu vereinigen hat. Als 3med ber Strafe fah Rraufe ausschlieflich Besserung an und verwarf baher unbedingt die Tobesstrafe. einer bestimmten Staatsverfaffung erblicte er alles Beil, sonbern mat biefelbe abhängig von ben Berhältniffen bes Bolfes, nach benen fie A ändern könne; übrigens verlangte er Mitwirfung bes Boltes an Angelegenheiten bes Staates und Berbannung ber Beamtenberiff Bei alle bem betonte er aber ftets, baf über alle Staaten Gott bet

söchste Richter und Herrscher sei und das göttliche Recht trots allen theln Willens der einzelnen Menschen und Bölker zur Geltung bringe.

— Die Philosophie Krause's ist ein Resultat ernster, aufrichtiger Forschung, im Ganzen verständlicher und klarer als andere, wenn auch in inzelnen Schriften des Urhebers mit sonderbaren Wortbildungen versetz; wer sie ist trots alle dem nicht über den auch ihr missungenen Nachweis es alten jetzt überwundenen Dualismus von Geist und Körper, Gott und Welt hinausgekommen. — Die Krause'sche Schule hat in neuester Zeit "Philosophenkongresse" (1868 in Prag, 1869 in Frankfurt am Main) veranstaltet und auf denselben erst die Frage der humanen Werkthätigkeit zur Beratung gebracht, später aber sich in unfruchtbare Krörterungen des Wesens Gottes zum Behuse einer Bereinigung der Ges

Wheten aller Ronfessionen verirrt.

Gleich Rrause und so vielen Anderen machte auf bie Fortsetzung Rant's Aniprud Arthur Schopenhauer (geboren 1788 gu Dangig, peftorben 1860 ju Frankfurt am Main). Schon in seiner Jugend ftieß e feine Mutter, Die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, burch seinen Digmut und seine Rechthaberei ab, ärgerte fich in ber Folge über Fichte, ti bem er Bortrage anhörte, und über Begel, ben er ben größten Sharlatan bes Jahrhunderts nannte, und war, obicon reich und ohne Borgen, icon mit breißig Jahren welt- und lebensmude und ein vollommener Menschenfeind. Das einzige Wesen, welches er liebte, mar - fein Bubel. Die nachfantischen Philosophen ignorirte und verachtete gründlich, obschon er ihnen Manches entlehnt hat. 3m Jahre 1819 tichien sein Hauptwert "bie Welt als Wille und Borstellung", bas Ber wenig beachtet und erft über breifig Jahre fpater in weiteren Ereifen bekannt wurde. Seine Lehre lautet turz bargeftellt: Alle Er-Seinungen verdanken ihren Ursprung bem "Willen" (b. h. einem all= remeinen Willen, beffen Begriff er Fichte's und Schellinge Lehren enttahm, - bem Willen bes Fichte'ichen Ich, also eines Richts). Bille an fich und unterschieden von feiner Erscheinung und beren Formen, begt auferhalb ber Zeit und bes Raumes; Die Bielheit liegt nicht in Em, noch unmittelbar bie Stufen seiner Objektivation, b. i. ber 3bee, enbern tommt erft ben Erscheinungen biefer zu; erft die Raufalität be= Eimmt ben vervielfachten Erscheinungen ihre Stelle, regelt bie Ordnung". Riarer ist es, wenn Schopenhauer weiter fagt, Naturfrafte und Wille Bien ibentifc, Die Materie fei Die Sichtbarteit Des Willens, fo baf fich was ber ratfelhafte "Wille" lediglich als Spinoza's Gott, als bie Patur enthüllt. Diese "Willen" zu nennen war daher lediglich ein Paradoxon, eine idealistische Schrulle, ein Verstedenspielen wie es andere metaphpfifche" Spfteme auch übten. Bon Diesem seinem Willen fagt Schopenhauer weiter : er hore mit feiner Befriedigung qualeich auf. Ster einzelne Willensaft hat einen Amed; bas gesammte Wollen, welches

bie Welt ift, feinen. In ber Welt ober Natur wird nur ein mat Aufwand von Kräften getrieben, Alles ift zwecklos und finnlo "rentirt fich nicht". Das Leben bes Menschen ift nichts als! benn aller Bunich ist Schmerz, weil Mangel Die Grundbedingu Nach ber Befriedigung bes Willens aber find Bollens ift. weit wie vorher; benn wir find nur von einem Wunsche, b. einem Leibe befreit. Erft wenn wir Gefundheit, Jugend und f verloren haben, lernen wir sie tennen. Jedes vermeintliche & Willens ift baber ein Wahn. Es ift ein Irrtum, bak Blud bei bes Lebens fei; es mare baher beffer, wenn auf ber Erbe fein entstanden mare. Das leben ift eine Störung in der feligen Rt Nichts, eine große Mustifikation, ja eine Brellerei. Dem Menid schieht babei Recht, — warum existirt er? Die mahre Erlösung in totaler Berneinung bes Willens jum Leben (bod) verbammte S bauer ben Selbstmord, weil er nicht bas Leben, sonbern nur ben jum Leben zu verneinen lehrte) und bie Geschichte ift nur ein wüfter Traum ber Menschheit. — Go enbete biese Philosophie b zweiflung und Resignation, dieser trübe Bessimismus, im Nirwa Budbhiften.

Gingen die letigenannten Philosophen, wie Berbart und ! auf Rant zurud, ober behaupteten es wenigstens, wie Schopenbai tafteten Andere noch weiter rudwärts. Go R. A. Trenbelen! geboren 1802, seit 1833 Professor in Berlin, Berfasser mehrerer sophischer, pabagogischer, politischer und historischer Schriften. schäftigte sich als Philosoph hauptsächlich mit ber Logik, in wel fich an Aristoteles hielt. Er fuchte zu beweisen, bag bas reine ! Erfennen nur von ber Unschauung genahrt werde, bag bie Begriff aus sich felbst allein entstehen, sondern wieder aus ber Ansch fdopfen. Daher verwarf er Hegel's Ibee an und für sich und bessen ganzes Spftem. Rurz, "bas menschliche Denken lebt, fagt e ber Anschauung und ftirbt ben hungertob, wenn es von feinen Eingeweiben leben foll". Mit Scharffinn und mit ber Ben eines Mathematiters untersuchte er Die Fragen: wie bas Dente Sein tomme und wie bas Sein in bas Denken trete. find seine Resultate ungenugend und bieten keinen Fortschritt Beschichte ber Philosophie bar. Seine Lehre leibet selbst an ber B haftigfeit ber von ihm angegriffenen Sufteme und ift vollständig : zur Aufstellung eigener Prinzipien und fo erscheint er nur als ein spätete neue Ausgabe von Lode ober einem andern Senfualisten.

Bur Seite Trendelenburgs muß J. F. Reiff genannt welcher an der Spige der Mitarbeiter von Road's Jahrbiiden spekulative Philosophie (1846 bis 1848), später genannt "Jah

ihr Wissenschaft und Leben", stand. Während Noack in Gießen, den wir so eben nannten, für die Theologie, welche sich in ihren disherigen Bestaltungen überlebt hat, eine neue Form zu sinden sucht, behauptet Reiss in Tüdingen, in seiner Philosophie mit dem Dualismus von Sudjekt und Objekt beginnen und mit ihrer Identität enden zu wollen. Er tadelt die disherige Philosophie, daß sie mit dem Denken ansange, und verlangt, gleich Schopenhauer, der Wille müsse vorangehen. Später prang er von diesem Idealismus zum Realismus über und wollte jetzt vissen, der Begriff des Endlichen schließe auch den des Unendlichen in ich und habe allein wirkliches Sein. Dadurch sollte das menschlichen seenen und das Endliche überhaupt selbständig, alle Bewegung und alles Berden ausgeschlossen und das Endliche das Absolute werden. — Aber Lles ist nur ein neues Phrasenmeer, voll der krassesten Widersprüche nd ohne irgend welche nur zu Stande gebrachte, geschweige denn bereiedigende Resultate.

Außerhalb Deutschlands sind zwar die philosophischen Leistungen nferes Jahrhunderts nicht im Entferntesten mit den deutschen zu verleichen, aber boch in einigen Erscheinungen erwähnenswert. In Franteich begann fich eine philosophische Spekulation nach ber Restauration u regen, freilich noch in fehr schüchterner und wenig tiefer Beife. -Der gefeierte Rammerrebner Bierre Baul Roper = Collard ichlof fich t ber Hauptsache an Reib, einen Führer ber schottischen Philosophen Binsichtlich ber beutschen Philosophie hatte er, wie fast alle Fran-Dien, etwas von Rant gehört, sonft nichts. Er befampfte ben Sentalismus und wollte gleich Descartes und Leibniz die Sinnesempfin= ungen durch Bernunftbegriffe begrunden. Neue Ideen bat er nicht aehaffen, obichon er lebhafte Fantafie mit icharfem Berftande ju verinden mußte. - Sein Schüler Bictor Coufin (1792-1867) murbe 817 auf einer Reise in Deutschland mit ber bortigen Philosophie beunt und 1824 auf einer zweiten Reise zum ersten Male mit Begel's 5hstem, nach bessen Borbild er 1828 und 1829 eine Geschichte ber bilosophie schrieb. Er formte die deutsche Philosophie zum Gebrauche er Frangofen nach beren Beburfniffen um, verfuhr burchaus eflettisch, eidränkte sich aber in praktischer Weise fast blos auf die Moral, Die e indessen in unphilosophischer Beise burch bie Religion zu begrunden Tropbem mar seine Lehre zu tuhn für die Restaurationsperiode nb toftete ihm eine Zeit lang seinen Lehrstuhl in Paris. tation war er befannter als liberaler Redner und historischer Effanist, enn als Philosoph. — Sein Schüler Theodor Simon Jouffrop var ein weit wiffenschaftlicherer Ropf, jog fich aber mit feinen Forsch= ugen ernft und melancholisch in die Ginsamkeit gurud. Er verlegte d besonders auf die Bsuchologie und "hielt die Seele für die einzige ofitive Thatsache", die Materie für wesenlos. Der ebenfalls philoso=

phirenden Lamennais, Leroux und Proudhon habe (oben S. 117 ff.) umer den Sozialisten gedacht. Leroux und Ortraten opponirend gegen Cousin auf. Charles Comte (gest. zog in seinem "Traits de logislation" (1835) die Grundlag menschlichen Kultur mit philosophischem Blide in den Bereich schaftlicher Untersuchungen. August Comte schrieb eine "Philopositive".

Die nüchternen praftischen Engländer haben feine eige Philosophen hervorgebracht. Bas wir Bhilosophie nennen. unter v Ausbrude fie aber über bem Ranal bie Naturwiffenschaft verfteben nur nebenbei von Historikern, Politikern, Nationalokonomen u. Unfere beutsche Beiftesfreiheit tonnte übrigens un beriicksichtigt. immensen Macht, welche bie Sochlirche mit ihren 39 Dogmen ( Bevölferung ausübt, nicht auftommen. Auch verursachte bie Boliti wie in Frankreich, zu viel Larm, um Interesse an tiefsinnigen suchungen au gestatten. Whe well lehnte sich in seiner philosop the inductive sciences an Lode und etwas an Rant. ein Suftem ber Logit. Bentham (oben S. 419 ff.) versuchte feinen ebenfalls oft philosophisch gehaltenen politischen Schrift Suftem ber Wiffenschaft aufzustellen, bas von halsbrechenben grie Ausbruden wimmelt. Stuart Dill philosophirte in bereits ern Beise (S. 436) über die politische Freiheit und spielte auf rel Gebiete in die Philosophie ber Opposition hinüber. Bndle's nach Besetzen ber Geschichte beleuchteten wir in ber Ginleitung jur Auflage biefes Wertes.

Unter den Polen haben Ciestowsty das Spstem Hegel Trentowsty dasjenige Feuerbach's mit Erfolg bekannt zu gestrebt. —

### B. Die Philosophie der Opposition.

Die Blütezeit ber phrasenhaften bunkeln unpopulären be Philosophie reicht vom Anfange unseres Jahrhunderts bis etwa Ende bes dritten Jahrzehntes desselben. Seitdem ist ein merklich schwung eingetreten. Derselbe besteht vorzüglich darin, daß in allgemeinerer Berbreitung wissenschaftlicher, besonders naturwisselicher Bildung der Nimbus, mit welchem sich früher die Schu Bücherphilosophie umgab, geschwunden ist und man ihre verworre unverständliche Sprache nicht mehr so als heiliges Oratel anstan ehemals. Das Interesse an derartiger Philosophie hat stark nommen und ist nur noch auf engere Kreise besonderer Liebhalschränkt; die große Menge der wissenschaftlich Gebildeten ist glei dagegen geworden und wendet sich den positiven klaren Resultaten

jer Forschung auf ben Gebieten ber Natur und ber Kultur zu. Dealismus, welcher in ber Philosophie ber "Spetulation" porerfchte, aber auf teinen gefunden Grundlagen ruhte, zieht man immer hr ben Realismus ber klaren Thatfachen vor. Bezeichnenber eife hatte gerabe bamals auch, wie wir fpater genauer feben werben, s bichterifde Schaffen um ber Boefie felbft willen einer tenbengiofen, litisch und religios oppositionellen Dichtfunft Blat gemacht. fich aber je um Philosophie, so fragt seitbem die von Interesse für bie biffenschaft befeelte Welt vor Allem nach ihrem Berhaltniffe gur Reli-Man ift ber unübersteigbaren Rluft zwischen Glauben und Wiffen ngst bewußt und verlangt daher von der Philosophie, daß sie Farbe denne, daß fie frei beraus, nicht mit Schleiermacher'schem Firnif, verinde, wie sie zu diesem und jenem Dogma stehe, was sie von bemfelben Man läßt fich nicht mehr mit Überzuderung ber bogmatischen illen, mit Aufnahme und Einvassung berselben in philosophische Systeme bspeisen, sondern man verlangt eine deutliche Kritik derselben. dirtung bieser Stimmung war benn auch in ber That, bag die Philophie, soweit sie auf Bopularität Anspruch machte, sich bem Glauben le einem ihr Fremden gegenstberstellte und ihn in das Bereich ihrer mersuchungen zog, ja diese beinahe ausschlieklich auf religiöse Fragen dränkte.

Diese Umwandlung ter Philosophie aus einer solchen ter unfruchtenen Spekulation über metaphhsische Dinge in eine solche frischer Opposion gegen ben noch wirkenden und im Bolke herrschenden Röhlerglauben r Bergangenheit ist der Schule Hegel's zu verdanken, welche sich var in mehrere Unterabtheilungen schied, deren Auffassung der Dogmen sehr verschieden gestaltete, die wir aber des Zusammenhanges wegen einem und demselben Orte aufführen muffen.

Hegel selbst sprach sich über religiöse Fragen nur sehr spärlich de dunkel aus, weil er die Gefühle seiner Mitmenschen nicht verletzen illte. Seine Auffassung der Dogmen war die, daß er sie als Thathen des Bewußtseins betrachtete und ihnen daher eine philosophische
eutung gab, welche gegen die mystisch-philosophische der spätern Zeit
chelling's scharf absticht. Gott war ihm lediglich das Sein, welches
wirklich auch Subjekt sein mußte. Das Selbstbewußtsein Gottes ist.
Grunde sür Hegel nur im Selbstbewußtsein der denkenden Geister,
h. der Menschen enthalten. So war denn für ihn Gott ohne die
selt nicht Gott; Christus war ihm nur ein Ausdruck sür dem Menscher
rdung Gottes in allen Menschen; unter der Unsterdlichkeit verstand
lediglich die Ewigkeit des Geistes überhaupt, unter dem Weltgerichte
e Weltgeschichte und unter der Dreieinigkeit sein eigenes System mit
nen drei Theilen!

In biefen Anschauungen, fo ichuchtern und verstedt fie geaugert

murben, lag ber Reim zu ber religiösen Opposition, Die feit ben breikiger Jahren in ber Philosophie an die Stelle ber metaphysischen Spekulation Indem Schelling feine erwähnte muftifche Offenbarumasphilosophie ber Begel'ichen Religionsphilosophie entgegenstellte und, mabrend letter die Theologie der Philosophie einfligte und dadurch unschädlich machte, - umgekehrt bie Philosophie gleich ben Scholastikern bes Mittelalters in ben Mägdebienst ber Theologie jurudführte, brach ber Rampf los. Schiller bes tobten Begel traten gegen biefe Rarriffrung bes Spftems ibres Meisters auf. Mit ber Zeit theilten sie fich jedoch in Fraktionen, in eine rechte und linke Seite und in ein Centrum. Erstere verbielt sich tonfervativ ober vielmehr reaktionar, indem fie "an ber Wirklichkeit ber Religion nichts Unvernünftiges, ju Negirendes, ju Berbefferndes mehr "Sie hielt", fagt Michelet\*), "bie burch bie Form ber Bor= stellung gesette Transcendenz bes Göttlichen in ihrer ganzen Integrität für bas Bernünftige". Die Andeutungen Segel's über Aufnahme bereligiofen Dogmen in die Philosophie trieb die rechte Seite feiner Schille nach rudwärts, indem fie folde nicht mehr philosophisch beutete, fonber in ber nachten theologischen Gestalt aufnahm. So galten bei ihr bit jenseitige Berfonlichkeit Gottes, Die ausschliefliche Gottlichkeit Chrifti, be individuelle Fortbauer der Seele und andere Spoothesen so, wie bi Theologie fie lehrte, als philosophische Thatsachen. Schon dies zeige eine offenbare Entartung ber Bhilosophie.

Das Centrum hielt sich an die Auffassung Hegel's selbst, "da 1 sowol am wirklichen Dogma sich ein vernünftiger Inhalt zeige, als aus der vernünftige Inhalt sich in eine ihm gemäße Form eines wirkliches Dogma kleide" (Michelet). Es verwarf also die wörtliche Auffassung der Dogmen und nahm von ihnen an, was es für vernünftig hielt.

Die linke Seite endlich "trat bem Optimismus ber rechten mit einerse Beffimismus entgegen", indem sie von den Dogmen nicht schlechthin mas vernünftig schien, sondern blos den Gedanken für wirklich hielt, schritt jedoch in der Folge, wie wir sehen werden, zu entschiedener Leugnung

ber Doamen fort.

Diese Fraktionen bekämpften sich vorzugsweise in Zeitschriften, bit um ihrer Einwirkung auf die deutsche Literatur willen ein bedeutendel Interesse gewonnen haben. Die rechte Seite kämpfte in den 1827 gegrundeten "Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik", indem sie (ohne Kritik!) die damalige gegen alle freieren wissenschaftlichen Regungen pietistisch eisende preustische Regirung zu überzeugen suche, daß die Wissenschaft, d. h. ihre eigene Phraseologie, dem Staate und der Linke

<sup>\*)</sup> Michelet, Entwidelungsgeschichte ber neuesten beutschen Philosophe mit besonderer Rüdficht auf ben gegenwärtigen Kampf Schelling's mit ber Hegel'ichen Schule. Berlin 1843 (S. 316).

burchaus nicht gefährlich sei. Den gegentheiligen Standpunkt, welcher offen und frei bas Bringip bes Fortschritts zu bem seinigen machte, vertraten bie Salle'ichen Jahrbucher, welche ber eben aus politischem Rerter befreite Arnold Ruge und Echtermeper 1838 gründeten und bon ba an jum Sammelplat aller fühn gegen theologische, spekulative und politische Autorität und Reaktion ankämpfenden Geister machten, wie Strauf, Bruno Bauer, Feuerbach u. A. Lebensfrische und Farben= darafterifirten ihre Auffate, besonders jene Ruge's. teichtum Balle'ichen Jahrbücher begannen mit bem protestantisch-preufischen Standpunkte, ber vorzüglich bie Romantiker angriff, schritten aber mit ber Zeit, besonders seit Anfang der vierziger Jahre, wo sie, in Breufen verboten, nach Sachsen übersiedelten und sich "Deutsche Jahrbücher" nannten, jur entschieden bemotratischen Gesinnung fort, während bie philosophische Opposition burch die "Jahrbücher ber Gegenwart" und andere kleinere Zeitschriften übernommen wurde. Es war die Zeit, da der reaktionäre Rultminister Eichhorn gegen allen Fortschritt wütete, Bruno Bauer in Bonn und Nauwerd in Berlin entsette, hinriche und Schwarz in halle magregeln ließ, Schelling mit seinem Sotuspotus nach Berlin berief und ben für driftlichen Despotismus schwarmenben Juben Stahl protegirte, wie nicht minder ben närrischen Leo in Salle. Befanntlich hatte biefes to De Dreinfahren nur bas Gegentheil bes Beabsichtigten zur Folge und rieb die freifinnigeren Hegelianer nur ju immer entschiedenerer Berverfung ber vom Staate gehegten und gepflegten theologischen Schrullen.

Bevor wir nun die einzelnen Mitglieder ber brei Begel'ichen Schulen nach ihren Ansichten aufführen, muffen noch einige Philosophen beruckschrigt werden, welche Michelet "Pseudohegelianer" nennt. Sie find im Ganzen Bermittler zwischen Schelling und Hegel. Zu ihnen gehören Vichte ber Jüngere, Weiße, Fischer und Branif, welche (und mit Recht!) ber Begel'ichen "Logit" vorwerfen, daß "ihre Kategorien nicht bis jur Birklichkeit reichen". Immanuel Hermann Fichte, ber Bebeutenbfte unter ihnen, ber Sohn bes großen Fichte, geb. 1797, bis vor turger Beit Professor in Tübingen, erklart bie Philosophie fur "nichts weiter als eine Selbstorientirung bes Beistes über ben ursprünglichen, in ihm niedergelegten Besit ber Wahrheit, nicht ein Erfinden berfelben; sie folle in das Leben übergehen und lebendige Erfahrungswiffenschaft werden". Bu biefem Zwede will Fichte bie positiv=driftliche Offenbarung jur Erganzung ber Philosophie berbeiziehen, wo lettere nicht weiter zu spekuliren vermag. Ebenso gelangte Beife in feiner Spekulation gulett zu einem Begriffe, in welchem die Spekulation fich mit ihrem gesammten Inhalt aufhebe und an ihre Stelle einen allgemeinen und universellen Erfahrungs= gegenstand, Gott, setze. Den Gottesbegriff ber Metaphysik erklärt er als einen leeren und abstraften, welcher Eigenschaften habe, Die benen bes driftlichen Gottes wibersprechen. Go irren auch die Ubrigen ber

Genamten in dem Labyrinthe der allerdings trostlosen Metaphysik hemm und suchen umsonst nach einem Gotte, die sie, nm ihn zu finden, anglisich nach dem angeblichen Rettungsanker der Theologie greifen und sich an der Schöpfung, ja sogar an der durch das nikaische Konzil beschlossen Dreieinigkeit anklammern, oder sich gar in gnostische und manickische Grilbeleien verirren. Die Unsterblichkeit wollen jedoch wenigstens zichte und Weiße nur den "Auserwählten" versprechen, wobei Michelei mit Recht fragt, was sie uns darin für eine Bürgschaft der Wahrheit anfe

auweisen vermögen?

Bon biesen "Bseudohegelignern" unterscheibet sich bie rechte Seite ber Begel'ichen Schule baburch, baf fie ben religiöfen Glauben, ben fie mit Benen im Befentlichen theilt, nicht gur Begrunbung ber Philosophie verwenden, sondern vielmehr aus berfelben beraus folgern will-An ihrer Spite fteht Bofchel, beffen Streben es ift, ben Frommen bie neuere Philosophie als etwas volltommen Chriftliches anzubreisen", baher er auch letterer zumutete, "fich noch entschiedener an bas Bort Gottes anzuidlieken". Er war also Theolog, nicht Philosoph, und so noch mehr hinriche, welcher soweit ging, zu fagen, er murbe von ber Philosophie nichts mehr wiffen wollen, wenn fie ihm die religiojen Borftellungen zerstörte. Wir haben ba ben vollständigsten Abfall vont Denken und ben Bankrott ber spekulativen Philosophie vor und. bunt trieben es andere Mitalieber ber rechten Begel'ichen Seite. Schaller, Erbmann und Gabler. Statt zur vollen driftlichen Theologie in Baufch und Bogen gurudzutehren, fanden fie vorerft nur, daß bie Annahme eines perfonlichen Gottes eine wesentliche Aufgabe bes Begel'ichen Sufteme fei, fühlten fich bann aber auch weiter ju biefem und jenems andern Dogma hingezogen, und es find baber auch fie burchaus nicht als mahre Philosophen anzuerkennen. Das ganze Begel'iche Spftem erscheint bei ihnen im Wesentlichen immer noch als ein theologisches, wenn auch nicht als basjenige einer bestimmten Ronfession.

Dem ausgesprochenen Absalle ber Hegel'schen rechten Seite von ber Wissenschaft gegenüber bemerken wir im Centrum ber Schule ein kebenkliches Schwanken zwischen Glauben und Wissenschaft. Dier begegnt und zuerst Karl Rosenkranz, Kant's, Krug's und Herbart's Rachfolger in Königsberg, ohne Zweisel ber glücklichste Fortsetzer von Hegel's Wunderbau, an dem er verschiebene zweckmäßige Verbesser vornahm. Er schrieb eine "Psychologie", ein "System der Wissenschaft", eine "Aktheil bes Häßlichen", eine "Metaphysik", eine "Logik" und mehrere lineraturgeschichtliche, sowie theologische und pädagogische Werke. Er sprach zuerk unter den Hegelianern und unter den Philosophen überhaupt mit den lichen Worten den absoluten Widerspruch gewisser Dogmen mit der Philosophie aus, und zwar vor Allem der Gottheit Jesu und seiner Himmelsahrt. Die Empfängniß Jesu durch den heiligen Geist legte er sich se

aus, daß "bas einzige Brinzip des Lebens Christi der göttliche Geift war, ber seinen Willen und burch seinen Willen auch seine Natur bestimmte", und hatte nichts bagegen, baf man biefen Standpunkt "Rationalismus" nenne. Dabei fonnte er sich aber nicht enthalten zu befennen, daß trot biefer Auffassung die Idee ber Sache ihre Wirklichkeit behalte. So trat er auch, nicht nur als Gegner, fondern formlich anklagend, gegen Die auf, welche bie Berfonlichkeit Gottes verwarfen, und wollte zwischen Bantheismus und Theismus vermitteln, indem er bem Absoluten neben notwendiger Immaneng in der Welt transcendentes Bewuftfein auschrieb, wofftr ihm aber ber Beweis so wenig gelang wie Anderen, Die sich erfühnten, bas Absolute befiniren zu wollen. Über die Unsterblichkeit ge= langte er zu keiner festen Überzeugung. Noch unglücklicher aber als seine Bergleichung bes Fortlebens mit einem forrigirten Dructbogen mar fein Gebante, Die "Erlösung" als ein "Geschehen in ber Zeit" zu vertheibigen. Gegen Die linke Seite glaubte er — ben Bannftrahl bes Atheismus Schleubern zu follen. Wie Rosenfrang bas Rechte, so vertritt Dar = beinete bas mittelfte Centrum. Er fagt: "Die Philosophie vermag ben Theologen in ben Stand zu feten, bas Kaktum bes driftlichen Blanbens, auf dem Wege der Kritit und Geschichte gewonnen, in den Bebanken, in die Spharen des Wissens zu erheben". So war doch venigstens die Superiorität des Wiffens gegenüber bem Glauben einmal usgesprochen. Sein Standpunkt ift entschieden pantheistisch; Gott ift bm bie Einheit bes Seins und Dentens. b. h. wir fassen seine gar ticht klare, eine volle Buchseite einnehmende Definition Gottes in Kurzem Die Wahrheit ber menschlichen Natur ist ihm bie göttliche: Bottliche und menschliche Natur find ihm an sich nicht getrennt. Ge= Dichtlich offenbar findet er biefe Ginheit Gottes mit bem Menschen in Christus und gerät so wieder in die Theologie hinein, obschon er sich nicht ausbrücklich für die übernatürliche Erzeugung des Brofeten von Razaret ausspricht. Entschiedener verhält er sich gegenüber ber Unfterblichkeit, indem er fagt, nur burch bas Leben im Wahren und Guten erlange ber Mensch Seligkeit und befinde fich im Reiche Gottes; ein Benseits halt er bazu nicht für erforderlich. Abnlich ist ber Standpunkt Batte's, welcher das höchste Wefen ausdrücklich als ein unpersönliches erflart; basselbe fei ferner überperfonlich, es fei bas Babre und Bute, das Urbild des Menschen, — also eigentlich eine blose Idee! Der hiftorische Chriftus ichließt nach ihm teineswegs die ganze Fülle ber geistigen Menschheit in fich, fonbern erft ber verklarte, gur tonfreten 3bee erhobene. Alfo immer noch viel theologische Schale am philosophischen Rerne! Dichelet, ber Bertreter bes linken Centrums, welcher in Borlefungen mahrend bes Jahres 1842 ju Berlin gegen Schelling's reaftionare Offenbarungelehre querft fraftig und mutig auftrat und bie erfte fritische Beichichte ber Begel'ichen Schule ichrieb, nannte bie Berfonlichkeit Gottes

"bas absolute Selbstbewußtfein jedes Gott in fich wiffenben Menfchen und zugleich bas mabrhaft Unendliche und Unsterbliche im Meniden." Dbicon er bamit ben Gott, ben jebe Religion meint, enticieben verwarf, wollte er boch die Religion nicht in der Bhilosophie ausgeben Der historische Christus ift ibm nur noch ein Symbol zur Berbeutlichung ber allgemeinen Menschwerdung Gottes. Das \_ewige Leben" bes Menschen besteht bei ihm in ber bewuften Ginheit bes Individuums mit ber gottlichen Berfonlichkeit. Die Emigfeit nenm er feine unendliche Dauer, weil biefe nie realifirt fei; fondern ewig ift ihm Alles, mas in feiner Realität feinem Begriff entspricht. Dafe er es noch für nötig findet, diese Ideen in eine "Dreieinigkeit" zu bringen, Wol hat, wie er entschuldigend fagt, "die Philofieht — fomisch aus. sophie bas Recht, ben ausgeprägten Münzen ber religiösen Symbole ihren Stempel aufzubruden," - gewiß, aber nicht bas Beburfnig!

Während so die rechte Seite der Hegel'schen Schule die Philosophie verließ, um ganz zur Theologie zurückzukehren, und das Centrum unsicher zwischen Glauben und Wissenschaft hin und ber schwankte, ward die linke Seite geradezu den Glauben weg und verwandelte die Philosophie in eine reine Kritik der Religion. Damit hatten die drei Hegel'schwallen die Philosophie, wie sie bisher gewesen, förmlich todt gemacht, und eine Zukunft vorbereitet, welche weder eine philosophische Zunst, noch ein Paktiren der Wissenschaft mit der Dogmatik mehr kennen wird.

An der Spitze der linken Seite des Hegeltums steht Strauß, bessen Auftreten uns aus der neuesten Geschichte der protestantischen Theologie bereits bekannt ist, auf welche Stelle wir daher bezüglich seiner verweisen (oben S. 483 f.) und dem wir überdies noch einmal begegnen werden. Mit Entschiedenheit hatte Strauß endlich, sowol im "Leben Jesu", als in der "christlichen Glaubenslehre", die Bermittelungs- und Bersöhnungsversuche der spekulativen Theologie und theologisirenden Philosophie verurteilt und nur noch zugegeben, daß die Hilsen der Dogmen etwas Wahres an sich gehabt hätten.

Als das "Leben Jesu" erschienen war, wurde es unter Anderen auch von einem jungen Theologen, Bruno Bauer, in den Berlink Jahrbüchern im Sinne der äußersten rechten Seite der Hegel'schen Schuk und der firchlichen Orthodoxie angegriffen, was Strauß in den "Streibschriften" in vernichtender Weise erwiderte. Da wurde Bruno Bauer plöglich umgewandelt, ging in seiner "Kritit der evangelischen Geschichte der Shnoptiker" (1841) zum entgegengesetzten Extrem über und griff nun Strauß als — einen Orthodoxen an. Strauß hatte die unmöglichen Dinge in der evangelischen Geschichte als Mythen erklärt, im Uedrigen aber die Evangelien nicht angetastet; Bruno Bauer dagegen stellte sauf den Standpunkt des "Selbstbewustseins", zergliederte die heiligen Schriften wie gewöhnliche Bücher und stellte ihre Versasser die Erfander,

unfinnige Entsteller und Blagiatoren bin, indem er zugleich bie Religion anflagte, alle übrigen Berbaltniffe, Familie, Staat, Wiffenichaft, Runft u. f. w. aufgefaugt und ben Menschen fich felbst entfrembet zu haben. Dieje Schrift wirfte zauber= und fieberhaft. Alles wollte nun fritifiren; eine Kritif überholte die andere und ein Kritifer blieb binter dem andern als überwundener Standpunkt zurud. Das hauptorgan biefer himmels= turmer waren die "Rordbeutschen Blätter". Die Art und Beise ihres Auftretens verlor fich inteffen gar ju oft im Rynismus. Bruno Bauer elbst, bem bies nicht vorgeworfen werben tann, persifflirte bagegen bie Onhodoxie, indem er in ihrer Sprache und Ausbrucksweise seine eigene Richtung bekämpfte. Rebst seinen Brübern Ebgar und Sabert behnte r feine Kritit von ber religiofen auch auf die weltliche Geschichte aus; lach ber Revolution von 1848 aber, welche sie gleich allem Andern ritifirten, begaben sie sich in bas Lager ber Reaktion und find in bemelben allmälia vericollen.

Eine beständigere, tiefere und ter Sache bes Glaubens völlig auf en Grund gehende Opposition treffen wir in bem gleichzeitig auftretenden udwig Feuerbach, geboren 1804 ju Landshut, Sohn bes berühmten riminalisten Anselm Feuerbach. Nach furzem Doziren in Erlangen bte er als Brivatmann und Schriftsteller und ftarb 1872 bei Murn= erg. Seinen Unterschied von Begel, aus beffen Schule er hervorgegangen, tidte er selbst so aus, daß Begel die Religion mit ber Philosophie entifizire, er aber ihre Berschiedenheit hervorhebe, Hegel Die Religion ur in Gebanten, er in ihrem wirklichen Wejen betrachte, Segel ihr Besen in den Glauben, er aber in die Liebe setze u. s. w. Feuerbach's cfte und bedeutenbste Schrift mar "das Wesen bes Chriftentums" (1841). den Standpunkt berselben und seiner Philosophie überhaupt brückt er aus, daß er "nicht die Substanz Spinoza's, nicht bas Ich Kant's nb Fichte's, nicht bie absolute Ibentitat Schelling's, nicht ben absoluten Beift Hegel's, turz tein abstraktes, nur gedachtes ober eingebildetes, indern ein wirkliches Wefen, ben Denfchen", jum Bringip feiner ehre nehme, welche damit zum direkten Gegentheil, ja zur Auflösung er Spekulation werbe.

Der Inhalt ber genannten Schrift ist folgender: Die Religion ist as Bewußtsein des Menschen von seinem unendlichen Wesen, welch' teres in den Kräften des Wollens, Liebens und Denkens besteht. Der kedanke des Unendlichen ist lediglich der Gedanke der Unendlichkeit des Enkvermögens, das Gefühl des Unendlichen das Gefühl der Unendlicheit des Gefühlsvermögens. Der Gegenstand jeder Empfindung ist nur zee Empfindung selbst; was die Religion und Spekulation sur das Littel halten, ist in Wahrheit der Gegenstand selbst. Das Gefühl num i das wesentliche Organ der Religion und daher das Wesen Gottes chts anderes als das Wesen des Gefühls: Gott ist das reine, das

unbeschränkte, bas freie Gefühl. Bas ber Menich unter Gott r bas ift fein eigener Beift, feine eigene Seele; Bott ift bas of Innere, bas ausgesprochene Gelbft bes Menichen. Bas ber Gott aufdreibt, bas ift fein eigenes Wefen, bas find feine Charafterglige. Gott existirt im Menschen, und zwar je nach t schauung ber Bolfer und Zeiten vom Wefen bes Menschen m bem ber Welt, in verschiedener Weise. Bas ber Mensch verehrt: Weisheit, Dacht u. f. w., verehrt er in Gott, was er fich t wonach er fich fehnt, bas verehrt er göttlich. Ja er verzichte auf bas, mas er seinem Gott ertheilt; er macht fich schlecht, un um Gott als gut und weise zu benten. Die Israeliten hiel ihre Triebe für göttliche Gebote; Die Christen bagegen erhoben guten Gebanten und Affette gu Offenbarungen Gottes. Religion entzweit fich baher ber Mensch selbst, er macht Gott m fich felbst endlich. Bott volltommen, sich felbst unvolltommen, Got fich felbst fündhaft. Wäre ber Gott, ben bie Religion verehrt, wir anderes Wefen, als bas Wefen bes Menfchen, fo mare biefe Ent nicht möglich; benn eine folde findet nur fatt zwischen Wefen, we fprunglich Gins find. Das Wefen, mit welchem fich ber Menfch fühlt, ist baber ein ihm eingeborenes. Als nicht menschliches, vollkor mangelloses Wefen gebacht, ift Gott nichts anderes als bie Int bie Bernunft ober ber Berstand, er ist nur Gegenstand bes D bie Einheit bes Berftanbes ift bie Einheit Gottes. Diefes un Wefen bes Berftandes hat für die Religion nicht mehr Bebeutur für eine besondere Wiffenschaft ein allgemeiner Grundsat, womit fängt, er ift nicht ber Gott ber Religion. Wäre Gott ein w anderes Wesen als ber Mensch, wie konnte Letterer in Gott Tr Frieden finden? Gott als moralisch vollkommenes Wesen gebi ferner nichts Anderes als die realisirte Idee, bas erfüllte Be Moralität, das als absolutes Wefen gefette moralische Wei Menschen - bes Menschen eigenes Wefen, bes Menschen eigen wiffen. Wodurch nun aber erlöst fich ber Menfch von bem 3m amischen einem moralisch vollkommenen Wesen und fich selbst, 1 Qual des Stinden- und Nichtigkeitbewußtseins? Dadurch, bag göttliche Wefen nicht nur als Gefet, als Berftanbeswesen, fond ein liebenbes, menfchlich = subjettives Befen betrachtet. Die Liebe Bermittelung zwischen bem Bollfommenen und Unvolltommene Liebe aber ift mur als materiell bentbar. Rur bie Liebe, bie und Blut hat, kann bie Gunbe erlaffen, welche Fleifch und & Daher muß Gott Mensch werben, um ben Mensch feinem Rleisch und Blut zu erlofen von feiner Gunbhaftigfeit m volltommenheit. Das tann aber nur ein menschlich fühlenbes u ber wesentlich menschliches Wesen. Der menschaeworbene Gott

die Erscheinung bes gottgewordenen Menschen. Auf die Liebe Gottes grimbet fich auch die Hoffnung der Gebetserhörung. Die Liebe aber bewährt fich vor Allem burch Leiben; baber muß ber menschgewordene Gott fit die Menschen leiben, — die Leibensgeschichte ist ein Wert bes mensch= lichen Herzens, bas barin seine eigene Leibensgeschichte nieberschrieb. Ein blos leibender und nicht thatiger Gott genligt aber ben Menschen fo wenig, ale ein nicht leibender, herzlofer. Gott muß bas gange Bejen bes Menschen in fich faffen. Die verschiebenen Seiten besselben in Gott barzuftellen, bagu mußte bie Dreieinigkeit bienen. Sie diente aber auch bagu. Gott nicht einsam zu laffen, weil ein menschlich fiblendes Wesen nicht einfam sein tann. Es mußten baher ihrer Zwei fein, ber Bater und ber Gobn: ber beilige Geist verbankt seine Existens wur einem Worte, er ist mur die versonifizirte Liebe amischen ben Beiben. welche die Unendlichkeit und die Endlichkeit, die Intelligenz und die Die Liebe ift aber keine vollständige ohne weibliches Liebe vertreten. Clement, baber wurde bie "Mutter Gottes" in ben Simmel, wenn auch nicht in die Dreieinigkeit aufgenommen. Nur mit der Mutter haben Bater und Sohn eine Bedeutung; ber Protestantismus beging baber eine Halbheit, als er die Mutter beseitigte, aber Bater und Sohn bei= behielt. — Die Bilber Chrifti und ber Heiligen, welche von ben Menschen verehrt werden, sind wieder nur Bilder des Menschen selbst. und das Wort Gottes (Loros) ist das Wesen des menschlichen Wortes. Die Lehre ber Muftifer, 3. B. Böhm's, von ber "Natur in Gott", ift die Ahmung seiner menschlichen Ratur. In der Berfonlichkeit Gottes feiert der Mensch die Übernatürlichkeit, Unsterblichkeit und Unabhängig= teit seiner eigenen Berfonlichkeit, nach welcher er ftrebt, um fich von ber Ratur loszumachen. Die Schöpfung der Welt aus Richts ist der Ausbrud ber Allmacht Gottes, als ber hochsten Stufe bes unbeschränkten Bollens, und so auch die Vorsehung, welche zugleich, da sie dem Menschen ausschließlich gewidmet ist, bessen Vorzug vor ber übrigen Belt barthun foll. Darum ist auch ber Mensch ber Zweck und bas Biel ber Schöpfung. Die Unterscheidung Gottes von der Natur ist nur Die Unterscheidung bes Menschen von der Ratur, von der er befreit sein Die Schöpfung brudt baber aus, baf die Welt ein für sich michtiges Brodukt des freien Willens sei; um zwischen sich und seinem bollkommenen Wesen keine Schranke zu haben, läßt ber Mensch die Welt in's Richts versunken sein, bis Gott sie daraus hervorruft. Der jüdische Egoismus ichuf baber bie Ibee ber Schöpfung. — Das Wunder ift ein verwirklichter Bunich, Die Natur überwunden zu feben; es geht vom Gemut aus und wirkt wieder auf bas Gemut gurud, und bies gilt namentlich auch von dem Wunder der Auferstehung. Der Glaube an Die Unsterblichkeit ber Seele ift endlich nur der Wunsch des Menschen, wit Gott, d. h. mit seinem eigenen Wesen vereinigt zu werden.

ber himmel ist nur ber erweiterte Gott. Wenn ber Mensch nicht 1 lich wäre, so bedürfte er auch keines Gottes. Das Jenseits ist 1 ein ibealisitres Bild bes Diesseits.

Im zweiten ober negativen Theile feines Werkes, ben er i erften ober positiven folgen läßt, weist nun Feuerbach bie Wibe nach, welche bie Religion enthält, sofern fie nicht im bisher bar wahren, anthropologischen, sondern in einem falschen, theologischer aufgefast wird. In ihrer Beziehung auf ein vom Menschen schiedenes, ja ihm entgegengesettes Wesen "liegt ihre Unwahrhei Schranke, ihr Widerspruch mit Bernunft und Sittlichkeit, Die schwangere Quelle bes religiosen Fanatismus, bas Bringip ber 1 Menschenopfer, furz, aller Grauel und Schauberscenen in bem ! spiel ber Religionsgeschichte." Wenn die Religion Theologie wir bie ursprünglich unwillkurliche und harmlose Scheidung vom Menschen zu einer absichtlichen, ausstudirten Unterscheidung, feinen andern 3med hat, als biefe bereits in bas Bewufitsein tretene Ibentität wieder aus bemselben wegzuräumen." Will me bie Theologie versucht, das Dasein Gottes beweisen, so wird Wesen für sich und sein Dasein hat bas Wesen einer erfahrungen Existenz, ohne die Wahrzeichen berfelben zu haben, ba fie nicht e werben fann. Diefer Wiberspruch hat ben Atheismus zur Folge. verschreit ben lettern als die Bernichtung aller sittlichen Bande. aber Gatt als die notwendige Bedingung ber Tugend angenomm ist die Tugend für sich selbst nichtig. Als Zeugnift ber Eristen; wird die Offenbarung benutt. In bem Glauben an biefel ber Mensch außer und über sich hinaus, er setzt die Offenbarm menschlichen Wissen und Meinen entaggen. Dennoch ist biefelbe ei ber menschlichen Natur bestimmte; benn Gott spricht in ihr zum Di in menschlicher Sprache. Der Mensch geht baber hier nur v fort, um auf einem Umwege wieder auf fich jurudzukommen. wirklich von Gott geoffenbarten Buche mußte Alles wie aus einem Alles mahr und gut sein. In der Bibel aber, die fur Offen ausgegeben wird, sprechen verschiedene Berfaffer, ber Gine fo. ber anders; diese Buchersammlung widerspricht ber Bernunft, ber ! ja sich felbst unzählige Male. — Ein fernerer Wiberspruch fin in bem von der Theologie gelehrten Wefen Gottes. Gott foll b gemeine, reine Wesen und boch eine Person sein, er soll ein indivi und doch ein blos geistiges, b. h. nicht als ein besonderes wah bares Wesen sein u. f. w. Noch kolossaler ist ber Wiberspruch Dreieinigkeit. Sie soll brei Bersonen haben; selbe find aber wesentlich unterschieden. Merkmal einer Berson ist, für sich w Anderen getrennt zu sein; die Bersonen der Dreieinigkeit aber & nicht außereinander, nicht für sich, unterscheiden sich nur burd ihr

ziehungen aufeinander. Mehrere Bersonen können zusammen nur als Plural bezeichnet werben, mas aber bei ber Dreieinigkeit nicht geschieht. - In ben Saframenten waltet ber Wiberspruch, bag fie natürliche Dinge zu ihrer Grundlage haben (bie Taufe Waffer, bas Abendmal Brot und Wein, welche Fleisch und Blut bedeuten), benen aber eine blos geistige Wirkung zugeschrieben wird. Sie find also Bunber und widersprechen als solche ber Erfahrung und ber Bernunft. Der Gegen= fand des Abendmals soll ein wirklicher Leib sein: es fehlen ihm jedoch alle Merkmale eines solchen. Man genießt den heiligen Leib leiblich und verspürt boch feine leiblichen Wirkungen bavon. Das Abendmal foll ferner ohne ben Glauben nichts nüten und boch zugleich etwas für fich felbst Wirkliches, vom menschlichen Wesen Verschiedenes sein. — Der schreiendste Wiberspruch ift aber ber zwischen Glauben und Liebe. Der Glaube verdammt, verflucht, haft, verfolgt, hebt alle Bande ber Menschheit auf, und der Gott, der diesen Glauben schützt, weil er Gegen= fand besselben ift, soll zugleich ein Gott ber Liebe fein?

Keuerbach schlieft sein Buch mit einer versöhnenden "Schlufanwenbung": "Ift bas Wefen bes Menschen, fagt er, bas höchste Wefen bes Menschen. so muß auch praktisch bas höchste und erste Gesetz bie Liebe Des Menschen jum Menschen sein." Die Che ift, fügt er bei, als freier Bund ber Liebe, burch fich felbst, burch die Ratur ber Berbinbung, heilig, so ift ihm auch heilig die Freundschaft, bas Gigentum, bas Wol jebes Menichen. In einer spätern bie vorige erganzenben Schrift, das "Wesen der Religion" (1845), präzisirte Feuerbach seine Lehre Dabin, baf es nicht in jeder Religion burchaus bas Wefen bes Menschen lei, welches zum Gotte gemacht werbe. In der Naturreligion, d. h. in ber fich nicht für geoffenbart ausgebenden, sei es vielmehr vorwiegend die Ratur, im Chriftentum aber (und fo natürlich auch im Judentum und Im Islam vorwiegend ber Mensch, welcher transcendenter Gegenstand ber Berehrung geworden. "Der Gott ber Naturreligion," sagt Feuerbach sehr richtig, "ift die erst in rober Weise vermenschlichte Ratur, ber Gott ber Christen die fast gang unkenntlich, fast gang menschlich gewordene Matur."

In seinen weiteren Schriften: "Thesen zur Resorm der Philosophie" (1842) und "Grundsätze der Philosophie der Zukunft" (1843) spricht Tenerbach aus, die Philosophie solle nur die Erkenntniß tessen sein was ist, und es als ihr höchstes Geset, ihre höchste Aufgabe erfassen, die Dinge und Wesen so zu denken wie sie sind. Sie solle das Konkrete richt, wie Hegel, in abstracto, sondern in concreto, das Wirkliche in seiner Wirklichkeit anerkennen und zu ihrem Prinzip erheben. Nur das Wirkliche ist nach ihm wahr; nur durch die Sinne wird ein Gegenstand in wahrem Sinne gegeben, nicht durch das Denken sür sich selbst. "Das wit dem Denken gegebene oder identische Objekt ist nur Gedanke. Das

wirkliche Sein ist Objekt für uns, nicht nur als wirklich benkenbe. als wirklich seiende Wesen; bas Sein ist also Objekt bes Seins 1 foldes Objett ber Anschammg, ber Empfindung, ber Liebe." wirkliche und ganze Wefen bes Menfchen ift bas Erkenntnikbrit neuern Bhilosophie. Die Einheit von Denfen und Sein bat m und Wahrheit, wenn der Mensch als der Grund dieser Einhei Der Mensch, mit Einschluß ber Natur als seiner Grund ber alleinige, höchste Gegenstand ber Philosophie. Runft, Religion sophie sind nur die Erscheinungen ober Offenbarungen bes mahren lichen Wefens."

Keuerbachs philosophisches System bezieht sich bemnach im Wefauf die Religion und beren philosophische Erklärung. fast nur barauf, Die Frage zu lofen, welche Thatsachen ben Borft ber verschiedenen Religionen von Gott und Göttern zu Grunde Weiter wollte Feuerbach nicht geben; er wollte nicht nach bem bes Seins forschen, fonbern begnugte fich, die Welt fo zu nehr fie fich une vermoge ber finnlichen Bahrnehmung barftellt. bienst liegt barin, baß er sowol alle Berquickung ber Philosophie Theologie, als alle zunftmäßige Abschließung und unfruchtbare hafte Spekulation ber Philosophie gründlich zerftort und uns be für immer von dem Alp der Metaphysik befreit hat. bak bas mahre Wesen ber Theologie lediglich Anthropologie, bezi weise Naturlehre bei ben Naturvölkern, mithin tein für fich, von t unabhängig bestehendes fei, ift bie größte beutiche Beifti seit der Lehre Rant's, daß das Überfinnliche nicht erkannt werben Durch ihn ist die Philosophie zur Wissenschaft schlechthin, zum ( gut ber Menschheit geworden \*).

Eine unfreiwillige Karritatur ber Feuerbach'schen Bhilosophie Rees von Efenbed, Berfaffer einer 1841 erfcbienenen "Nat forbie", welche ben erften Theil eines unvollendet gebliebenen "E ber spekulativen Philosophie" bilben sollte. Es ist bies um fo sel als Nees in seiner Anschauung von Schelling ausging. Er äuki folgenbermaßen : "Wer fich im schaffenben Denten zur fpefulative erhebt, ift erst und philosophirt bann. Wer bie Welt anschaut u ihrer empirischen Auffassung Vorstellungen und Gedanken um sich er ift erft er, ehe er anschaut. Db aber ein Anderer ift und benft :

<sup>\*)</sup> Außer ben genannten Werken hat Feuerbach noch folgende gefd Gedanken über Tob und Unfterblichkeit (1830), Abalard und Heloife Schriftfteller und ber Menich (1834), Geschichte ber neuern Philosophie ve bis Spinoza, Darftellung ber Leibnit'schen Philosophie (1837), Pierre Borlesungen über das Wesen der Religion, gehalten in Heidelberg 1848 au Theogonie (1857), Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit (1866) und 10 Kleinere. (Sämmtliche Werke, 10 Bände, Leipzig, O. Wigand, 1846—

icaut, weiß immer nur ber Gine, ber ift und benft und anichaut. gebt benn Alles von ber Gewifiheit eines Seins aus, bas ba ift, benft. anicaut, und wenn das Denken und Anschauen ift, so ist vorausgesetzt das Sein bieses Vorausgesettseienden. Das Vorausgesettseiende des Denkens und Anschauens ift ber Mensch. Nur ber Mensch ift bas Denkende und Anschauende, und einen Andern, der benkt und anschaut, kennt Niemand. Der Mensch ift also seine eigene Boraussetzung." Weiterbin beifit es, ber Mensch sei das Absolute und es sei nichts an und nichts in und nichts aufer bem einzigen Menschen. Der Mensch, ber Unerschaffene, sei fein eigener Abgott. Welt und Gott, nur durch ben Denfenden von ihm und von einander unterschieden, fliegen zusammen im Menschen. — Es braucht taum gesagt zu werben, bag bies spekulativer Schwindel ift, ber bem Berfaffer mmöglich Ernft fein konnte, indem es ber Bernunft und ber Erfahrung zugleich grell widerspricht, daß ber Mensch ohne Voraussetzung sein soll. Der Menich ist und bleibt immer ein Produkt, ein Theil, ein Organ ber Natur, und diese lettere ift ewig seine Boraussetzung. Er benkt fie nur, weil sie ihn gedacht, d. h. geschaffen hat.

Der Nees'schen spetulativen Karritatur bes anthropologischen Suftems stellte Max Stirner eine praktische entgegen. In seiner Schrift "ber Einzige und sein Eigentum" (1845) anerkennt er gleich Feuerbach nur das wirklich Existirende, wirft aber Letterm vor, daß er sich im Gebiete Es gibt nach ihm fein "Wesen bes ber Fantafie, ber Religion bewege. Menschen", feine menschliche Gattung, sondern nur den einzelnen, den bestimmten Menschen, welcher, wie bei Nees, das Absolute ist. Der Einzelne ist ber Einzige, sein Ich entwickelt nicht ben Menschen, sondern -Der Einzige lebt nicht um Ibeen zu verwirklichen, sondern mur um zu leben, zu genießen. Stirner's Standpunkt ift ber absolute Egoismus; es gibt für ihn nicht nur keine Theologie und Religion, sondern auch keine Moral mehr. Der Ginzige kennt keine Gebote, keine Pflichten, er thut was er will. Er liebt Andere nicht, weil er foll, londern weil es ihm fo gefällt, weil es ihn "gludlich macht" (ein Sonnen= stral in der Nacht dieser Auffassung!). Die ganze Welt ist das Eigen= tum bes Einzigen, welcher ber Feind eines Jeden ist, ber es ihm streitig Es gibt kein Recht, sondern nur Macht, und der Einzige als Besitzer der Macht nimmt nur soweit Notiz von der Welt, bag er fie genieft und für fich verbraucht. Er bient keinem Menschen, tonbern nur sich selbst und fühlt sich so als ber Ginzige. Die Konfequenz dieser Lehre mare — das Faustrecht, und wir können sie nur als einen Geistesblitz, nicht als ein ernsthaft gemeintes System betrachten, weil ihre Unwendung einfach unmöglich ift.

Mit diesen Bersuchen, die Frage nach der höchsten Form des Daseins tu lösen, hatte diejenige Richtung, welche diese Lösung auf dem Gebiete des Geistes seistes seiftes sucht, ihre Kräfte erschöpft. Dazu kamen die Bewegungen

von 1848 und 1849, in welchen ber beutsche Ibealismus eine so furchtbare Niederlage erlitt. Die Folge war eine hingabe an den uneblern, aber praktischern Materialismus, wie sie fich in bem vermehren Interesse an ber Industrie, wie in bem an Gifer und Erfolg rasch zunehmenden Arbeiten für materielle Berbefferungen zeigte. Grofartig murbe bie Thatigfeit in biefen Gebieten; in erstaunlicher Weise entwickelten fich Landwintschaft und Bergban, Strafen und Eisenbahnen, Hochbauten und Schiffban, Handel und Berkehr. Die polytechnischen Schulen machten seitdem ben Universitäten den Rang streitig und das Bersonal der gelehrten Beruft verminderte sich in demselben Make wie sich jenes der technischen Kächer So konnte auch die Einwirkung dieser Erscheinungen auf vermebrte. bie Philosophie nicht ausbleiben, und es hat daher der philosophische Materialismus, welcher feit ben frangöfischen Enchklopabiften bes achtzehnten Jahrhunderts fallen gelaffen schien, in unferer neuesten Zeit eine Auferstehung erlebt, die mit der Geschichte der Naturwissenschaft in engen Bufammenhange fteht.

Die ersten Spuren bes neuesten Materialismus finden wir in ber Schule Herbart's. Der Reim bazu lag bereits in Berbart's Unnahme, bak nur das faktisch Gegebene Ausgangspunkt ber Philosophie sein köme, wovon er aber, wie wir gesehen, wieder in phrasenhafte Spekulation So ließ auch seine praktische Philosophie, welche bie Ethit als eine Art von Afthetit auffafte, b. h. ben Dafftab bes Schonen, Befallenben an die Sandlungen der Menschen anlegte, eine Entfernung von dem ber gebrachten unpraktischen Idealismus hervorleuchten, und in der Religion vollends leifteten er und feine Schüler auf ein spekulatives Wiffen w Gott und göttlichen Dingen redlich Berzicht, und schlossen ben Glauben von der Wiffenschaft aus. Lote schritt in feiner Metaphysik (1841) trot mancher Fantastereien so weit, bas Organische als eine Form ba Bereinigung bes Mechanischen zu erklären. Th. Wait ging noch weiter, indem er die Bsychologie (1849) geradezu als Naturwissenschaft behandelte Doch blieben biefe Bersuche unbeachtet und fruchtlos.

Eine wissenschaftliche Begründung des Materialismus, wenn man eine Lehre so nennen darf, welche keineswegs ausschließlich die Materie, sondern vielmehr eine beständige Verbindung von Materie und Kraft averkennt, unternahm erst Jakob Moleschott aus Utrecht, ein Unhänger der linken Seite des Hegel'schen Spsiems, namentlich Feuerbach's, welcher 1853 wegen seiner Ansichten als Dozent in Heidelberg gemaßregelt, 1854 aber vollends verdrängt wurde, dann in Zürich und später in Turin eine Prosessur erhielt. Sein Hauptwerk ist "der Kreislauf des Lebens"; sist vollständig naturwissenschaftlich gehalten und besaßt sich nicht mit philesophischer Polemik, wurde aber gleichwol das Evangelium der wie bement fälschlich sogenannten materialistischen, vielmehr hylodynamischen (Kraftund Stoff=) Schule. Eine Polemik im Interesse derselben begamt er

Ludwig Büchner, Arzt in Darmstadt, mit seinem Werke "Kraft und Stoff" (1855). Ohne tiese Auffassung der Sache, aber mit Gewandtheit, versocht er darin im Ganzen Dasselbe, was Fenerbach gelehrt, nur mit dem Unterschiede, daß er Das, was Iener philosophisch und poetisch umskleidete, ohne alle ideale Färdung, rein naturwissenschaftlich behandelte, wodurch seine Lehre einen gewiß nicht beabsichtigten rohen und kunischen Anstrich erhielt und daher viele Menschen zu dem Wahne brachte, als wären die Leugnung alles Idealen, das doch auch eine "Kraft" ist, und die alleinige egoistische herzlose Hingabe an den materiellen Genuß das höchste Ziel des Lebens.

Das Buch "Kraft und Stoff" erhebt laut ber Vorrebe feinen Unspruch barauf, ein erschöpfendes System zu sein, noch etwas burchaus Neues zu bringen. Sein Grundpringip ift: Reine Kraft ohne Stoff, fein Stoff ohne Rraft. Die Rraft ist aber nichts weiter als eine Eigen = fhaft ber Materie, Die ihr unzertrennlich von Emigfeit her innewohnt. Eine schöpferische Kraft, welche bie Welt aus fich selbst ober gar aus Dem Nichts hervorgebracht, ist undenkbar, — bie Welt ober ber Stoff mit seinen Gigenschaften mußten baber von Emigfeit sein und werben in Swigkeit bleiben. Gine Kraft kann nur eine Kraft sein, wenn und so ange sie sich in Thätigkeit befindet; eine Schöpferkraft kann also weber der noch nach ber Schöpfung eristiren, ist aber auch überflüssig, weil Der Stoff ift unvergänglich, envernichtbar, fein Stäubchen bavon fann verloren geben, wenn auch in jedes Atom in rastloser Wanderung begriffen ist, welchen "Kreislauf" vie Anhänger Dieser Lehre als "Stoffwechsel" bezeichnen. Der Stoff ist ther auch im Raum unendlich, von ben Millionen Infusorien im Wasser= topfen bis zu ben Millionen Sternen ber Rebelflecke. Es ist einfältig. en Stoff zu verachten und zu Bunften bes Beiftes herabzuseten, indem nan damit sich selbst und die gesammte Schöpfung herabsetzt und mit br die notwendige Grundlage aller Natur- und geistigen Kräfte. Stoff bewegt sich nach ewigen und unabanderlichen Naturgesetzen. ibt keine Unterbrechung ober Aufhebung ber letzteren, mithin auch keine Bunder, sondern Alles geschieht auf natürliche Weise. Die angeblichen Bunder rühren vom Aberglanben, von der Wundersucht oder von Be= Ihre Wahrheit würde beweisen, daß die Naturgesetze invollkommen waren, und dieser Borwurf trafe ja ben Schöpfer ber Bei ben unorganischen und organischen Bildungen, welche sich uf ber Erbe fortwährend erneuern, kann aber kein leitender Berstand m Spiele sein. Der Bildungstrieb ber Natur ift vielmehr ein fo Under und von zufälligen äußeren Umständen abhängiger, daß fie oft ie unsunigsten und zwecklosesten Geburten zu Tage bringt. Auch läft 4 in bem gesammten Weltall nirgends bie geringste Spur übernatur= her Einwirkung wahrnehmen; überall walten bie nämlichen allgemeinen

und unabanderlichen Naturgesetze. Was ber himmel ift, weif ber nur Etwas von ber Natur kennt. Wie bie Erbe entstander bie Geologie fo ficher wie ein unbezweifeltes Buch, und mas b nischen Wesen betrifft, findet Büchner, Die wissenschaftlichen El weisen bestimmt barauf bin, bak biese Wesen nur einem in ben felbst liegenden Zusammenwirken natürlicher Kräfte und Stoffe i stehung und Fortpflanzung verdanken, und zweifelt nicht, daß b gang missenschaftlicher Forschung barüber genaueres Licht verbreite Er ahnt auch bereits bie später von Darwin naber pragifirte (u auch von ihm völlig getheilte) Annahme einer stufenweisen und al Entwickelung und Bervorbildung ber niedersten organischen Foi stets höheren und vollkommneren Bildungen, welche er eine b valäontologischen Forschungen mit Sicherheit hergestellte wissens Thatsache nennt. Daß die Berwandlungen jest nicht mehr ftat scheinen, erklärt er burch bie ftarken klimatischen Beranberungen, lich burch bie Abnahme früherer Site, welcher bie Erbe ausge wefen, und aus ber turgen Zeit, welche feit ber Aufnahme g Naturbeobachtungen verfloffen ift. Übrigens haben Raturforiche Bermanbelungen ber Eingeweidewilrmer bei Berbflanzung in Thiere und die Erzeugung von Schneden in Holothurien entber zwar lettere ein religiös gefinnter Mann (Joh. Müller). I stehung und Erhaltung ber Welt burch eine Alles beherrichende E fraft, fagt Buchner ferner, werde besonders burch die fogenannt mäßigkeit ber Natur nachzuweisen gesucht. Run finden sich aber in ber lettern fo gablreiche 3medlofigkeiten, wie g. B. Die fd Thiere, ber Untergang und die Berminderung nutlicher folder, burten, Krankheiten u. f. w., sowie farbenprächtige Thiere und auf bem Meeresgrunde, wo fie Niemand fieht, baf bie 2wech sich nicht halten lasse. Die Natur habe keinen andern Zweck Was man Seele nennt, ift nach Büchner und ben Mati lediglich die Funktion bes Gehirns; benn ohne Gehirn gibt Seele und bie sogenannten Rrankheiten bes Beiftes find fammt Gehirnkrankheiten nachgewiesen. Die Gebanken stehen, wie Re etwas trivial und felbst nach Büchner's Ansicht "schlecht gewähl in bemfelben Berhaltniß zum Gehirn, wie die Galle zur Leber Urin zu ben Nieren. Diefelben find jedoch nicht felbst Stoffe genannten Sefretionen und geben nicht unwillfürlich ab; fie fu mehr Kräfte bes Gehirns. Die Zustände, durch welche man abhängigkeit ber Seele vom Rörper beweisen wollte, wie Bellfeben 1 find Täuschung ober Betrug. Die angeborenen Ibeen, beren Das zu bemfelben 3mede behaupten wollte, welche aber bereits Lode (f. S. 311 f.) verwarf, verschwinden bei genauerer Beobachtung b gangs beim Denken und auch bei Taubstummen und anderen !

Natur ober in ber Erziehung vernachlässigten Menschen in Nichts. gibt keine Ibeen, welche nicht burch die Erfahrung entstehen, angelernt Es gibt Bölfer, welche weber von göttlichen Dingen, noch von Recht, Tugend, Gewiffen, Schamhaftigfeit, Schönheit u. f. w. einen Begriff haben. Die Religion verbankt ihren Ursprung ber Furcht vor den Naturmächten und erhält ihre ausgebildetere Form, wie Feuerbach nachwies, burch Unwendung menschlicher Gigenschaften auf ein vorgestelltes höheres Wefen. Die perfonliche Unsterblichkeit aber fällt burch Die Unmöglichkeit eines Gebankens ohne Gehirn, und eine "Überzeugung bes Bergens " habe ber Wiffenschaft gegenüber nichts zu bedeuten. bie Unfterblichkeitlehre nicht im Befen bes Menschen begrundet, beweist ber Umstand, daß die alten Griechen nur eine sehr unklare, die alten Buben, Die Chinesen und Die Beda - Inder gar keine Borftellung von einer persönlichen Fortbauer hatten, und daß ber Unglaube an Dieselbe in allen Zeiten unter ben Gebilbeten fehr verbreitet war. ficht ferner barzuthun, daß bas, was mande Philosophen und Naturforscher "Lebenstraft" nannten, gar nicht existire. Endlich weist er nach, bak ber Unterschied awischen ber Seele, b. h. zwischen bem Gehirn ber Thiere und bes Menschen, nur graduell fei, daß es einen jogenannten Instinkt gar nicht gebe, daß die Thiere auch Sprachen haben, daß ein "freier Wille" nicht eriftire, indem jedes Wefen das Brodutt feiner Abfammung, Erziehung und Umgebung fei, und vertheibigt jum Schluffe bie "naturalistische" Ansicht (wie er sie jett passender als "materialistische" nennt), daß sie keineswegs ber Sittlichkeit schadlich sei und eben so wenig erhabene Ibeen ausschliefe.

Die materialistische Richtung in ber Philosophie hat bas unstreitig Gute gehabt, daß fie einerseits ben Wunderglauben und ben Aberglauben überhaupt in nie wieder zu beseitigender Weise untergrub und anderseits bas Interesse an ben Naturwissenschaften in großartigem Mage wachrief und nährte. Als philosophische, b. h. das geistige Streben leitende Richtung hat sie jedoch so wenig befriedigt, daß die Sehnsucht nach ber Wahrheit wieder anderen Bersuchen, Diefe zu er= Arlinden, das Leben gab. Doch hatte der Materialismus immerhin bie Folge, bag auch bie neuen Bersuche mit großer Beharrlichkeit bie eingegangene Verbindung zwischen philosophischer und naturwissenschaft= licher Forschung bis auf den heutigen Tag beibehielten. Der Philosoph, welcher im Mittelalter Theolog, in ber neuern Zeit, wie im griechischen Utertum, Dichter (wenn auch keineswegs in der Form) war, muß in

neuester Zeit unfehlbar Naturforscher fein.

Der erste philosophische Bersuch ber eben angebeuteten neuen Phase in dem Ringen nach Erkenntniß des Verborgenen kann es nicht verstengnen, sich noch in unsicherm Tasten nach neuen Pfaden zu befinden. Das Werk, in welchem dieser Versuch auftritt, die "Philosophie des

Unbewußten", von Eduard von Hartmann (geb. 1842 in Berlin), erschien 1869 und hat so eben (1878) bie achte Auflage erlebt. Dieser Erfolg ist ohne 2weifel bem in bem Buche reichlich aufgestavelten anekootischen Material, besonders den interessanten Berichten über naturwissenschaftliche Experimente, und in zweiter Linie ber in pikanter Beife sich äußernden vessimistischen Richtung zu verdanken. Hartmann ist ein Nachfolger Schopenhauers, mit bessen Lehre die seinige die größte Familienähnlichkeit befitt; was Schopenhauer "Wille", nennt jeboch hartmann "bas Unbewußte" und leiftet bamit wenigstens bas Reue, bisher nicht Dagewesene, der Welt ein negatives Brinzip unterzubreiten. Aus demielben leitet er jedoch eine Teleologie ab. welche Lange, ba geistvolle Verfaffer ber "Geschichte bes Materialismus", "plump ", "bandgreiflich" und "falfch" nennt. Es werbe, fagt Lange, burch Sartmanns Buch der Rausalzusammenhang der Natur vernichtet und sein Denken fehre "vollständig auf ben Standpunkt bes Röhlerglaubens und ber roben Naturvölker zurud". Sartmanns Verfahren nennt Lange burch aus "unwissenschaftlich" und eine Periode, in welcher die "Philosophie bes Unbewußten" soviel Ginfluß auf Kunft und Literatur gewänne, wie früher die Werte größerer Philosophen, "eine Beriode bes geistigen Bafalls". Rach diesem Urteile, mit welchem wir vollständig übereinstimmen, und welches unter ben une befannten eines ber milbeften ift, wid es nicht erforberlich sein, den Schluß von Hartmanns Buch, worin er alles Streben ber Menichheit als Illusion erklärt und ihr in ber Am kunft die Selbstvernichtung anpreist, näher zu beleuchten.

Hartmann's Schüler sind benn auch eifrig bemilht gewesen, die Schwächen seiner Lehre zu verbecken. Einer davon bediente sich der ungeschickten Wendung, den Ausdruck "das Unbewußte" objektiv zu deuten (d. h. Das, dessen uns unbewußt ist), statt subjektiv wie Hartmann meinte (d. h. Das, was seiner selbst nicht bewußt ist), und sucht dann diese ungläckliche Benennung gegen eine bessere ("Allgeist") umzutauschen So ist die Lehre vom Unbewußten zu einer Art Pantheismus ("Barpsychismus") geworden; aber ihr Anspruch, als Philosophie schlechtung zu gelten und jede Gegnerschaft als eine solche der Philosophie iberhaupt zu betrachten, konnte natürlich nur in einer der beabsichtigten

entgegengesetzten Weise wirken.

In klarerer und folgerichtigerer Weise und weit mehr ben Beditfnissen der Zeit und den Früchten ihrer Fortschritte auf allen Gebieten entsprechend, als der jugendliche Hartmann, trat im Jahre 1872 der greise Strauß (oben S. 483 f. und 510) mit seinem Buche "der alle und der neue Glaube" auf. Er will in demselben die "moderne Weltanschauung" im Gegensatze zur christlich = kirchlichen ausstührlich und in einer gewissen Vollkändigkeit entwickeln und damit ein Bekennichseines Glaubens und dessenigen seiner Gesinnungsgenossen, in deren

Namen er spricht, ablegen. Zu biesem Zwecke wirft er vier Fragen 211f, welche er sämmtlich durch eingehende Untersuchungen über beren 3anzen Inhalt beleuchtet und folgendermaßen beantwortet:

- 1. Sind wir noch Christen? "Wenn wir nicht Ausstlüchte suchen, ticht drehen und deuteln, Ja Ja und Nein Nein bleiben lassen, kurz venn wir als ehrliche aufrichtige Menschen sprechen wollen, so müssen vir bekennen: wir sind keine Christen mehr."
- 2. Haben wir noch Religion? "Wir fordern filt das ""Uniersum"" (Strauß's Name filr den letzten Grund der Dinge) dieselbe dietät wie der Fromme alten Stils filr seinen Gott. Unsere Antwort uf jene Frage wird daher nicht die rundweg verneinende sein wie im rsten Falle, sondern wir werden sagen: ja oder nein, je nachdem man 3 verstehen will."

Nachdem Strauß in Beleuchtung der zwei ersten Fragen dem biserigen religiösen Standpunkte gegenüber negativ versahren, will er in en zwei folgenden positiv und aufbauend erklären, was an die Stelle es für die Gebildeten beseitigten alten Glaubens zu setzen sei.

- 3. Wie begreifen wir die Welt? "Das All bildet den Ansugs- und Endpunkt unserer Weltbetrachtung. Bon einem Zwecke der Belt im Ganzen konnte nur so lange die Rede sein, als ein persönscher Schöpfer vorausgesetzt und die Schöpfung als ein freier Akt seines killens betrachtet wurde. Das All hat seinen Zweck in sich selbst und var in jedem Augenblick seines Seins." Näher begründet dies Strauß rich eine eingehende Prüfung des Standpunktes der Naturwissenschaft unserer Zeit.
- 4. Wie ordnen wir unser Leben? Als Antwort auf diese Frage bt Strauß sein soziales und politisches Glaubensbekenntniß, welches cht hierher gehört, und führt dann aus, daß er an die Stelle der sherigen Kirchen keine neue wünsche, sondern den Ersat für dieselben den Werken unserer großen Dichter und Musiker sinde.

Man mochte gegen das Buch von Strauß, gegen diese Abrechnung der nen mit der alten Zeit einwenden was man wollte, — das konnte iemand in Abrede stellen, daß er das Glaubensbekenntniß Aller niederschrieben hatte, welche weder die von den Kirchen behaupteten Dogmen ierkennen, noch sich durch einen geistlosen Materialismus befriedigt hien.

Die seither aufgetauchten Außerungen im Gebiete der Philosophie ruhen theils auf dem Streben, letztere in bereits angedeuteter Weise umer enger mit der empirischen, namentlich mit der Naturwissenschaft verknüpfen, theils aber auch auf wieder erwachten idealistischen der metaphysischen Neigungen oder auf dem Streben, zu Kant's tandpunkt zurückzukehren, beziehungsweise die Grundlagen desselben

allseitig weiter auszubilben, - und es ift in biesem Sinne eine Entwidelung im Gange, welche noch nicht ber Geschichte angehört.

Noch muffen wir einer in ber neuesten Zeit vielfach besproch Berirrung ber Wiffenschaft gebenken, welche mit bem Materialie eng zusammenhängt; es ift bie sogenannte Bhrenologie. 1 Entstehung mir bereits (Bb. V. S. 135) fennen gelernt haben. Gall und Spurgheim folgten weitere Brofeten ber knöche Lehre, und erft ihren neueren Spftemen gehörten jene Bezeichnu an, beren wir a. a. D. erwähnten. Gall felbst bezeichnete bie geblichen Organe ber niederen Triebe in unhöflicher Beije geraden ben Namen ber aus ihnen hervorgehenden Laster und Berbrechen. bem jedoch, seit Anfang unseres Jahrhunderts, die Phrenologie Salonmobe geworben mar und bie reisenden Bhrenologen, el gekleibet, in die Boudoirs berufen murben, um icone ober auch bai Köpfe zu betasten und ihr Drakel über beren Schwächen und Bo abzugeben, murben an die Stelle jener häflichen Ramen wolflingen euphemistische eingeführt. Durfte man benn einer Dame fagen, habe Bantfinn? Gewiß nicht, fie hatte nur mehr Befampfunger Ein General burfte boch nicht Morbfinn, fonbern nur Zerftorunger ein Bankier nicht Diebssinn, sondern Erwerbstrieb, ein berüh Schriftsteller nicht Ruhmfucht, fonbern Beifalleliebe haben. mehrten sich Ball's 27 Organe auf 36 theilweise ganz anders abgeth und anderswohin verfette, mas am Beften die Unguverläffigfeit b "Wiffenschaft " beweist \*). Spurzheim mar ber Begrunder biefer Refo auch hatte er 1816 ftatt bes Namens "Schabellehre" (Kranioft benjenigen ber "Phrenologie" (Beisteslehre) eingeführt, indem er ber Ansicht ausging, bag bie Bilbungen bes Schabels bie mil Beugniffe für bie Beschaffenheit ber Seele ober bes Beiftes feien. & 1806 verspottete Kozebue die neue Lehre in Deutschland, 1817 wi fuhr ihr basselbe in London. Troppem fand sie in England Nordamerika den meisten Anklang und Anhang, wenn ihr auch in ke andern civilifirten gande die Apostel fehlten. Man glaubte in ihr Evangelium untriglicher Wahrheit gefunden zu haben. besonders Combe in Schottland und Scheve in Deutschland, w fie zur Wiffenschaft auszubilden suchten und ihr eine zahlreiche Liten gründeten. Sie sollte ein helles Licht auf Erziehung, Kriminah und Anlagen zu Runft und Wiffenschaft werfen. Dan wollt burch die Schabel berühmter Gelehrter, Dichter, - Rauber und Mit bestätigt finden. Ja an manchen Orten glaubte man nur noch ben Bhrenologen taugliche Borsteher ber Irren- und Strafanstalten geeignete Lehrer finden zu konnen. Seit neuester Beit bat jebod !

<sup>\*)</sup> S. Art. Phrenologie in Erich' und Gruber's Enchtlopabie, von Mi

Manie abgenommen; die Behauptungen der Phrenologen haben sich nicht bestätigt, vielmehr schlagende Widerlegung gefunden, und gegen= wärtig kann die Sache als aufgegeben betrachtet werden. —

Bum Schlusse unserer Geschichte ber Bhilosophie im neunzehnten Jahrhundert haben wir noch ber literarischen Behandlung zu erwähnen, welche diese Disziplin selbst erfahren. Die erfte größere Beschichte ber Bhilosophie Schrieb in ben zwanziger Jahren Tennemann, ber auch einen Grundrif besselben Faches herausgab. nenester Zeit wurden manche Unläufe zu beffen ausführlicher Behandlung unternommen. Mit acht beutscher Gründlichkeit begann Branif eine "Geschichte ber beutschen Philosophie von Rant bis jest", beren erfter Theil von den Chinesen bis Abalard reichte! Ebenso behandelte Roth im erften Bande feiner "Geschichte ber abendlandischen Bhilosobie" bie orientalischen Religionsspsteme und die Wirkung berfelben auf bie griechische Mythologie! Gine größere Geschichte ber Philosophie forieb Ritter, eine treffliche ber griechischen Philosophie Zeller, eine folde ber neuern von Baco bis Spinoza Kenerbach, eine folche ber Rant'schen Rofentrang, eine folche ber neuern überhaupt Runo Fischer, welcher 1853 wegen freifinniger Anfichten ju Beibelberg entfett wurde, - einen fehr faglichen und beliebten Grundrig Somegler, eine treffliche Geschichte bes Materialismus Lange.

hier ift auch ber Ort, wo wir bie Enchklopabien ober bie Erfaffung bes gesammten Wiffensgebietes in besonderen Werken ermahnen Das berühmteste Unternehmen Dieser Art ift Die 1815 besonnene riesenhafte und auf einige hundert Bande berechnete "Allgemeine Encyklopadie ber Wiffenschaften und Runfte" von Erfch und Gruber, welche noch weit von ihrer Bollenbung entfernt ift und baber an bem Ubelstande leidet, daß ihre älteren Theile veraltet sind, mahrend die Fortsetzung vorschreitet. Gleich ihr alphabetisch geordnet sind die zahl= reichen Conversations=, Universal= und anderen Lexika, unter welchen nunmehr diejenigen von Pierer und Meyer mit bem früher allein= Rebenden Brodhaus'ichen fonturriren, bas bie zwölfte Auflage nabezu vollendet hat und bem die zweite Auflage bes prachtvollen "Bilber-Atlas" dur Seite tritt. Enchklopabischer Art ift auch bie seit 1864, auf Beranlaffung und mit Unterftutung bes Königs Maximilian II. von Baiern, in Münden erscheinende "Geschichte ber Wiffenschaften in Deutschland feit neuerer Beit". -

AND CONTROL OF THE PROPERTY OF

Andrew Carpens

That die wandelnde Idee nicht nur des Stückes, sondern der fu lichen und fortschrittlichen Bewegung der Zeit überhaupt. Eine Abstraktion konnte nicht als Mensch fühlen und handeln, sein freis war so groß und weit, daß darin keine untergeordneten Neig Platz fanden; Schiller bemüht sich daher selbst in den folgenden L darzuthun, daß Posa's Freundschaft seinen politischen Tendenzen angesetzt war, und seine Intrigue, den Freund zu retten, konnte nur sehr ungeschickt ausfallen. Posa will, wie Schiller im z Briefe sagt, "durch ein einziges Subjekt vollständiger und kürzes sühren, was die Illuminaten und Maurer (zu denen der Dichte gehöre) durch eine geheime Verbindung mehrerer durch die Westreuter thätiger Glieder zu bewirken suchen."

Im Juli 1787 zog Schiller von Dresben nach bem voi Benius bes Schonen geweihten Beimar, wo es nach ber "ge Birtichaft" ber Sturmer und Dranger und feit Goethe's Abreif Italien fehr ftill geworben mar. Schiller traf bort bie in Mai icon von ihm geliebte Charlotte von Ralb, er traf Wieland, ber hoffnungen auf ihn fette, und Berber, welcher bagegen feine Si nicht kannte und ihn fehr von oben herab behandelte, ohne ba ber bescheibene Dichter empfand, er traf auch ben Bhilosophen Ri (oben S. 492), von welchem er bie erfte Anregung empfing, f Lehre Rant's anzuschließen. Er lernte auf Ausflügen Die herrlid gebung und die Mufenstadt Jena fennen. Das Berhältniß ju lotte fette er in unvorsichtiger, aber von Sof und Stadt anerl Weise fort, und Jene beabsichtigte sogar durch Scheidung von Gatten, welcher übrigens Schillern aufrichtig ichatte, ihre Berei mit Letterm zu erreichen, beffen Leibenschaft zu ihr jeboch nid Dauer war. Die Scheidung tam nicht ju Stande, bas Ber wurde fühler. Sie geriet später in ein folches mit Jean Baul wir nachher kennen lernen werben, wurde Witme, arm, halb un blind, blieb bessenungeachtet geistvoll und Schriftstellerin, und ft hohem Alter 1843. Schiller aber burchwanderte ben Thuringe besuchte Bauerbach und fand zu Rudolftadt in ihrem trauten De beiden Schwestern Raroline und Lotte von Lengefelb, Erfter ehelichte von Beulwit, Bafen ber Familie Wolzogen und Freun ber beiben Charlotten Goethe's und Schiller's. Amijchen Letter beiben Schwestern entspann sich eine garte Freundschaft, würdig ber Rausch ber Neigung zu Charlotten; sie murbe herzlicher un zwischen Beibe getheilt; ja die fräftigere Karoline liebte ben I inniger, als fie verraten burfte. Inzwischen hatte Schiller mit be vollendet gebliebenen "Geisterseher" gewissermaßen vom achtzehnten hundert, bas barin nach feinen Berirrungen gezeichnet mar, M genommen und in bem herrlichen Symnos "Die Götter Griedenla

welchen Bietisterei und Jesuiterei so höhnisch bekrittelt und mutend befeindet haben, eine neue Beriode der flassischen Boefie begrufft. begann fie mahrend seines Landaufenthaltes in bem malerischen Saalthale mit Leiung des unsterblichen Homer und mit Übertragung ber Iphigenia in Aulis des Euripides. Zugleich schrieb er feine "Gefchichte bes Abfalls ber Bereiniaten Rieberlande von Spanien", womit er bie philosophische Auffassung ber Geschichte in Deutschland begründete. verebelnde Mission ber Kunft unter ber Menschheit feierte er in bem innig warmen Bedichte "Die Rünftler", in welchem er mit mehr Recht hoffnungfrohin die Rufunft blidte, als er in den "Göttern Griechenlands" elegisch nach ber Bergangenheit geseufzt hatte. Im August 1788 fab er ben aus Italien zuruckgefehrten Goethe im Lengefeld'ichen Saufe zum erften Male; aber bie erste Konjunktion ber beiben Dichtersterne mar kalt und formlich; ber Altere und schon Berühmtere lebte und webte noch gang in Gebanken an bas Land emiger Jugend im Guben, bas er eben ver-Caffen.

Schiller's erstes bistorisches Wert erhob ihn am Anfange bes Jahres. in welchem die frangösische Revolution ausbrach, vorzüglich burch Goethe's Bemühung, auf den Lehrstuhl der Geschichte an der Universität Jena ohne Gehalt. Und dazu mußte er für das Magisterdiplom, ohne welches er nach dem gelehrten Ropfrechte nicht vortragen konnte, 44 Thaler bezahlen und felbst für ein Lehrlotal forgen! Er eröffnete feine Bortrage mit Behandlung ber Frage: "Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte?" Die Studenten brängten sich so zur ersten Borlesung, daß es beinahe einen Auflauf gab, und brachten ihm nach ber= felben ein Ständchen, — mahrend über bem Nachbarlande bie dwüle Ruhe vor bem Sturme laftete, als bie Stande in Berfailles Dersammelt maren, - wenige Wochen vor ber Zerftörung ber Baftille! Unterbeffen löste fich für Schiller, ber mit richtigem Blide ben Franpfen die Fähigkeit nicht zutraute, Republikaner zu werden, sein idulisches Berhältniß zu ben beiben Schwestern, biefe rätselhafte "Doppelliebe", ft beren Berwirklichung er in der That (!) schwärmte, — durch die Resignation der leidenschaftlichen Karoline und die hingebende Liebe der Immutigen Lotte. — Nachdem ihm endlich ber Herzog Karl August, Der treulichen Antheil an feinem Glude nahm, einen Gehalt von weihundert Thalern bewilligt, wurde der Bund ber Liebenden im Bebruar 1790, unter beengenden, aber hoffnungreichen Bliden in Die Bukunft, im Dörfchen Wenigeniena gesegnet. Schiller's Roman war 'orbei und die gludlichste unter Deutschlands Dichtereben, wenn auch Tht die sorgloseste, begann. Er lebte in der ersten Zeit historischen Irbeiten, und zwar neben mehreren fleineren seiner mehr fünftlerisch Menbeten, als fritisch burchgeführten "Geschichte bes breifigjährigen tieges", für welchen Gegenstand er sich natürlich nicht so begeistern Senne-Mm Rbon, Mag, Rulturgeidicte. VI.

onnte wie für die Freiheit ber Nieberlande; benn er erfann baf in jenem icheuklichen Kriege bie Religion als Borwand bi Fragen bes Chrgeizes und ber Berrichsucht gebient hatte. objektiver Saltung verstand er es, vor bem Auge bes Lefers ei volles bramatisches Gemälbe jener wilben Zeit zu entfalten. führte er ein heiteres Leben mit seiner jungen Frau, bewirtete mit wenig, besuchte Weimar und beffen Kreise, wo Goethe, 2 und Andere bie Bibel fritifirten, beren Bertheidigung Berber mischem Tone führte. Es war auch bie Zeit bes wildgenialen ber Jenaer Studenten (Bb. V. S. 55). Goethe fam auch wieber nach Beng und philosophirte mit Schiller über Rant Rritit ber Bernunft bie Deutschen bamale weit mehr intereffirte frangofische Revolution, und auch Schiller's Leitstern murbe, b als er (feit 1791) fast beständig frantelte, mas das Aufgebe Brofeffur herbeiführte. Er bezog zwar feine armliche Befoldu aber sein Leben mar ein beständiger Kampf mit Krankheit unt Ein Sonnenblid mar ein Geschent, bas ihm Bagge znaleich. andere Freunde aus Danemark zukommen ließen. Der Dichter fich feitbem mit besonderm Gifer ber Erörterung afthetischer Fr Anichluf an Rant's Bhilosophie, - mabrent fich in Baris Die Sd herrschaft entwickelte. Schiller wurde erst näher auf die Revolut mertfam, als beren Beere nach Deutschland einbrachen, um un Vorwande, als brächten sie die Freiheit, bas Reich auszurauben Der gute Dichter gab fich bamals ber Boffnung bi: eine öffentliche Schrift zu Gunften Ludwigs XVI. wirken zu MIS beffen armer Ropf fiel, verwünschte Schiller bie "elenben C fnechte", die ihn, ohne bag er es noch mußte, bereits feit : Monaten wegen feiner Räuber, die man in Baris als entstellte lutionsstud gab, als Citoyen Gille jum frangösischen Chrenbil nannt hatten. Er erhielt aber bas Diplom erft mehrere Jahr als die Unterzeichner besfelben bereits fammtlich - guillotinirt Rriege gefallen maren, - einen Gruß, wie er fagte, "aus ber ber Tobten". Schiller burchschaute bie Tenbengen ber Repolutic Grundideen er lebhaft begruft hatte, und ichon Anfange 17! er voraus, daß "die republikanische Berfassung in einen Auft Anarchie übergehen und früher ober später ein geiftvoller, fraftige ericbeinen werbe, - er moge fommen woher er wolle, - ber nur zum herrn von Frankreich, sondern vielleicht auch von einen Theile von Europa machen werde." Gewiß eine ber mertwi Brofezeiungen und ein Beweis bes Bervorgebens folder, menn find, aus tiefem Blid in die Ereigniffe.

Es war gerade zur Zeit bes Sturzes ber französischen So berrschaft, im Sommer 1794, als Schiller zum ersten Male mit

in innigere Beziehungen trat, - eines ber freudigften Ereigniffe in ber Geschichte hober Ibeen und bas bergerhebendste in ber beutschen Literatur-Dhne Reib noch Chrgeig, in reiner Begeifterung für bas Shone, - wie wolthuend gegenüber ber Feindschaft zwischen einem Boltaire und Rouffeau! — verstanden und verbanden sich bie beiden Diosturen beutscher Dichtung. Jeber von ihnen war gleich entfernt von Selbstüberschätzung gegenüber bem Andern. Die erste Schrift Schiller's n dieser neuen Beriode feines Lebens mar die Abhandlung über naive mb jentimentale Dichtung, in welcher er bie Standpunkte, burch welche ich fein großer Freund und er unterschieden, treffend fennzeichnete. Es ntstand bie Zeitschrift ber "horen" unter Schiller's Redaktion und Boethes Mitarbeit, und murbe ein Sammelplat ber poetischen und philoophischen Broken Deutschlants; aber ber Neib untergeordneter Schrift= teller und die Gleichgiltigkeit des Bublitums gestatteten ben Soren ein mr breijähriges Dafein. Schiller hatte fich mahrend biefer Zeit wieber er Poefie zugewandt und ber "Macht bes Gefanges" folgten mehrere benbürtige Gebichte, voran "Ibeal und Leben". Gegen die Feinde ber bren verbanden sich die beiden Dichterkönige Ende 1795 zu ben beühmten "Xenien", Diefen scharfen Sieben auf alles Gemeine. iefer Distiden sind beider Beroen gemeinsames Werk, Die schärferen aber eboren in ber Regel Schiller, Die ruhigeren und ironischen Goethe an. Die erschienen im Musenalmanach Schiller's auf 1797 und erregten agemeines Auffehen, fo laut auch unterdeffen bie Waffen bes entfeffel= n Bölkerfrieges tobten. Die Getroffenen schrieen wild blimmsten war es ben Dunkelmännern und den Revolutionsbelden geangen. Obichon felbst nicht betroffen, mandte fich Berber, alt und gramd und — theologisch geworben, querft von ben beiben Dichtern ab, nd verband sich mit bem beleidigten Wieland zu bem barocen Blane, en beiden Gefürchteten als neues Licht — Jean Baul (!) gegenüber= istellen! Natürlich zerfiel bieser sonderbare Bund in sein Richts. ere ließen "Anti-Xenien" in Menge und ohne Schonung regnen. tamentlich griff man ber beiten großen Berfasser religiose Ibeen an, elche freilich gar nicht bogmatisch ober biblisch, sondern ein Ergebniß iner uninteressirter Begeisterung für bas Schöne, Wahre und Gute ewesen sind, und ebenso ihre tosmopolitische Gesinnung, die fie verinderte, für bas verfaulende "Reich" zu schwärmen.

Ein schönerer und fruchtbarerer Wettkampf der beiden Dichterherven ber, als jener der Kenien, war der während der Jahre 1797 und 1798 führte der unsterblichen Balladen, deren schönste und volkstümlichste eide zu dieser Zeit schusen. Da entstand jene herrliche und unvergleichste Halle, in welcher Bilder wie die Bürgschaft, der Taucher, der Kampfit dem Drachen, der Handschuh, die Kraniche des Ibhkus, der Ring 8 Bolykrates und der Gang nach dem Eisenhammer prangen. Hettner

sieht in ben vier ersten die sittliche Selbstbestimmung, in den drei letzten das Schickfal walten. Zu ihnen kam Schiller's Eleusisches Fest, das aber bald von dem einzig in seiner Art glänzenden "Liede von der Glode" überstralt wurde.

Die großartigsten Leistungen Schiller's waren aber seine nun wiedn aufgenommenen bramatijden Werte. Nach langer Unterbrechung folgte auf Don Carlos bas größte Wert bes Dichters, Ballenftein, nicht eine Trilogie, wie es oft fälschlich genannt wird, sondern ein Doppelbrama mit Borfpiel \*). Mit bewunderswürdiger Kraft raffte fic Schiller aus fortbauernber Krantheit zu bemfelben empor. Noch End 1796 wollte er es in Broja schreiben, entschied sich aber im folgenden Jahre für bie gebundene Sprache. Bollendet mar die berrliche Arbeit im Frühling 1799, weihte bas erneuerte Theater ju Weimar ein und murbe mit hober Begeisterung als Meisterstud ber flaffischen Bothe Deutschlands aufgenommen. Unmittelbar barauf liefen Iffland und Fled bie Aufführung in Berlin folgen, und als bas Wert 1800 ge bruckt erschien, rif fich bas beutsche Bolf um basselbe. Alle gefühlvolla Seelen weinten um Max und Thekla und die hartesten Naturen et schütterte Wallenstein's furchtbarer Rampf zwischen seiner Bflicht und bem Ibeal ber Zertrummerung bes Boflings- und Bfaffentums, welche die solbatische Rachsucht und ben Chrgeiz einigermaßen verklärt. welche vorgreifende Uhnung liegt in feinem Schicffal in Bezug auf bat fich bald barauf erfüllende bes corfischen Eroberers, welcher eben be mals ben Drient zu unterwerfen mahnte! Ift es nicht berfelbe Katte lismus, welchen Wallenstein aus ben Sternen ber alten Aftrologie in und welcher auch die Unternehmungen Bonaparte's beseelte? Es darat terifirt die Periode des wiederauflebenden flaffischen Ideals, daß, ment auch nicht der antike Stoff, wie bei ben Franzosen, doch die antik Schidfalsibee, freilich in mobernerer Form, Die größte beutsche Tragobie Dabei ift aber nicht genug zu bedauern, bag ber Dichter fich von berfelben zu folcher enormer Ausbehnung bes Stoffes i mehrere Stude hinreißen ließ, mahrend ein einziges folches woll tommen genügt und auch die Seelen viel tiefer ergriffen batte. entschädigt aber ber warme Sauch, das acht beutsche Gemut, die farben reiche Sprache, welche bas Wert ichmuden und fich mit mahrer lebent voller Charafteristif verbinden.

Mit Wallenstein begann eine bei ber Kränklichkeit bes Dichtes wahrlich staunenswerte bramatische Produktionskraft; in ben Studen je boch, die der angeblichen Trilogie folgten, ist eine bedeutende From

<sup>\*)</sup> Die Trilogien der Alten bestanben bekanntlich aus drei in einander greiser vollständigen Oramen, mährend Wallenstein's Lager, welches weder eine habt lung, noch individuelle Charaktere, sondern blos Situationen und Repräsentungs von Ständen und Waffengattungen kennt, in keiner Weise als Orama gelten kont

veränderung unverkennbar. Die antike Schönheitidee trat immer deutlicher und ausschließlicher hervor. Mit der Tendenz der Freiheit, welche
nach Don Carlos aufgegeben, siel auch jene der geschichtlichen Wahrheit, welche in Wallenstein bereits durch die Ersindung von Personen
wie Max und Thekla einen Stoß erlitten hatte. Die Charaktere traten
hinter die Ideale zurück, die Exposition verschwand neben der Katastrophe,
und die Schuld des Charakters wich dem Berhängniß, das sich aus der
Berknüpfung der Handlungen entwickelte und dem die Helden als wehrlose
Obser sielen.

Begen Wallenstein mar Niemand icharfer aufgetreten als bie fogenannten Romantiter, mit welchen wir uns fpater beschäftigen Es war als ob Schiller biefen feinen bitterften Feinden hatte Beigen wollen, wie die von ihnen verfolgte Tendenz mit den Gefeten der Shonheit und bes afthetischen Mages in Ginklang gebracht werben konnte, wozu sie bekanntlich nicht fähig waren. Die brei nächsten Tragobien Schillers verbinden nämlich mit bem antiten Beifte entschieden ausge= sprochenen romantischen Stoff und Inhalt. Während bas lette berfelben, bie Braut von Meffina, gang bem Guten angehört und beffen Beift und Gemand trägt, ftellt bas zweite, Die Jungfrau von Orleans, ben Kampf bes romanischen Guben gegen ben germanischen Norden und ben Sieg bes erstern, bas vorangehende aber, Maria Stuart, gerabe-In den Ratholizismus in berechtigter Reaktion gegen den Brotestantis= Auch ift es höchst bezeichnend, daß die Belden aller brei Stude Frauen sind, wie ja das katholisch-romanische Element neben Dem protestantisch-germanischen als bas weibliche neben bem männlichen Ericheinen muß. Diese fatholifirend-romantische Farbung, welche ichon in ben Balladen "ber Graf von Sabsburg" und "ber Bang jum Gifen= ammer" eigentümlich auffällt, lag gewissermaßen in ber Luft, wie wir Tpater feben werden, nur bag fie einen Genius wie Schiller, wenn fie hm auch ihre Stoffe eingab, weber zur klerikalen Tendenz, noch zum camlofen Abfalle ber Romantiter von der Treue gegen Mag und Schön-Beit perleiten fonnte.

Nachdem Schiller ben Aufenthalt in Jena mit dem in Weimar versauscht und das Jahr 1800 mit Bearbeitung des Macbeth begonnen, seendete er die Maria Stuart, welche bei ihrer ersten Aufführung lektrisch zündete. Die Rührung, welche die Zeit charafteristrte, in welcher das alte Reich der Deutschen wehrlos dem Untergange durch die freche Dand der "Neufranken" entgegenschwankte, überwog der Gesinnung gegenstder, und man weinte über das tragische Geschick der Buhlerin und Mörderin, welche einst die britischen Reiche an Kom und Spanien zu derraten getrachtet (s. Bd. IV. S. 208), und welche nun ein germanischschesschaftscher Dichter aus Liebe zur Kunst verklärte und verherrlichte! breilich erbielt dabei der Bapismus seine wuchtigen Streiche durch die

Art der Darstellung seiner Träger. Alle diese Umstände jedoch meten zurück vor der ächt menschlichen Leidenschaft der Handelnden und vor der hohen und reinen Auffassung des Ideals der Schönheit, welche mit der ergreisenden Gewalt der ächtesten Poesse sich vereinen, die Wirkung des

Dramas unwiderstehlich zu machen.

Im Übergange vom vorigen zu unferm Jahrhundert ließ Schilln auf bie ichottische Ronigin die frangofische Belbin, Die Jungfrau von Das Schickfal wird hier geradezu in göttliche Drleans, folgen. Bande gelegt, wie bei ben Alten, boch natürlich in driftlich=mittelalterlich aufgefaßte, und die Verwickelungen und Entwickelungen vollends burch Bunber bewerfitelliat. Die mahre Geschichte wird in keiner Weise mehr berücksichtigt; nur die Namen der Personen erinnern noch an sie. Berwickelung, Reihenfolge ber Thatsachen und bas Ende ber Belbin m fpringen bem Reiche ber fünftlerischen Kantafie. Schönheit, Boefie, Liebe, Reinheit und Unichuld beherrichen bas Drama und verföhnen mit besta Willfürlichkeiten und Unmahrscheinlichkeiten, ja Unmöglichkeiten. erhob basielbe über alle anderen Werke Schiller's. Bebenfalls fteht d neben Voltaire's Bucelle wie eine mediceische Benus neben einem Gorillas Der noch in encyklopabistischen Ideen befangene Berzog Rad meibchen. August ärgerte sich nicht wenig über biese glorreiche Korrektur seines auf klärerischen Philosophen, versöhnte sich aber nach Lefung bes Stildes mi beffen Poefie, wenn auch nicht mit bem wunderbaren Elemente besjelben Auf Weimars Bühne tam baber Die Jungfrau erst in Scene, nachbem sie in Leivzig und Berlin über die Breter geschritten mar. Bei ber Auf führung in Leipzig war ber Dichter anwesend und empfing jene berühmt herzerhebende Ovation des Bublikums.

In den Jahren 1802 und 1803 wurde die Braut von Messins beendet, welche, obgleich in Italien und im Mittelalter spielend, der romantischen Element unter den oben zusammengestellten Dramen an wenigsten huldigt, dem katholischen gar nicht mehr. Sie ist ein Beisch der vollständigen Rückkehr zum klassischen Drama, von dem sie sogar de Chöre und den Mangel der Aufzüge entlehnte; ja sogar in der Sprack erinnert sie an Aschholes, Sophokles und Euripides, deren "Wehe, weh!" über den Häuptern der Fluchbeladenen erschalt. Sie steht daher unsen wodernen Bewußtsein am entserntesten und ist auch das wenigst popular Stück Schiller's geblieben. Der Zweck der Chöre ist versehlt, sie wirde in unserer Zeit nichts mehr; noch versehlter ist ihre Theilung in sein

Barteien.

Wie die Braut von Meffina nimmt auch das nächste, leider lete Drama Schiller's, Wilhelm Tell, eine isolirte Stelle unter jeine Stüden ein. Wie jenes das unvolkstümlichste, so ist bieses das Gegentheil, und seine hervorstechendsten Eigentümlichkeiten sind, daß es, obifing ganz in den Formen, in der Sprache und in der Anlage einer Tragsbit,

och nicht tragisch endet und daß es eine ganz spezielle und historisch ober och wenigstens traditionell treue Lokalfarbung trägt, mas um fo mehr u verwundern, als Schiller die Schweiz nur aus Blichern und aus Boethe's Mittheilungen kannte. Das Ibeal ber Schönheit, immer noch jochgehalten, sah hier wieder basjenige ber Freiheit neben sich, nicht einer Agellosen, verbrecherischen, wie bei ben Räubern, nicht einer ehraeizia= emagogischen, wie in Fiesco, nicht einer abstrakten, unfagbaren, wie in Don Carlos, sondern einer acht konkreten, inhaltvollen, konservativen, der utbeutschen Freiheit lokaler, althergebrachter Bolksrechte. Tell. vom August 1803 bis zum Februar 1804 geschrieben, stellte biese Tendenz erjenigen ber französischen Revolution scharf gegenüber und betonte damit uch die Rudfehr von bes Dichters früherm Kosmopolitismus zu einem selunden Patriotismus, als ob er geahnt hätte, daß sein deutsches Baterand balb an einen folchen appelliren mußte, um ben Druck und Hohn ines fremben Eroberers abzuschütteln. Es ift als ob bie fraftige Drohung :

> "Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht; Wenn ber Gebrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in den himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte"

n ber spätern Zeit bes napoleonischen Rheinbundes geschrieben, und als b ber Schwur:

Wir wollen frei sein wie bie Bater waren, Eher ben Tob, als in ber Anechtschaft leben u. s. w.

on den Freiheitkämpfern des Jahres 1813 gesprochen wäre. Bei allem ichwung, aller Hoheit und aller Kraft der Sprache und bei aller Poesie er Situationen ist aber Wilhelm Tell eben ein dramatisites Epos, — in Drama; denn ihm sehlen durchaus die Ersordernisse eines zwischen slicht und Neigung kämpfenden Helden und eines Untergangs desselben s Sühne seiner Schuld. Wir erfahren nur eine Reihe von Handlungen, ine von Ansang die Ende sich verkettende und unsehlbar begründende nheitliche Handlung. Auch bilden die Männer vom Kütli und Tell vei mit einander in gar zu losem Zusammenhange stehende Gruppen indelnder Personen.

Wilhelm Tell war Schiller's Schwanengesang, und zwar ein seiner ürbiger. Auf ihn folgten nur noch die Ubertragung von Racine's hädra und das reizende Festspiel "die Huldigung der Künste", Ende 304. In der Ausarbeitung seines Entwurfs eines neuen großen histoschen Trauerspiels, Demetrius, begriffen, ereilte ihn, kurze Zeit ich Rlopstock, Herder und Kant, in hitzigem Fieber der Tod am 9. Mai 305, in dem so rilhrend an die Einsachheit des großen Dichters erinnernden scheidenen Häuschen an der Esplanade (jett "Schillerstraße") zu Weimar.

Sein Ende war sanft und schmerzlos; wol hat es die Entstehung noch mancher herrlicher Werke abgeschnitten; aber es hat ihn auch vor einem hinfälligen Alter und abnehmendem Geiste, den schlimmsten Feinden eines Schriftstellerruhmes, bewahrt. Die Beerdigung fand Nachts vom 11. auf den 12. Mai bei Fackelschein im "Kassengewölbe" statt (von wo seine Reste 1826 in die "Fürstengruft" übersiedelt wurden). Allgemein war die Trauer, ganz Deutschland weinte um ihn.

Der empfindlichste Berlust aber hatte ben Freund und Mitarbeitn Goethe getroffen, zu bem wir hier zurückehren, nachdem wir seine Jugendwerke (Bb. V. S. 579—582) und sein Zusammenwirken mit Schiller (oben S. 531) bereitst erwähnt. Zwischen diese beiden Perioden sielen mehrere seiner bedeutenosten Werke, zu beren Beendigung die Reife nach Italien, die er wie selten ein Jünger der Kunst und Wissenschaft

ju nüten verstanden, ben fruchtbaren Unftog gab.

Harlsbad, wo der Weimarer Hof und dessen Geliebten, hatte er sich ans Karlsbad, wo der Weimarer Hof und dessen Schützlinge weilten, (1786) nach Italien auf= und davongemacht, um seinem bisherigen, ihn nicht befriedigenden Leben neue Nahrung und große Antriebe zu holen. Diete Reise war es, die ihn aus blosem Liebhaber zum vollendeten Kunstkennan und aus tem Stürmer und Tränger zum klassischen Dichter umwandelte. In Rom vornehmlich ging ihm das neue Leben auf, bas ihn ganz in der antiken Welt atmen und dieselbe nach Herzenslust genießen lieb. "In Rom", schrieb er, "habe ich mich selbst gefunden, ich bin zurft übereinstimmend mit mir selbst, glücklich und vernünftig geworden."

Die erste Frucht seiner Reise war die Vollendung des langt em worfenen und in Arbeit begriffenen Egmont. Diefes Drama verbat fich zu feinen Jugendwerken wie ber gleichzeitig vollendete Don Carlos # Beibe Stüde haben auch die Zeit ihrer Handlung benen Schiller's. ja sogar die politische Atmosphäre gemein, sie sind die beiten Seiten einer Medaille, welche ben niederländischen Aufstand, hier an bessen Beite felbst, bort an bem burch ihn bebrohten Sofe nach feinem Werben mb seinen Zweden barftellt. Die Boltsscenen im Egmont find fo shatespearif als die Liebesscenen - goethe'sch find; aber Egmont ift tein tragiff Held und seine Schuld höchstens negativ, daß er nämlich — nichts it sein Baterland thut. Das Drama steht noch mit einem Fuße, wie 🚎 mit feiner Brofaform, im Sturm und Drang; Die Charaftere aber nahm fich bem klaffischen Ibeal. Letteres verfolgte ber Dichter gleich mit eine schnellern und fühnern Griffe in bas antife Leben hinein, als es Soille gewagt (ber erft fpater in ber Braut von Meffina fo weit ging). genia in Tauris ift volltommen eines ber plaftifchen Gebilbe aus Bheibin Reit, so rein, so edel, so magvoll, so in jeder Zeile kunstlerisch vollenbet Das Drama, feine Tragobie, wenn auch an tragischen Motiven mich Die jedoch mit achter Meisterschaft glücklich gelöst werben, war 1779 in

irosa begonnen, 1786 in Bersen umgearbeitet, in Italien nochmals zu gesormt und zu Ende geführt, sand aber damals wenig sympathische lusuahme. Der klassische Geist war noch nicht so geweckt, daß sich die och im französischen Jopsstile befangene Welt dazu hätte aufraffen können, em sehnsüchtigen Dichter gleich "das Land der Griechen mit der Seele u suchen". Mit seinem Takte sind vom antiken Drama blos die eble öprache, Charakteristik und Handlung, die Würde, Ruhe und Größe ngenommen, die antiken Metra aber, wie die Chöre weggelassen, die woderne Akttheilung eingeführt und an die Stelle des blind waltenden öchisches der moralische Charakter des Menschen gesetzt. Das Drama daher eine Verschwisterung des antiken und modernen Geistes, gewisserungen eine Durchsäuerung des letztern mit dem antiken Ideal der Schöneit und Kunst.

Iphigeniens in Italien gereiftes Zwillingswert ift Torquato Wie jene bas Altertum felbst, so vertritt biefer beffen Wieder= burt im Lande ber ewigen Jugend. Wie jene mar auch biefer ursprüng= d ein Kind der Sturm= und Drangzeit. Schon 1780 in Brosa bemnen, wurde Tasso nach Iphigenien neu in Versen bearbeitet und litte 1789 vollendet. Wie aber jene als Werk dem darin entwickelten harakter ber helbin, so gleicht auch Taffo bem Charakter biefes Dichters. leich ihm schwankt bas Drama zwischen ber Freiheit ber Kunst und I Unfreiheit ber Bunft. Die antite Schönheit lebt nur noch in ber bellosen Sprache und ber Form; die Charaftere find zerfahren, burch Borwalten ber Tendenz, ten Sof Weimars burch ben von Ferrara schildern, um ihre Kraft und Reinheit gebracht, ber Fortgang ber andlung, welche in der That jedoch keine Handlung ist, miglungen und me Resultat gelaffen, indem ein Schluß, ber ben mighandelten und höhnten Dichter zur ungerechtesten Demutigung zwingt, fein Ergebniß uftlerischer Motivirung fein tann. Go ebel Die Bringeft, so selbstifilch= ist ber Herzog, so ränkevoll die liebenswürdige Leonore, vollends er so unzuverlässig und inkonsequent sind die beiben Begner Taffo ib Antonio, und es erklärt fich bies nur baraus, bag fie bie beiben eiten bes Dichters felbst, in beffen Bruft "zwei Seelen wohnten", rstellen. Go gerne ber Dichter Goethe über ben Staatsmann gegt hatte, - ber Minifter Goethe mußte boch gulett bem Berter ber fühlen Reflexion und bes Besitzes ber Macht ben Bortritt Taffo gelangte erst 1807 auf die Bühne, mas hinlänglich weist, daß ihn ber Dichter felbst nicht als bramatisch anerkennen ante.

Nach ber Rückfehr aus bem wonnigen und sonnigen Siben entnben, gleich einem Echo ber Erinnerung in bes Dichters Herzen, bie mischen Elegieen. Die Form und Denkungsart ist antik, eibullisch und operzisch; aber keine Römerin hat ihn bazu begeistert, sondern in — behäbigen Matrone. Zu berselben Zeit vertiefte sich Goet eifrig in die Naturwissenschaften. Namentlich war es das Lel Pflanzen, was ihn beschäftigte und was auch der erste Anla nähern Anschlusses an Schiller wurde, — später aber vorzitg Farbenlehre.

Um jene Zeit war endlich Goethe's und wol ber gesammte schen Literatur Sauptwert in seinen besten Theilen als Fragment erschienen, nämlich Fauft. Diefes Beltbrama, welches in ältesten Theilen bem Sturm und Drang, in anderen bem Sc mas bie flaffifche Blütezeit ber Jahrhundertscheibe leiftete, in n Einschiebseln aber, und namentlich in bem ungludseligen zweiten ber leidigen Romantit und Mustif angehört, Dieses titanische, fturmende, die Welt und die geträumte Uber- und Unterwelt is tiefsten Geheimnissen aufstörende Riefengeisteskind ift ber größte ber beutschen Nation. Unser Bolf hat ben Sauft gebichtet; bent selbst ber Faust; Goethe mar nur bas Organ, burch bas ihn t erhielt, sein Beift freilich ber Schmud, ohne ben fie bas Wert 1 feiner ganzen Schönheit und Wahrheit ertannt batte. Wenn abstoffende Berenfuche und die verworrene Walpurgisnacht ausi biefe Borboten späterer Allegoriomanie, so ift ber erfte Theil be eine alle Berhältniffe bes Lebens umfaffenbe Berherrlichung be fchen Boltegeistes mit feiner Beiterteit und feinem Tieffinn, Lieben und Denken, feinen Freuden und Schmerzen. bie Kaustsage schon bei Anlag bes alten beutschen Bolksbuches (! S. 428) und bes Marlowe'schen Drama's (ebb. S. 490 gemiesen; Goethe's Meisterwerf überragt biefe früheren Bersuche

treues Bild bes mittelalterlichen beutschen Lebens, ein lebendiges nisches Museum: bas abergläubige Grubeln im Studirzimmer ibbalistischen Scharteken, ber Sonntagsspaziergang zu Oftern por's bie Bechicene in Auerbache Reller mit ihrem feden Sumor, Die ung ber Liebenden auf ber Strafe, bas Stellbichein im Garten, hwätigen Madden am Brunnen, bas Gebet im Dome u. f. w. greifend bie Sprache, wie erschütternd biese furgen Reimverse. rrlich Gretchens einfache Rlage: "Meine Ruh' ift bin, mein t fcmer ", Fauft's Erflärung bes Göttlichen, Balentin's Fluch, :terscene!! Welch' tiefe Weisheit in Fauft's Selbstgesprach, wie nd feine Resignation, wie tief pactend die Berhöhnung beider Mephistopheles! — Doch mozu viele Worte? Der Kaust bedarf Besprechung, er ift ewig, unvergleichlich, unerreichbar. ie französische Revolution, welche Goethe mahrend des verun= Keldzuges in ber Champagne, ben er als Zuschauer mitmachte, eitem fennen lernte, rief in ihm nur verfehlte Brobufte bervor, : feines Beiftes unwürdigen Boffen "ber Burgergeneral" und "bie gten", und eines ihrer Borfpiele, Die Balsbandgeschichte, schuf ben oftha" (Caglioftro, f. Bb. V. S. 143 ff.). Dankbarer und in rt flassifch ift feine Bearbeitung bes Reinete Ruche (f. Bb. III. 3 und IV. S. 426 f.). Die Schredenszeit fand ihn an einer iedlichen Arbeit, an bem erften feiner flaffischen Romane, bem Theile einer unvollendet gebliebenen Trilogie, an Wilhelm Es war die poetische Darftellung seiner ers Lehrjahren. geistigen Entwidelungsgeschichte, beren Beginn (1777) noch in urm= und Drangzeit fällt und beren erste Theile auch noch ben berfelben aussprühen. Nach gründlicher Umarbeitung und Ab= war bas fesselnbe Werk 1796 beenbet. Die erfte Balfte ift eaterroman, sie ist bas einzige Frische, Naturwüchsige, Rlaffische izen Werke mit Inbegriff ber Wanderjahre. Das Rennen und nach bem Ibeal und ber Rampf mit ber rauhen, roben und gen Wirklichkeit ift noch nie reizender, mahrer und sprechender ge-Die einen ergreifenden Kontrast zu biesem wilben worden. ndenleben barbietenben "Befenntniffe einer ichonen Geele" leiten n mahren, lebensvollen, gefunden, in ben myftischen, fantaftischen, ften Theil bes Wertes, aus bem Theater = in ben Beheimbund= ber bann später in den Wanderjahren noch in's Ungeheuerliche Die Vorgänge auf dem Schloffe Lothario's find marchen= nd naturwidrig, fogar in ber Geschichte ber Freimaurerei ohne und bas Anfangs fo fehr in Anspruch genommene Intereffe rte schwindet. Und bies ift schade gegenüber vielen herrlichen , wie schönen Gestalten und ber löblichen Tenbeng, Die Bahr-

8 Lebens an der Stelle ziellosen Treibens als ftrebenswürdiges

Ziel hinzustellen. Immer aber werben bie klafsischen Bilber Mignon's und bes Harfners als unnachahmliche Schöpfungen bes Genius ber Schönheit bastehen.

Inzwischen war der Bund Schiller's mit Goethe geschlossen und der Xenienkrieg eröffnet worden. Die erste eble Frucht dieser Freundschaft, nach jenen Plänklergesechten, war eine der herrlichsten Schöpfungm deutscher Dichtung, das ewig klassische, junge und schöne Idhu "Hermann und Dorothea". Hier sind Wahrheit und Schönheit mit der sittlichen Idee zum herrlichen Dreibunde vereint und die Antike mit dem beutschen Geist auf ewig vermält. Im darauf folgenden stiedlichen Balladenwettstreite mit Schiller hat Goethe nach dem Urteile der Nachwelt den Kürzern gezogen. Herrlich ist wol der Gott und die Bajadere, tadellos der Zauberlehrling, aber wie unheimlich, unschön und unwahr die Braut von Korinth, die wir nie ohne Graum und übrigbleibenden Widerwillen lesen. Welche ganz andere prachtvolle Reihe plastischer Kunstwerke bieten Schiller's Balladen und Romanzen dar!

Goethe geriet inbessen in seinem Streben nach ber Antike auch auf Abwege, so burch ben mißglückten Bersuch, in ber Achillers die Ilias sortzusetzen, so in der Helena und Pandora und mit modernem Sussin der "natürlichen Tochter", welche in der That Goethe's unnatürliche Tochter ist. Dieses Stück ist ein weiteres Symptom der seit dem Ende der Lehrjahre allmälig in Goethe Platz greisenden Symbolik und Mysit; es sollte die Revolution "philosophisch" darstellen, aber es begrub des

Dichters gesunde, realistische Charafterschilderung.

Und in diesem unheimlichen Fahrwasser blieb Goethe bis an jein Es erklärt dies hinlänglich die große Neigung der romantischen Schule zu seiner Berson. Aber trot allebem blieb er über ben Jüngem berfelben hoch erhaben. Während fie, soweit ihre religios=politifce Tendenz hervortrat, nur Berrbilder lieferten, fleidete ber Altmeifter feine Mustik boch wenigstens in herrliche klassische Form ein. Wer wäre nicht entzückt von ten Bahlverwandtichaften (1808), bem erften bedeutenden Werke seit Schiller's Tod, dieser rührenden Frucht einer glübenben Bergensneigung bes beinabe fechezigiabrigen Dichterfürften? Das Motiv ift mittelalterlich-alchemistisch, gang im Geifte ber bamals in Schelling und beffen Schule Epoche machenben "Naturphilosophie", welches Gemisch von Naturwissenschaft und Poesie ben Beiben ergebenen Goethe in hohem Grabe intereffiren mußte; aber bie Durchführung # gang im Beifte ber antiten Schicffalsibee gehalten. Die Rataftrope muß ihren Bang geben und alles Antampfen gegen fie ift fruchtles, - wer fich in Wicerspruch zu ben Sittengesetzen gebracht bat, muß untergeben, und ware auch ohne seinen Willen, durch Raturnormende feit, feine Schuld begrundet. hettner nennt bie Bahlvermanbticaften

"ben Anfang und bas zielzeigende Borbild aller modernen Sozialromane". Sie sind ber Werther von Goethe's Alter, wie er mit einfacher un= gludlicher Liebe feine Dichterlaufbahn begonnen, - mit boppelter mufte er sie enben! Auch fein Bergensschicksal mar tragisch, - nur bak feine mgeborene Rraft ihn nicht untergeben lieft! In Ottilien aber bat er der rein liebenden Seele bas iconfte Denkmal gesett, zu bem fich je in Dichter aufgeschwungen. Gleich biesem Charafter find Lichtblide m Goethe's truber Stimmung die in die nachfte Zeit fallenden froblichen Lieber, wie ergo bibamus, ich hab' mein' Sach' auf nichts ge-Damals versette er sich aber auch von Neuem in seine tellt u. f. w. jrohe Jugend zurud, und es entstand die wundervolle Selbstbiographie "Wahrheit und Dichtung", welche ihn bis turze Beit vor feinem Ende beschäftigte, aber auch nach und nach immer mehr bie Spuren des Alters träat. Während biefer Zeit wandte er sich auch mit er= neuter Liebe ber von ihm in ber Jugend umfasten Philosophie Spinoza's m, und eine Frucht biefer Neigung, angeregt burch hammer's bamals Achienene Ubertragungen aus bem Berfischen, find feine orientalische farbung tragenden Bebichte, welche er als "westöftlichen Diman" ammelte (1814 und 1815). Der immer noch frische Beift, ber aus vielen dieser Lieder spricht, zeigte sich auch, als er, obschon er mit bem Intereffe fich von feiner frühern ausschließlichen Rlaffit ber banals an bas Tageslicht gezogenen beutschen Runft bes Mittelalters qu= vandte, boch zugleich die Konfequenzen, welche die katholisirenden Dichter und Maler aus dieser Richtung zogen, mit Ernst und Spott erurteilte.

Dieje beiteren Blide verschwanden aber nach und nach. Goethe vurde achtzig Jahre alt, und da ift eigentlich fein Grund gur Bermunerung vorhanden, daß er, im vollsten Genuffe ber Bewunderung ber Belt, reich und hochgestellt, nochmals zur Feber griff, um unvollendete Berte feiner fraftigeren Jahre abzuschließen, bag aber ber Erfolg hinter em Willen gurud und feine Arbeit in beengender Unklarbeit befangen Seine beiben lebensfrischeften und ideenreichsten Werte, Fauft nd Wilhelm Meister, erhielten ihre Fortsetzungen, aber nicht im leiste bes Anfangs, sondern in bemjenigen ber in benfelben eingestreuten pftischen und fantaftischen Berirrungen. Die Banberjahre, welche - nicht unglücklicher Beise - unvollendet geblieben, find fein Roman ehr, sondern eine padagogisch-foziale Tendenzschrift. Das Geheimbundefen und die duntle "Naturphilosophie" murben die Leitsterne des Buches. s ift, als ob von Stufe zu Stufe bie lotale und poetische Rlarbeit mahme. Wir befinden uns Anfangs auf einem Albenbaffe, bas ift nicht t verkennen, und fleigen nach Italien hinab. Wir glauben in ber olge noch ein italienisches Albenthal mit seinen Schlöffern, Die borroeischen Inseln und ihren See zu erkennen; aber es breitet fich ein

immer bichterer Nebel über Alles, und am Ende sind wir gar nich auf ber Erde, sondern in allegorischen Ländern mit utopistischen Stilbergallerien und Bundeslogen. Manche Züge erinnern gerade willfürlich an Fourier's Phalansterien. Dazwischen spuft sogar der nambulismus in der rätselhaften Makarie, welche fast wie ein klärung der "Seherin von Brevorst" erscheint. Wir atmen erl auf, wenn der Bilderwirrwarr mit einer fantastischen Lebensre scene abbricht.

Uhnlich ist ber Eindruck vom zweiten Theile des Faust, beffe hier aus einem Trugbildern Rachjagenden zum Reformer und 2 Das Stud ift tein Drama, sondern eine Aneir besserer wird. reihung von ibmboliichen, allegorischen und fantaftischen Scenen, allerbings bie großen Gebanten bes Staates, ber Rultur, ber fophie, ber Runft und ber Religion illuftriren follen. Es fehlt jebi Sandlung und Ginheit und im Gangen überhaupt alle Rlarheit. Di sammentreffen von Fauft und Helena bedeutet bekanntlich bie Beri bes antiken und romantischen Geiftes, und ihr jo ichnell erschiener verschwundenes Rind Cuphorion ift der Meteor-Dichter Byron. fcone Bedanke wird jedoch wieder aufgegeben und bas Stud ja Symbol zu Symbol, ohne Zusammenhang, ohne Rube, ohne Nat Wahrscheinlichkeit und endigt zuletzt in monchisch-himmelnden Gla fantasien. In unseren Tagen sollte biefer mustische Sput als al und vergeffen betrachtet merben.

Dessenungeachtet enthalten biese letzten mißlungenen Arbeit hochbetagten Dichterfürsten viele herrliche, obwohl meist nur ihm sell ständliche Gedanken, und in solchen starb er auch, nach so reich, wiedem Menschen vergönnt, vollbrachtem Tagewerk, am 22. März zu vorgerückter Nachtzeit, unter dem Ausrusse "Mehr Licht!" n Tode die Kraft und Schönheit seines Leibes bewahrend. Er wa ein ächter Kosmopolit geblieben und zwar in solchem Maße, daß die Knechtschaft Deutschlands zur Rheinbundszeit, als die Erhebm beutschen Volkes an ihm als gleichgiltigem Zuschauer vorübergest waren. Nur der Kraft, ohne Rücksicht auf Spmpathien huldigend, er sogar Napoleon geseiert; aber sein Mangel an Herz für Tland ist ausgewogen durch seinen Reichtum an Geist und Gemit der beutschen Dichtung ihre größten Schätze schenkten.

Schiller und Goethe standen allein mit ihrer klassischen Die mit dem selbstlosen uneigennützigen Streben nach dem Ideal der Cheit; auf das Piedestal ihrer Doppelstatue von Rietschel vor dem Tin Weimar durfte kein Dritter zu steigen sich unterfangen. Sie bie einzigen Stilrmer und Dränger, die den Sturm und Drang ständig überwunden und sich zu den lichten Höhen einer in die nem versetzen Weltanschauung nach Art der im Schönen unsübertrof

Antike zu schwingen vermochten. Es war nicht mehr bas Streben nach Befriedigung bes Ich, wie es in jener unreifen Periode geherrscht, ja wie sie in ihrer Jugend es selbst verfolgt hatten, sondern die Bestiedigung des Allgemeinen, der in allen gebildeten Menschen waltenden Liebe zum Schönen war es, der ihr Schaffen galt. Auf dieser Bahn ihnen zu folgen hätte es eben Geister von ihrer Höhe, von ihrem Abel bedurft; obschon dies aber Reinem gelang, fehlte es doch nicht an Berssuchen, es ihnen gleichzuthun oder wenigstens mit ihnen zu wetteifern.

Um nächsten, wenn auch immer noch nicht fehr nabe tam ben beiben herven unserer Literatur ihr ehemaliger Mitstürmer und Mitbranger, ja ber Urheber bes Ausbruckes "Sturm und Drang " felbst, — Maximilian Rlinger, ben wir (Bb. V. S. 583) in ruffischen Staatsbienften verlaffen haben, wo er Direktor bes Rabettencorps, später Rurator ber Universität Dorpat war und eine natürliche Tochter ber Raiserin Katharina Das Ruffentum vermochte feinen freien beutschen Beift nicht p beugen, wie feine ebelgebachten "Betrachtungen und Gebanken " über berichiebene Gegenstände ber Welt und Literatur beweisen, Die fich mit mannlichem Mute gegen Rriecherei, Gitelfeit, Ruhm= und Berrschsucht, Beuchelei und Eigennut fehren. Das übertunchte Barbarentum an ber Newa konnte in ihm ben Menschen nicht unterbrücken; es konnte nur seinen Glauben an die Menschheit erschüttern und in ihm einen Bessi= mismus hervorrufen, ber aber gerabe seine besten Werke schuf, benen nur ein höheres Talent fehlte, um einem Wilhelm Meister und ben Bahlverwandtschaften an die Seite gesetzt zu werden. In diese seine Bhere und reinere Beriode fallen nur noch wenige Dramen, wie "ber Bünfting ", " Damotles ", "Medea", welche Höflingtum, Thrannei und Pfaffen-Weit überwogen werben fie von feinen "philosophischen" um angreifen. Romanen, welche zusammen einen Kyklos ausmachen und nach seiner thicht ein Gesammtbild bes menschlichen Strebens und Leibens enthalten Sie stellen ben Rampf außerorbentlicher, ungebeugter und mut= Oller Menschen gegen die Wibermartigkeiten bes Schickfals und bie "Fauft's Leben, Thaten und Sollen-Schlechtigkeit ihrer Umgebung bar. ahrt" eröffnet die Reihe und schilbert die Leiben, welche die Berborben= eit ber Menschen überhaupt schafft, "Raphael be Aquillas", bas zweite otlid, biejenigen bes Glaubenshaffes (am Beispiele ber spanischen Inquisition), "Giafar ber Barmekibe" bie Gräuel ber rudfichtlosen Despotie. Den Schauer= und Blutthaten ber zwei letztgenannten Romane gegen= ber find bagegen bie auf fie folgenden: "Sahir", "bie Reisen vor er Gunbflut", "ber Fauft ber Morgenlander" mehr breiten und lehr= aften, theilweise auch fatirischen Charafters. Die "Geschichte eines Deutschen ber neuesten Zeit" stellte bie Erlebniffe eines Mannes bar, er ben Abel angriff, bafur von biefem verfolgt murbe, in ben Schreden er frangösischen Revolution aber seinen Glauben an die Tugend verlor.

Das Gespräch "Weltmann und Dichter" stellt die weiten Wh zwischen Poesie und Welt dar. Nach schweren geistigen Leiden Klinger 1831 zu Betersburg.

Neben Klinger, bem bittern Keinde der Romantif und bem 1 sichtlichen Nacheiferer Goethe's und Schiller's, feben wir einen absichtlichen Solchen und ein Bindeglied zwischen Sturm und Dran ber Romantit auftreten. Es ift Johann Baul Friedrich Richter Schriftsteller Jean Paul genannt, geboren 1763 zu Wunsiede Kichtelgebirge. Aus armlichen Berhältniffen arbeitete er fich i Welt hinaus, studirte in Leipzig Theologie, fiel von ihr ab und ! mit neunzehn Jahren Schriftsteller. Seine ibm eigentib Manier aber begann erft gebn Jahre später (1793) mit ber "u baren Loge". Diese seine Gigentumlichkeit ist ein humor, ber Tranen lächelt." aber mit einer Sprache ausgerüftet ift. weld ihren seltsamen gesuchten Ausbruden und Satbilbungen und in brolligen sonderbaren Titeln seiner Bücher und Rapitel zwar von Beit nicht nur ertragen, fonbern fogar gefeiert murbe, für uns ungenieftbar geworden ift. Es ift ein beständiges Safchen nach u baren Fantasiegebilden, mas seine Werke durchzieht, und bei ! Saschen verweilt er sich mit behaalicher Breite und scheint niemal ein Ziel gelangen zu können. Man befindet sich bei ihm nie auf Boben, man lernt feine beutlichen Menichengestalten tennen, von Chara gar nicht zu sprechen, seine Figuren (Bersonen tann man fie taum ne handeln nicht, fie fühlen und schwärmen nur, es verfliegt Alles, vorgebt, in Schimmer, Duft und Nebel. Bettner fagt: "Jean steht nicht auf ber höchsten Stufe bes humors; bazu fehlt es ih bichterischer Gestaltungefraft, an Weite bes Weltblide, an Scharf Menidentenntnif. Dennoch ift Jean Baul ein großer und achter hun Er gebort zu ben Seltenen und Auserlesenen, beren humor auf Grunde eines liebenswürdigen Bergens, eines tiefen und reinen B ruht". Und anderswo: "Nie hat Jean Baul eine spannende, bram bewegte Sandlung zu erfinden vermocht; immer nur ein lofes Nachein möglicher und unmöglicher Begebenheiten, bas fich ben Forber strenger Motivirung und fester einheitlicher Komposition zu entziehen fi Johannes Scherr urteilt: "Allen Werken Jean Baul's mangelt inn Die Gefundheit; benn alle seine Gestalten sind von ber Krantbei Irbifden, fo zu fagen von einer geistigen Schwindsucht befallen. aus Regenbogenfarben gewobene bichterische Welt hängt in ber Der Mangel an Realismus beeinträchtigt die Form in einem G baß auch ber Inhalt barunter leibet. Jean Baul's Boefie ift burd verschwommene Farbenpoesie, und alle ihre Mondscheinlandiche Blütenstaubwolken. Blumentranen und Nachtigallenklagen können Mangel an plastischer Gestaltung nicht erseten ".

Seine hauptfächlichen Romane find, außer ber unvollenbeten, ein sädagogisches Problem behandelnden "unsichtbaren Loge", ber " Hesperus" and beffen Fortbildung "Titan", ber mit Wilhelm Meifter zu wetteifern bestimmt war, welche Tendenz weiterhin bie "Flegeljahre" verfolgen, aber wieder unvollendet blieben. Die späteren Romane reichen nicht an biefe Liebliche kleine Ibullen find "bas Schulmeisterlein But" und "Quintus Kirlein" (Leben eines harmlosen Bfarrers) und der "Jubel= jenior", während bagegen ber "Armenadvokat Siebenkäs" zum Roman anwächst. Die Ibullen halten sich von bem Barocken. Geschmacklosen und Formwidrigen ber Romane im Ganzen fern. Ferner schrieb Richter philojophische Bücher, eines gegen Fichte, "Clavis Fichtiana", bann "bas Campanerthal ober über die Unsterblichkeit der Seele", eine "Borschule ber Afthetit", "Levana ober Erziehlehre", alle in poetischem Beifte. Much in ber Politik versuchte er fich und trat mit schöner Offenheit und Mannheit für das geknechtete Baterland auf, wie er über deffen Befreiung ubelte, bann aber nicht etwa zufrieden sich niederlegte, sondern auch ben einheimischen Unterbrudern opponirte und ben "Schmalzbuben" von 1819 berbe Wahrheiten sagte. Nachdem er seit 1804 in Baireut selebt, ftarb er bort, burch ben frühen Tob seines Sohnes gebeugt und aft erblindet, am 14. Februar 1825.

Ein britter Spätling ber Sturm- und Drangzeit neben ben fo eben senannten Dichtern mar ber unglückliche Friedrich Solberlin, geboren 770 zu Lauffen in Schwaben, und in Tübingen mit Schelling und Jegel zum Theologen bestimmt, wo aber diese Drei einen Freiheitbaum Er wurde Spinozist und Berehrer ber hellenischen Schönheit= belt, bie er ähnlich wie einst Schiller herbeisehnte, aber nicht wie Dieser ind Goethe herbeigaubern fonnte, sondern schmerzvoll resignirend gurud-Sein Roman "Syperion ober ber Eremit in Griechenland" (1797 nd 1799) spielt im neugriechischen Aufstande von 1770, leidet aber n unheilbarer Berriffenheit und Gestaltlosigfeit; es ift ein miflungener Die Sprache ift voll Poesie und Begeisterung, Enttäuschung Mit Entwürfen weiterer Berfe ber ift ber Wieberklang bes Buches. efchäftigt, fturzte ihn 1798 eine ungludliche Liebe, bie er in Frankfurt le Sauslehrer zur Mutter seiner Schüler faßte, und die rohe Behandlung urch ben Gatten in Geistesnacht, welche 1802 vollständig war und us ber ihn erst 1843 zu Tübingen ber Tob befreite. Großartig und hwungvoll find feine lyrifchen Gebichte.

In ben Kreis poetischer Schöpfer, ben diese Titanen bilben, gehören is ihre Zeitgenossen und als Solche, welche der Romantik nicht versielen, indern älteren Idealen anhingen, noch mehrere Dichtergeister niedern langes. Wir rechnen dazu: den beliebten Novellendichter Heinrich schotze (geboren 1771 zu Magdeburg, gestorben 1848 zu Narau in Ichweiz, wo er sich eine einslußreiche Stellung erworben), den freis

finnigen Humoristen Graf von Benzel=Sternau (1767—1844), ben freiheitbegeisterten ruhelosen Wanderer Gottlieb Seume, bessen Kanadier so populär geworden, die sentimentalen Lyriker Tiedge (mit seinem Lehrgedichte "Urania" zur Bersechtung der Unsterblichkeit), den elegischen Matthisson mit seinen Landschaftbildern und Salis mit seinen "tiesgemütlichen" Liedern, den parabolischen und idhlischen, aber charakterschwachen (Lobredner Napoleons!) Kosegarten, sowie die gesund realistischen und doch dabei tief poetischen Dialekt=Dichter Pener Hebe lin Schwarzwälder und Martin Usteri in Züricher Mundan. Das Theater beherrschte leider zur Zeit eines Goethe und Schiller!) August von Kosebue, der Spion Russlands in Deutschland, dem die unverdiente Ehre widersuhr, von einem ehrlichen Schwärmer erdolcht zu werden und über welchen Platen entrüstet schrieb:

"Er schmierte, wie man Stiefel schmiert, verzeiht mir biese Trope, und übertraf an Fruchtbarkeit selbst Calberon und Lope."

Es ist zwar veinlich, mit solchem Gefellen den Abschnitt schließen zu muffen, der die größten Zierden unserer Literatur behandelt; aber wir kommen sofort zur romantischen Schule, welche Kotebue zwar feinblich gegenüberstand, aber doch mehrere Jünger zählte, die ihm nachzusolgen völlig wilrdig sind.

## B. Die romantische Schule.

In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts tauchte eine Schule von beutschen Dichtern und Schriftstellern auf, beren Gaben und Talente burch bas Wirken Goethe's und Schiller's jur Nacheiferung geweckt und zugleich burch bie Herrschaft, welche Nicolai (f. Bb. V. S. 364) u. a. platte Rationalisten in ber Kritif und armselige Filisterseelen wie Robebue und Lafontaine im Theater und im Roman ausübten, gur Opposition gereigt murben. Während jedoch bie beiben großen beutschen Dichterfürsten ohne Rücksicht auf bas niedere Bolf ber Dichter linge ihre hohe Bahn hinschritten und feit Überwindung ber Unreife bet Sturms und Drangs felbstlos nach ber Bermirklichung bes Schonen und bes Guten im Schonen strebten, womit fie eine neue, erhabene Stufe ber Runft erstiegen, vermochte ihnen hierin bie neue Schule nicht # folgen; benn ihr Ronnen blieb hinter ihrem Wollen gurud. Die Romantiter, wie sie fich nammten, hatten zwar eine neue Richtung in bie Literatur einführen wollen; allein fie brachten lediglich eine Erneuerms ber Sturm= und Drangperiode zu Stande, nur in anderer Form, nämlich mit Annahme einer gemeinsamen Tenbeng, welche ben Stürmern und Drängern (f. Bb. V. G. 575 ff.) gefehlt hatte. Während bie Romantifer

mit den Letzteren die Formlosigkeit, die Berachtung aller Regeln ber Runftthätigkeit theilten, ftellten fie bagegen bas Bringip auf, Boefie und leben müften in Ginflang gebracht merben. Zwar hatten Goethe und Shiller Dasfelbe angestrebt; allein biefe Genien verstanden unter Poesie die allgemeingiltige Verwirklichung des Schönen durch die Sprache nach Gesetzen ber Runft, mabrend die Romantiker unter ber Poeffe Schlechthin Das verstanden, mas ber Einzelne barunter versteben mollte. Go trat bei ihnen bas subjektive Belieben und Behagen an Die Stelle ber normalen Runftgesetze; Jeder konnte die Afthetik modeln und formen. wie es seinem Ich gefiel. Es ift einleuchtenb, bag zu biefer Richtung tie Philosophie Kichte's einen wesentlichen Anftof gegeben hat. Dieselbe vereinigte alles Sein und Denken im 3ch, bas bemnach Alles von fich abhängig machte. Allerdings verstand Fichte unter biefem 3ch ein allgemeines. Alles umfassendes; da es aber ein solches nicht gibt, so setten die Romantiker bas subjektive Ich, bas Ich jedes Einzelnen an feine Stelle, und jeder Einzelne konnte baber mit bem Ganzen ichalten und walten wie ihm aut dunkte. Die Romantiker suchten in der Boesie nicht darzustellen, was nach Erfahrung und Anerkennung der vor= Beschrittenen und gebildeten Welt icon mar, sondern mas Jedem von hnen icon porfam, mas Jedem für fich ichmedte. Ihre Runft ift aber eine Anarchie bes Geschmads und folglich eine Geschmadlosigkeit. Da inbeffen die Fichte'sche Lehre an sich arm, troden und durr mar ind aus dem ewigen Einerlei des Ich nichts zu ziehen mar als ein jager Grundsat, so tam bem Bedürfniffe ber Romantiter nach einem Inhalt ihres dumpfen Strebens bereitwillig die Philosophie Schelling's Die neu erfundene "Naturphilosophie" besselben mar aus er Ungeduld bervorgegangen, bei bem langfamen Borichreiten ber Natur= vissenschaft, deren Resultate man nicht erwarten konnte, selbst Das a die Natur hineinzudeuten und hineinzugeheimniffen, mas die Wiffenschaft och nicht erforscht hatte. Nach Schelling war die Natur sichtbarer Beift, ber Beift sichtbare Ratur; Beift und Natur waren baber Eins nd die lettere im erstern enthalten, so bag ber Beist die Ratur in er Macht hatte und ihr Schöpfer mar, baber auch Schelling die Kunft, ı welcher sich ber individuelle Geift wirklich als Schöpfer lebender ober t leben scheinender Werke tundgab, an die Spite seines Sustems stellte. de mar Wasser auf die romantische Mühle. So gewann sie an bem fammten Beltall einen reichen Inhalt ihrer fünftlerischen Willfür und unte mit bemfelben nach Belieben umspringen. Die Fantafie mar r unumschränkte Herrscherin; ja es gab für fie nichts als Fantafie; i ihr lebte und webte fie. - Die Romantifer fpielten gewiffermagen it ber Welt, als mare sie ein Fangball und knupften hieran bie rüchtigte Fronie, mit welcher fie Alles behandelten mas fich ihnen irbot. Sie lauerten gewissermaßen ben Beheimniffen ber Natur auf,

und wenn sie keine solche fanden, so machten sie selbst welche. Sie vertieften sich in das Säuseln und Brausen des Windes, in die blinkenden Schätze bes Gebirges, in das Wogen des Meeres, das Plätschern der Quellen, das Leben der Blumen und suchten darin geheime Mächte, die als Elsen, Inomen und bergleichen die Menschen beglücken oder versolgten. Mit Vorliebe wurde der Mondschein verherrlicht; man sang inbrünstig:

Monbbeglänzte Zaubernacht, bie ben Sinn gefangen balt, Bunbervolle Marchenwelt, fteig' auf in ber alten Pracht.

Nur bas Gefühl und beffen unmittelbarer Ausbruck galt noch; bas Denken wurde überflüffig. Es hieß:

Liebe benkt in süßen Tönen; benn Gebanken steh'n zu fern; nur in Tönen mag sie gern Alles, was sie will, verschönen.

So achteten fie ben Gebanken, weil fie von ihm Gesetze fürchtetm und weil fie vorzogen ungezügelt zu fantafiren. Dies fouverane Schalten und Walten des Ich glaubten die Romantifer burchsetzen zu können, indem fie die Berföhnung des Lebens und der Runft als gebieterische Rotwendigkeit proklamirten. Worin aber fanden fie biefe Berföhnung? Da fie nicht fähig waren, ber Boesie aus ihrem Beifte neue Bahnen p brechen, fo fanden fie fein anderes Mittel ale bie Religion, - biet follte die ersehnte Ginheit ichaffen und die Welt so gestalten, wie fie Die Romantiker in ihrer schrankenlosen Kantasie haben wollten. Beit nun bilbeten fie fich felbst eine Religion nach ihrem Gefchmade; als biefe aber gar zu traus ausfiel und zwischen Natur und Offenbarung haltlos hin und her schwankte, so daß Friedrich Schlegel (1800) die Einführung einer neuen Mythologie verlangte, weil die antike Mythologie ber alten Literatur ihre Schönheiten verliehen, zog man bie Konfe-Man suchte und fand bie benötigte Mythologie im -Katholizismus! So wie sich die mit der wahren Geschichte auf gespannten Rufte ftehenden Romantiter bas Mittelalter bachten, witterten fie in bemfelben ein volles und beständiges gegenseitiges Durchdrungensein von Leben, Kunft, Staat und Wiffenschaft mit ber tatholischen Religion und Rirche. Nicht Alle, aber ein großer Theil ber Romantiker fand baber in der "verlorenen Kirche", die wieder aufgerichtet werden muffe, bie "blaue Blume" ber Poesie, und die prattische Folge für Manche, voran für Friedrich Schlegel, dem dann Abam Müller, Zacharias Werner, Clemens Brentano und Andere folgten, war die förmliche Konversion. Ja es blieb nicht dabei. Weil diese mustisch-katholischen Romantiter in allem Mittelalterlichen bas Beil ber Welt faben und auch ben Absolutismus, wiewol gang irrig, für mittelalterlich bielten,

so beförderten sie denselben nach Kräften und liehen sich (die poetischen Geister!) zur Zeit der Restauration zu ganz prosaischen Wertzeugen der politischen Reaktion her, welche der mit ihnen verbundene Konvertit Haller, wie wir (oben S. 425 ff.) gesehen, endlich in ein förmliches System brachte. Auf dem Felde der kirchlichen Reaktion leistete dagegen das Höchstmögliche romantischen Unsinns der bereits (oben S. 213 ff.) erwähnte Görres.

Diese Ausschreitungen waren die unausbleibliche Folge des ganzen Gebarens der Romantiker. Weil sie unfähig zu großen dichterischen Schöpfungen waren, wollten sie ihren Mangel an Talent und Genie durch schrankenloses Walten der Fantasie ersehen, und weil auf diesem Wege ihr Borrat durch Berschwendung bald erschöpft war, gerieten sie dahin, wo der Fantasie in Berbindung mit dem Leben noch der größte Spielzaum gestattet war, — wenigstens dis auf ein gewisses Maß, — in den Schafstall der alleinseligmachenden Kirche. Das Übermaß der Freiheit schlug in sein Extrem, in das Übermaß der Knechtschaft um, — das subsettive Non possumus endete mit dem objektiven Non possumus bes römischen Dalai-Lama.

1:0

古 出 二 二 二 日 一 本 と . . . .

Nicht alle Romantifer gerieten indeffen soweit auf ihrem Irrwege, - ja es find ihrer eigentlich Wenige, welche in's außerfte Extrem ber Reaktion binaus wüteten. Ihrer Biele waren blos Romantiker um ber Boefie felbst willen und blieben es auch, indem sie andere Tendenzen verimahten und ihr Ziel nicht zum blosen Mittel wollten herabwürdigen Katholizismus und Mittelalter waren ihnen daher nicht praktische Strebeziele, sondern poetische Gegenstände; es war ihre fünstlerische Ge= schmaderichtung, Die fie zu jenen hiftorischen Erscheinungen bingog. Unter biefen treuen Musensöhnen haben fich Mehrere, wenn von ten im gangen Bereiche ber Romantit höchst mangelhaften poetischen Leistungen abgesehen wird, manigfache Berdienste erworben, und zwar vorzugsweise um bie Wissenschaften der Sprache und Literatur. Das ichrankenlose Walten ber Fantafie führte selbstwerftandlich ju eifrigem Suchen nach poetischem Stoffe, ben man natürlich hervorholte, wo man ihn eben fand. lernte man, obicon man ursprünglich nicht Dies beabsichtigte, Die verschiebenften Literaturen und beren Sprachen tennen, und bas blose Mittel ber Romantik brachte ber Menschheit schönere und wertvollere Früchte, als ihr 3med, welcher jetzt "versunken und vergessen" ift, wie bas mit bes Sangers Fluche beladene Thrannenschloß. Wir haben in biefer Beziehung bereits bes Großen ermähnt, welches zwei Chorführer ber Romantit, bie Brüber Schlegel, in Bezug auf bas Sansfrit, und bes Preiswürdigen, bas zwei andere Brüder, zwar keine Dichter, aber mit ben Romantitern Befreundete, bie beiben Grimm, ju Gunften ber beutschen Sprache und bes beutschen Boltstums geleiftet haben. Im Bereine mit

Anderen, wie Tied, Gries, Rannegießer, Stredfuß, haben die Bruder

Schlegel uns auch das Reich der romantischen Literaturen eröffn Dante, Ariosto, Tasso, Cervantes, Calderon u. A. in Deutschlan gebürgert. Ebenso haben A. W. Schlegel und Tieck bekanntlerste genießbare übersetzung des großen britischen Dramendichters nommen.

Noch anderen Romantikern, welche weber zu reaktionären Bai und Schaufeleien geeignet, noch zu Forschungen in Sprachen und turen berufen waren (boch beides nicht ohne Ausnahmen), haben patriotische Boesie zu verdanken, welche mahrend ber Unterbrückung I lands burch Navoleon, mabrend ber Befreiungsfriege und mabre "Demagogenhete" fo manche schöne, wenn auch burch bie spater eignisse antiquirte Blüten trug (Rleift, Arnbt, Schenkendorff, ! Indessen gab es auch mehrere Romantiker, welche kein fo eben berührten Gruppen angehörten, sondern vereinzelt im Be Romantik besonderen fantastischen Idealen nachjagten (Hoffmann, und Immermann im Roman, Schulze im Epos, Werner, Müllner wald, Grillparzer und Grabbe im Drama, Eichendorff und 3 Kerner in der Lurik), und ebenso wieder andere Dichter, welche Romantikern nur wenig ftark ober gar lose jusammenhingen ob nur aus diesen und jenen Gründen zugleich mit ihnen erwähnt muffen (wie Chamiffo und Rückert). Wir werben ihrer Aller u fich um fie gruppirenten Dichter minbern Ranges in Folgenbem ge

Das poetische haupt ber romantischen Schule ist Tied, Die kritischen häupter sind die Brüder Schlegel; um sie gruppiren bie Romantiker \*ar' & ξοχήν Novalis, Arnim, Brentano u. s. r

eigentliche Chorführer und Gefetgeber ber Romant Friedrich Schlegel, ber illnaere, aber fruber reife und auch Bingefchiebene ber beiben Bruber, geboren 1772 gu Sannover, g 1829 ju Dresben. Er stellte bie Theorie ber Schule (1799) in "Gespräch über Poefie" auf. Darin predigte er die Wiederer aller Religionen, sprach aus, im Drient muffe man bas bochfte ? tische suchen, verfündete, ber große Wit ber romantischen Boel fich nicht in einzelnen Einfällen, sondern in der Ronftruktion bes ( und erklärte feierlich, es sei der Anfang der Boesie, den Gang 1 Befete ber vernünftig benkenben Bernunft aufzuheben und fich wied schöne Berwirrung ber Fantasie, in bas ursprüngliche "Chac menschlichen Natur zu verseten! Als Dichter war Friedrich ( Sein gang mifflungenes, weil bunt aus ben verschi unbedeutend. fich widersprechenten Bestandtheilen zusammengesetzes Trauersviel cos" sollte, nach hettner, ein Trauersviel im antiken Sinne bes fein, aber in romantischem Stoff unt Rostlim; es ift ein Berfuch Nachbilbung Calberon's, bieses Lieblings ber Romantiker und ber & inebesondere, ben hoben Stil auf modernem driftlichen Boben zu e nd heimisch zu machen. Die Ausführung ist äußerst schwach. em ift Friedrich Schlegel nur burch ein poetifch fein follendes Werk ekannt, bas ihn eher berüchtigt als berühmt gemacht hat. Es ift bie per= afene, 1799 erschienene "Lucinde", ein nicht nur äußerst schlüpfriger. mbern auch die Schlüpfrigkeit mit breiter Gründlichkeit zum Spftem verrbeitenber und baber bochft langweiliger, jest gludlicher Weife vergeffener doman, bem ber Theolog Schleiermacher bamals bie taktlofe Ehre anthat. m in mehreren Briefen über alles Mag in ben Simmel zu erheben. as ihn aber später bitter reute. Befanntlich murbe Friedrich Schlegel 801 fatholifch und in Folge beffen am öfterreichischen Sofe angeftellt, o er mit Gent, Saller und Abam Müller bas Metternich'iche Syftem ber euchelei und Knechtschaft vorbereiten und unterftüten half. elt er seine pfäffischen Vorlesungen über bie Geschichte ber alten und men Literatur (1812). In die volle Mustik hinein taumelte er mit iner "Bhilosophie bes Lebens" und seiner "Bhilosophie ber Geschichte". uguft Wilhelm Schlegel (geboren 1767 ju Sannover, gestorben 345 zu Bonn) war so wenig Poet wie sein Bruder, aber ein trefflicher In ber Satire, namentlich gegen Ropebue, mar er übrigens dt ungeschickt. Sein Traueripiel "Jon", welches mit ber Iphigenia oethe's wetteifern follte (!), ift, wie Scherr fagt, "frostige Retorit". benso frostig find auch seine Gebichte. Man vergleiche z. B. seine elbefannte Romange "Arion" mit Schiller's Romangen! An ben aktionären Tendenzen seines Bruders betheiligte er sich nicht und nvertirte auch nicht.

Ludwig Tieck, der bedeutendste Dichter der romantischen Schule, nr 1773 zu Berlin geboren und starb 1853 zu Dresden. Als Schrift= ller trat er 1795 mit dem orientalischen Roman Abdallah auf, welchem 8 von Schauer und Berbrechen erfüllte Nachtbild "William Lovell" gte. Sein Zusammenhang mit den Schlegel und der Romantik wurde rst 1797 in den "Bolksmärchen Peter Lebrecht's" offenbar, und 1799 lte er in "Franz Sternbald's Wanderungen" die Kunsttheorie der Rontik auf. Hierin unterstützte ihn sein Freund, der schon ein Jahr vor- in jugendlichem Alter hingeschiedene Wackenvoder, Verfasser der

erzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders". Schon da kte der neuerwachende Katholizismus der Romantik, der später in A's Drama "Genoveva", zu welchem er nach eigenem Geständniß Motive des "Malers Müller" (Bd. V. S. 583) gleichnamigem Stücke utzte, — seine völlige Auferstehung und Verherrlichung seierte. Tieck vertirte zwar nicht (wenigstens ist es nicht bewiesen, wenn auch bezietet worden) und wurde auch kein Knecht der Reaktion; er schwärmte c als Dichter sür das Mittelalter, jedoch ohne Erfolg. Seine Werkerben zwar von den Romantikern in den Himmel erhoben; aber die ige Welt wuste das Geschenk nicht zu schähen, das er ihr dar

brachte. Gine affektirte Naivetät, welche bem Mittelalter entsprech machte ftatt eines ruhrenden, blos einen einfältigen Eindrud. wie hettner fagt, "gerade berjenige Dichter unter ben Romantit bem jene tolle, in genialem Übermut ihre eigenen Bestalten verfi und vernichtende Laune bes Schaffens, bie man gewöhnlich Namen ber romantischen Ironie bezeichnet, am allertollsten fi Ratetenartig fchictt er feine Schwarmer in bie Luft und oben 3 fie bann funtensprühend in zauberhafter Farbenpracht unter ben jubilirenben Belächter ber Buschauer." Sand in Sand mit katholifirender Boefie ging somit feine romantische Gronie, mit er die filisteriofen Richtungen ber Literatur versvottete, so name ben jett nicht mehr genieftbaren bramatischen Satiren "ber Kater", "bie verfehrte Welt", "bas Däumchen". In ben M Tied's herricht, wie hettner fagt, und wie es in gemachte den nicht wol anders fein tann, "bas mahnsinnige Schre Grauen, mit bem bie bamonische Ubermacht ber Ratur beimtud ben Menichen bereinbricht und ihn unrettbar vernichtet." Wen Ratholizismus als den Romantikern an und für sich diente Tietheiliges, mit einem allegorischen Vorspiele versehenes Luftspiel Oftavianus" (1802), welches gleichsam einer Zusammenfass romantischen Ibeen und Anschauungen gleichkam. Gine wirre burchwebt basselbe und schwelgt in ben munderlichsten Gebilber baft und Schwulft herrichen, große Bedanten und eble Tendenze Die Komik ist plump und ohne Nerv und bas Stud finkt b vollständige Unvermögen, im Dienste ber Wahrheit komisch zu jur völligen Boffe berab, und zwar zu einer höchst langweiligen abgeschmadt ift bas wiederholte Auftreten allegorischer Bersonen Schlafs, ber Romanze u. f. w., und kindisch bas bei Tied wi romantischen Schule überhaupt gebräuchliche Klingeln mit ( Canzonen, Trioletten und allen übrigen Klinklingelversarten ber ichen Literaturen. Die Maffe ber auftretenben Bersonen verwirrt it Grade die ohnehin durch den Mangel an jeder Bestimmtheit und Ort untlare Sandlung. Das lette im Geschmade ber ! gebichtete und gleich ben meiften übrigen ben Bolfsbuchern ent Drama Tied's war "Fortunat" (1815), welches inbessen Hi fein "foftlichftes" anerkennt und jugibt, bag es geeignet mare, Romantik zu versöhnen. Bon ba an war er vom romantischen geton übersättigt und warf sich seit ben zwanziger Jahren auf buttion von Novellen, aus welchen zwar bas romantische Elen burchaus verbannt ift, welche aber im Bangen burchaus Bi Mufter haben und von benen viele alle feine früheren Werte ill indem fie auf flarem und mahrem Boben ftehen. Auch feine beit gegen ben Fortschritt ber Zeit schwand endlich in seinem

"Bittoria Accorombona". Tieck's Novellen sind gegensüber seinen früheren Berken als eine ganz neue Beriode zu betrachten; sein Berehrer Braniß stellt sie als geschichtphilosophische ben romantischen Brodukten als naturphilosophischen gegensüber und sieht zwischen beiden einen Unterschied wie zwischen Mittelalter und Neuzeit. Auf jenes hat Tieck in "Camoens Tod" zurück, auf diese in "Shakespeare's Leben" voraus geblickt. Die Berbindung zwischen beiden bildet die erwähnte "Bittoria", deren Gestalt, nach Braniß, "eine wunderbare Einheit des Antiken und Romantischen in sich darstellt". Tieck hat hier "statt in den gegebenen historischen Stosse etwas Fremdes hineinzudichten, die diesem Stosse selbst angehörende und darin verborgene Poesie aus ihm herausgedichtet, und so ist sein Roman nicht, wie die sonst vorhandenen, ein Konglomerat von Historie und Kiktion, sondern ganz Dichtung und ganz Wahrheit."

Diesem Batriarden ber Romantik steht zunächst beren jugendlicher Kenergeist, im Reiche ber Boesie Novalis, im Leben Friedrich von Sar= benberg genannt, geboren 1772, geftorben icon 1801. "Rein anderer Romantiker," sagt Scherr, "hat es mit der Absicht, Leben und Poesie, Biffenschaft und Religion in Gins zu ichmelzen, fo ernst genommen wie er." Sein Wesen ging gang in Religion auf, in welcher er eben jene Bereinigung suchte, anfangs ohne konfessionelle Farbung, in rein poetischer Auffaffung. Poefie und Religion fielen ihm zusammen. Aber im Jahre 1799 ichrieb er bas Fragment "bie Christenheit ober Europa", in weldem er fich nach ben ichonen glanzenben Zeiten fehnte, wo Europa ein driftliches Land mar, ein gemeinschaftliches Interesse und ein Oberhaupt hatte. Rurg, er erhob den Bapft und die fatholische Rirche. polemisirte gegen bie Aftronomie, welche die Erde zu einem unbedeutenden Blaneten herabwürdigte, und gegen die Reformation, welche ben "Buchftabenglauben" ber Bibel jum Schaben ber Runft erhoben, und pries die Jesuiten als Rettungsanker ber Kirche! Bon folcher Religion er= partete ber Unglückliche Europa's Wiedergeburt und von Rom als Dauptstadt der Welt eine beilige Zeit bes ewigen Friedens! Hauptwerk ist ber unvollendete Roman "Beinrich von Ofterbingen". Seine Bestimmung war, als bas birekte Gegentheil von Goethe's Wilhelm Meister aufzutreten, bem er baber in haltung und Form, ja fogar in format und Drud nachgeahmt war. Doch erreichte er lediglich beffen Schwächen (oben S. 580) und entfernte fich immer weiter aus bem Reiche ber Wirklichkeit, um fich völlig in bas ber Fantasie zu verieren und letteres zu bem allein berechtigten Leben hinaufzufunsteln. In feinen "Symnen an bie Nacht" vermischte er gefühlsinnig Rathoizismus und Bantheismus, himmlische und irdische Liebe. Die Unflarjeit in feinen Schriften laft indeffen annehmen, baf er, hatte er langer jelebt, in ein eben so zerriffenes und haltloses literarisches Treiben geraten mare, wie ber ausschweifenbste Abept ber Romantif, Clemens

Brentano, geboren 1777 ju Frankfurt am Main, gestorben : auch ein Ronvertit und amar einer ber eifrigsten. Sätte er nicht ein weniges Schones geschrieben, so mare es unbegreiflich, wie er ie Ehre hatte gelangen können, in ber beutschen Literaturgeschicht genannt zu werden. Seine meiften Brodutte, verschiedenen Gatt ber Boesie in Brosa und Bersen angehörend, sind ein verwo Mischmasch von Gebanten und Unfinn, aus benen tein Densc werben tann. Go fein Luftspiel "Bonce be Leon", jo feine jogen Märchen, die eher alles als unterhaltend, ja nicht einmal lesbai so seine gründlich langweilige Satire gegen bie Filister. In flat Mythologie versinkt fein Drama "bie Gründung Brags", in la Muftit fein von ihm felbst bescheiben bem Dante und Shakeiver bie Seite gestellter "Romanzenfranz vom Rosenfranz". Ergreifen formvollendet ist nur seine Novelle , vom braven Rasperl unt ichonen Unnerl"; aber fie mublt im Gräflichen. Selten wol ein abstofender Stoff fo icon und rührend verarbeitet. Brentano hat viel Ahnliches sein Schwager Ludwig Achim (30 von Arnim, geboren 1781, gestorben 1831. Er gestant, baf Boesie griff, um aus bem politischen Unheil ber Zeit sich zu flüchten. Er liebte Gemalbe aus ber Sittengeschichte, befonde Mittelalters und abeliger Säufer. Obicon er nicht konvertirte, t firte er bedeutend und war wundergläubig und symbolsüchtig bi Erzeß. Beiftersput und Raubermahn werden ernsthaft als p Motive verwendet; es find eben Notbehelfe, Die feine Arm bichterischer Erfindung erseten muffen ober wenigstens follten. bedeutenbsten Romane sind "die Kronenwächter" und "die Dolores", welche einen guten vielversprechenden Anfang haben bie hierdurch erregten Erwartungen in der Folge keineswegs rechtfe mahrend "Ifabella von Agppten" geradezu mahnfinnig ift. Mitei bearbeiteten die Schwäger die herrliche Liedersammlung "tes! Bunberhorn", welche alle ihre eigenen Werke an Wert weit trifft. Die Urheberin ihrer Bermandtichaft, Frau Bettina von ! geborene Brentano (1787-1858), ist feine unbedeutende Berfon in ber romantischen Schule, vielmehr beren Briefterin ober Sibulle Rind in Goethe verliebt und mit ihm forrespondirend ("Brief Goethe's mit einem Rinde"), beurfundete fie in ihren Schriften Kantasie und wahrere Begeisterung als alle sogenannten Mänt Schule, in welcher fie übrigens bas "Gottesreich ber Butunft" r Sie und ihre Freundinnen mancherlei Art erregten in jener erfte unferes Jahrhunderts mit ihren Extravagangen und mit ihrem E auf die Literatur bebeutenbes Auffehen. Diefe "fcbonen @ hüpften von Ibeal ju Ibeal; — balb mar es bie Romantit über bald die Bibel, bald ber Katholizismus, was ihre Ropfe ein

oran steht neben Bettina ihre Freundin, die Stiftsbame Raroline m Bunberobe (geboren 1780), welche unter bem Ramen " Tian" edichte und Dramen schrieb und an Brentano großes Interesse nahm. Bahrend Betting in ihrem Leichtsinn pralte, ber Tang fei ber Schlüffel rer Ahnung einer andern Welt, gab ihr die Gunderode fromme Bettina erklärte, Gott fei nicht bie Weisheit, wie bie rmahnungen. irchenväter meinten, sondern die Leidenschaft (!) und glaubte fich felbst n Leitung ber Welt berufen! Die Gunberobe endete 1806, aus ichmerz über getäuschte Liebe ihr Leben burch einen Dolchstich. iberen schönen Seelen maren meift Jubinnen, und zwar folche ber efibeng Breukens. wo sie mit Betting nach beren Beirat eng per= unden waren und Birtel hielten, in benen fich die Schöngeister famelten, die Romantiker ihre Feldzüge entwarfen und namentlich ber berliche Gent eine Rolle spielte. Unter ihnen machte fich Rahel ebin (1771-1833), die spätere Gattin des ichreibseligen Memoirenrfaffere Barnhagen von Enfe, burch ihre geiftreichen Briefe ib Benriette Bert burch ihre Freundschaft für Schleiermacher ib ben Prinzen Louis Ferdinand berühmt. In ihren Rreisen murbe rau von Stael bei ihren Besuchen in Deutschland, nachdem fie vor auch Weimar und beffen Größen tennen gelernt, überaus gefeiert. brigens nahmen an jenen Bereinigungen noch allerlei zweibeutige rionen, Schauspielerinnen, Prinzenmätreffen u. f. w. Antheil.

Die Kantastif Brentano's und Arnim's trieb auf Die Spite ein berer Dichter, ber nicht zur romantischen Schule im engern Sinne gert, indem er Mittelalter und Ratholizismus in Rube ließ, aber beibe ett genannten Romantifer an Beift, Tiefe und Kormgewandtheit weit ertraf, Ernft Theodor Amadeus Soffmann, geboren 1776 gu Rönigsg, geftorben 1822 nach fcmeren Leiben zu Berlin, wo er feit 1815 t wichtigften Theil feines Lebens zugebracht. Bon Beruf Jurift, lebte aus glübender Neigung ber Musik und Boesie und zog lange als vellmeister berum. Seine Natur hatte etwas Damonisches, mit Wolluft Grauen und Entsetzen fich Begrabenbes. Als Schriftsteller trat er ! seit 1814 auf. Längere Beit erntete er großen Beifall; benn bas ntaftische mar, genahrt burch bie Romantiter, Dobe. Es lief aber ihm in's Fragenhafte aus; er schuf folche fürchterliche Teufelsgestalten o Söllenbreughelsfiguren, bag ihm am Ende felbst vor ihnen graute. lett brachten ihn seine Furcht vor feinen eigenen Fantafien und seine Sichweifungen in Wein und Liebe in's Grab. Beruhmt maren feine stvollen Unterhaltungen mit bem großen Schauspieler Ludwig Devrient Beinhause von Lutter und Wegener zu Berlin. Im gröften Maßbe jagen sich unheimliche Situationen mit tollen Einfällen und verfelten Familiengeschichten in ben " Elixiren bes Teufels". 3m Ginzelnen h furchtbarer und padenber find unter ben " Nachtstüden" ber "Sandmann", das "Majorat", das "öbe Haus", sowie die "Automate "unheimliche Gast" und der "Magnetiseur" in anderen Samml Ein wunderliches aber gedankentieses Märchen ist "Nußknacker und? könig". Humoristisch-satirisch wirken die "Lebensansichten des Murr". Auf dem thatsächlichen Boden der Geschichte und dagegen bewegen sich die lebendigen und gesunden Sittengemä "Serapionsbrüder", seiner besten Arbeit, "Doge und Dogaresso Benedigs, "Meister Martin und seine Gesellen" aus Kürnbergangenheit und "das Fräulein von Scuderi" aus dem Pariser und Hosseben zur Zeit Ludwigs XIV.

Weiter trat als Novellist unter ben Romantikern ber von uns als "Naturphilosoph" genannte Norweger, Beinrich Steffen 8 -1845) auf. Seinen Novellen und Romanen (bie vier No Maltolm u. a.) fehlt Einheit, Zusammenhang, Rlarheit. punkt charafterifirt blinder Sag gegen allen Fortidritt (bem er ; feinen "Rarritaturen bes Beiligften" Luft machte, besonders ge Turnerei, Freimaurerei u. f. w.) und friechende Unterwürfigkeit ge Bochgestellten. Dbichon er ftart fatholifirte, magte er boch bie Roi nicht. Ehrenhafter fteht, weil feine Ueberzeugung und Wirksamkeit Stande angemeffen mar, ber Baron Friedrich be la Motte F (1777—1843) ba. Er meinte es ehrlich; benn er hielt bas wefen eben für ein Ideal, nicht für ein Berdummungsmittel, wie Romantiter. Er war Dichter; aber bie Fantaftit mit ihren Ur von Berbrechen, Liebe und Wunderfram mußte ihm bas fehlend erseten, und so raffelte er nach Bergensluft mit Barnischen, Sch und Schilben. Seine Romane und Dramen mablten natürlich bie alterliche Ritterzeit und die Sagenwelt des nordischen Reckentur Inhalte und schwelgten in Ergebenheit gegen Ronigtum, Abel und bie bedeutendsten find "ber Helb bes Nordens" (bramatische I und "ber Zauberring" (fehr katholisirenber Ritterroman). Ir Werken scheint ber Berfasser gang vergessen zu haben, baf b Quijote diese Gattung bereits über zwei Jahrhunderte vorher todt Bon ihnen fticht merkwürdig ab bas Märchen "Undine", in seiner Lieblichkeit beinahe vergessen läßt, daß verfertigte Mär größte Unnatur sind. Gegenüber biesem Patrigier nennen r Blebejer Wilhelm Sauff, einen redlichen Schwaben (1802ber aber allzufrüh bas Leben verlaffen mußte. Statt Reafti Anechtssinn finden wir hier reine romantische Boesie und Be fo in bem hubschen Roman "Lichtenstein", mahrend aus ben "F im Bremer Ratskeller" mutwilliger Humor fprüht. Durch ben "ber Mann im Monde" persifflirte er bie fraft= und faftlosen De bes gleichzeitigen, zwar teiner Schule angehörenben, aber bot hoblen Ropfen bewunderten Schmierere Beun, genannt Cla

indem er bessen Manier täuschend nachahmte und ihn baburch aus bem Mufentempel hinauswarf. Gine ebenfo madere Geftalt unter bem fo oft nichts weniger als wackern Beere ber Romantiker, wie Sauff, mar ber Epifer Ernft Schulze (1789-1817), gleich Jenem ebenfalls ju früh hingeschieden, mahrend bie burch Reaftion die Boefie Trübenden meift lange lebten. Der frühe Tob feiner geliebten Cäcilie begeisterte ihn zu dem nach ihr benannten abenteuerreichen und fehr driftlich ge= baltenen, weil die Betehrung des Nordens behandelnden Epos in Stanzen. welches bie Einwirfung von Bergil, Ariofto, Taffo, Wieland und Klopftod verrat. Biel ansprechender ift fein furgeres Gedicht " bie bezauberte Rose", die er turg vor seinem Tode in wunderschöner, erareifender Sprache schrieb und damit abermals seine Cacilie feierte. Ein öfter= reichischer Epifer trat bamale in bem Erzbischof von Erlau. Labislaus Burter (1772-1847) auf, beffen Belbengebichte Rudolfias (Rudolf bon Sabsbura) und Tunisias (Rarl V. vor Tunis) in Berametern seiner Reit geschätzt maren. Gin schweizerischer Spiker erstand etwas fpater in Anton Benne (1798-1870), beffen Belbengebicht "Divito" ben Rampf ber alten Helvetier gegen die Römer barstellt und die norbische Mythologie stark benutzt. Seine späteren Dichtungen emanzipirten sich bon ber romantischen Schule, und fein Sigfribs-Ruflos in ber Nibelungenfrophe, an dem er über vierzig Jahre arbeitete, der aber noch ungebruckt ft, wurde vielfach von tompetenter Seite für klaffisch erklart. Beröffentlichung ist ihm mit bemselben Stoffe sein 1876 gestorbener Alteregenoffe Karl Gimrod (bas Belbenbuch, 1843 u. f. m.) 3uvorgekommen, wie neulich Wilhelm Jordan benselben in Alliterationen bearbeitete. — Andere schweizerische Epiker waren Salomon Tobler ("bie Enkel Winkelried's", nämlich ber frangösische Ginfall in Unterwalden 1798) und Emanuel Fröhlich (Zwingli, Ulrich von hutten u. f. m.), ber querft burch feine "Fabeln" bekannt murbe.

Unter ben Lyrikern ber romantischen Schule war ber Ausgezeichsutste ohne Frage ber Schlesier Josef von Eichen dorff (1788—1857), welcher, von Geburt Katholik und Evelmann, aus Ueberzeugung im Geiste dieser Eigenschaften dichtete, ohne sich der spstematischen Reaktion hinzugeben. Seine Poesie ist wirklich poetisch und wundersam ergreisend, namentlich in vergeistigender Naturmalerei. Im Gegensate zu diesem nordbeutschen und katholischen Dichter hat der süddeutsche und protestantische Justinus Kerner (1786—1862), den wir bereits als Apostel der Somnambule von Prevorst (oben S. 173 ff.) kennen, die Romantik mit dem Mesmerismus bereichert. Seine Gedichte, volkstümlich und "sangsar", schwelgen in Todes und Grabessehnsucht und lebenssattem Liebesschmerz, wie in Bissionen, abwechselnd mit komischen und grotesken Sinzuen. Als heitern Gegensatz zu den disteren Gemälden dieses Dichters wähnen wir die sorglosen und lebenslustigen Frühlings und Trinklieder

Wilhelm Müllers (1795-1827), auch eines zu früh ber fangesfreudigen Welt entriffenen Dichters, ber jedoch in feinen freiheitburftenben Griechenliedern auch ernste Tone anzuschlagen mufte. Manch' Abnlides hat mit ihm ber Bfterreicher 3. Ch. von Zeblit (1790-1862), welcher burch feine einst populare Ballabe "bie nachtliche Beerican" und feine ichonen "Tobtenfranze" mehr Dichterberuf verriet, als burch fein "Waldfräulein" und feine Dramen.

Die Dramatif ber romantischen Schule läft fich mit einem Worte als Schicksalstragodie bezeichnen. Sie follte mit Goethe und Schiller wetteifern, und entlehnte zu biefem Zwecke bem Altertum bie Schicksalbibee. Da aber die Romantik an sich, in ihrem tollen Jaan nach Wahngebilden, von benen fich ber Menich fünftlich abbangig macht, ieben sittlichen Wert ber Sandlungen jur Täuschung erniedrigt und auch ben blofen Schein einer freien That ichon verbannt, fo murbe ihr Schidfal, ftatt eine Folge ber Schuld zu fein, zu einem blinden Spiele bernunftlos waltender Naturmächte. Der erste und mit den Berirrungen ber romantischen Schule noch am meisten zusammenhangende Dramanike berfelben mar Zacharias Werner (1768-1823). Seine Jugend verlebte er in frivoler Genuffucht, seine späteren Jahre, nachtem a fatholisch geworden, in fapuzinerhaftem Glaubenseifer. Sein nicht un bebeutenbes Talent ging in Wunter= und Speftakelfucht zu Grunde Bur Schöpfung von Charafteren batte er fich burch fein Leben bit Kähigkeit verscherzt. In seinen Dramen jagte er nach bem Gräflichen und Schauberhaften wie nach bem Mustifchen und Legenbenhaften. In ben "Söhnen bes Thals" behandelte er das Ende der Templer, in in "Weihe ber Rraft " Luthers Auftreten, in Attila fcuf er ein fentimentales, in Runiqunde ein mystisch-katholisches Gemälde. Die Schicksalstragobit ift zwar bei ihm nur in bem schauerlichen Nachtstücke "ber 24. Februar" vertreten, welches auf bem Gemmipaffe in ber Schweiz fpielt und in Ermordung eines aus der Fremde heimkehrenden Sohnes durch feine ihn nicht erfennenden Eltern enthält; aber biefes Stud eröffnete eine Reihe anderer seines Gelichters. Sein nächster Nachfolger mar Mol Müllner (1779-1829), feines Berufe Advotat, fpater aber aut folieflich Dramaturg. Seine Stude find nur trodene Brogeffe, ober Gefühl, Blut und Leben. Das Schickfal hängt von ben unbedeutenbit Dingen ab, fo g. B. in seinem bekannteften Stude, ber nicht talentie und mit schöner Sprache begabten "Schuld" (1815), nicht von be wirklichen Schuld, sondern - von einer zersprungenen Sarfensaite! Bon mahren Charafteren ift nirgends. die Rebe; fogar die Belben fommte von einer Minute zur andern in ihren Entschluffen. Wernern ahme Müllner in feinem "29. Februar" nach. -

Eine freundlichere Erscheinung als bie beiben genamten Tragber bietet, obichon zur felben Schule gehörend und fein bervorragentes

Talent, ber aute und aller Reaktion ferne märkische Gutsbesitzer Ernst von houwald bar (1778-1845). In seinen Dramen weht zwar ein bufterer nordischer Sauch, ber aber burch bie icone poetische Sprache und die lebenswarmen Gefühle ber Sandelnden, die nur oft zu fenti= mental find, angenehm gemilbert wird. Reine Blutgier, wie bei Werner und Müllner, auch fein Saschen nach fantaftischen wilben Dingen, sondern ein sanft melancholischer Zug herrscht vor, bem nie der ver= söhnende Schluß fehlt. Auch hängt das Schickfal bei Houwald nicht von zufälligen Umständen, sondern von der Handlungsweise der Men= fom ab, Die freilich burch höchst unwahrscheinliches Zusammentreffen berselben ober gar burch Migverständnisse zu tragischen Ereignissen führt. Weit fantastischer und unnatürlicher sind die Schickfals= und anderen Trauerspiele Josef von Auffenberge (1798-1857). Schicksalsmanie aber fand ihr Ende in bem noch lebenden Bfterreicher Franz Grillparzer (1791—1872). Sein wichtigstes hierher ge-böriges Stück ift die 1816 erschienene "Ahnfrau", in welcher Geister ther Geister sputen und ein Familienfluch alles Lebende ohne irgend welche Verfohnung morbet. In späterer Zeit hat fich Grillparger von biefer schauerlichen Dichtungsart befreit und mehrere poetisch wertvolle und eble Dramen (wie Sappho, Ottokar, bes Meeres und ber Liebe Bellen), wie auch Luftspiele geschaffen. Gin glanzenberes, wenn auch erborbenes und schnell untergegangenes Genie mar ber ebenfalls aus er romantischen Schule hervorgegangene, später aber über fie hinaus= eschrittene Dietrich Christian Grabbe aus Detmold, wo er Regiments= ubitor mar (1801-1836). Die Stätte seiner Geburt (fein Bater var Zucht= und Leibhausverwalter) scheint auf sein Leben ein dufteres icht geworfen zu haben. Bon der Natur vernachlässigt, brachte er in Leben in Streit mit ber Welt zu, und eine unglückliche Che trug och mehr zu seinem sittlichen Elend bei. Sein dämonischer blitzender Beift, der den Himmel stürmen wollte, verkam in Trivialität und Frivotät, in geistigen Betranken und in mahnsinniger Selbstüberschätzung. itanisch, aber völlig vermilbert und formlos mar ichon sein erstes, hr an den Sturm und Drang erinnerndes Jugenbstild "ber Bergog on Gotland" (1822). 3hm folgten, unter milbem Leben, lauter Betbeitungen großartiger hiftorischer Stoffe: Marius und Gulla, Don uan und Fauft, Friedrich Barbaroffa, Raifer Beinrich VI., Rapoleon er die hundert Tage, Hannibal und die Bermannsschlacht. ühne sind diese Stude, in welchen die hochste Benialität mit ber ifften Gemeinheit verschwistert ift, nicht gedichtet, auch schlechthin un= In Napoleon g. B. werben auf ber Scene gange ataillone von der Cavallerie niedergeritten. Grabbe mar auch, in zer Abhandlung, ber Erfte, welcher gegen bie einseitige Bergötterung hatespeare's auftrat und auf bes großen Dramatiters ichwache Seiten

aufmerksam machte. Wie Grabbe bas Wilbe, Riesenhafte, so mublit ber im Leben ebenfo ungludliche Wiener Schaufvieler Ranmund (geboren 1790, burch Selbstmord gestorben 1836), bas Märchenbaft-Kantastische mit erareifend melancholischer Karbung, so besonders im "Berschwender", im "Alpenkönig und Menschenfeind" u. f. m. bandwerksmäßig bagegen verfuhr Ernst Raupach (1784 - 1852) mit seinen langatmigen Sobenftaufentragobien, und feinen übrigen w mantischen Studen "ernster und tomischer Battung".

Im Drama und Roman qualeich that sich bervor ber, wenn auch nachgeborene, boch achte Romantifer Rarl 3 mm ermann (1796-1840). Seine bramatischen Werke, keine Schickfalostude, aber auch keine poeischen Beniglitäten, find vergeffen. Scherr bebt aus benfelben bas Borfpiel zur Mythe "Merlin" und bas Nachspiel zur Trilogie "Aleris" als ausgezeichnet hervor. Um bekanntesten wurde jedoch (1828) Friedrich II. und bas "Trauerspiel in Tirol" (Andreas Hofer), bessen Belden, ale nur für eine undankbare Dynastie streitend, tein Interesse erwecken konnen. Unter seinen Romanen sind die berühmtesten: die Epigonen (1836), Miinchhaufen, in welchem bas realistisch geschilderte westfälische Bauernlebn sehr auspricht (1839) und sein lettes, wieder gang romantisches Ber "Triftan und Rolbe". Bu erwähnen ift hier auch ber originelle humoristische Reiseschriftsteller Bermann Fürst von Budler = Mustau (1786 bis 1870).

Mehrere Dramatiker finden sich auch unter ben von den übrigen Romantifern streng zu unterscheidenden Batrioten ber romantischen Wie Jene in Mittelalter und Kirche, so fanden Diese im Vaterlande ihr Ideal und huldigten nur der Romantik, weil sie in berselben ein volkstümliches Element gegenüber ber von den Franzose importirten und beförderten Frivolität zu finden glaubten. burchweg tuchtige, ehrenhafte und freifinnige Rampfer von Ber un Geift, feine Kantaften, Muftiter und Pfaffenknechte, haben auch nie be Formlosigkeit gehuldigt, durch welche sich die Schlegel, Tieck, Brenton und Unbere auszuzeichnen glaubten, fonbern nur einer schwärmerijde und baber gemiffermaßen romantischen Liebe zu Baterland, Boefie un Ihr Altester mar ber ungludliche Beinrich von Rleift. boren 1776, welcher mahrend der Frangofenherrschaft in Deutschland (1811) aus Schmerz über diefe und sein verfehltes Leben fich felbft und einer Geliebten bei Potsbam bas Leben nahm. Scherr nennt ibn ta größten bichterischen Genius unter ben Romantikern. Seine entrifteten vaterländischen Gefühle sprach er in "Germania an ihre Kinder" und i seinem Drama "bie hermannsschlacht" aus. Ale meisterhafter Erzähle bewies er sich in seinem "Michael Kohlhaas", als wirksamer Drame titer in bem einzigen noch gegenwärtig auf ber Bubne erhaltenen me mantischen Schauspiele "bas Rathchen von Beilbronn". Dagu tamen

ils fernere treffliche Leistungen die Tragodien "Robert Guistard" und ber Bring von Somburg" und die Romodie "ber gerbrochene Krug". Babrend Kleist die Befreiungstriege nicht mehr erlebte, dafür aber auch vie nachfolgende traurige Reaktion nicht, betheiligte fich an dem ersten Ereignisse, ohne bas zweite zu erleben, ber früh babingeraffte, für bas Baterland gefallene Theodor Körner (1791—1813), Sohn bes belannten Freundes Schillers aus Dresben. Unsterblich sind sein Schwert= ieb, fein Gebet mahrend ber Schlacht, feine wilbe Jagb Lutom's und mehrere andere seiner Sammlung "Leier und Schwert ", Schiller nachtabmt seine Dramen "Brind" und "Rosamunde". Ferner verherrichten bie Rriege gegen Napoleon Max von Schenkenborff (1784 -1817), Ernft Morits Arndt (1769-1860, beffen Lieb "Bas ift 28 Deutschen Baterland" fich lange großer Boltstumlichkeit erfreute), de Brüder Ludwig und Karl Follen, ber ichon als Spiker genannte Ernst Schulze, und Friedrich August Stägemann, ber schon mter ber Frembherrschaft seine gurnenbe Stimme erhob und unter ber inheimischen Reaktion ben preufischen Staatsbienst verlieft. Erst nach en Befreiungstriegen erblühte die patriotische Muse bes Schwaben Ludwig Ihland (1787-1862), ber von Goethe's bis ju feinem Tobe wol le ber größte beutsche Dichter gelten konnte und nach Schiller jeden= alls ber volkstümlichste geworden ift. Seine Boefie ist durchaus roman= ich, b. h. in ber Sagenwelt bes beutschen und germanischen Mittel= Iters haftend, aber nicht nur ohne reaktionare Tendenz, sondern jeder olden geradezu entgegengesetst. Mit Kraft stand er nach der Restauation in Würtemberg für bas "alte gute Recht" ein und sang am 8. Oftober 1816 fein berühmtes Lied "Wenn heut ein Geift hernieber-Sein Lieblichstes und Unverganglichstes sind feine iege" u. f. w. Balladen und Romanzen, in denen eine Romantik blüht, die das Herz tgreift, ber man gern ihr Dichten und Singen gönnt und beren Bealten wir lieben muffen; wir nennen nur; ber blinde Ronig, brei Frauin, ber schwarze Ritter, bes Goldschmieds Töchterlein, ber Wirthin öchterlein, ber gute Ramerad, Taillefer, bes Gangers Fluch, Die verrene Kirche, Bertran de Born, Tell's Tod, sowie die größte: Graf berhard ber Rauschebart. Röstliche Romit enthalten: ber weiße Birfch, e sieben Zechbrüder und Schwäbische Runde. Der Bühne schenkte bland die Dramen "Herzog Ernft" und "Ludwig ber Baier", welche aber auf berfelben unverdienter Weise nicht einblirgern fonnten. n Uhlands Balladen = und Romanzendichtung schließt fich diejenige ines Landsmannes und Freundes Guftav Schwab (1792-1850) an.

Wir schließen die Epoche der Romantik, welche so ungefähr die ten Jahre des vorigen und die drei ersten Jahrzehnte unseres Jahr= inderts umfaßt, mit den Dichtern, welche zwar in der romantischen ichnle gewissermaßen wurzeln, d. h. in ihren Anfängen mit ihr irgend= wie zusammenhängen, in der Folge aber sich nicht nur von ihr lossagten, sondern in ihrem Wirken sogar sich ihr entgegensetzten, ja, was Emen unter ihnen betrifft, sie feindlich angriffen und schließlich vernichten. Wir meinen Chamisso, Rückert und Blaten.

Abalbert von Chamiffo, einem frangösischen Abelsgeschlecht 1781 entsproffen, manberte mit feinen Eltern, als Alfichtling ber Revelution, erst nach ben Nieberlanden und bann nach Berlin aus, wo a sich völlig einlebte und, mit Ausnahme weniger Jahre, Die er als Brefessor unter Navoleon in der Bendée zubrachte, bis zu seinem Tode (1838) blieb. Er wurde in Sinn, Streben und Sprache burchans ein Deutscher und handhabte die deutsche Sprache schriftlich mit einer Be wandtheit, die es beinahe unglaublich macht, daß fie nicht seine Mutter sprache war, wie auch vom französischen Charatter bes Frivolen mb Bomphaften in seinen Werken keine Spur fich findet. Mit der Ro= mantik hängt er zusammen burch sein fantastisches Märchen von bem schattenlosen Beter Schlemihl, burch seine Borliebe gur Schilberung schauerlicher Situationen und burch ben häufigen Gebrauch ber Terzine, in beren Beherrschung ihm fein reutscher Dichter gleichkam. Ein gang neues Kelt eröffnet er in feinem Romangentytlos "Salas y Gomez. nämlich die Reisepoesie; berselbe entstand burch seine Reise um bie Erbe mit bem ruffischen Abmiral Kopebue (Sohn des Romödiendichters) und ift bas erste Beispiel ber Berherrlichung tropischer Natur in ber beutschen Dichtung. Ginen liebenswürdigen Bug ber Liebe jum Bolk und zu beffen Freiheit und Recht verraten mehrere feiner Bebichte, wie "bie alte Waschfrau", "ber Bettler und fein hund", "bas Gebet ber Witwe" u. f. w. Seine Berse sprechen an's Berg und ergreifen mit Gegen die Restauration und also auch gegen die politisch-reli-Macht. giösen Ausschreitungen ber Romantit trat er als gurnenber Brofet bet Fortschrittes auf. Sprechend ift in dieser Beziehung ber in feinen letten Jahren gebichtete "alte Gänger".

Friedrich Rückert (1788—1866), hat zwei Berührungspunkte mit den Romantikern, und zwar ausschließlich mit deren besseren, der Reaktion fremden Elementen, nämlich mit den Patrioten durch seine den Befreiungskriegen entstammenden "geharnischten Sonette" und mit den vorientalischen Forschungen der beiden Schlegel durch sein Schwelgen in orientalischen Stoffen, Formen und Lebensanschauungen. Dies hatte aus zur Folge, daß er in der Form die Einwirkung der Romantik nie ganz verleugnen konnte. Er legte stets viel Wert auf manigsaltige metrische Formen, besonders aber auf den Reim in dessen verschiedenen Gekaltungen, daher er sich auch bezeichnend "Freimund Reimar" nannte. An diesem Vorwiegen der Form hat seine Dichtung stets gelitten, und der Inhalt derselben konnte sich nie in überwältigender Weise gelttend machen. Was bei ihm wirklich dem Herzen entquillt, ist nur ein Gefühl, die Liebe.

ı seiner Sammlung "Liebesfrühling" ihre schönsten Triumse seiert, auch allzu oft unter kaltem Reimgeklingel fröstelnd zusammenschauert. be herrscht baher auch in seinen orientalischen Übertragungen und ilbungen vor, die er aus China, Indien, Bersien und Arabien einzund der deutschen Literatur schenkte. In den "Makamen des i" wirft jedoch die bastardartige gereimte Prosa höchst ermübend. dem zunehmenden Alter ging die Liebe in die Lehrhaftigkeit über, in seiner langen, aber tiesen und gedankenreichen "Beisheit des nanen" den Höhepunkt erreichte. Seine dramatischen Leistungen

n sich nicht auf ber Buhne einburgern.

August Graf von Blaten, geboren 1796 ju Ansbach, gestorben zu Spratus, hat romantische Wurzeln in seinen jugendlichen jendramen, wie der gläserne Pantoffel, in welchem er Aschenbrodel Dornroschen zusammenschweifte, und in feinen orientalischen Dich= t, besonders in feinen Gafelen, welche 1821 als fein erftes Brober Bekanntschaft mit Rückert entsprossen. Aber er kehrte in ber jur reinen Klassizität unserer beiben Dichterbergen gurud und murbe itterfte Gegner ber Romantit und ber Romantiter und zuletzt ber es biefer siebenköpfigen Syber. Seitbem er zu biefer Richtung hin= überwogen auch die antiken Bersmaße in seiner Dichtung über bie , wobei er freilich burch gesuchte Metra, beren Schema er wie Rloporne an zeichnen mußte, in biefelbe Gefahr tam, die Lefer zu erund abzustoffen, wie die Romantifer burch ihre Sonette und Die Romantik geißelte und vernichtete er burch zwei im Beifte riftophanes gedichtete Komödien, die "verhängnifvolle Gabel" (1826), bie Schicfalstragobie, und ben "romantischen Obipus" (1828), vorzüglich Immermann in die Klemme nahm. Blaten war von r Begeisterung für die Freiheit und für bas beutsche Baterland erbeffen bamalige unfreie Buftanbe er berb geißelte, wie er ihnen auch bem ichonen Guben entfloh. Go lieft er feine Leier auch im Schmerz Das traurige Schicffal Bolens und im Born gegen die ruffische Unter-Tief hafte er alles frommelnde und heuchelnde Wefen na erklinaen. lühte für Beiftesfreiheit. Dhne Feuer und Barme ift bagegen feine , wo fie nicht filr erhabene Ibeen auftritt. Seine Gebichte an be und Freundinnen find frostig und abgemessen. Ein unbefangener r (Honegger) fagt von ihm: "Sein Wefen ift recht geschaffen, bie mannliche Freundschaft zu verstehen und zu fühlen wie die Liebe; es fast icheinen, Die mannliche Schönheit ift ihm nach platonischer eben so sehr die vollkommene als der mannliche Beift." t wiegt auch bei Blaten die Form über bem Inhalt vor. uch biefer Aristotrat ber Metrik populare Rlange geschaffen, wie ilgrim por St. Juft und bas Grab im Bufento, Die freilich ju jugendlichen Erstlingen gehören. Das ben poetischen Ginn Erfreuendste ist bei ihm die herrliche Schilderung der italienischen Name, in der sein Geist ganz aufgeht. Ein episches Gedicht von Platen sind die "Abbassiden" (1829), ansprechend, aber ohne Einheit. So endete die Romantik, sich selbst zur Ironie, in einer einseitigen, dem Bewußtsein unsere Zeit fremden Klassizität. —

## C. Das junge Beutschland und die Epigonen.

Eine neue Epoche begann in ber deutschen Poesse um das Jahr 1830 durch den vollständigen Bankrott und Untergang der romantischen Schule und das Auftreten neuer "Stürmer und Dränger", die sich aber von deuen des vorigen Jahrhunderts durch ihren Weltschmerz und ihre Blasintheit unterschieden. Der Kampf galt der politischen und religiösen Freiheit, verdunden mit der Emanzipation der Presse und — des Fleisches. Die Kämpfer, welche ihn unternahmen, hatten hochsliegende Ziele neben plumpen und gemeinen, und so herrschte unter ihnen ein Prinzip des Widerspruchs und der Zerrissenheit, eine Unfähigkeit, dem Willen die That solgen zu lassen. "Die neue Richtung war, sagt Hettner, ein durch und durch unreiser und beshalb notwendig verunglückter Aufang. Aber das Wahr lag ihr zu Grunde, daß sie ahnte, die Zeit der alten idealistischen Poesse sein sirt allemal vorüber, und daß sie versuchte, den großen Gehalt der Gegenwart klinstlerisch zu gestalten."

Un ber Spite ber neuen belletristischen Richtung franden zwei ge taufte Juden, Borne und Beine. Daß biefelbe gerade von Juden ausgehen mußte, ift ein Umftand, ber ein höchft trauriges Licht auf bie bamaligen beutschen Zustände wirft. Die lange Unterbruckung, unter welcher bie Juden zur Schande bes driftlichen Namens fo lange fcmachten mufiten, und die blutigen Verfolgungen, welche gegen fie, freilich ebenso fehr bes Wuchers als ber Religion wegen, in Scene gefett murben, baben in ihnen einen Geist ber Opposition gegen Alles, was nicht zum jubischen Glauben gehört, gepflanzt, namentlich gegen alle staatlichen und findlichen Bustande ber Christen. Unter biefen Bustanden nun gehörten bie beutschen während ber zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts zu ber Ja sie waren so traurig, baf sie in den wirklichen Dentschen alle Thattraft gelähmt und jeden Geist des Widerstandes ertöbtet batten. Als daher die Julirevolution ausbrach und die Geifter in gang Europe in Bewegung fette, fanden in Deutschland wol Tumulte und Auflank ftatt, die bis zur Bertreibung eines Herzogs schritten, es gab wol Manner, namentlich in Baben, wie Rotted u. A., welche einen Wiberftand gegen die bisherige Fäulniß magten; aber die Zustande im Ganzen und Großen zu tritifiren, fie in ihrer gangen Jammerlichkeit binguftellen. - ber hatte fein Deutscher, - bagu hatte nur ein Jube ben Dut, und bal

r Börne. Es sprach dies ebenso zu Ungunsten der damaligen deutm Zustände, als es zu Ungunsten der gegen sie hervorgerusenen Bezung ausschlug; denn diese wurde hierdurch von vorn herein eine nicht ionale, nicht aus dem Bolke hervorgewachsene, ihr sehlte der hohe einsche ernste deutsche Geist, ihr sehlte die Weihe der Bolkskraft ihr hastete jener Geist der Frivolität an, welcher den damals von Parteigängern des Fortschrittes angestaunten Franzosen von jeher in gewesen ist. Wir wollen damit nicht sagen, daß Börne ein frivoler arakter war, im Gegentheil! Aber er konnte nicht hindern, daß seine regung eben doch eine fremde, nicht aus dem deutschen Bolke selbst

nmende war und daher ihren Kluch in sich felbst trug.

Löb Baruch murbe am 22. Mai 1786 in ber burch ihre Sinligfeit und ihren Schmutz malerischen Jubengasse zu Frankfurt am Main boren, wo die Behandlung der Juden allerdings empörender mar, als irgend einer andern beutschen Stadt. — und Frankfurt mar eine freie ichsstadt! Die Juden wurden Nachts in ihrer dustern Gasse einge= loffen, durften den Fuftweg ter Bromenade nicht betreten und jährlich r vierzehn Ehen Schliegen. Lob Baruch murbe ftreng nach bem Ceremialgesetz erzogen, mas ihn aber in eine Opposition zum Altjudentum Seit bem Alter von vierzehn Jahren erhielt er feine Ausdung in driftlicher Umgebung ju Giegen, wo er fpater auch bie Uni-Rachher follte er in Berlin Medizin studiren, widmete sität bejuchte. aber mehr bem Treiben bortiger geistreicher Birkel, studirte bann in de und Beibelberg, hatte aber feine Reigung jum arztlichen Beruf, ann die Jurisprudenz zu ergründen, murbe 1808 Doftor der Philohie zu Gießen und unter ber Regirung bes Fürsten Brimas Beamter Bolizeibureau seiner Baterstadt. Bei ber Bewegung von 1813 erif er entschieden Partei für Deutschland, obschon er durch Wiederein= ing ber "freien Stadt" feine Anftellung verlor. Um fich fünftiges rten zu erleichtern, trat er 1818 zur lutherischen Konfession über und m den Namen Ludwig Borne an. Er begann eine Zeitschrift "bie ige" zu schreiben, in welcher er zwar nur ilber Runft, Literatur und ellschaft schrieb, aber mit steter Anwendung auf die Politit. in heftig gegen Goethe und Schiller auf, weil ihn bes Erstern Mangel Freiheitsinn und am Lettern ber Charafter bes Wilhelm Tell abstieß, hrend er zu gleicher Zeit für Jean Baul schwärmte (!). In Beur= ang ber Buhne eiferte er am meiften gegen bie Schicffalstragobie, und er mit bedeutendem Scharffinn, mährend er Shakespeare in den himmel Als er jedoch in der Reaktionszeit von 1819 als Bublizist in intfurt nicht mehr frei atmen burfte und fogar verhaftet wurde, weil a ihn beschuldigte aufrührerische Schriften verfaßt zu haben, worauf freilich seine Unschuld ergab, lebte er als Schriftsteller für fich balb und bald bort, bis er endlich, nachbem ihn feines Baters Tob unab-

hangig gemacht und die Julirevolution ihn elektrisirt, sich im Berbst 1830 Sier entstand sein Sauptwerk, Die Briefe aus Baris, nach Baris begab. zusammen feche Bande umfaffend. Sie wurden der eigentliche Anftok 211 der oppositionellen Literatur, die sich bald darauf in Deutschland auf politischem, religiösem, sozialem und litergrischem Gebiete zu einer Macht Ihre Hauptbedeutung liegt in der Berurteilung ber beutiden entwickelte. Ruftande, welche Borne mit einem folden Aufwande von Spott. Schmabum und Erbitterung übte, baf er beshalb patriotische Deutsche von fich abftieft, mabrend feine Unbanger gerade in ber Urt feiner Rritif nur eine heiße Liebe zum Baterlande erblickten, beffen Lage er beffern zu belfen Die Manner ber Bewegung vergötterten ihn und bei seinem Befuche in Deutschland, wo er an bem Sambacher Gefte theilnahm, brachte man ihm Suldigungen, als dem Ersten, der die Bewegung in Gang gebracht, an beren Erfolge er bamals felbst zu glauben bie Rurzsichrigkeit Nach und nach aber hörte bie Wirkung ber Briefe auf; in ben politischen Auftanden Deutschlands kehrte bie Rube gurud, und nur it ber Literatur blieb die leider frivole Bewegung zurud, welche wir bereits In ber Folge ichrieb Borne, welcher bis an fein angebeutet baben. Ende in Baris blieb, Die Streitschrift "Menzel, ber Frangofenfresser", worin er ben oben (S. 459) genannten Literaten Wolfgang Mengel ob seiner extrem und lächerlich beutschtumelnden Richtung geißelte und betonte, daß die Bölker einander nicht befeinden, sondern fich ausbilder follten und daß die Baterlandsliebe hinter allgemeinem Antheil an be Dieser Schrift und ihrer Beurteilung geget Beidichte jurudtreten muffe. über ift folgende Auferung Borne's bezeichnend : "Unsere lieben Lands leute find manchmal fehr langweilig, und bas ift ein Franzose nie ober felten: aber auf rie Dauer gebe ich boch lieber mit Deutschen als mit Ein Frangofe ift wie eine Blume in einem Glas Baffer, Franzosen um. ein Deutscher wie eine Pflanze, Die in der Erde wurzelt. Ift ein Deut scher auch langweilig, so tann boch immer mahrend bes Sprechens etwas Unerwartetes, überraschend Neues tommen. Das liegt in ber Manigfaltigfeit des deutschen Geistes, der Anschauung, der Charaktere, auch ber Sprache. Aber die Franzosen sind alle über einen Leisten, alles eine Form, es spricht einer wie ber andere. Biel liegt auch in ihrer Sprache. weiß icon am Anfang bas Ende, und bas ermübet." Am 12. Februar 1837 starb er, auf bem Bere La Chaise murbe er begraben.

Was Börne mit seinem im Ganzen ebeln Charafter gut gemeint, best verpfuschte zum unberechenbaren Schaben ber beutschen Literatur sein Glaubens= und Schicksalsgenosse Heinrich Heine, ber Mephistopheles ber neuern beutschen Literatur. Heine, geboren 1799 zu Duffelborf, gestorben 1856 zu Paris, wo er seit Börne's Zeit lebte und zuletzt Jahre lang in Starrkrampf unenblich litt, ist eine Rätselnatur. Es steckt in ihm neben einem Dichter mit warmem Gefühl zugleich ein Schalksnarr und ein ein

wissenloser Charakter und zwar letzteres in so vorwiegender, so äußerst gemeiner und unedler Art, daß seine poetisch schöne Seite gleichsam als etwas seinem eigentlichen Wesen Fremdes, gleichsam als eine nur noch gebuldete Erinnerung aus harmloser noch unverditterter Jugendzeit erscheint. Wie er Leistungen zu Tage gefördert hat, in denen blos Gemeinheit und Robeit oder blos knischer Spott und sarkastischer Hohn zu sinden sind, und solche, aus denen blos Schönheit und Poesie sprechen, so durchdringen sich beide Elemente in anderen Schönheit und Poesie sprechen, so durchdringen Gedanken mit einem Miston enden und blos hingehaucht sind, um sich selbst auf die empörendste Weise zu verspotten und zu verhöhnen. Diese eigentlimliche Heine'sche Manier hat im höchsten Grade demoralisstrend gewirft und durch den Beisall und die Nachahmung, die sie bei blasirten Gemüttern fand, in der deutschen Dichtung namenloses Unheil angerichtet, ja sie sogar mit dem völligen Zerfalle bedroht.

Auch Beine ging aus ber Romantit hervor, von ber er fich aber burch seine Selbstverspottung gründlicher losgeriffen hat als Chamiffo, Rückert Die objektive Fronie ber älteren Romantiker wurde bei ihm aur subiektiven : wie Bene mit ber Aufenwelt spielten, fo Beine mit bem Ich, bas sein eigenes Berzblut verächtlich wegwarf. Beine trat schon seit 1817 mit Jugendbichtungen auf, und es läßt fich seine Dichterlaufbahn in die deutsche, bis 1830, und in die französische scheiden, welche letztere, nach längerer unpoetischer Bause, erst 1841 begann. Diese Bause war ber schwärzeste Fleck in seinem Leben. Als Borne's Briefe zu erscheinen begonnen, thaten fich die in Baris lebenden Deutschen ausammen, um von bort aus die liberale oder wo möglich raditale Sache in ihrem Vaterlande u befördern. Vor diesen Versammlungen erschraf Beine, wie Guttow n Börne's Leben erzählt, und es war ihm höchst unangenehm, revolu= tonare Abreffen unterzeichnen zu muffen. Er wich baher Bornen, ber bu bartnädig auffuchte, forgfältig aus und fcrieb aus Born eine Schmähdrift gegen ihn, die aber ber elende Feigling, nach dem Tobe bes rößern Landsmanns, nicht etwa verföhnt vernichtete, fondern nun erft "Beinrich Beine über Ludwig Borne" hief ber Titel bieses Bamfletes, mas Buptom fo auslegte, daß Beine in beffen eigenen Augen Die Schrift ift wirklich bas Robeste und Gemeinste ber Borne gebe. vas man sich benken kann; das innerste Brivat- und Seelenleben eines Tobten von Berdienst so zu schmähen, zu lästern und zu besudeln, wie es ier geschehen, ift nur einer aller ebleren Regungen unfähigen Natur iöglich. Und diese Gemeinheit verbindet fich in Beine's Schrift mit ber Elhaftesten, abstoßenbsten Gitelkeit und Selbstvergötterung, mit welcher and, wol um ber größern Wirtsamteit willen, eine Berherrlichung ber tbifden Nation verbindet, welche bei feinem Abfalle von ihrem Glauben oppelt auffallend erscheint. In seinen beiben politischen Schmähichriften Frangofische Ruftande" (1832) und "Lutetia" (1840 ff.) suchte Beine mit Borne's Briefen zu konkurriren; er entwickelte barin wol viel Bit und Leichtfertigfeit, aber feine Spur von Gefinnung und Charafter. Er war übrigens vom Bürgertonig Louis Philipp als Spion ober Agent besoldet, und einige Jahre vor seinem Tode murbe er noch gar - fromm! - Übrigens ist er neben Borne trot allebem einer ber Grunder neuem politischer Bolemit geworben, wie sein Buch über bie romantische Schule einer ber Borläufer neuerer fritischer Literaturgeschichte mar; so wenig wiffenschaftlich gehalten und so wenig frei von Frivolität es auch ift, fo enthält es boch viele icone und mabre Stellen. In allen seinen brofaischen Werken affektirte er indeffen eine große Liebe für Frantreid, mahrend er Deutschland nicht mit bem Borne ber Liebe, wie Borne, sonbern mit ber Sprache eines ungezogenen Jungen schmähte. Wie aber bies Franfreich die hohe Meinung seiner damaligen Bewunderer im Laufe ber Zeiten gerechtfertigt, bat bie neueste Geschichte mit Flammengugen in ihre Bücher eingetragen. Wir tommen zu Beine's poetischen Berten, und zwar zuerst zu jenen ber ältern, beutschen Beriobe. Die ersten Arbeiten seiner noch jugendlichen Muse enthält bas "Buch ber Lieber", obschon es erst 1826 erschien. Die früheste Beriode, 1817-1821 if betitelt: "Junge Leiden". Schon fruh grinst aus den sentimentalsten und ergreifendsten Bilbern ber Beine'sche Damon hervor. Schauerliche Bisionen von Tod, Grab und Teufel verraten eine liberreizte Fantafie und Gin wirfung ber Romantifer, welche lettere jedoch bald genug verschwinder. Mit dem "lyrischen Intermezzo" (1822—1823) erscheinen jene hubschen fleinen poetischen Gebanken, Die Beine so eigen find, als wollte er bie Welt damit neden, wie "im wunderschönen Monat Mai" u. s. w., aber schon bald mit ber grell lachenden Frivolität abwechseln ober mit Trivio litäten, die aber wieder einen ergreifenden Schluß haben, wie bas bekannte: es ist eine alte Geschichte, boch bleibt fie immer neu, u. f. w., und endlich erscheinen bie acht Beine'ichen trivialen Schluffe fentimentala Dieselben spuken auch in ber "Beimkehr" (1823-1824), in welcher baneben bas munbervolle "ich weiß nicht, was foll es bebenten", bas ergreifende "bu hast Diamanten und Berlen", bas einfach rührende "bu bift wie eine Blume", bie acht romantische und tief poetische "Ballfahrt nach Revlar" u. f. w. glänzen. Welch frappanter Abstand gegen bie Romantik hinwieder in dem mutwilligen "Mir träumt', ich bin der liebe Gott", in bem fartaftischen, alle Dogmatit perfifflirenben , im Unfang war bie Rachtigall"! In ber "Harzreise" und in "Italien" sprubelt ber gange Beine'sche Sohn und Wit, im lettern besonders graufam gegen ben armen Platen. Brachtvoll und feierlich ernft find bagegen bie Rochsee-Gedichte (1825 und 1826), mit Ausnahme weniger berber Beineaber Fragmente, die ausgeführt etwas Treffliches hätten werden können, fin bie "florentinischen Rächte" und ber "Rabbi von Bacharach". Beim's Tragobien von 1823, William Ratcliff und Almanfor, im Grafliden

wühlend und offenbar unvollendet, fanden wenig Anklang; fie erinnern fart an Boron.

Beine's zweite Dichterperiobe, Die frangofische und bamit vorwiegend frivole und sittenlose, begann 1841 mit bem (1843 erschienenen) "Atta Troll: ein Sommernachttraum". Diefes fomifch-epische Gebicht enthält bie Geschichte eines Baren mit eingestreuten literarischen Bosheiten und verschiedenen Unflätereien, wobei indeffen die Gewandtheit bes Berebaues und des Wipes anzuerkennen ift. Ihm folgte 1844 "Deutschland; ein Wintermarchen", in beffen Borwort Beine ein (wenn es ihm Ernft war!) erhebendes Wort für Deutschland sprach\*). Das Gebicht enthält eine Binterreise Beine's nach Deutschland und ist, trot ber oft sehr trivialen Sprache, von ericutternd fomischer Wirfung, der manche barin entbaltenbe ergreifenbe Gebanken tobtet ftets wieder ber frivolste Scherz. 3m Sahre 1851 erschienen bie "neuen Lieber". Gie enthalten leichtfertige Apostrophen an Frangösinnen ber "Balbwelt", die einen Ginblid in die Liebesabenteuer bes Dichters gewähren, aber boch wieder mit elegischen Stellen vermengt find, bie an ben beutschen Ursprung feiner Muse erinnern, sowie verschiedene Gebichte, barunter Romangen, Die an die besten bentschen Dichter gemahnen, wie z. B. "Ritter Dlaf", und beigenbe "Zeit= gebichte". Es folgte noch in bemfelben Jahre ber "Romangero", eine Sammlung von Romanzen und Balladen, in benen der Heine'iche Ton ber Trivialität und Selbstverspottung durchaus vorherrscht. Doch finden fich auch acht bichterische Laute barin, wie z. B. bas ergreifende Lied ber ichlefischen Weber. Bernichtenber Sohn erfüllt die Satire auf einen aewiffen dichterischen König und auf die polnischen Grafen in Baris. Als Rachtrag zum Romanzero erschienen 1854 noch "neueste Gebichte", welche jedoch nur volle Versunkenheit in bas Gemeine und Wegwerfen auch bes letten Reftes von Seelenabel, Runft und Schönheitfinn verraten.

Die Reihe ber Dichter nun, welche erst nach dem völligen Erlöschen ber Romantik an das Tageslicht traten, beginnt mit der Gruppe, welche man das "junge Deutschland" zu nennen pflegt. Sie empfing ihren literarischen Anstoß durch Börne und heine, und ihr Besen war aus Kritiklust und Blasirtheit zusammengesetzt. Mit seinen gehässigen Denunziationen hat der eitle Menzel dem "jungen Deutschland" zu große Wichtigkeit beigelegt, und es war wirklich lächerlich, wie die Regirungen Anfangs der dreifiger Jahre gegen diese harmlosen Schriftsteller mit

<sup>&</sup>quot;) Merkvürdig für die Gegenwart ift aus bemfelben folgende Stelle: "Die Elsaffer und Lothringer werden fich wieder an Deutschland anschließen, wenn wir das vollendet, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir diese überstügeln in der That, wie wir es schon gestan im Gedanken, wenn wir uns die zu den letzten Folgerungen desselben emporschwingen, wenn wir die Dienstbarkeit die in ihrem letzten Schlupswinkel, im himmel, zerftören, wenn wir den Gott, der auf Erden im Renschen wohnt, aus seiner Erniedrigung retten" u. s. w.

Prozessen, Berboten, Gefängniß und Wegweisungen einschritten. Die Literaten vom "Jungen Deutschland", nicht zu verwechseln mit bem gleichzeitigen politischen Bereine bieses Namens, welcher feinen Sit in ber Schweiz hatte, bilbeten feinen eigentlichen Bund, sonbern abnelten fich blos in der Tendenz und in der Form ihrer ersten Werke, welche vorwiegend theils literargeschichtlich-fritische Auffäte, theils satirisch-humoriftische Reiseschilberungen maren. Man rechnet zu ihnen fünf Danner: Lubolf Wienbarg (geb. 1803), ber bas wenigste Auffeben verursachte, aber auch querft vergeffen murbe; Buftav Rühne (geb. 1806), fpater Sofrat, bekannt durch feine Rlofternovellen und feine Romane "die Rebellen von Irland " und "die Freimaurer" (lettere ein Fantasiegebilbe ohne historischen Grund und Boben, aber mit iconen Stellen); Bemrich Laube (geb. 1806), später Softheaterintendant in Weimar und Wien, beffen Sauptthängteit erft ber historische Roman ("ber beutsche Rrieg", " Bräfin Chateaubriant" u. f. w.), nachher aber die bramatische war und bessen Dramen, voran "bie Rarleschüler" (Schillere Jugend) und "Graf Effer", buhnengewandt aber effekthafchend find; Theodor Mundt (1807-1862), fpater Brefessor in Berlin, der sich im historischen Roman ("Thomas Münzer", "Mendoza" u. f. w.) und in der Biographie ("Machiavelli") hervorthat, und endlich Karl Guttow (geb. 1811). Nur ber Lettere verdiem eine eingehende Besprechung; benn er ist ber einzige wirkliche Dichter unter ben Fünfen, wofür auch spricht, daß er es nie verstanden hat, irbifce Titel und Schäte aufzuhäufen. Seine ersten Schöpfungen, balb noch 1830, waren noch schwache, aber fühn geschleuderte Bfeile gegen bie faulen Buftanbe ber Zeit in Gefellschaft, Staat, Rirche und Literatur. hören bazu bas wilbe Drama "Nero", worin mit ungehöriger poetifox Freiheit, aber mit Beist und zürnender Poesie, das alte Römerreich modernisirt erscheint. Es erinnert an die raffelnden Feuerwerke bes Sturms und Drangs. Der Roman "Wally oder die Zweiflerin" vertritt die blafinte Seite bes "jungen Deutschland" und erneuert ben Rult ber Sinnlichtet und Nachtheit von Beinse's Ardinghello, wozu aber noch die 3bee be Frauenemanzipation fommt. Gine in vielen Theilen für jene Zeit iber raschende und prächtige Perfifflirung bes Offenbarungglaubens entrolt "Maha Guru, Geschichte eines Gottes", welche am Beispiele bes Dalei Lama in Tibet die Ansprüche unserer Pfaffenschaft auf Glauben an ihr Märchen trefflich beleuchtet. Die "Briefe eines Narren an eine Narrin", Gutfow's erftes Buch, in feinem Gangen wegen ber naben Bezuge auf feine Zeit jett unverständlich geworden, find ein blendendes Genermen baroder Opposition gegen das Bestehende. Später folgte der etwas lang weilige padagogische Roman "Blasedow und seine Söhne". als in biefen Jugendwerten murbe Guttow auf ber Buhne. Sein Urie Acosta", die Inquisitionswut und den Glaubenshaß ber Juden vor met hundert Jahren schilbernd, hat acht bramatisches Leben und tragife

Wirtung, während unter jeinen Lustspielen "Bopf und Schwert" ein treffliches Zeitgemalbe aus ben Tagen bes Korporalkonige Friedrich Wilbelm I. barbietet. Seine übrigen Lust= und Trauerspiele sind weniger Die wichtigsten Leistungen Buttom's sind seine neueren großen Romane aus ben fünfziger Jahren. Die "Ritter vom Beifte" fchilbern bas politische und soziale Leben zur Zeit ber Revolution von 1848 in Preußen unter dem Bilde eines neuen Bundes für den Fortschritt. Reben manchen verfehlten Zügen ift boch bem Werte Lebensfülle, Spannung und Wahrheit ber Charaftere im Ganzen nicht abzuiprechen. ftud zu diesem Werke bilbet "ber Zauberer von Rom", welcher die neuesten Zustände des Katholizismus, der vom Rhein über Wien bis nach Rom verfolgt wird, und nebenbei auch Blige bes gleichzeitigen Protestantismus und Judentums zum Gegenstande hat und mit der Aussicht auf ein gereinigtes Bapsttum schlieft, bem aber Bius IX. mit seiner Unfehlbarkeit einen eisernen Riegel vorgeschoben bat. In der Heldin des Romans. Lucinde, dürfte eine Bersonifikation der romantischen Schule gezeichnet sein; bas Werk ist reich an den effektvollsten Gemälden. Später hat Gupkow einen historischen Roman aus der Reformationszeit "Hohenschwangau" Achtrieben, in bemfelben scheint jedoch die poetische Gestaltungstraft bes Dichters, wie übrigens bei vorrudendem Alter natürlich, ruhigerer Betrachtung und Reflexion gewichen zu sein. Unter ben illingsten Romanen unferes fruchtbaren Autors erinnern bie "neuen Serapionbruder" noch n manchem an die "Ritter vom Beifte", tragen aber bereits die Spuren es verbitterten Alters an fich.

Die pikanteste Opposition des "Jungen Deutschland" war ohne zweisel diesemige gegen die Kirche. Sie war jedoch rein negativ und the nichts Positives an die Stelle des Angegriffenen. Neuere Dichter, selche nicht zu jener Schule zu rechnen sind, haben diesen Mangel gesthlt und ihm abzuhelsen gesucht, indem sie, gleich Goethe in seinem unserdlichen Faust, die tiefsten Probleme und schwierigsten Fragen der teligions philosophie zum Gegenstande bedeutender Dichtungen ählten. Es sind diese Dichter die eigentlichen Priester der Denksligion, welche gegenwärtig in den Köpfen aller wirklich gebildeten ab urteilssähigen Menschen die Glaubensreligion unwiederbringlich versängt hat.

Am nächsten steht unter diesen religionsphilosophischen Dichtern der erthodoxie Julius Mosen (geb. 1803, gestorben nach langer trauriger rankheit, die ihm jede Bewegung unmöglich machte, 1867 zu Oldenburg). 8 gehören hierher seine zwei großartigen Spen in Terzinen: Ritter Sahn und Ahasver. Ritter Wahn stellt den Kampf des Menschen gen den Tod und sein Streben nach Unsterblichkeit dar. Der Held Scholichtes, den der Verfasser aus dem alten Hellas hervorgehen läßt, ischon dorthin weder seine seudalen Lebensverhältnisse, noch seine

romantische Stimmung paffen, ift ein "Ritter", ber awölfhunder in symbolischen Ländern und im Simmel verträumt, aber umsonft fe Wefen befampft: benn er jagt einem "Wahn" nach und verscher bas bochfte Gut. - Ahasver ift umgefehrt eine Darftellt Rampfes gegen Gott und Unsterblichkeit und ber Sehnsucht nach bei ausgezeichnet burch großartige poetische Begeisterung und Kraft u feierliche visionare Sprache, Die an Die Offenbarung bes Johan innert, aber ungleich schöner und ergreifender ift; bem Bebichte a Der Standpunkt bes Dichters ift eine Urt Ber ber Abichluk. amischen Natur= und Glaubensreligion. — Beitere Dichtungen find bie Dramen "Otto III.", "Rienzi", "Don Juan b'Auftri andere, welche unter vorwaltendem Ginflusse Shatespeare's fteber feinen lyrischen Gebichten sind viele, wie g. B. die Romange " Dofer". höchst volkstümlich geworden; sehr geschätzt find au Novellen.

Während sich Mojen noch an die driftliche Offenbarung häl auch in selbständiger Auslegung berselben, sagen sich andere re philosophische Dichter vollständig von ihr los. Unter ihnen ift be und Chrwlirdigfte ber Bantheift Leopold Schefer aus Mustar Dberlaufit (1784-1862), Freund des dortigen Fürften Budler. Hauptwert ift bas ichon zu ben Zeiten ber Romantit, aber g in ihrem Beifte, sondern in dem der freien, natürlichen Menf entworfene und begonnene, aber erst 1834 (nachbem er bereits beliebte Novellen geschrieben und zugleich Europa und ten Dr reist) erschienene "Laienbrevier", bas von allen Freibenten zugleich Schönfühlenden enthusiastisch begrüßt und von Viele Büchern ber Welt vorangejett murbe. Es ift bekanntlich eine 1 Monaten und Tagen bes Jahres eingetheilte Sammlung von in r Jamben gebrachten Gebanken über bie Natur und bas Menic Es ift ein Rult ber Tugend, Wahrheit und Schönheit, welcher feiert wird; das reine, sittliche Leben selbst und die Liebe zur beren geheimstes Wesen, Leben und Treiben mit rubrender Sore laufcht wird, find bes Dichters Religion, welche keiner Dogmen Nirgends opponirt er gegen einen Glauben oder eine Kirche; huldigt ihnen auch nicht, sondern verehrt seinen Gott, b. h. de ber Natur, in seinen Werken, Die er alle mit gleicher Liebe ir Berzen umfaßt. Seine Empfindung ift ungemein reich und ftel Sein Bantheismus ift fein gemeiner und nadter, und ruhia. ein burchaus vergeistigter, von ben Blüten ber Boefie burchbufteter. Ideal ift: burch und burch ein Menfch zu fein. Bangen ift im höchsten Grabe herzerhebend und tröftend; benn bi Lebensweisheit, verklärt burch Schönheit und befestigt burch tiefe ipricht aus jeber Reile.

In späteren Jahren schusse Schefer noch ben "Hasiz in Hellas", bie "poesiereichste seiner Sammlungen", die Feier des von allen konventiomellen Schranken befreiten Menschen (1846), und in noch höherm Alter den "Koran der Liebe", ein "Evangelium der Freiheit des Geistes, der Liebe, der Schönheit und des Scherzes". Wie das "Laienbrevier" strauen, sagt ein Freund des Dichters, so war der Hasiz sür Männer und der Koran der Liebe für Inglinge gedichtet. Schefer war auch Musiker; er bedurfte dessen nicht, denn schon seine Poesie ist Musik.

Wie Schefer gegenüber bem aufgebrungenen Glauben Die Beisheit, Bute und Schönheit, so macht in dieser Beziehung Friedrich von Sallet bie freiheit geltend. Geboren 1812 ju Reiffe in Schlefien, murde er preußischer Offizier, zugleich aber Gelehrter und Dichter. Ersteres bethätigte er in ber ichlagenden Streitschrift " bie Atheisten und Gottlosen unserer Zeit" (1844), letteres in seinen zahlreichen Gebichten, in Novellen, einem komisch-heroischen Epos (die wahnsinnige Flasche), vor Allem aber in dem Werke, bas ihn berühmt gemacht, im "Laienevangelium" (1842). Er ftarb leiber zu fruh, kurz nach seiner Berehelichung 1843 m Reichau. Sallet's Laienevangelium ist in der Boesie, mas bas Leben Befu von Strauß in ber Profa. In gereimten Jamben erzählt es bie evangelische Geschichte nach freisimmiger Auffassung. Auch Sallet's Standbunkt ist der veredelte Bantheismus. In herrlicher, fraftiger, alle Seuchelei mb Buchstabenfklaverei zermalmender Sprache fest ber Dichter an Die Stelle bes Wunders die Macht bes Menschengeistes, an die Stelle bes Glaubens das Wiffen von der Natur und vom Leben. Bfaffentrug und Bolksbevormundung werden in bemokratischer Begeisterung niedergedonnert: der Dichter erscheint als ein Briefter der Freiheit und des Volkes. Die Moral Jesu wird verherrlicht, die Kindereien, die die Sage ihm auf-Aurdet und die Spielereien, mit benen sie ihn umgibt, im Namen ber Bahrheit und einer weit tiefern Auffassung, als die Überlieferung sie Das Buch ist ein Triumf bes ennt, zum Märchenplunder geworfen. Beiftes, und wer aus ihm nicht gelernt, daß die Bibelgläubigen bie rahren Materialisten sind, die Alles roh und grob stofflich verstehen, un, der ift nicht zu belehren.

Wie Sallet in ben Anfängen bes Christentums, so suchte ein nerer mit nur kurzer Laufbahn beglückter Dichter die Motive zum tampse für religiöse Aufklärung und Geistesfreiheit in späteren Ereignissen. Bir meinen Nikolaus Niembsch von Strehlenau, als Dichter genannt Likolaus Le nau, geboren 1802 zu Csatad in Ungarn. Zerrissen im knnersten durch das Unbefriedigende der Zeitverhältnisse, siel er 1844 zu Stuttgart, gleich Hölderlin, in geistige Nacht und starb 1850 zu Döbling wie Wien. Der Bater seiner Muse war der Schmerz, und Hang zum Erlibsinn versolgte den Irrenden nach der neuen Welt und wieder zurücktach der alten. Er grübelte in den Rätseln der Welt und des Menschen-

herzens und suchte Trost aus ihnen, während ihm nur Bernichtung ent-Sein erfter Berfuch religionsphilosophischer Dichtung mar bas epische Gedicht "Savonarola". Die Geschichte dieses uns (Bb. IV. S. 28 ff.) bekannten Reformators wird in wunderschöner Sprache behandelt, aber die unglückliche Wahl eines Gelben, welcher noch ganz im alten Asketenwahn befangen mar und nur gegen bie Sittenverberbnig ber Zeit auftrat, verhinderte ben Dichter an einer ber Sache bes fontschritts günftigen Lösung und ließ, ungeachtet bes im Gebichte über ben Laftern und Berbrechen bes Papfttums maltenben furchtbaren Strafgerichtes, doch die Philosophie gegenüber der Theologie und die Rlassit gegenüber ber Romantit ben Kurzern ziehen. Diesen Mangel machte Lenau reichlich gut in seinem folgenden epischen Gedichte "die Albigenfer", welches zwar bie Dogmatik, burch welche tiefe tapferen Reter verbluteten, kuhn megwirft und mit seinem vielbedeutenden "und so weiter" auf eine Reihe von Geisteshelten ber Rufunft profetisch hinweist, aber boch über ben Konflitt amischen Glauben und Wissen zu keiner Lösung hinausgelangt. Lenau's halb epifches, halb bramatifches, Gebicht "Fauft" leibet ichmet unter Nichtbeachtung ber golbenen Regel, feine Ilias post Homerum Ein "Don Juan" war Lenau's lettes größeres Wert. zu bichten. Seine kleineren Gebichte tragen im Ganzen ben von uns oben angegebenen Charafter feiner Werte überhaupt. Die eigentumlichsten und farbereichsten unter ihnen find jetenfalls feine Bilber aus bem Baibeleben Ungarns, wo die Hirten auf ihren Rennern dahintoben und die Zigeuner beim nächtlichen Feuer ihre Klagen auf ber treuen Geige wimmern laffen, nach beren Ton bie schwarzäugige üppige Dirne fic breht, und dann wieder in lautem jubelndem Aufschrei ihre Traner In anderen Liebern recht ber Zweisel übertäuben, bis die Saiten springen. sein fahles Haupt empor, ohne Antwort auf seine Fragen und Rube für sein wundes Berg zu finden. Das von Mosen und Lengu behandelt Thema von Ahasver führte bis auf die Renzeit herab S. Seller (1866), während Wilhelm Jordan, ben wir bereits als Nibelungenbichter kennen, seit 1853 fein großes "Musterium", "Demiurgos" font, das den ewigen Rampf zwischen Glauben und Wiffenschaft bramatifc (aber nicht für die Buhne) barftellt. Bon ber religionsphilosophijden Dichtung ging Robert Samerling, ber fie mit feinem "Ahasper in Rom" bereicherte, burch seinen "König von Zion" (bie Wiebertaufer in Münster) mit gewaltiger Dichterfraft zur religionsgeschichtlichen über. Eine Fortsetzung bes erften Theils von Goethe's Fauft, in brei Theiler, hat, mit viel Erfolg in manchen Partieen und mit reichem Bezug an bie politischen und religiosen Bedürfnisse ber Gegenwart, Ferdinant Stolte geliefert.

Glanzenber und rauschender für ben Angenblid bes Erscheinens, aber vergänglicher für die Dauer als die Werke der religionsphilosophischen

waren jene ber politischen Dichter Deutschlands. Un ihrer Spitze fteht unbestritten ber öfterreichische Graf und Bolksmann Anton pon Auersperg, als Dichter genannt Anaftafius Grun, Lenau's Freund. aber von heiterm Gemilte (1806-1876). Sein Erftlingswerf, auch bas beliebtefte geblieben, war ber Romangentrang "ber lette Ritter" (bekanntlich Raiser Maximilian I., erschienen 1830), ber jubelnd aus bem Lande der Romantik in das bes modernen Geistes hinüberzieht. Die poli= tifche Dichtung eröffnete er mit ben unter Metternich's Schmachregiment boppelt scharf einschneibenben "Spaziergangen eines Wiener Boeten" (1831), bie ted ber Freiheit entgegenjauchzten. Im "Schutt" (1835) zeigte er, wie ftets aus ben Ruinen neues Leben emporblühe. Noch reifer und vollendeter sind seine späteren Gedichte (1837). Weniger glücklich mar mit feinen politischen Rlängen und Bolksbilbern ber Biterreicher Rarl Be d (geb. 1817); dagegen fanden großen Anklang bie Lehrgebichte Ernft bon Reuchtereleben's (1806-1849). Bahrend aber biefe Dichter noch bem Liberalismus bulbigten, entfaltete ber Rabitalismus fein rotes Banier querst in den fühnen "Gedichten eines Lebendigen" von Georg Bermegh (1819-1875) und rief icon fiegestrunten :

> "Reißt die Kreuze aus der Erden, Alle sollen Schwerter werden!"

Seine dichterische Aber versiegte jedoch bald. Volkstümlicher erklang bie nämliche Richtung in S. hoffmann's von Fallersleben (geb. 1798) "unpolitischen Liebern", "Gaffenliebern", "beutschen Liebern aus ber Schweig", von benen fich ber Berfaffer aber balb gur Bflege ber altern beutschen Literatur hinmandte. Andere politische Dichter maren Robert Brut, Frang Dingelftebt, ber 1842 bie "Lieber eines fosmopolitischen Rachtwächters" fcbrieb, 1848 aber für Italiens Unterbrückung burch Ofterreich fdmarmte, Morig Sartmann mit feiner toftbaren "Reimchronit bes Pfaffen Mauritius" (1849), Wiesner mit feinen "Bfalmen eines Berbannten", Alfred Deifiner, ber aber berühmter wurde burch fein farbenprächtiges episches Gebicht "Zista" und seine Romane ("bie Sanfara" und "Neuer Abel", in benen die moderne Blafirtheit auf mannlicher und weiblicher Seite gezeichnet ift, sowie "Schwarzgelb", welches in fraftiger Beise bie öfterreichischen Zustande ber Gegenwart icilbert), Gottfried Rinkel, ber außerbem die frische poetische Ergählung "Otto ber Schütz" schuf. Der begabteste radikale Dichter ift jedoch ber uns zugleich zu einer anbern poetischen Richtung hinüberleitende Ferdinand Freiligrath (1810-1876). Noch in den vierziger Jahren hatte er geglaubt, "auf einer hohern Warte zu fteben, als auf ber Zinne ber Bartei;" aber bie Bewegung von 1848 mar fo überwältigend, daß sie ihm mit magischer Gewalt die kuhnsten Revolutionshymnen entrig, die zugleich burch bas in ihnen pulfirende warme Leben von der Phraseologie anderer Barrifadenbarden vortheilhaft abstechen.

Wir erinnern nur an ben Buchdruckereibesitzer, der seine Lettern in Rugeln umgießen läßt und an das großartig gedachte Bild "die Toden an die Lebendigen". Noch bedeutender aber ist Freiligrath's ursprünglicher Dichterzug, nämlich seine Schilderung erotischen Lebens, sowol der Thierwelt, wie namentlich im "Löwenritt", als der verschiedensten Böller, unter denen vor allen die orientalischen mit ihrem Wissenleben einer Rolle spielen. Aber auch der amerikanische Urwald mit seinen Indianern erscheint im "ausgewanderten Dichter". Mit ungewohnter Pracht donnerten diese kräftigen Reime daher und die deutsche Dichtung war um ein fruchtbares Element reicher geworden. Doch hat sich Freiligrath eben somusterhaft in einheimischen Gemälden erwiesen, wobei sich Schilderung bes Bolkslebens mit der Politik vereinte, so in "Rübezahl", "Irland", "Requiescat" u. s. w., wie auch nicht minder in meisterhaften Übersetzungen aus dem Englischen.

In Übersetzungen aus orientalischen Sprachen und Nachbildungen ber Werke solcher bilbeten jene fremdländische Malerei aus Daumer in seinem "Hasis" und Friedrich Bodenstedt in seinem "Mirza-Schasse" (1852) und anderen namentlich den Kaukasos schilbernden Poesien. Duch seine Reisebilder (1001 Tag im Orient) verbindet Letzterer die excision Dichter mit den poetische Motive verwendenden Reisebeschreibern und Schilderern des Lebens fremder Bölker. Zu denselben gehören besonders Friedrich Gerstächer und der in Amerika eingebürgerte lange Zeit rätselhaft Charles Sealsfield, der sich endlich als Karl Postel aus Mähren (geb. 1793, gest. 1864 zu Solothurn) entpuppt hat. Mangelhast in der Form aber ausgezeichnet im Reichtum an Farbe und Leben sind seine Romane "der Legitime und die Republikaner", "der Viren und bie Aristokraten in Mexiko", "Lebensbilder aus beiden Hemisphären" u. s. w.

Als Romandichter ohne besondere Tendenz sind in unserer 3ch aufgetreten: Rarl Spindler (ein Nachahmer Walter Scott's und in ben breifiger Jahren fehr beliebt), Wilibald Alexis (Baring, mi fraftigen Bilbern aus Breugens Borgeit), Beinrich Ronig ("Billian Shatespeare", "bie Klubbiften von Mainz"), Theodor Migge (besondert mit trefflichen Schilberungen aus bem Norben: "Afraja", "Erich Randal" u. f. w.), Levin Schuding (mit romantischen Bilbern aus Beffide und Reinland, besonders aus der Frangofenzeit), Rarl von Soltei (mi humoristischen Gemälden aus Schlesien und ben ted bingeworfenen "Be gabunden"), Friedrich Sadlander (mit Militarfcenen und realiftion Darftellungen modernen Lebens: "Eugen Stillfried", "namenlofe Se schichten", "europäisches Stlavenleben", ber neue "Don Quijote" u. f. w.), Guftav Frentag (mit feinen groß angelegten Bilbern bes Sanbels- und bes gelehrten Standes, "Soll und haben" und "bie verlorene Sanbidiff", welchen er eine romantische Schilberung fulturgeschichtlicher Berioben is seinen "Ahnen" folgen ließ, wie er die deutsche Kulturgeschichte auch wissen-

schaftlich behandelte), der originelle öfterreichische Kleinmaler des Natur= lebens und Menschenherzens Abalbert Stifter, Ebmund Sofer (befonders buntle Familiengeschichten), Friedrich Spielhagen (lebensvolle moberne Gemalbe, besonders "problematische Raturen"), Max Ring (befonders "Rosentreuzer und Illuminaten", "Milton" u. f. w.), Julius Robenberg, Bhilipp Galen (Lange), Robert Bur und viele Andere. Das alte Aanpten ichilberte novellistisch mit großem Benius Georg Ebers. Diefen Romanbichtern reihen fich als weibliche Konkurrenten an : Auguste von Baalgow, Raroline Bichler, Grafin 3ba Bahn = Sahn, Die mit fo viel Eclat von Babylon nach Jerusalem übergesprungen ift, ihre bumoristische Gegnerin Fanny Lewald, Iba von Düringefeld. E. Marlitt (beliebt burch ihre romantisch-modernen Romane in ber Gartenlaube). u. f. w. Der soziale Roman geht übrigens seinem un= aufhaltsamen Berfall entgegen, benn burch allerlei novellistische Neuheiten, wie z. B. Ernft Edfteins vom pabagogifden Standpuntte vielfach angefochtene Schulgeschichten, wird feine Wiebergeburt ber poetischen Profa angebahnt.

Eine besondere Abart der Roman= und Rovellenliteratur ist in unserer Zeit die Dorfgeschichte geworben. Ihr Grunder ift Berthold Anerbach (geb. 1812), welcher 1843 mit feinen reizenden Schwarzmälber Dorfgeschichten auftrat, benen er später eine Berbindung von Dorfund Hofgeschichte in bem Roman "Auf ber Bobe" folgen ließ. nämliche Bahn betraten Melchior Mehr ("aus bem Ries"), Josef Rant (aus bem Böhmerwalb), Bermann Schmid (aus bem bairischen Gebirge) und Jeremias Gotthelf (Albert Bigius, Pfarrer im Ranton Bern) mit seinen berbrealistischen Geschichten aus bem schweizerischen Emmenthal.

In der epischen Beredichtung in kleinerm Magstabe und zugleich in ber Lyrit, nebenbei auch in Novellen, thaten fich hervor: Die Bruber August und Abolf Stöber aus bem Eljaß, ber im Schwank ausge= zeichnete August Ropisch, und Gottfried Reller aus Rurich. Leiftungen brachten zu Tage Emanuel Geibel ("Juniuslieder") welcher ber Fronie Beine's und ber politischen Boesie gegenüber als zartfühlender Boet der Natur und Liebe Epoche machte, und der melancholische Hermann Lingg, namentlich mit seinen hiftorischen Gemälben. Letterm unternommene Epos "bie Bolferwanderung" in (Stanzen) thut jeboch burch große Breite ber Poesie wesentlichen Gintrag. Ihrische Epigonen find Albert Trager und Emil Ritterebaus, Beibe voll des tiefften, mahrsten Gefühls. Als Dialektbichter find zu nennen Franz von Robell im pfälzischen, August Corrobi im schweizerischen, Rlaus Groth und der alle Ubrigen in seinen prächtigen Novellen übertreffende Frit Reutter im plattbeutschen Dialette. bichterischer Schlachtenmaler schuf fich ber Altpreuße Scherenberg einen Romantisch-humoristische Erzählungen in Versen schrieb Vittor

Scheffel (namentlich ben "Trompeter von Sädingen", "Frau Aventine", "Juniperus"), ber auch bas fruhe Mittelalter und beffen Alofterleben in bem Roman "Effehard" trefflich malte und die Literatur burch bumoristische Berfifizirung von Stoffen ber Naturwiffenschaft und Kulturgeschichte (im "Gaudeamus") bereicherte. Gine frisch buftenbe Märchendichung ift Otto Roquette's "Waldmeifters Brautfahrt". Gin ungludlicher Bersuch, die alte fatholisirende Romantif wieder zu Ehren zu bringen, war Osfar von Redwit' "Amaranth" (1849); ber Dichter bat fic jedoch fpäter von biefer Richtung losgejagt. Novellen in Berjen brachte Baul Denje in bie beutsche Literatur; unseres Grachtens ift er jedoch in ben profaischen Novellen glücklicher; am meisten sprechen wegen ihres blübenben Kolorits bie in Italien spielenben an. Unter ben lyrijden Dichterinnen und folden von Balladen und Romanzen ist aus unierer Reit bie hervorragenofte Annette von Drofte = Silfebof (1797-1848), welche frark in die Romantik zurückgreift und eine Borliebe für duftere, unheimliche, jogar mit bem Aberglauben verbundene Situationen befunbet.

Die bramatische Dichtfunst unserer Tage hat an ihrer Spize Friedrich Salm (Freiherr von Münch-Bellinghaufen, 1806-1871), beffen "Grifelbis" und "Sohn ber Wildnif" früher, und beffen "Fechter von Ravenna" neuestens großen Beifall fanden. Es folgten, außer ben icon erwähnten Guttow, Laube, Mojen u. A., ber fruchtbare Luftipielbichter Roberich Benedix, die hiftorischen Tragifer Robert Grieventerl ("Robespierre") und Rudolf Gottschall, der auch in der Gpit, somie in ber Kritit und Literaturgeschichte gludlich ift, ber gewandte Comspielbichter Eduard Bauernfeld, Georg Büchner (1813-1837, mit bem mobernen Sturm- und Drangftud "Danton"). Dito Lubwig (" bie "Makfabaer", ber "Erbförster"), welcher gleich Friedrich Bebbel (Jubith, Maria Magdalena, bie Ribelungen) etwas Krankhaftes neben großem Talent hat, Guftav Frentag (Salonftude, theilweise mit oppositioneller Tendenz), hermann Mosenthal (für die Emanzipation ber Juden fampfend in "Deborah"), Dult (mit bem nicht zur Aufführung bestimmten "Jejus ber Chrift"), Albert Lindner und Baul Benje (mit altrömischen Stoffen), Brachvogel (mit feinen weltschmerzlichen Studen Narcif, Mondecaux u. f. m.), Ostar von Red mis (Bhilippine Welfer u. f. w.), Baul Lindan als treuer Maler ber Salonwelt unferer Zeit, und zahllose Undere.

Didattische Dichtungen ("Erbauliches und Beschauliches") schenken ber schönen Welt Julius Hammer, Theodor Storm und viele Ambere. Die beutsche Dichtung der Gegenwart leidet entschieden an Übersalle der Leistungen, welche nicht anders kann als dem Werte des Einzelms Abbruch thun.

# Zweiter Abschnitt.

# Die nordgermanischen Nationen.

#### A. Niederlande.

Da bas niederländische Ibiom, obschon eigentlich nur ein niederseutscher Dialekt, sich nun einmal zur Schriftsprache emporgeschwungen at, so besitzt es auch seine Literatur, wenngleich keine selbständige und eichhaltige, und zwar ist dies wieder in zwei Dialekten der Fall, in dem olländischen und in dem flamändischen.

Im erstern machte sich in unserm Jahrhundert zuerst Jakob van ennep (1802—1868) einen Namen, indem er, "als Bannerträger er Romantik, der Französelei (als deren Parteigänger wir im V. Bb. 5. 594 Bilberdist kennen lernten) in seinem Lande einen wirksamen rieg machte." In seinen Leistungen auf den Gebieten der poetischen rzählung und des Romans nahm er Byron und Walter Scott zu Vorsibern.

Fruchtbarer als die holländische ist die neueste flämische Literatur, elche in Belgien mit dem französischen Elemente hart zu kämpfen hat. n ihrer Geltendmachung ging Billems voran. Es solgten ihm als ichriftsteller überhaupt Snellaert, Blommaert u. A., als Dichter insetsondere Dautenberg, vor Allem aber der begabte Novellist Hendrif on science (von ursprünglich französischer Abstammung geb. 1815 i Antwerpen). Besser als der historische Roman gelang ihm die Schildering slämischen "Stillebens". Mit ihm wetteiserten die Brüder Jan ab August Snieders. Die slämische Literatur hat merkwürdiger zeise einen stärkern Zug des Herzens zum großen deutschen Mutterlande, s die holländische, die ihm mehr entsrendet ist.

## B. England und Nordamerika.

Die englische schöne Literatur, welche wir am Ende bes vorigen ahrhunderts verlassen (Bb. V. S. 536 und 544), theilt sich in unserm ahrhundert in zwei ziemlich scharf, meist auch nach den Dichtern, geziedene Gruppen: die Bersbichtung und die Romanbichtung.

In ber erstern gingen die schottischen Bollsbichter voran, welche t die Fußtapfen des armen Robert Burns traten. Zu ihnen gehörten er Weber Robert Tannahill (1774—1810), der Maurer Allan

Cunningham (1784-1842), vor Allem aber ber Schäfer James Sogg (ber Ettrid-Schafer genannt, 1772-1835), beffen "queen's wake" (1813), eine Sammlung von Ballaben und Märchen in romantischem Gewande, burch Lieblichkeit hervorragt. Größern Ruhm erntete ein gelehrter Dichter, ber größte Schottlands, Balter Scott, geb. 1771 ju Ebinburg, geft. 1832 auf feinem Gute Abbotsford. Reber Roll ein Romantifer, aber ferne von ben fantastischen und extravaganten Auswilchsen dieser Richtung, besang er am Unermüdlichsten sein engeres Baterland, beffen Natur, Geschichte und Leben. Nicht ohne Ginfluß waren beutsche Dichter, besonders die Stürmer und Dranger, wie Burger und ber jugendliche Goethe, auf seine Thätigkeit, welche erft Balladen m Tage forberte, die fich aber nach und nach zu glanzenden und fühnen Belbengebichten erweiterten (fo the lay of the last minstrel, Marmion, the lady of the lake, Rokeby, the Lord of the isles, u. f. m.). Seine Romanbichtung werben wir fpater zu besprechen haben. Mis ena= lischer Bolksbichter trat ichon vor unserer Beriode George Crabbe (1754—1832) auf, indem er mit Borliebe das Dorfleben schilberte, aber pormiegend mit dufteren Farben. Evische Gedichte in boberm Stile und philosophisch-religiöser Tenbenz, die aber nicht tief bringt, schrieb William Wordsworth (1770-1850), von dem auch das rührende Rindergedicht "We are seven" herkommt, — mustisch=sumbolische Naturdichungen, in welchen die gesammte erscheinende Welt belebt ift und mancher acht poetische fraftige Ton erklingt, Samuel Taplor Coleridge (1773 -1834), ber Ubersetzer von Schillers Wallenstein, - ein revolutionares Drama "Wat Tyler", ein Helbengebicht "Joan of Arc" und Sagengebichte aus verschiedenen Ländern Robert Southen (1774-1843), welcher jedoch seit 1813 als Hofbichter zum Speichellecker bes elenden Bringregenten und der Hochkirche herabsank, - reizende Naturgedichte und Marchen, sowie bas erzählende Gedicht "the isle of palms", John Wilson (1788-1854), welche vier Dichter zusammen in ber englischen Literaturgeschichte unter bem Namen ber "Lakers" (Lakiften, Geefchule) figuriren, weil fie zufällig Alle mit Borliebe bie reizenden Seen von Cumberland und Westmoreland jum Schauplat ihrer Schilberungen mählten.

Borwiegend auf dem episch-bidaktischen Gebiete übte sich Samml Rogers (1765—1855), dessen Hauptwerke the pleasurses of memory, the voyage of Columbus, the human life, Italy u. a. eine geschmadwolle Aufsassung und Schilderung der Natur verraten, und Thomas Campbell (1777—1843), welcher sich in ähnlicher Weise und in schöner, aber allzu breiter Sprache durch the pleasures of hope, O' Connor's child, Gertrude of Wyoming (im amerikanischen Urwald spielend) and zeichnete. Poetische Erzählungen mit vorherrschend religiösem Charakusschuf James Montgomerh (1771—1854). In dunkeln Fantassen

ging sich ber früh geschiedene John Reats (1796—1820), in freisimmigen und eleganten Schilberungen Leigh Hunt (1784—1859), der Freund Moore's und Byrons, in hohem Streben nach Erreichung antiker Muster Walter Savage Landor (1775—1864).

Die genannten Dichter werden jedoch tief in Schatten gestellt durch ein Dreigestirn, welches in den drei ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts über Großbritannien leuchtete und damals wol in ganz Europa den höchsten Preis der Poesie davontrug. Wir meinen die oppositionellen Romantiker Moore, Buron und Shellen.

Thomas Moore, ein Sohn des grünen Erin, war 1780 zu Dublin geboren, brachte seine jungeren Jahre auf Reisen, Die späteren in landlicher Zuruckgezogenheit zu und ftarb 1852. Seine bichterische Laufbahn begann er seit 1800 mit Übersetzung und Nachbildung bes Anafreon. Seine umfangreichste und nationalste Leiftung find bie 1807-1834 in gehn Abtheilungen erichienenen "Irish melodies", von benen Scherr fagt: "Tief ergriffen von den Leiden der Smargadinsel, seiner unglücklichen Beimat, glübend begeistert von ihren Naturiconbeiten und ihren biftorischen Erinnerungen, ftromt ber Dichter seine ganze volle und reiche Seele in biesen herrlichen Gefängen aus, in welchen bie Lust und ber Schmerz, der Stolz und die Trauer abwechselnd in Formen voll herzergreifender Melodie jubeln und weinen, gurnen und flagen." Moore hat, wie er selbst in einem seiner Bedichte fagt, seiner Insel Dichtung wieder bem Lichte, ber Freiheit und bem Gefange zuruckgegeben. Kräftig zieht er gegen bie Thrannen und Berrater feines Landes los und beklagt rührend die Gräber seiner unterlegenen Rämpfer. Undere Liedersamm= lungen Moore's find die "Sacred songs" und die "national airs"; später aber begab er sich geradezu in das Lager der Opposition gegen das heuchlerische britische Regirungspftem und zeichnete es in scharfer Satire unter dem Namen "Thomas Brown" (1810 und 1818). Inzwischen erschien jedoch sein Hauptwerk, das epische Gedicht, Lalla Rookh, an oriental romance. Der an ber Spite stehende Name (perfisch: Tulpen= mange) ist berjenige ber Tochter bes indischen Grofmogule Aurungsib, beren Brautreise und Liebe zu bem Dichter Feramorz, ber sich aber als Bring enthüllt, erzählt wird. Eingeflochten find vier herrliche Roman= zen von acht orientalischem Feuer und Farbenspiel. Lettere Borzüge werden in einem zweiten Epos Moore's, the loves of the angels (1833), burch Reflexion und Breite beeinträchtigt. Unbedeutend find feine übrigen Werke: Romane, poetische Spisteln, Memoiren, historische Arbeiten, Reisebeschreibungen, in welchen die Poefie und andere Schönheiten burch des Berfassers bigotten Katholizismus getrübt ober gar verdrängt merben.

Der größte Dichter Englands nach Shakespeare und Milton war ohne Frage George Gordon Lord Byron, geboren 1788 zu London

aus berabgekommener Abelsfamilie als Gobn eines lüberlichen Baters, ber indeffen bald ftarb, und einer herzlofen Mutter, und von ber Natur ftiefmütterlich mit einem Klumpfufte beschenft. In wilber Ginsamkit Schottlands erzogen, murbe er 1798 burch ben Tob feines Grofohems Lord und Beer. Als Student in Cambridge führte er ein tolles leben und trat icon 1807 als Dichter auf, mit ber Sammlung , hours of idleness", für welche er fich, gegen eine ungerechte Rritit ber Ebinburg Review, 1809 in ber geharnischten Satire "English bards and Scotch reviewers" webren mußte. Aus unbändigem Treiben mit Zechgenoffen in seinem Schlosse Newstead=Abben wurde er 1809 in bas Dberhaus gerufen und besuchte bann Bortugal, Spanien, die Turfei und Griechenland, welche Reisen ihn zu feinem unsterblichen "Childe Harold" Rafch burch benselben berühmt geworden, ließ er seine orien= talisch gefärbten epischen Gedichte erscheinen und ging 1815 eine un= gludliche Che ein, die aber schon nach einem Jahre aufgelöst murbe. Bon nun an verfolgte ihn die Scheinheiligkeit, allerdings nicht ohne bittere Schuld von seiner Seite, bis auf's Blut, daber er sein Schlofe verkaufte und 1816 für immer bas undankbare Baterland verließ. Der Rhein, die Schweiz, Italien wurden die Schaupläte feines Dichtens und seiner zügellosen Orgien, mahrend er ben Childe Harold fortsetzte und ben Don Juan begann. Eine schöne Episode seines Lebens war auch seine Liebe zu ber Gräfin Guiccioli zu Ravenna; auch mar er mit ben Carbonari verbunden. Endlich entschloß er fich, sein Leben dem Freis heitkampfe ber Griechen zu widmen und reiste 1823 nach Miffolunghi ab, wo er mit Begeisterung aufgenommen wurde, aber, ohne die ersehnten Thaten zu erleben, den 19. April 1824 am Fieber ftarb.

Wir gruppiren Bhron's Werke in die zwei großartigsten: Childe Harold und Don Juan, in die kleineren epischen, in die dramatischen

und in die Ihrisch-didaktischen.

Childe Harold's Pilgrimage gehört keiner der geläusigen Dichtungsgattungen an; es ist eine poetische Reisebeschreibung, deren Held der Dichter selbst ist, und enthält auch genau die Reihensolge seiner wirklichen Reisen. Bon den vier Gesängen in Spenserstrophen schildert der erste Spanien und Portugal, der zweite Griechenland, der dritte den Rhein und die Schweiz, der vierte Italien. Das Gedicht seiert die Schönheit der Natur, die Freiheitbestredungen der Bölker, die Tugend, die Liebe, den Geist; es ist ungemein reich an Bildern, die Sprache berrlich und edel, bald zart, bald kräftig und voll dichterischer Begeisterung, die Aede ist wieder in schmerzvolle bittere Resignation zurückfällt, wo die Rede ist von der Schlechtigkeit der Menschen, oder in trübe Melancholie, wo von der Herrlichkeit früherer Zeiten nur noch Ruinen librig sind.

Das satirische Spos Don Juan, mit sechszehn Gefängen in Otter

n unvollendet, ift nach Goethe's Meugerung "ein granzenlos geniales ert, menschenfeindlich bis zur herbsten Graufamteit, menschenfreundlich bie Tiefen suffester Reigung sich verfenkenb." Scherr nennt bas ert, bas Byron's umfaffenbstes ift, auch fein reifstes und fagt weiter: Rit spielender Schöpferfraft beberricht er ben gewaltigen Stoff, mit tveraner Meisterschaft gebietet er bei Behandlung besselben allen imonen feiner Boefie. Schmiegfam und biegfam und grazios wie ein ähmter Tiger führt die Sprache alle, auch die bizarrsten Wendungen 3, welche bes Dichters Wint ihr vorzeichnet. Alle Leibenschaften, bie Iften und bie ichlimmsten, entringen sich abwechselnd bas Scepter. it, Spott, Sohn, herbster Sartasmus, giftigfte Satire, jauchzende asphemie, Wollust und Graufamteit, bitterfte Welt- und Menschenachtung wirbeln in bakchantischem Tanze bahin; aber wenn sich ber nabenhafte Reigen auf furze Augenblide öffnet, sieht man die Liebe. ber Gestalt bes Griechenmäbchens Saibie verkörpert, in einsamer Gengrotte traumen, lacheln und fuffen. Der Held, ein Don Juan achtzehnten Jahrhunderts, wird burch Abenteuer in Spanien, wo er voren, Griechenland, Konstantinopel, Rufland (am Sofe Katharina's II). D England hindurchgeführt und follte nach des Dichters Blan in frangofischen Revolution fein Ende finden. Berriffenheit und elischmerz schreien aus allem Sohn und Spott und bas eigentliche jema bes Bangen ift Bergweiflung!"

Die meisten von Byron's kleineren epischen Dichtungen schilbern gebändigte Leidenschaften, Liebe und Rache, mit den seurigsten Farben deiner Abrundung und Formvollendung, welche gegen die beiden on erwähnten unvollendeten Torsi wolthätig absticht, wie nicht minder e strenge Objektivität und ernste Haltung gegen den subjektiv verswimmenden Harold und den leichtsertigen Don Juan. Auch machen e kurzen strophenlosen Verse einen kräftigen, kernigen und ächt dichterien Eindruck, der bei den obigen Werken durch die vorgezeichnete elnde Form getrübt wird. Von ihnen spielen in dem dem Dichter wol bekannten glühenden Oriente: the Giaour, the Corsair, the ge of Corinth, the dride of Abydos, in Italien: Parisina, ein tragisches, und Beppo, ein drollig komisches Vild, am Genferse der reisende Prisoner of Chillon (der jedoch keinen Jug von dem oft in erblickten Bonnivard hat), in den Steppen Rußlands der wilde izeppa, in der fernen Südsee die Matrosengeschichte the Island.

Byron's dramatische Werke zerfallen in muthisch-philosophische und orische. Zu den ersteren gehören: Manfred, dessen Held, eine Art uft, wie dieser nach den Rätseln des Seins giert und darüber nach enen des Entsetzens und Schauers zu Grunde geht, — die beiden lischen "Musterien": Cain, das den ersten Brudermord, und Heaven 1 earth, das die Flut behandelt, fremdartig anmutende Geisterstück,

bann: the deformed transformed, welches in bizarrer Weise ben Geistersput in die Zeit der Belagerung Roms durch den Connetable von Bourbon herüberschleppt, und endlich die Schicksalstragödie "Werner", welche zur Zeit des dreißigjährigen Krieges spielt. Historisch sind: Sardanapalus und die beiden Benetianerstücke: Marino Falioro und the two Foscari. Letztere haben viel Schönes und Ansprechendes und Manfred wie Cain großartig Erhabenes; aber als wahre Dramen sind sie nicht zu halten und konnten sich auch nicht auf der Bühne einbürgern.

Unter ben lhrischen und didaktischen Gebichten Byron's, die wir nicht bereits (bei Anlaß seines ersten Auftretens als Schriftsteller) genannt, sind nur zu erwähnen die beiden italienischen Literaturbilder: the lament of Tasso und the prophecy of Dante, die Oden an Benedig und an Napoleon, die poetische Streitschrift gegen Southen, the vision of judgment", diejenige gegen Lord Elgin als Plünderer der griechischen Denkmäler (the curse of Minerva), die Satire gegen

ben Walzer und die "Hebrew melodies".

Byron's Werke sind sein Leben. Er ist der zerrissene Geist, der in den Zuständen der Welt, die jedem poetischen Ideal so höhnend widersprechen, nur Schlechtigkeit, Elend und Bornirtheit sieht. Er streht nach dem Höchsten und Schönsten; allein er ist selbst ein schwacher Mensch und geht im Kampse gegen eine Welt unter, wie sein Abbild Euphorion im zweiten Theile von Goethe's Faust. Mit den Wassender Romantik: zügelsoser Fantasie und Krieg gegen das Bestehende, will er die Klassizität erjagen, will Freiheit im Handeln und Glauben erkämpsen; aber was er erreicht, ist Tod und Verzweissung und wittender Has bes eigenen Baterlandes!

Berch Buffhe Shellen, Byron's Schidfalsgenoffe, mas ben Bruch mit ber glaubensfanatischen und moralheuchelnden Beimat und einen frühen Tod betrifft, bietet bagegen ber menschenfeindlichen Zerriffenbeit seines abeligen Freundes gegenüber, das Bild eines warmen Menschen freundes und baseinsheitern Gemütsmenschen bar. Geboren 1792 in Suffer, bekannte er fich schon in Orford, bem Elborado ber Hochfirchfanatiter, jum Bantheismus, verlor Austommen, Beimat, Familie, fogar feine Rinder durch "Richterspruch", troftete fich in Ratur und Boeffe und liebte trot allebem feine Feinde. Im Eril lebend, aber taum burch Liebe endlich seit kurzer Zeit glücklich, ertrant er 1822 auf einer Meerfahrt bei Livorno, von seinem bort lebenben Byron gefeiert, ber feine Leiche verbrennen und in Rom bestatten ließ. Shellen litt bie Leiben ber Menschheit mit und glühte für ihre Befreiung aus ben schmäblichen Feffeln bes Borurteils und ber Unterbrudung aller individuellen Freiheit. welche in ber mobernen Gefellschaft herrscht. Auf fein Jugenbgebicht "Queen Mab" folgte 1815 bie fantaftische Geschichte eines romantischen

Iinglings "Alastor", die Freiheithumne "Prometheus unbound", das mit der neugriechischen Revolution seurig sumpathistrende lyrische Drama "Hellas", die Satire auf Georg IV., "Swellsoot the tyrant", die ergreisende Tragödie "Cenci", das Epos "the revolt of Islam" in zwölf Gesängen und Spenserstrophen, welches alle Ideale der Menscheheit seiert und gegen Tyrannen, Söldlinge und Pfassen und ihre menschenmörderischen Werse und Thaten donnert. Seinen noch früher gestorbenen Freund Iohn Keats, dessen dichterisches Wirken dem seinigen ähnlich war, besang er in der "Adonais". Seine zweite Gattin Mary Gobmit win schrieb einen santastischen Roman "Frankenstein or the modern Prometheus". Shellen lebte blos in der Welt der Poesie und erwachte aus diesem Traume nie zur bittern Wahrheit der Wirklichkeit, die er nicht begriff. Wol ihm, — er war glücklich dabei!

Unter ben Dichtern mindern Ranges, welche sich Burns, Scott, Moore und Byron zu Vorbildern wählten, sind zu erwähnen: Ebenezer Elliot (1781—1849), welcher in den Cornlaw rhymes einen ansscheinend prosaischen Gegenstand besang, und Thomas Hood (1798—1845, "the dream of Eugene Aram, the bride of sighs, the song of the shirt, letteres ein erschlitterndes Anklagelied gegen die sozialen Zustände Englands). Als Dichterinnen zeichneten sich zu derselben Zeit aus: Felicia Hem ans (1794—1835), welche in herrlichen Gesängen den Cid und die Urwälder Amerika's seierte, Elizabeth Browning (gest. 1861), Verfasserin eines lyrisch-dramatischen Mysteriums, welches die Vertreibung aus dem Paradiese symbolisch behandelt, und Karoline Norton (1808—1877), die Enkelin Sheridan's, welche "der weibliche Byron" genannt und durch die englischen Ehegesetze barbarisch misshandelt wurde.

Dagegen schloß sich eine andere jüngere Dichterschule bem ebeln Shellen und mit ihm bem beutschen Ibealismus an und sagte sich sowol von ber steifen englischen Orthodoxie, als von dem abscheulichen Treiben los, bas man mit bem unübersetharen Worte "Cant" bezeichnet. ihrer Spipe steht der selbst zwar nicht als eigentlicher Dichter zu bezeichnende, und bereits als Sistorifer befannte Thomas Carlyle, ber aber burch seine fritischen und afthetischen Arbeiten auf die Boefie machtigen Carlyle ist der Apostel der That und der Arbeit und Einfluß ausübte. pamit der Forientwickelung der Menschheit. Der bedeutendste eigentliche Dichter biefer jungen Schule ift Alfred Tennyfon (geb. 1810). Hauptwert ift bas Ibull-Epos "Enoch Arden". Seine Dichtung ift iedoch einerseits zu subjektiv, anderseits zu vorwaltend beschreibend, doch in biefer Eigenschaft auch großartig. Indeffen zeichnet ihn, trop feinen, ariftofratischen Stils, innige Liebe jum Bolfe und jur Freiheit aus. Unter ben jüngsten englischen Dichtern haben sich Algernon Charles Sminburne und William Morris ben bedeutendsten Namen erworben.

Das englische Drama ber neuesten Zeit hat sich nicht nur nie wieder zu Shakespeare's Genius erhoben, sondern überhaupt feine großen Leiftungen aufzuweisen. Sein am meiften genannter Bertreter mar ber baptistische Brediger Sheridan Knowles (1787-1862), ein ber Benialität entbehrender Junger Shakeipeare's (ernste Dramen: Virginius, Grachus, Tell, Luftspiele: the love chase, the hunchback).

Unter ben nordamerifanischen Dichtern ragen hervor: ber feine, garte und naturfelige William Cullen Brhant (geb. 1794), ber romantische und fantaftische Ebgar Allan Boe (1811-1849), vor Allen aber Henry Babeworth Longfellow (geb. 1808), welcher mit beuticher Bildung gefättigt ist. Klar, ruhig, reich an Poesie und erhebend sind seine lyrischen Gedichte sowol, als sein metrischer Roman Evangeline, seine Brosaromane Hyperion und Kavanagh, seine bramatischen Rap= sobien the Spanish student, the golden Legend, besonders aber sein Epos "Song of Hiawatha". Chenfo beutsche Anklange hat ber "gemutlich-humoristische Traumer " G. Mit chell, genannt Marvel.

Der Bater des englischen Romans, wie des modernen überhaupt, ist ber uns bereits bekannte Walter Scott. Seine Thätigkeit auf Diesem Felde folgte seiner Versbichtung erst nach. Seit 1814 gab er, erf anonym, feine unabsehbare Reihe von Romanen heraus, welche mit "Waverley" begannen. Der lette ber 74 Bande erschien 1831. Balm Scott's Romane spielen mit Borliebe in seinem Schottischen Baterland, bald in beffen mittelalterlichen Städten, wie bem fantaftischen Edinbut mit seinem alten Schlosse Holhrood, bald in ben wilden Thalern m an ben melancholischen Seen bes Hochlandes, balb an schauerlich brandenba Meergestaden oder gar auf den nebelumwallten, einsamen Klippen ber Man sieht bas Bolf und beffen Gestalten manbel, Shetlands-Infeln. man hört sie atmen, man vernimmt ihre Bebanten und Gefühle, mu lebt und webt in den altertumlichen Gemächern mit ihren braunen folibe Möbeln; es spielen die Leidenschaften der Blutrache, des Bürgerfriege politischer und religiöser Verfolgung und des ihr entsprechenden Martyrtumk Alle Stände find gezeichnet und gemalt, wie fie leibten und lebten, of Borliebe und Borurteil, vom Ronig bis zum Bettler. Die Schilberung find durchaus realistisch, aber allzu breit, wortreich und in Spezialitä eingebend, Die bei unferm ichneller lebenden Geschlechte Bedeutung w Interesse verloren haben. Unglücklicher war Scott in der Geschick und awar in ber heimischen sowol (Tales of a grandfather), als gang ! fonders in der leidenschaftlich=einseitigen Napoleon Bonaparte's.

Der erste bedeutende Nachfolger Scott's in der englischen Rome bichtung ift ber Amerikaner James Fenimore Cooper (1789-1861) welcher gleich seinem Borbilde sein Vaterland mit sprechender In

Statt ber blonben Sochländer erscheinen hier die ebenso fampf= Tigen rothäutigen Indianer, ihre letten Rämpfe um ihre Jagdgrunde b ihr allmäliges Burudweichen por ber weiken Ginmanberung aus A Hügel= und Thallanbichaften am atlantischen Ocean nach ben weiten tförmigen Brairieen bes Westens. Den amerifanischen Unabhängigfeit8= upf schilbert höchst anziehend Cooper's erster Roman "the spy", welchem ionel Lincoln" nachfolgte. Das Ansiedler= und Indianerleben malen :benfatt die fünf "Leberstrumpf=Erzählungen" (the deer-killer, the th-finder, the last of the Mohicans, the pioneers und the prairie), 2u noch the wept of Wish-ton-Wish, the beehunter u. a. famen. enso treffend wie die Urwälder und Riesenstevven zeichnet Cooper auch t Ocean (the pilot, the water-witch, the red-rover). Miflungen d dagegen seine europäischen Gemälde, wie g. B. ber in Benedig elende "Bravo". Den Seeroman pflegte weiter ber Rapitain Marrhat, Ten "Beter Simple" u. a. Laufbahnen von Seemannern bas Leben f bem Salzelement, Die Sturme, Die Scenen ber Kuften und Infeln astisch barstellen und hobes Interesse für die geschilderten Situationen Im Ganzen schwache, aber oft unterhaltende und ansprechende ichahmer Walter Scott's find ber schreibselige G. B. R. James 26. 1801) und die Irlanter John Banim und Lever, welcher mit rtliebe seine abenteuerlustigen Baddies durch die napoleonischen Kriege tourchführt. Eine eigentumliche Stellung nimmt ber eifrige Tory amuel Barren ein, welcher in "Now and then" religiöse Momente, "Ten thousand a year" bas Bartei= und Brozefileben und im "Diary a late physician" bie wechselnden Erlebnisse eines Arztes wirksam Ein bombaftischer Bertreter berfelben Bartei ift ber Juden= Benjamin D'Israeli, welcher in seinen Romanen, wie auf m Ministersessel burch politische und religiose Reaktion eine Reform Besellschaft anstreben zu wollen affektirt, außerhalb Englands jedoch Boriftsteller feine Burbigung fand.

Selbständiger als Cooper steht sein Landsmann Washington Irving 783—1859) da, welcher indessen mehr Schilberer und Stizzirer als mandichter oder Novellist war. Seine Eigentümlichkeiten sind ein htlebiger Humor und eine Liebe zur Aleinmalerei und Ausschmückung Natur sowol, als der Erscheinungen im Menschenleben. In seinem etch book schilbert er Beobachtungen auf seinen Reisen in England dumerika, in seinem "Bracebridge-Hall" englisches Landleben, in ter Alhambra die orientalische Pracht der alten Mauren auf dem udervollen spanischen Boden. Auch in seinen historischen Werken ist mehr Dichter als Geschichtschreiber. Der Humor waltet vor in seiner schichte New-Yorks; mehr episch tritt Irving auf in der Geschichte der isen des Columbus, der Eroberung Granada's, in den Biographien ohammed's und Washington's, welche letztere Schrift seine beste und

zugleich die beste über ben Befreier Nordamerita's genannt werden barf. Mit Irving's Sumor hat viel Ahnlichkeit berjenige bes englischen Dichters Charles Lamb (1775-1834), welcher, außer bedeutenden literarischfritischen Journalartifeln, mit feiner Schwefter Mary Erzählungen über Shafeipeare herausaab.

Nachbem mehrere englische Romanbichter ihr Beil in ber Frembe, fo Thomas Sope in Griechenland, Frager und Mabben in ber Türkei. Morier in Berfien. Rowcroft in ben englischen Kolonien und Trelamnen, in ben trefflichen "Adventures of a younger son", in verschiedenen Ländern gesucht, tauchten neue Sterne ber Dichtart, von ber wir sprechen, mit selbständigerm, auch die Beimat wieder erhellendem

Glanze am Horizont auf.

Der Erste berselben ist Eduard Lutton Bulmer (1803-1873), welcher bem hiftorischen Roman Walter Scott's ben philosophischen gegenüberftellte. Die folibe Grundlage besselben ift indeffen bie Schilderung englischer Zuftande, welche nur allzuoft bem Raisonnement und ber Ausspinnung psychologischer Rätsel gegenüber ben Kürzern ziehen muß. Bulwer's erster Roman "Pelham" (1828) entbehrt noch bes philofophischen Elementes, und nicht zu seinem Nachtheile, indem er bie Schwächen ber vornehmen Welt braftisch schilbert. Im anderen: the disowned, Paul Clifford, Ernest Maltravers, beffen Fortsetung Alice, Night and morning u. a. werden Brobleme bes Menschenherzens behandelt, in Eugene Aram eine unreine Rriminalgeschichte idealisirt, in einem andem Berbrecherroman, Lucretia, bas Grauenhafte angehäuft, wie in "Zanoni" bas wunderbare Element an einer Art Caglioftro ober Saint-Germain, aber nicht mit Erfolg, zu benuten versucht murbe. Ginen bezaubernben Eindruck macht ber kulturhistorische Roman "the last davs of Pompeji"; manigfaltig und ansprechend sind auch die geschichtlichen Romane Rienzi, the last of the barons und Harold, in benen freilich bie Charafterifit mangelhaft ist. Bulwer's neueste Leistungen, The Caxtons und my novel griffen wieber die englische Sittenschilderung auf und in England and the English ichilberte ber Dichter fein Baterland ethnographifc.

Bang auf bem Gebiete ber Zeichnung heimischen Lebens bleibt ber burch bas Bormalten bes humors charafteristische Charles Didens, genannt Boz (1812—1871). In den Sketches of London ichilden er das Leben der Weltstadt überhaupt, in den Pickwick papers at einer brolligen Gesellschaft und ihren Abenteuern nationale Charafterbilder. Das Familienleben tritt in Verbindung mit den Zuständen der Brivatschulen in Nicholas Nickleby, bas Gaunertum und die Baisenanstalten in Oliver Twist ergreifend auf die Buhne. Barnaby Rudge führt in bas vorige Jahrhundert zurud, Martin Chuzzlewitt zeichnet Familien feinbichaften ber Gegenwart; Die späteren Werte bes Berfaffers aber, Bleak-House, David Copperfield, Little Dorrit, Hard times, a tale

of two cities ermüben durch entsetzliche Breite und ähneln auffallend ben barin mit Borliebe behandelten endlosen englischen Prozessen mit ihren erdrückenden Formalitäten. Liebliche Bilder entrollt dagegen Dickens in seinen kleinen "Weihnachtgeschichten", die eine Zeit lang jährlich unter verschiedenen Titeln erschienen. Der Humor des Dichters ist ein packender und rührend seine Liebe zu den Unterdrückten und Benachtheiligten aller Art.

Dem gutmütigen Humor von Dickens steht kontrastirend gegenüber die schneidende Satire auf die Schäden des englischen gesellschaftlichen Lebens, welche William Makepeace Thackeray (1811—1863) übte. Es ist nur zu beklagen, daß seine alle übrigen englischen Novellisten weit übertreffende furchtbare Breite und oft dis zur Ungeniesbarkeit getriebene ermüdende Aussührlichkeit dem tiefen Geiste seiner Werke und ihrer kulturhistorischen Bedeutung als schlagfertiger Polemik gegen den "Cant" starken Eintrag thut.

Undere englische Romanschriftsteller, und zwar eine, mas die Rahl betrifft, respektable Menge, hatten in ihrer Wirksamkeit andere Zwecke als die Kritif ber Sitten und die Tendenz ihrer Berbefferung. Ihr Ziel fann im Allgemeinen mit bem Ausbrucke " Senfation" bezeichnet werben. Sie wollten vor Allem Auffeben und fich felbst einen Ramen machen, um neben ben burch ben eigenen Wert ihrer Werte sich auszeichnenben Dichtern aufzukommen und fich zu behaupten. Diefe Senfationshafcherei, bestehend in Aufhäufung bes Sonderbaren, Baroden, Schauerlichen, Grauenhaften, Gräßlichen, Empörenden, ja fogar bes Bunderbaren und Beivensterhaften, welchem lettern Geschmade neulich sogar Bulwer gehulbigt hat, sie macht sich besonders in den Zeitschriften breit, hat aber auch eine großartige Bertretung in besonders erschienenen Werken. Die Form und die besondere Haltung ber Sensationsromane ift fehr verschieden. Das graufige Element überhaupt kultivirt Wilkie Colins (the woman in white, the dead secret u. f. w.), das Berbrecherische bie Dame M. E. Brabbon in ihren scheuflichen Kriminalromanen, bas Schickfal und feine Launen Charlotte Bronte, genannt Currer Bell, geboren 1817, gestorben 1855, besonders bekannt burch ihre Gouvernantenge= schichte Jane Eyre, das Psychologisch-Problematische George Eliot, unter welchem Namen fich ebenfalls eine Dame verbirgt (Adam Bede, the mill on the floss u. s. w.), bas Starfreligiose die Amerikanerin Elisabeth Betherell (the wide wide world), Die Stlavereifrage ihre Mitbilirgerin Barriet Beecher=Stome (Uncle Tom's cabin, 1852). ben Ratholizismus ber Rardinal-Erzbischof von Westminster, Wifem an in seiner die römischen Ratakomben belebenben Fabiola, ben freifinnig= religiofen Standpunkt Charles Ringsley in seiner Hypatia, u. a., und ben "Sport" endlich ber Amerikaner Maine Reid mit seinen "ethnographischen \* Romanen.

Als Anhang zu ben Romanen gebenken wir der mit ihnen den Hauptstoff ber englischen Reviews und Magazines bilbenden tritischliterarisch-historischen Essays, Diefer spezifisch englischen, jest aber auch eingebrungenen Literaturgattung. Unter ibren anderen Ländern Bflegern verdienen Erwähnung: ber große Barlamenterebner Bento Brougham (1779-1868), Drs. Jamejon mit ihren weiblichen Charafteren Shakespeare's, 3. Banne Collier mit feinen verdienstvollen Chafeiveare-Arbeiten, John Dunlop mit feiner history of fiction (1814), in Amerika: Ralf Waldo Emerson, ber Apostel beutscher Bhilosophie, W. Dunlap, ber bie Geschichte bes ameritanischen Theaters, Georg Tidnor, ber die Geschichte ber spanischen Literatur (1849) schrieb, 3. 3. Aububon, ber Schilderer naturmiffenichaftlicher Mertwürdiafeiten. Schopleraft und Catlin, Die Beschreiber ber Indianer, und Salliburton, ber Charaftermaler ber Yantees.

#### C. Skandinavien.

Die Wiedergeburt der banischen Dichtung in unserem Jahrhundert ist der Einwirkung der klassischen Boesie Deutschlands zu verdanken. Die ersten dänischen Dichter unserer Zeit waren daher zugleich auch deutsche Dichter, nur wurde, während Baggesen in seinen Bestrebungen der Klarheit entbehrte, blos Dhlenschläger der Begrinder einer neuen Richtung und Blüte der Literatur des kleinen Inselstaates.

Jens Baggesen (1764-1826) war reiner Nachahmer verschiebener beutscher Dichter, wie Rlopstod, Wieland, Bof, Schiller u. L. und zuletzt der Romantiker. Sowol was er beutsch, als was er banisch ichrieb, erreicht nicht die Sphare bes Rlaffischen; feine besten Leiftungen find fomische Erzählungen. In Prosa schrieb er banisch "Dichtermande rungen in Europa" in vier Bänden und in schöner Sprache und Dar-Was er nicht erreichte, gelang seinem von ihm beshalb arg angefeindeten Landemann Abam Dhlenichlager, geboren 1779 bei Ropenhagen, gestorben bort als Brofessor ber Afthetif 1850. Als beutscher Dichter gehört er völlig zur romantischen Schule, beren reaftionane Berirrungen er aber nicht nur nicht theilte, sondern entschieden verwarf. Bebeutenber find seine banischen Werke. Er fchrieb Romangen, Belbengebichte, sagenhafte Novellen und Dramen, und zwar in romantischen Kormen, mit welchen er in seinem Baterlande, indem er nationale norbische Stoffe barein kleibete, ber Nachahmung ber Frangosen ein gründliches Ente machte. Bebeutent find unter feinen Werfen bas bro matische Märchen "Alabdin ober die Wunderlambe", die bramatisiten Ibyllen "ber Fischer" und "ber Hirtenknabe", ber Roman "bie Inseln im Gudmeer" (Umarbeitung ber "Insel Felsenburg"), bas Tranerspiel "Safon Jarl" u. f. w.

Sein Beispiel sand Racheiferung. Grundtvig (1783-1872) verherrlichte in seinen ihrischen und epischen Bedichten die altnordische Mythologie und Geschichte, in entstellter romantischer Form und versetzte fie zu bem mit verwirrter vietistischer Chriftlichkeit in Schellings Manier (oben S. 495). Ingemann (1789-1862) befang ale Lyrifer bas Baterland (besonders in ber "Danebrogflagge") und verfaßte mehrere epische und dramatische Werke in romantischer Form und meist auch mit solchem Inhalt. 3. L. Seiberg (1791—1860) war ein talentvoller Dramatifer, besonders Baudevilledichter. 3. C. Sauch (1790—1872) schrieb, von der Romantit ausgehend, ein episch-dramatisches Gedicht "Hamabrhaben" und Tragobien mit vorzüglicher Charafteriftif und "plastischer Rundung" (Bajaget, Tiberius, Gregor VII., Don Juan u. j. w.), sowie historische Romane, unter welchen sich "Wilhelm Zabern" Brebahl (1784-1860) brachte es als Dramatifer zu ihatespearischen Gebanten, und von Sendrit Bert (geb. 1797) haben wir fehr beliebte Charafterluftspiele, wie z. B. "Rönig Rene's Tochter". Gang beutscher Geist weht wieder in Sans Christian Andersen (aeb. 1805). Als Lyrifer ichuf biefer liebenswürdige Dichter fanfte, garte Elegien und romantische Bilber, als Dramatiter bas nicht gur Aufführung bestimmte und auch hinter bem Willen gurudbleibenbe Bebicht "Uhasver". Seine besten Werke sind seine Romane (O. T., ber Improvisator, nur ein Beiger, bie beiben Baronessen u. f. m.) und jeine Märchen, welche bezaubernd wirken. Die neueste bänische Dichtung ist in Uberfruchtbarkeit und Verflachung begriffen und es herricht ein unwürdiges immer noch romantisirentes Parteiwesen, welches ben freisinnigsten und begabteften jetigen Dichter G. Brandes 1877 nach Deutsch= land vertrieben hat.

In dem mit Dänemark durch die Sprache verbundenen Rorwegen zeichneten sich in neuester Zeit als Lyriker Belhaven (geb. 1807) und Munch (geb. 1810) ans, noch mehr aber in allen Dichtungsarten, namentlich in der Novelle, Björnftjerne Björnson, geboren 1832, welcher mit Kraft und Originalität die erhabene Natur seiner Heimat feierte. Ücht altnordisch klingt seine tragische Trilogie "König Sigurd". Im Orama wetteifert mit ihm Hendrik 3bson.

In Schweben lenchtete die "Morgenröte einer neuen Zeit und Richtung" mit Th. Thorild (1759—1808) auf, welcher zwar "mehr Denker als Dichter" war, aber, gleich Leising, seine Landsleute durch Sinweis auf Shakespeare, Offian, Klopstod und Goethe vom Joche des französischen Geschmades befreite. Er starb in der Verbannung, weil er über die "Freiheit des Verstandes" zu schreiben gewagt. Milbe und Frömmigkeit charakteristren die Dichtungen des auf Thorild zunächt folgenden, aber noch halb der ältern Richtung huldigenten F. M. Franzen (1772—1847); die besten derselben sind Lieder und Idhlen; schwach

find feine epischen und bramatischen Wagniffe. Der Erzbischof Ballin (1779-1839), berühmt als Brediger, bearbeitete die Bialmen und religiöse Hymnen metrisch, so auch Choräus. Rach der Bertreibung bes verruckten Gustav IV. wurde die Universität Upsala der Herd der jungern Richtung und bitterer Satiren gegen Ballmart's Berfuche. ber frangofirenden Manier wieder Eingang zu verschaffen; aber bie aus jenem Kreise hervorgebenden Dichter (bie "Phosphoristen" genannt) verirrten sich allzu tief in die Romantik, so namentlich D. A. Atterbom (1790—1855), der durch die deutsche mustische Naturphilosophie den Ropf verlor und sich in einer unnatürlich geschraubten gefühlsseligen Naturdeutung gefiel, befonders in seinem Sauptwert "Die Insel ber Gludseligkeit" (Lyksalighetens Ö), einem "lhrisch-episch-bramatischen Sagenfpiel in fünf Abenteuern". Doch waren die Formen seiner Boefie icon und verrieten ein nur irregeführtes, aber sonft bedeutendes Talent. Richtung gehörte auch Stagnelius an (1793-1823), welcher fein großes lyrisches Talent in Dichtungen voll mystischer Spekulation, Theosophie und Unfinns verschleuberte, während seine Balladen und Idullen boch glühend sinnlich genug sind. Gefeiert ift in Schweden fein Belbengebicht "Wladimir".

Dieser ultraromantischen Schule trat nun die sogenannte "gotische" (seit 1810) entgegen, welche, gleich Ohlenschläger in Danemart, bie romantischen Formen durch einheimische Stoffe geniegbar zu machen sucht, wodurch auch in Schweben die französische Pseudoklassik überwunden murch Boran ging ber Geschichtschreiber Erif Gustav Geiger (1782-1847). Unter seinen nicht gablreichen, aber gehaltvollen Gebichten ragen "ber lette Rampe", "ber lette Stalbe" und "ber Witinger" hervor. barer war die poetische Aber des berühmten Bischofs von Weriö, bet größten schwedischen Dichters, Sjaias Tegner (1782-1846). Genie und bie neue gotische Richtung traten zuerst in seinem Breisgebicht "Svea" (1811) hervor; es folgten das theologische Idull "die Nachtmalskinder" (1821) in Herametern und die Romanze "Axel" aus der Zeit Karls XII.; alle aber wurden verdunkelt durch Tegnér's Hauptwerk, die gefeierte Frithiofs Saga (1825) in 24 Befängen, alle in verschierent Da lebt und webt die ungebändigte Rühnheit ber altnordischen Reden, frei von jeder Weichherzigkeit, und die Lieblichkeit und Annut, aber auch Seelenstärke ihrer Frauen. Freilich tann bie urwuchfige Auft und Einfachheit der alten Sagen und Romanzen in einem modernen Gedichte nicht mehr gesucht werden; die neuere Denkweise und Kultur und Die romantischen Bereformen gestatten bies nicht. Das stets icone und erhebend wirkende Epos befingt die Liebe Frithiof's, des Bauersohnes, zur schönen Königstochter Ingeborg, beren Sand ihm burch bie folgen Brüber verweigert wird, ihre erzwungene Bermalung mit bem alter König Ring, und Frithiof's Thaten, durch die er sich emporichwingt und

nach des Gatten Tode die Hand der Geliebten erhält. Unter Tegnét's lyrischen Gedichten zeichnet sich der "Sonnengesang" aus. — Der Ghunastiker Ling (oben S. 389, 1775—1839), als Lyriker hochsbegeistert, konnte sich im Spos und Drama nicht emporschwingen. — Romanzen schrieb der Literarhistoriker Arwid Afzelius (1785—1871), effektreiche, aber allzu geschniegelte Dramen aus der schwedischen Geschichte der Hofmarschall Bestow (1796—1868), anmutige lyrische Gedichte und Balladen Nicander (1799—1839). Fahlcrant (1790—1866), welcher in seiner Jugend Atterbom verspottete und die humoristische Dichtung "Noahs Arche" schrieb, ließ später, als frommer theologischer Brosesson in Upsala, das religiös-patriotische Heldengedicht "Ansgarius" solgen.

Unabhängig von den Phosphoristen sowol als von den Goten zeigten sich Dahlgren (1791—1844) durch seine volkstümlichen Lieder, komischen Novellen und aristophanischen Lustspiele, in denen er die Romanstiker verhöhnte, und Almqvist (1793—1866) durch seine freireligiöse und politisch wie sozial progressive Richtung, die er in seinen nur zu vielseitigen und unstäten poetischen und prosaischen Schriften verwertete, aber dabei oft in's Fantastische geriet. Er wurde zugleich mit Ceders borgh und Palmblad der Gründer der in neuester Zeit so fruchtsbaren schwedischen Romandicht ung. Einen größern Erfolg als die in diesem Fache arbeitenden Männer ernteten die schwedischen Novellistinnen: Frederike Bremer (1802—1866), deren geistige Kraft sich jedoch im Ganzen nicht über Fraudasengeklatsch erhebt, Emilie Flygares Carlen, noch weit fruchtbarer, aber auch etwas fantasiereicher im Berwickeln, Frau von Knorring, sehr geziert und sein aristokratisch, und Marie Sophie Schwarz, gewandt im Erzählen, aber unnatürlich fruchtbar.

#### Dritter Abichnitt.

## Die romanischen Nationen.

## A. Frankreich.

Die französische Poesie, welche wir in den Stürmen der Revolution verlassen haben (Bb. V. S. 521), seierte während der Despotie der Schreckenszeit und derzenigen des Corsen beinahe ganz, und wo sie überhaupt Blüten trieb, mussen wir sie — in der Berbannung suchen. Während nämlich in Frankreich selbst nur der unfähige Fontanes,

ber unzüchtige Barny, ber schwülstige Tragiter A. B. Arnault und ber einfältige Rritifer Lemercier vegetirten und bochftens Joun fic in Tragodie und Opernterten über die berrichende Erbarmlichkeit erhob, war Genie nur bei ber von Napoleon mit wenig Mut und Takt bitter verfolgten Madame be Staël zu finden. Anne Louise Germaine Reder, Tochter bes berühmten Kinanaministers und vorübergebend Gattin bes schwebischen Gesandten Stael-Holftein, geboren 1766, gestorben 1817 auf ihrem Schloffe zu Coppet am Genfersee, ichilberte als glangenbe Dichterin in ihren Romanen "Delphine" und "Corinne ou l'Italie" mit reicher Fantafie foziale Berhältniffe, indem fie mit Keuereifer nach geistiger Emanzipation ber Frauen strebte, wozu in Corinne noch bie bochfte Begeisterung für Natur und Runft Staliene fommt. In ibrem Werte , de la littérature, considerée dans ses rapports avec les institutions sociales" stellte sie gegentiber bem herrschenden Formendienst und Materialismus bas Programm ber Grundfate auf, nach welchen eine Wiebergeburt ber Literatur hervorgeben muffe, welche sie in ber "Berftellung ber ichonen harmonie zwischen Beift und Stoff" fanb. Durch ihre Reisen mit Deutschland und beffen fich erhebender Literaturblüte bekannt geworden, theilte sie ihre Erfahrungen ihren Landsleuten in bem Buche "De l'Allemagne" mit. Gegen bie Schreckensherrichaft ber Revolution ließ sie politische Schriften mit konstitutioneller Tenbeng ericbeinen.

Die Zeit der Revolution verbrachte ebenfalls im Eril ber feiner ganzen Wirksamkeit nach in die Epoche der Restauration gehörende Vicomte François Auguste de Chateaubriand, geb. 1768 ju St. Malo, geft. 1848 zu Baris. Mit ben Einbruden von ben Urwälbern und Indianern Amerika's erfüllt, wo er die Revolution "verträumt" hatte, wurde er als Dichter ber Todtschläger ber pseudoklaffischen Richtung in Frankreich, welche freilich nur noch ein Schattenleben führte, und ber Gründer ber frangösischen romantischen Schule, welche mit ter beutschen solchen die mittelalterlich-katholischen Regungen und Sympathim gemein hatte. Während Chateaubriand in politischer Beziehung, ob gleich begeisterter Anhänger ber Bourbons, boch tein unbedingter Reattionär war, sondern an den konstitutionellen Errungenschaften ber Neuzeit, besonders an der Preffreiheit stets festhielt, war er bagegen in religiöfer Beziehung burch und burch ein Don Quijote, ber nach Bernichtung ter negativen Anschauungen bes achtzehnten Jahrhunderts und nach ihrer Erjetzung burch driftliche, b. h. ftreng romifch = tatholische fich jehme Er ging babei freilich als Dichter mehr von einem fünstlerischen, als von einem flerikalen Standpunkt aus und verstand es, Fantafie ausgestattet, trefflich, jeben römischen Glaubenssatz mit einem poetischen Sanche zu umgeben und fo die Religion gur Sache feinen Geschmads zu sublimiren, Maria g. B. ale Gottin ber Schonbeit mit

Liebe barzustellen, wobei er trot aller Frommigfeit gerabezu frivol murbe: aber er arbeitete damit nur dem berrichsuchtigen katholischen Klerus in die Banbe, ber die Bundesgenossenschaft bes gutmutigen Schwärmers mit inniaem Bergnugen annahm. Chateaubriand begann seine schriftstellerische Wirksamkeit in bem angegebenen Sinne 1801 mit bem Buche "Genie du Christianisme ou les beautés de la réligion chrétienne." blühendem, aber allzu breitem Stile leitete er barin alle Civiligation und Freiheit vom Chriftentum ab, ohne basselbe in seiner ursprünglichen ethischen Reinheit nur zu versteben. Er bewirfte auch bamit nichts. als bak er dem ersten Fauftschlag Napoleon's gegen die Auftlärung, dem Konkordat mit Nom, Vorschub leistete. War aber wenigstens bieses Buch noch von einem afthetischen Ziele geleitet, so verfiel bes Berfaffers nachstes "Les martyrs", ein Epos in Brofa, geradezu in gläubigen Blödfinn und wahnsinnige Wunder- und Legendenvergötterung, was auch die himm-Überschwänglichkeit ber Sprache nicht verbeden konnte. Schwärmer entzückte und begeisterte Dieses ungeheuerliche Werk. Reaftionare befriedigte es, Freisinnige fließ es ab ober erfüllte fie, wenn fie bichterischen Sinn besagen, mit tiefem Mitleid gegen so verschleuberte und migbrauchte poetische Talente.

Diese verwerfliche Richtung gab jedoch Chateaubriand gludlicher Beise auf, ebe er zum Rehricht überwundener Standpunkte hingeworfen Und er that wol baran; benn wenig Produtte hat die neueste französische Literatur aufzuweisen, welche an Lieblichkeit und fünstlerischer Durchführung mit feinen fpateren fleinen Romanen fich meffen burften. Statt eingeschloffener bumpfer Weihrauchluft, Die nicht mehr weit hatte bis zum Brobem bes Scheiterhaufens, waren seine neuen Schriften vom wolthuendsten Urmalds- und Blumenduft erfüllt. Statt ber Religion ber Pfaffen mählte er die herrliche Natur zum Kleide seiner Muse und schilderte fie mit folch unendlicher Liebe, daß man fie als feine erfte Reigung und die Glaubensbufelei als eine ihn vorübergehend berückende "Rirte" erfannte. In seiner "Atala" schlug er mit Glud ben von Rouffeau zuerst angestimmten und bann von Bernardin be St. Bierre geweckten Ton ber naturbegeisterten Liebe zur Ginsamkeit wieber Die ruhrende Liebe unverdorbener Naturmenschen in dem kleinen Buche wird stets ihren Zauber und Reig behalten. Uhnliche Scenerien erfüllen "les Natchez", welche die Freundschaft feiern, wie Atala die Liebe, und tiefe Fragen ber Civilisation und bes Rechts erörtern. bier burch Anhäufung von Gräueln die Reinheit beeinträchtigt wird, welche "Atala" auszeichnet, fo scheiterte ber Dichter in einem britten, in Nordamerika spielenden Roman an seiner Unfähigkeit, bas Broblem einer aus Kauft und Werther gemischten und mit seinen frankhaften Träumen untergehenden Menschennatur zu lofen. Diese Mängel werden jedoch reichlich gefühnt burch Chateaubriand's letten und besten Roman. "Les aventures du dernier des Abencerrages", welcher die Kämpse zwischen Christen und Mauren Spaniens schilbert und in süßer Melandolie die Wunderwelt der Alhambra malt, nach Scherr des Verfassers, reisste und abgerundetste Dichtung, ein makelloses Kunstwerk, eine Elegie auf die untergegangene Ritterwelt im großartigsten Stile". Die reisebeschreibenden und politischen Schriften Chateaubriand's übergehend, gedenken wir nur noch seiner nachgelassen, von großer Eitelleit zeugenden, aber für die Geschichte interessanten, "Memoires d'outre tombe".

Die erste, reaktionäre Beriode von Chateaubriand's literarischer Wirksamkeit hatte lebhafte Unterftlitzung in ben von uns bereits (oben S. 430) ermähnten politischen Rudidrittsbelben Gabriel be Bonald und Josef be Maistre gefunden. Gang von Letterm abhängig erwies fich als Schriftsteller fein Bruber, ber Graf Lavier be Daistre, welcher jedoch an die Stelle bes wilden Fanatismus, ben Jener gur Schau trug, eine gemütliche und harmlose, wol religiöse, aber burchaus Leichte, obwol tendenelose und menschenfreundliche Gesinnung sette. tiefsinnige Blauberei füllt seine beiben originellen Fantasien "Voyage autour de ma chambre" und "Expédition nocturne autour de ma chambre", welche an bie unbebeutenbsten Umftanbe bes Lebens bie Erörterung wichtiger Fragen fnupfen, fie aber ftets turg wieber abbrechen. Biel Ansprechendes haben seine brei Novellen: Le lépreux de la cité d'Aoste, eigentlich ein religiöses Gespräch, Les prisonniers du Caucase, und la jeune Sibérienne.

Eine ähnliche Laufbahn wie Chateaubriand, ber Dichter in Brofa, legte auch ber größte frangofische Dichter in gebundener Sprache in unserm Jahrhundert, Alfons de Lamartine (geb. 1790 zu Macon, geft. 1869) aurlid. Bon ftreng tatholischen Anschanungen ausgehend, Die er in seinen Méditations poétiques (1820 und 1828) und Harmonies poétiques et réligieuses (1830) mittels prächtiger und sanfter Rythmen und in stiller Resignation, aber ohne erhabene originelle Ibeen verberlichte, schuf er seine ebenfalls noch sehr christlich, aber künstlerischer gehaltenen episch = lprischen Dichtungen mit bibattischer Beimischung "Jocelyn" (1836) und "La chute d'un ange", auf welche Madame be Stael, Chateaubriand und Byron eingewirft haben, und fagte fic endlich in ben vierziger Jahren von der Mufe bes Ratholizismus gang los, um sich berjenigen ber Freiheit zu widmen. Aber die Frücht biefes Wechsels find ein eigentumliches Amalgama von Boefie und Geichichte, beffen wir bereits (oben G. 451) gebacht haben.

Die katholisirenden Romantiker, von welchen wir bisher gesprocen, hatten noch keine eigentliche Dichterschule gebildet, und dies um so weniger, als sie ja selbst ihrem anfänglichen Ideal nicht treu geblieben, sondern anach verschiedenen Richtungen auseinander gegangen waren. Dagegen

waren immer noch Refte ber alten fogenannten flaffichen Schule por= handen. wenn auch nur noch im Ausatmen begriffen. Der lette nennenswerte Bertreter biefer Richtung war Casimir Delaviane (1794 bis 1846), ber noch immer ben Stil Racine's und feiner Zeitgenoffen ju pflegen fuchte. Sein erftes und populärftes Wert find bie Messeniennes, eine Sammlung von Oben, welche von bem Unterliegen Frankreichs in ben Jahren 1813 bis 1815 ausgehen, und die Besieger Dieses Landes ber "Barbarei" anklagen (weil fie gewagt, bie "große Nation" ju fclagen!) und gegen fie um Rache ichreien (wie immer!), bann aber nach Italien und Griechenland abschweifen und die borrigen Revolutionen ber amangiger Jahre besingen, auch einzelne große Männer, wie Navoleon und Byron, apostrophiren. Sie find in hohem, retorischem Stile gebichtet und vom Feuer ber Uberzeugung biftirt, aber ohne mahres, warmes und gefundes Gefühl. Ihre gröfte Schmäche ift bas Bertrauen nauf den Konstitutionalismus der Bourbons (!). 3m Ganzen schwache Wieberholung find die in Italien gedichteten und 1827 erschienenen Messéniennes nouvelles. Das Beste barin sind bie Oben an bie Benetianer und bes Dichters Enttäuschung über die Bourbons, von benen er sich zur Republik wendete. Während der Julirepolution dichtete er Die berühmte jungere Schwefter ber Marfeillaife, Die fcwungvolle Bari-Als bramatischer Dichter hat Delaviane sowol Lust= als Trauerspiele geschrieben. Erstere sind nicht nennenswert; lettere begannen 1819 mit ben Vepres Siciliennes, worin noch gang Corneille's Schule lebt aber teine Charaftere zu finden find. Bom Bfeudo = Rlaffizismus ging auch Bierre Lebrun aus, indem er mit Oben und bem Drama "Ulysse" (1814) begann; nachher aber trat er mit ber Schiller nach= geahmten "Marie Stuart" (1820) jur romantischen Schule über, ber er auch in seinem "Cid" (1825) hulbigte. Sein Gebicht "Voyage de Grèce (nach Reiseeindrilden von 1820) bürfte bem Gegenstande nach eber noch flassische Reigungen verraten.

Zwischen ber absterbenden sogenannten klassischen und der romantischen Schule stehen unabhängig mehrere französische Dichter, die unter sich nichts Gemeinsames haben als etwa ihre Popularität. Der Berühmteste und Trefslichste unter ihnen ist der liebenswürdige Bolksdichter Pierre Jean Beranger (1780—1857), ein ächtes Pariserkind, in seiner Jugend Buchdruckerlehrling, dann Bureaugehilse, seit 1821 aber nur Liederdichter. Stets von der Polizei versolgt, vom Bolke aber gesliebt, tras er in seinen rein aus sich selbst geborenen, ungekünstelten Chansons den Ton des Bolkes so ausgezeichnet, daß er hierin seines Gleichen wahrlich sucht. Es werden da die Sitten und Anschauungen aller Stände mit einer überraschenden Wahrheit und mit einem kostdaren Humor gemalt, der aus allen den leicht hinsließenden und doch inhaltsschweren Strophen und Bersen mit den schlagenden und packenden Refrains

lacht und weint und spottet und schwarmt. Beiterkeit und Offenheit find feine Religion, Leben und Lebenlaffen feine Moral: jedes Ding beim rechten Namen zu nennen ift feine Aftbetit. Den Rlaffitern aum Trope, welche das Meer nicht anders als Nevtun oder Amphitrite nennen zu dürfen alaubten, nannte er das falzige Element schlechtweg "das Es gibt jedoch auch ernste, patriotische und politische Lieber unter benen Beranger's, in benen er die Freiheit und die "heilige Alliang ber Bolfer" befingt und biejenige ber Fürsten an ben Branger Er ift, obgleich glübender Baterlands=, und grade weil warmer Bolfofreund, fein Anbeter ber Gloire, wenn er auch mitunter ben Selben ber lettern, im Bergleiche zu ben ihm in ber Herrichaft folgenden Bugmaen, seines Genies wegen feierte, womit er auch, wider feine Abficht, viel zur Bildung ber Napoleonsmythe beigetragen, Die später in bem angeblichen Reffen eine fo häftliche Mifgeburt auswarf. Röftlich wird das bourbonische Königtum im roi d'Yvetot und bessen herabgefommener Abel im Marquis de Carabas versvottet. Den Napoleones fultus nahmen leider bald andere Dichter ernsthaft; es waren Barthe lemy (1796-1867) und Mern, welche von biefem Standpunft aus bie verschiedenen Ministerien ber Restauration in Spottgebichten angriffen, ihren helben aber in bem Epos "Napoleon en Egypte" und in bem Gedichte "le fils de l'homme" (auf ben Herzog von Reichstadt) befangen. Die nach ber Julirevolution fehlgeschlagenen Hoffnungen betlagten fie in bem tomischen Gebichte "la Dupinade ou la révolution dupée". August Barbier (geb. 1805) geißelte bie Burgertonigetomobie noch blutiger in seinen "Iambes" und in seiner "Curée" (bas Jägerrecht, gegen bie Stellenjager gerichtet), und murbe jugleich ein freimutiger Gegner bes Napoleonstultes, ben er in bem Bebicht "l'Idole" einer vernichtenden Rritif unterwarf.

Das Beispiel Beranger's rief indeffen Nacheiferungen hervor. Es tauchten Bolfebichter auf in Emil Debraux, bem Barbier Jacques Jasmin, bem legitimistischen Bader Jean Reboul in Nismes, bem Schriftseter Begesippe Moreau u. A. Auch gehören einige Dichte rinnen hierher, welche feiner Schule einzureihen find. So Marceline Desbordes = Balmore, in beren Gebichten, entsprechend ihrem vom Schicffale verfolgten Leben, bas Ibullische, Melancholische und Glegische vorherrichen, Madame Taftu (Amable Borart) aus Met, von welcher baffelbe zu fagen ift, nur bag fie fich zu einem Bebichte von fozialer Bebeutung "Peau d'ane" erhob, Sophie Bay und beren Tochter Delphine Bay, Die Battin bes journalistischen Charlatan Emile Birardin, welche 1852 Die pitante Romodie "Lady Tartuffe" fchrieb. erwähnen wir des frankhaft fruchtbaren Operntert = Nabrifanten Engen Scribe (1791-1861), welcher auch einige nicht gang ichlechte Juniquen-Luftspiele, so z. B. das beliebte "Un verre d'eau" produitte.

Die boppelte Anregung ber Romantiter am Anfang unferes 3abrhunderts, besonders Chateaubriand's, wenn von ihrer tatholischen Marotte gesehen wird, und ber späteren Bolfebichter, Beranger voran, schuf bie radital vorwärts sturmende neuromantische Schule der Fran-Die beutsche Literatur in ihrer Blitte sowol, als in ihrer, romantischen Ausartung und die englische in den Werken Scott's, Moore's Byron's u. A. untergrub nach und nach die Reste ber Bseudoklassik vollständig, und es wurde guter Ton, sich nicht mehr im Altertum, sondern im Mittelalter nach poetischen Borbildern umzusehen und sie bann mit modernen Bedürfniffen und Anschauungen zu verschmelzen. François Jufte Rannouard, als Dichter zwar glanzend ("les Templiers"), aber erfolglos, forichte im Mittelalter fowol nach alten Bolts= rechten und Gemeindefreiheiten, als nach Broben ber Boesie, indem er die provençalische Sprache und die Troubadours aus ihrem Totesichlaf aufweckte (1816-1820) und die romantischen Sprachen überhaupt miteinander verglich (feit 1821). Rach biefer Grundlegung mar Dela= touche ber erste eigentliche Bannertrager ber neuen Romantit, leistete aber wenig Gutes, indem er fich in mystische Ratselhascherei und fitten= lose Standaljucht verirrte. Die weiter auftretenden Neuromantiker trieben es noch ärger. Lärmend warfen fie alle Schranken ber Ethik, Antbetit und Logit weg und schrieben in augelloser Freiheit oder eigent= lich Frechheit barauf los, mas ihnen ihre hochgeschurzten leichtfertigen Musen eingaben. Charles Nobier (1783-1845), ber noch nicht in biefe Extreme verfiel, wovor ihn feine wiffenschaftliche Bilbung bewahrte, leitete ienes Treiben (in Broja und Berjen) wenigstens ein burch einen unruhigen humor, eine raftlose Gelbstironie und ein Bin= und Ber= bupfen in einer fantastischen Traum= und Wunderwelt.

Der Herentang ber frangösischen Neuromantik ging endlich in seiner ganzen bunten Tollheit los mit bem Auftreten Bifter Sugo's (geb. 1802 zu Besangon), welcher bas Programm ber neuen Schule in ben Worten zeichnete: "bas neue Zeitalter hat ben flaffischen Lappen, ben philosophischen Lumpen und das mythologische Flittergold entschieden abgestreift. " Aber um burch biese Abstreifung etwas zu erreichen, bedurfte man ber Charaftere, und ein folder war Bittor Sugo nie. Legitimist bis zur Berherrlichung Rarl's X. und feiner "Baladine", bann burch Louis Philipp Pair von Frankreich, hierauf Republikaner und 1871 gar Rommunift, hat er biefes Segeln mit bem Winde wenigstens baburch gut gemacht, bag er bem Abenteurer von Boulogne niemals huldigte, vielmehr beffen Berbrechen vom 2. Dezember in zermalmenden Darftellungen ber Nachwelt überlieferte und für Dieje Gesinnung zwei Jahrzehnte ber Berbannung fostete. In ihm lebte und webte, wie in Beine, ein feltsames Doppelmefen; er tonnte herrlich und erhaben und wieder gemein und tynisch bichten. Um bochften steht er in seinen luri=

iden Gebichten, in welchen balb hobe Begeisterung, balb milbe Berglichfeit berricht. Bon biesem sonnenbeleuchteten Barnaft flieg er jedoch in seinen Romanen und Dramen theilweise in eine schmutzige Lache berab. Seine ersten Romane "Han d'Islande" und "Bug Jargal" find ein Wirrwarr von Kannibalismus und höllischer Fantastif, "le dernier jour d'un condamne" eine mabre Seelenfolter filt ben Lefer: aber Notre - Dame de Paris, worin allerdings viele Mikgestalten von Bersonen und Begebenheiten spuken, gibt boch ein treues Bild bes Mittelalters und feines Stadtlebens zur Zeit bes erften Auftauchens freierer neuzeitlicher Ibeen. Roch scheußlicher aber als in den Romanen, wiltet bas Gespenst ber Spperromantit in Bittor Hugo's Dramen, welche (Cromwell, 1830 Hernani, bann Marion Delorme, le roi s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, Ruy Blas, les Bourggraves) eigentlich ein wilder Rampf gegen die fogenannte Rlaffit find. In allen machen fich Grauel und Berbrechen, Sittenlofigfeit, Unschönheit und Unnatur breit und gerftoren alle Gefete fünftlerischen Schaffens. Längere Zeit schwieg Biltor Hugo's Muse. Erst nach bem Staatsstreiche bes blutigen Schwindlers, 1851, schleuberte er in ehrenwertem Zorne bas Schriftchen "Napoleon le petit" in schwungvoller Brofa und spater bie ergreifenden Schlachtbilber ber "Chatiments" (gegen bie Gloire) in In der "Legende des siècles" versuchte er die Weltgedie Welt. schichte auf einem großartigen Bilbe gusammenzufaffen. Dagegen batte er in feinem Exile zu Jersen auch ben unglücklichen Gebanken, feine Romanthätigkeit wieder aufzunehmen, mas er mit ber nächtlichen granenhaften Berbrechergeschichte "les Miserables" und mit ben ebenso unnaturlichen "Travailleurs de la mer" versuchte, die aber kein nichtfrangösischer Beschmad ertragen tann. Bittor Sugo ift Ubrigens alt geworden, mas auch seine finnlosen Tiraben zur Zeit ber Belagerung von Paris burch die Deutschen beweisen.

Beit fünstlerischer als Bistor Hugo erwies sich Graf Alfred be Bignh (1799—1863), ben vielseitige Bildung und philosophisches Denken auszeichneten, während ihn das geheimnisvolle träumerische Balten seiner Fantasie als ächten Romantiker kennzeichnet. Seine Sprache ift untadelhaft schön und durchaus poetisch, namentlich in den glänzenden Gleichnissen, in denen er Meister ist. So sind auch seine Tendenzen rein, und die Sitte muß in seinen Werken ihr Angesicht nicht verhüllen. Dieselben sind: lhrische Dichtungen, ein allegorisches Gemälde Stello ou les diadles bleus (1832), Dramen und ein historischer Roman Cinq-Mars, sein trefslich gezeichnetes Hauptwerk, dem aber historische Bahrbeit sehlt. Beniger als Dichter denn als Kritiker ragt hervor Saintes Beuve (geb. 1804), in welcher letztern Eigenschaft er mehrere der bestenn Leistungen französischer Bissenschaftlichkeit zu Tage förderte. Ebgar Duinet (geb. 1803), in deutscher Literatur nicht undewanden,

schufter von Straßburg und ähnliche Personen schwerer Natur auftreten, bann den "Prometheus", worin er Griechen- und Christentum zu verschweizen suchte, und endlich ein Schmeichelgedicht auf Napoleon. Nachsehrer widmetzen sich der Geschichte mit mehr Glück. Alfred de Musset (1810—1857), welcher leider sein schweises Talent im Absunth ertränkte, schrieb voll Geist und Annut Dramen und Novellen und herrliche Gebichte, übertrieb aber die Nachahmung Byron's zu einer eigentlichen Methode der Berzweissung, aus der er keine andere Rettung, als die wildeste Sinnlichkeit kannte.

Mus ber neuromantischen Schule gingen auch bie neueren Bearbeiter bes Sozialromans in Franfreich hervor, welche jedoch nach und nach eine felbständige Stellnng einnahmen und, statt in bas Mittelalter ober in romantische Situationen überhaupt fich ju versenken, die Gegenwart und namentlich die Berhältniffe ber arbeitenden und notleidenden Rlaffen ber Bevölkerung zum Gegenstand ihrer Darstellungen mablten. Am meisten unter ihnen hing noch an der Bergangenheit und Romantik der überfruchtbare, die Boefie recht eigentlich als Kabritgeschäft betreibende Alexander Dumas, Gohn Des gleichnamigen napoleonischen Generals und einer Negerin aus Haiti (1803-1870). Sein geschätzteftes. wenigstens noch kulturhiftorischen Wert besitzenbes Werk sind bie Trois mousquetaires mit ihren Fortsetzungen; ein ganz ungeheuerliches Mach= werk, bas ein trauriges Beispiel gibt, mas man unserer fortgeschrittenen Beit bieten barf, ift ber Comte de Monte-Christo. Wie vor feiner Einpotelung in Romane, war auch vor seiner Zubereitung zu Dramen bie ganze Weltgeschichte nicht sicher. Der bie Gesetze ber Runft hintansetzenden leichten Gesellschaft seiner zahllosen Nachfolger und Nachahmer (beren frivolster Baul be Rod besonders die Loretten und ihren Anhang entzückte) ift weit überlegen Eugen Sue (1804-1857). Er begann mit Seeromanen, Die aber im Gegensate ju Marrhat's ichlichten und narürlichen Erzählungen, im Schauberhaften und Effektvollen wilhlten. Bekannter murbe er burch seine beiben großen Sensationsromane "les mysteres de Paris", welche wenigstens noch sittengeschichtlich intereffant, wenn auch bes Unwahrscheinlichen voll find, und "le Juif errant", welcher gleich bem Monte-Christo ganz unmögliche, an bas Märchen und Wunder ftreifende Berhältniffe behandelt, babei aber bas Berbienft hat, zu ber Bewegung gegen die Jesuiten einen fraftigen Anstoff gegeben zu haben. Daneben gingen fünstlerisch gelungenere Bücher, wie Arthur, Mathilde und Martin l'enfant trouvé, aber auch die unerquidliche Reihe ber "sept peches capitaux" einher. Zulett endlich folgte bas riesige Unternehmen "les mysteres du peuple", welches mit sozialistisch= bemofratischer Tenbenz die Schicksale einer frangofischen ober vielmehr gallischen" Familie von Cafars Reiten an bis auf die Revolution

von 1848 erzählt und fleißiges historisches Studium verrät. Sue's Sprache ist anziehend, ja überwältigend, seine Charaktere fesselnd und oft naturwahr, noch öfter aber extravagant und fantastisch, seine Situationen spannend aber angreisend, seine Berwickelungen kunstvoll, aber oft unnatürlich und seine Tendenz herzlich gut gemeint, aber zu ganz fatalen Konsequenzen führend.

Gegenüber biefen Schriftstellern, beren Ruf entweber burch ihre übermäßige Fruchtbarkeit und damit verbundene Oberflächlichkeit ober burd ihre Manie für das Kantastische und Gräfiliche leiden mufte, steht eine Gruppe anderer Romandichter, welchen die Eigenschaft mahrer Junger ber Runft nicht bestritten werben tann, ja theilweise mit höchster Ana kennung zugetheilt werden muß. Dahin gehören der reine und wurdig ernste Emile Sonvestre mit seinen Bolksgeschichten aus ber Bretagm und ber Menschenherz und Gesellschaft so grundlich verftebende Honore Balgac (1799-1850), ber bie Schwächen und Lafter bes Bitratkönigtums so treffend geifelte. Soch über ihnen aber steht an Beif und Runft eine Frau, Aurore Dubevant, genannt Georges Sant (nach ihrem Geliebten Jules Sandeau), geb. 1804 zu Baris, als Entelu einer natürlichen Tochter des Marschalls Moriz von Sachsen, früh a einen ältern Marquis verheiratet, aber balb getrennt, worauf fie it fümmerlichen Berhaltniffen lebte, bis fie fich burch ihren ichriftfielleit ichen Ruf emporschwang. Sie ftarb 1876 zu Nohant. Ihre Laufbahr begann, nach dem unbeachteten fleinen Buche Rose et Blanche, but ben Roman Indiana (1832), in welchem fie bas ganze Beb in burch die bestehenden sozialen Einrichtungen in Frankreich so arg be brudten und benachtheiligten Frauenwelt in Worte faßte, und zwar in beredte und ergreifende, daß sie von da an als Apostel der Emand pation bes weiblichen Beschlechtes und ber gesellschaftlichen Reform ibe haupt galt. Unter ihren zahlreichen Novellen und Romanen nemm wir, als "Notschreie" gegen die sozialen Übel (außer Indiana), wie "Valentine", "Leone Leoni", "Jacques", "Lelia", als religio moralische Charafterbilder "Spiridion" und "Consuelo", ale muftet haftes umfaffendes Gemälbe ber verschiedenen Stände und ihrer Ar schauungen "le compagnon du tour de France", als einfache, lieblis Dorfgeschichten la mare au diable und la petite Fadette. Sand's Werke behandeln immer joziale und pfpchologische Brobles und zwar mit einem Stile, einer Charafteristif, einer naturlichkeit w Auffassung und Darftellung, einer Rube und Würde ber Zeichnus einer Begeisterung für alles Erhabene und Schone, einer Gefight gegenüber allen Anfeindungen und Berleumdungen ihres Strebens, mel nur die höchste Bewunderung erregen können. Auf ihre philosophis Haltung hat nicht wenig ber ihr befreundete Bierre Leroux, auf im freireligiofen und fogialen Bestrebungen Lamennais eingewirft.

So hatte die frangösische Literatur bereits schöne Anlagen zur bobern Entwickelung und Bervollkommnung beurkundet, ale bas entfitt= lichende und entnervende, alles Schone zerfreffende und alles Wahre vernichtende Unheil des "zweiten Kaiserreichs" über Frankreich herein-brach, den Schwindel, die Lüge und die gemeinste Prellerei auf den Eron bes Landes fette und die Gespenfter ber Gloire und ber Grande nation wieder an das Tageslicht heraufbeschwor. Die Folge mar eine Demoralisation, welche sich gleich abstoßend in der Gesellschaft und in der Literatur kundgab. Es machte sich die Poesie des Demi-monde breit, welche Alexander Dumas, ben Sohn bes gleichnamigen Baters (geb. 1824), mit seiner schamlofen Romödie "la Dame aux camelias" an ber Spite hatte, worin, wie in anderen, noch folechteren Zeitstuden feiner Schule, öffentliche Dirnen und treulose Frauen als Belbinnen gefeiert Einer sittlichern Richtung hulbigt ber fruchtbare Dramatifer Bictorien Sarbou. 3m Gebiete bes Romans ragte hervor Flaubert mit feiner "Salambo" aus Rarthagos Borgeit, welches Werf übrigens miffenschaftliches Studium und poetisches Talent verrat, und in jungfter Zeit Jules Berne, ber als Schöpfer bes naturwiffenschaftlichen Romans feine Lefer unter Das Meer, um die Erbe, in die Luft und burch bas Weltall führt.

Würdigere Anwendung bes Talents und mehr Runftsinn als in ben meisten genannten Schöpfungen ift feit ben Reiten bes neuen frango-Affchen Byzantinismus in ben Reihen ber Opposition zu suchen. Früherer Beriode ragt noch in biefe heruber Die von der berührten Ber= berbniß nicht angesteckte Tragit Bonfard's (geb. 1812), welcher in Lucrèce, Agnès de Méranie, Charlotte Corday" u. f. w. tüchtige Berte lieferte und in den Konversationsstuden "l'honneur et l'argent" und "la bourse" bie Ubel ber Zeit strafend aufdedte. Schone lyrische Talente zeigten fich, nach Beranger's Borgange, in ben Arbeiterbichtun= gen eines Bierre Dupont u. A., und in den Fabeln von Lacham = baubie. Direkte Angriffe gegen die Best bes Empire aber wagten, nach Bittor Sugo's Borbilbe, Eugen Belletan in feiner "Nouvelle Babylone", noch geiftreicher Laboulane in feinem Traumbilbe "Paris en Amerique", und in seinem Märchen "le prince Caniche", Bittor be Laprade in feiner Satire "pro aris et focis", Rogeard in seinen bald vergessenen "Propos de Labienus" und in seiner "Pauvre France", und die Lothringer Erdmann und Chatrian in ihren gemeinsamen, die offene Tendeng jum Frieden verratenden Revolutions= und Kriegsromanen, welche burchweg aus bem Bolkeleben gegriffen find.

Von der neuern Verderbniß der französischen Literatur gar nicht berfihrt ist die Literatur der französischen Schweiz. Un ihrer Spitze steht der gemütvolle Genfer Erzähler Rudolf Töpfer mit seinen reizenden und sittenreinen "Nouvelles genevoises", der geistreiche Spigrammatist Josef Petit=Senn, der seurige Lyriker Albert Richard u. m. A.

#### B. Spanien und Fortugal.

In ber ipanischen Literatur mar mahrend bes achtzehnten Jahrbunderts, also gerade seitdem ein französisches Konigshaus regirte, völlige Stillstand aller ichöpferischen Kräfte eingetreten. Die französische Bsendoflaffit hatte bamals auch in Spanien uneingeschränkt geberricht. Ausnahme machten einzig die Sittenromane bes José Francisco be Isla (geft. 1781), die Satiren gegen die frangofische Tragit von Ramon be la Erna (geb. 1731), bie in altspanischen Beremagen geschriebenen "liter» rischen Fabeln" des als Dramatiker ebenfalls bem erwähnten schlechtn Geschmade hulbigenden Thomas be Priarte (geft. 1791), und bie anmutigen Lieder von Melendez Balbeg (geft. 1817 im Eril). beffere Zeit nahte mit bem Beginne unseres Jahrhunderts. wirften Garcia de la Huerta (1742-1817), welcher bem frangofischen Wesen ben Rrieg erklärte, und die patriotischen Dramatiter Moratin (1760-1828), Cienfuegos (1764-1809), und Martinez be la Rofa (ber berühmte Staatsmann, geb. 1789), fowie ber Luftspielbichm Breton be los Berreros (geb. 1800), ber auch als Lyrifer und Sairite Ruf erwarb. Unter ben gablreichen späteren Bühnendichtern ift für unfen Amed nur ermahnenswert ber von beutschen Eltern 1806 geborene Eugenio Sartenbuich. Auch Lyrit, Epos und Roman haben teinen großen Namen aufzuweisen; wir nennen nur Fernan Caballero, wie fich als Autor Cacilia Arrom, geborne Bobl von Faber nannte, Die Tochter eine Hamburger Raufmanns, ber sich in Spanien niedergelassen und konvenit Ihre Novellen und Romane schilbern bie spanischen Sitten i poetischer Sprache und treu, haben aber eine ftarte katholische Tenden Inbessen verspricht die neueste spanische Literatur in Anlehnung an bie freisinnigen Ibeen ber Gegenwart einen erfreulichen Aufschwung zu nehmer Unter ben Umeritanern, welche in spanischer Sprache bichteten, be sich verdienten Ruhm blos der Mulatte Gabriel de la Concepcion Balbes, genannt Blacido, erworben, welcher für bie Rechte feiner Stammesgewife herrliche Lieder dichtete und auch für sie starb; er wurde 1844 af Cuba von ben spanischen Schergen erschoffen.

Auch in Portugal und bessen Kolonie Brasilien hat die Literam ber neuesten Zeit wenig hervorragende Bertreter aufzuweisen, se Almeida=Garret, welcher den großen Camoes besang, die Monte züchtigte und die vaterländischen Volkslieder sammelte, u. A. Gin regt literarisches Leben waltet übrigens in Portugal und Brasilien stets so

#### C. Stalien.

Die italienische Poesie, die wir mit Alfieri und beffen Zeitgenoffen (Bb. V. S. 527) verlassen haben, trieb am Anfang unferer Beriode mit

Nachbluten bes im achtzehnten Jahrhundert berrichenden Geiftes. beaeanet uns an der Scheide ber beiben Jahrhunderte ein feltsames Bincenzo Monti (1754-1828), ben wir meinen, schrieb Chamäleon. fich por ber burch die Franzosen in Italien eingeführten neuen Ordnung ber Dinge auf ben Titeln feiner Werte nabbate Monti", unter ben republikanischen Regirungen ber Lombarbei (er lebte in Mailand) "cittadino Monti", unter Napoleon und später aber "cavaliere Monti". Abbate schrieb er ein Strafgedicht gegen die französische Revolution im papftlichen Geiste, Die "Basvilliana" (1793), in Dante nachgeahmten und theilweise erhabenen Terzinen; es feiert die Ermordung des frangofischen Gesandten Baffeville burch ben römischen Böbel. Als Cittadino verherrlichte er die Freiheit und Gleichheit und die Bruderlichkeit mit ben turz vorher von ihm Geschmähten; als Cavaliere endlich froch er erft por Napoleon und nach beffen Sturz mit gleichem Gifer vor Raifer Franz. Eine ehrenhaftere Gestalt ist ber patriotische und tieffühlende Dichter Ugo Roscolo (geb. 1777, geft. 1827 im Exil zu London). Sein bebeutend= ftes Wert find die Lettere di due amanti, welche fpater umgetauft murben in Ultime lettere di Jacopo Ortis (1802). Sie sind in Form und Inhalt Goethe's Werther nachgeahmt, nur bag fie mit ber fentimentalen und ungludlichen Liebe bes Belben neben italienischer Scenerie noch italienische Baterlandeliebe verbinden.

Das Zeitalter Napoleon's und die Restaurationszeit waren in Italien unfruchtbar an Dichterwerken. Erst das Beispiel der deutschen und engslischen Literatur und die erwachende Erinnerung an Dante riesen die Musen aus ihrem Schlummer. Die "Canti" (ber erste 1818, die erste vollsständige Sammlung 1831) des Grasen Giacomo Leopardi (1798—1837) sind heiligen Zornes voll über die Erniedrigung des Baterlandes; die Hossinung auf dessen Wiedergeburt wagte jedoch der Dichter nicht zu hegen; tiese Schwermut hatte ihn gesaßt und ging am Ende in Verzweislung siber. Seine Gedichte folgen klassischer Kunstansicht, ohne sich jedoch der

Rachahmung bestimmter Muster zu fügen.

Der romantischen Schule gehörte bagegen Graf Alessanto Man = 30 ni (1785—1873) an, welcher katholische Gläubigkeit mit der Baterlandsliebe zu verbinden suchte. Als Lyriker trat er 1810 mit seinen Inni
sacri, als Dramatiker 1820 mit seinem Conte di Carmagnola, als
Romandichter 1827 mit seinen "Promessi sposi" auf, welche (Walter
Scott nachgeahmt) das italienische Landleben des siebenzehnten Jahrhunderts am Comersee schildern. Überall aber ist die Kirche das belebende
Prinzip und des Dichters Ideal. Als Dramatiker ist weit bedeutender
Giovanni Battista Niccolini (1786—1861), welcher zuerst mit antiken
Stoffen Alseri, dann aber mit solchen aus der italienischen Geschichte der
romantischen Schule solzte, aber in großartigem und patriotischem Geiste,
namentlich mit seinem Arnaldo da Brescia. Der vielgeprüfte Martyrer

Silvio Bellico (1788-1854), welcher seine furchtbaren Kerferleiben unter den Bleidächern Benedigs und in den Mauern des Spielberge in seinem weltbekannten Buche "i miei prigioni" schilberte, ließ als Dichter ben elegischen Ton vorwalten, auch in seinen Tragödien, von benen bie zartbesaitete und warm gefühlte "Francesca da Rimini" die gelungenste und beliebtefte ift. Die zahllosen Lyrifer liefen meift Sonette erklingen, boch oft auch ehrenwerte Baterlandsliebe verratende Lieber. waren Improvisatoren, und auch an Dichterinnen ber neuesten Zeit ift Sehr gelungene poetische Erzählungen schrieben Italien nicht arm. Groffi, Seftini, Brati und Berchet, meift nach Boron, treffliche Romanzen Carrer und Carcano, meift nach beutiden Ballaben. politischer Lpriker ragte por Allen hervor Giuseppe Giust (geb. 1809. gest. ju Florenz 1850), welcher mit bitteren Satiren Die schlechten Regirungen bedachte, welche Italien bis 1860 mighandelten, und damit bie Baterlandsliebe und ben Wiberftand feines Boltes mächtig nährte Brachtvoll ist besonders die Verspottung der Amterjäger und der servilm Gelehrten in ber Satire "Gingillino".

Im Romane folgte auf Manzoni Rofini, (La monaca di Monza, Fortsetzung der Promessi sposi, Ugolino u. f. w.). Bon seinen übrigen Nachfolgern erhob sich Reiner über die Mittelmäßigkeit; entweder mühlten fie im Schauerlichen ober affektirten Frömmigkeit. Böher steht Franceso Guerraggi aus Livorno (1805—1873) in seinen patriotischen Romanu "Battaglia di Benevento, l'assedio di Firenze, Isabella Orsini, Beatrice Cenci". Im Sittenromane versuchte fich Ranieri aus Neavel nicht obm Glud. Mit beiden letztgenannten fiel aber auch die Romantik babin und macht burchaus modernen philosophischen und bemokratischen Anschauungen Blat.

Lettere murben namentlich burch die italiemischen Bolitiker gepflegt, beren Werte, verschieden von benen anderer Nationen auf bemselba Gebiete, voll Schwung, Feuer und Leidenschaft find. Namentlich zeichnett fich hierin ber alte Agitator Giufeppe Maggini aus; mit ihm wetteiferten ber konstitutionelle Massimo d'Azeglio, der liberale Graf Cejan Balbo, der antijesuitische Briefter Bincenzo Gioberti. Mile baben, im Bereine mit ben nationalgesinnten Dichtern, machtig zu ber jungften Wiebergeburt Italiens beigetragen, welche freilich noch in heftigen Weben begriffen ift, weil ihr die scheuflichen Hinterlassenschaften ber papstlichen, metternichschen und bourbonischen Wirtschaften gar zu viel zu schaffe machen, zu beren Bewältigung eine Energie gehörte, Die ber italienischen Nation nicht gegeben ist.

Unter ben bakischen Rumanen ber Molbau und Walachei, biejer entlegenen Miterben des Sprachschatzes der Römer, sind in neuester Rei als Lyrifer Affaty, als Boltsliederdichter Rofetti, als Fabelbichur Alexandresku, als Humorist Regruzzi und als Satirifer Alexan.

bri aufgetreten.

## Bierter Abschnitt.

# Die ofteuropäischen Nationen.

#### A. Meugriechen.

Die neugriechische Dichtung verbankt ihre Geburt bem Streben nach freiung bes herrlichen Hellas vom Türkenjoche, welchem ichon im fieben= nten Jahrhundert Allatios in einem Silferuf an ben Kardinal chelieu beredte Worte lieb. In neuerer Zeit lieft Konstantinos Rbigas. Stifter ber Betairie, geboren 1753 in Theffalien, 1798 von ben terreichern ehrloser Weise an die Turten ausgeliefert und in Belgrad iusam abgeschlachtet, herrliche freiheitbegeisterte Lieber ertonen, fo ben ühmten Kriegsgefang "Sevts naides rov Ellivov" (Auf, ihr Kinder Bellenen!). Ein anderer "Os nors nallnuagea;" (Wie lange, Mitaren?) wird sowol ihm. als Abamantios Rorais (1748-1833). n verdienstvollen Beforderer ber neugriechischen Sprache und Literatur, Ein Nacheiferer bes liebe= und weinseligen Unafreon ieidrieben. and in Athanasios Christopulos. 3m Ubrigen nahmen die Dichter 3 achtzehnten Jahrhunderts und der nächsten Zeit die frangösischen ichen Klaffifer jum Borbilbe, ftatt ihre alten und boch ewig jungen bener Aichblos und Sophofles.

Unter ben neuesten neugriechischen Dichtern sind zu nennen: als eiter Alexander ?) pfilantis (1792-1828), der berühmte Freiheit= apfer, der Patriot und Historifer Spyridion Trikupis, welcher die nantische Dichtung "Dimos" (1821) und eine Geschichte ber griechischen volution fchrieb, Alexander Sutfos, bedeutend als Dramatiker, ifer, patriotischer Lyrifer und Satirifer, sowie auch als Geschichtschreiber. ine Satiren erschienen 1833 als "Πανόραμα της Ελλάδος" und fifflirten bie Bermaltung bes Präsidenten Rapobistrias. Sein Bruber nagiotis Sutfos ichrieb ein lyrifches Drama und einen fentimentalen man, sowie elegische Baterlandslieder. Alexander Risos Rangawis b. 1810) nahm als Stoff eines Epos die Schickfale des Monches ephanos, ber fich fur ben ermorbeten Czaren Beter III. ausgab; feine agöbien sind die besten neugriechischen und in einer Komödie von ihm ht aristophanischer Beift. Batriotische Lyriker sind ferner Theodor rphanidis und Joannes Rarafutfas. Reich ist die neugriechische eratur auch an natur=, liebe= und freiheitbegeisterten Bolfsliedern voll ter Brefie.

#### В. Slamen

Die flawischen Bolfer find erst mit bem Ende bes achtzehnten Jahrhunderts in die Weltliteratur eingetreten und haben barin gleich einen stannenswerten Eifer an ben Tag gelegt, ber übrigens wol nicht ohm politische (panflawistische) Nebenansichten erklärt werden dürfte (immerhin bie Bolen ausgenommen, welche icon im fechszehnten Jahrhundert Anfange einer Nationalliteratur zeigten, jedoch mit berfelben gegenüber anderen Bölfern febr ifolirt blieben).

In Serbien begann eine Literatur mit Dofithei Dbrabowicz (geb. 1739) welcher die bortige Bolkssprache jur Schriftsprache erhob. But Stefanowicz Rarabzicz (geb. 1787) fchrieb bie erfte ferbijde Grammatit und sammelte jum erften Dale bie wertvollen Schate ber Bolkspoesie jenes Landes, welche sowol größere epische Gedichte, namentlich über die Schlacht auf dem Amselfelde, in welcher die Türken Serbien unterjochten (1374), als frische Romanzen und liebliche Lieber entbält. Simeon Milutinowicz (geb. 1791) besang in seiner Serbianks (1826) die Freiheitfämpfe seines Bolles von 1804 bis 1815 und ver-

faßte die Tragodie "Obulica".

Unter ben Tichechen Böhmens bahnten Dobrowski, Jungmann, Benzel Santa, Schafarit und Balacty eine literarifot Thätigkeit an. Letterer that fich in feiner "Geschichte Bohmens" (1835 bis 1845) burch grimmigen Sag gegen Deutschland bervor. Rollar (1793-1852) gab 1824 seine Sonettensammlung "Slavy Dcers" ("Tochter bes Ruhms") heraus, macht aber bie Anmut feiner Berfe mb Tiefe seiner Bebanten burch feinen ruffifchepanflawistischen Fanatismus ungenießbar. Czelatowsty (1799-1852) gab tichechifche und ruffifde Boltelieber in neuer Bearbeitung beraus. Suiemtowsti und Bocel schrieben größere epische Gebichte, Jener ben "Mabchentrieg", Diefer bie "Bremisliben", sowie eine faustartige Dichtung "bas Labprinth be Die Novellendichtung vertritt Tyl. Das Tschechentum bet jeboch ungeachtet feiner aufblühenden Literatur burch fein anmagenbet Benehmen gegen die deutsche Nationalität an seinem civilisatorischen Be rufe gerechte Zweifel auffommen laffen.

Die reichste flawische Nationalliteratur unseres Jahrhunderts ift bie Die Vorläufer ihrer Regeneration in neuester Zeit warn ber Lieberbichter Rarpinsti (geft. 1825), ber Epiter Boronica und ber Dramatiker und Siftoriker Urfin Riemcewicz. Den Reforme tor ber polnischen Literatur aber verehren wir in Abam Mictiewic (1798-1855), bem größten aller flamischen Dichter, welcher sowel ber Nachahmung ausländischer Mufter ein Ende machte, als bie Romanil, b. h. die Byrons, nicht ber beutschen Romantifer, in Bolen einburgerte

Der Berzweiflung bes großen englischen Dichters fette er aber bie boppelte Begeisterung für fein Bolt und feine Rirche (Die tatholische) entgegen. Er begann ben Rampf für feine literarischen Grunbfate gegen bie Reste ber faliden Rlafit 1815 und trat 1822 mit einer Sammlung seiner Ballaben und Romangen als Dichter auf. Sein erftes arokeres Wert war Dziady (bie Tobtenfeier), in bramatifcher Form, auf welches Kauft und Manfred einwirften. Bebeutenber ift fein Epos "Konrad Wallenrod" (1828), welches ben Rampf ber Bolen gegen bie Ritter bes beutschen Orbens befingt. Beitere epische Dichtungen folgten in "Grazyna" (eine litauische Helbin) und "Pan Tadeusz" (1834), welches zu Napoleons Zeit spielt und fich burch lebhafte Naturschilberung, besonders ber volnischen Balber, und treffende Sittenmalerei auszeichnet. Dem Ratholizismus von Mictiewicz gegenüber fieht ber ebenfo patriotifche, aber religios-freifinnige Julius Clowacti (1809-1849); er fcrieb fowol Dramen (Maria Stuart, Mazeppa u. A.), als epische und lyrische Gebichte, und gab in seinem letten Werte "Krol Duch" eine Geschichte bes flamischen Geistes. Während biese beiben Dichter bie "litauische". repräfentirt Bogban Balesti (geb. 1802), ber im "Geift ber Steppe" chenfalls eine Beschichte bes Slawentums versuchte und volkstumliche Romanzen fdrieb, Die "ufrainische" Schule. Das Leben ber Landichaft Diefes Namens fchilberten Dalczesti in ber "Maria", und Goszczynsti im "Schloß zu Raniow", beibes größere poetische Erzählungen, sowie Cantowsti in feinen hiftorischen Gemalben aus bem Rofafenleben: Gorecti fcrieb Fabeln und Satiren, Rrafgemeti gefchätte Rovellen, Rzewusti historische Romane, Frebro Lustspiele, Korzeniowsti Tranersviele. Baburg und Graboweti Iprifche und epische Gebichte. Stefan Garczunsti (jung gestorben 1833 gu Avignon) murbe bedeutend burch fein philosophisches Epos "Waclaws Thaten", beffen Belb, ftatt fauftartig unterzugehen, fich an ber Liebe jum Baterlande erbebt. Gin ebenfo bebeutenbes Wert schuf Sigismund Rrafinsti (1812-1859) in ber "böllischen ober ungöttlichen Romöbie" in poetischer Profa, es schildert ben Rampf ber neuen, revolutionären Gefellschaft mit ber alten, feubalen amb foliefit mit bem Siege bes Chriftentums (?). 3m "Iribion" lieft er letteres mahrheitgemäßer über bas romifche Weltreich triumfiren.

Eine neue Beriode begann in ber ruffischen Literatur burch die Einwirkung von Goethe und Schiller, Scott und Bhron. Es eröffnete fle Shukowsky (geb. 1783), der auch deutsche Dichterwerke übersetzte. Er dichtete Balladen und patriotische Gefänge nach dem Muster der deutschen Kriegsdichter Körner, Schenkendorff u. A. Batjuschkoff (1787—1855) führte in Rufland die italischen Dichtungsormen ein. Ein glücklicher Schüler Byrons wurde der dis jetzt größte russische Dichter Alexander Puschkin (geb. 1799 zu Betersburg, im Duell getöbtet 1837), erst feuriger Revolutionär, zuletzt Anbeter des Czaren Nitolaus.

Seine erfte Dbe "an ben Dolch" wurde bas Schibolet ber ruffifchen Unaufriedenen: ihr folgten treffliche Lieder und Balladen und ein frivoles Gebicht auf die Empfängniß Maria's. In's innere Rufland verbamt, lernte er die Volkspoesie kennen und ließ sie auf seine größeren erzählenden Dichtungen in Byrons Manier einwirken, beren größte "Bultawa" ift. Den Don Juan bes englischen Dichters nahm er jum Mufter feines fatirisch=humoristischen Romans in Berfen " Eugen Onägin", seines genialften Wertes. Sein lettes mar die Tragodie "Boris Gubunoff obn Auch Novellen hat er geschrieben und eine Geschicht Bieudo=Dimitri". bes Aufruhre Bugaticheff's. Sein bebeutenbster Strebensgenoffe mar Michail Lermontoff, welcher ebenfalls, taum breifig Jahre alt. 1841 im Raukasos in einem Duell fiel, wohin er wegen einer Racheobe auf Buschtins Tod verbannt worden. Auch er war sein Leben lang ein ausfolieflicher Junger Byrons; aber er ward feinem Ibeale nicht unten sondern kämpfte unermüblich gegen die Despotie. Seine Dichtungen spielen meistens im Raukasos, dessen Natur sie in überwältigender Pract fcilbern. Gin fleines Epos, bas "Lieb vom Czaren Iman Baffiliemitic" u. f. w., bas fich an die Bolkspoefie anlehnt, spielt in Altrufland und ist ein "vollendetes Kunstwerk".

Ein neuerer Lieberbichter war Alexei Kolzoff (33 Jahre alt von seinen Berwandten zu Tode geärgert), Novellisten: Bestusch est sich eff (unglich- liches Opfer der Berschwörung von 1825, 1837 als gemeiner Straffoldet im Kaukasos gestorben), und Gogol, ein meisterhafter Maler des kleimrussischen Boltsledens. Die Sitten des Landes schilberten ferner neu Sergei Achard fatoff (1791—1859) und Iwan Turgenjeff (geboren 1818 zu Orel), dessen, Tagebuch eines Jägers" eine Reihe meisterhasten Schöpfungen eröffnete. Als Novellist und Krititer zugleich zeichnet sich Alexander Herzen (natürlicher Sohn eines Russen und einer Deutschrafts Berbannter in England gestorben) aus. Ein aufrichtiger Kritikt war auch Fürst Wäsemsth, welcher offen gestand: das russische Bolt

erwarte erft noch eine Literatur.

## C. Finnische Stämme.

Die Magharen in Ungarn hatten bis Ende bes achtzehnten Jahrhunderts eine Literatur, "welche die Deutschen nachahmte, wie Diese damals die Franzosen, Diese die Italiener und Diese die Alten." End durch Josef's II. Berdeutschungsversuche wurde nationaler Spracheise hervorgerusen und eine selbständige Literatur begründet. Das neunzehnte Jahrhundert eröffnete Kisfaludy Sandor (1772—1844), welche eine Liebersammlung "himsp's Liebe" nach Art Petrarca's erscheinen lich Acht national dichteten erst sein Bruder Karl, Czuczor und Börös.

marth (1800—1855), welche aus der Volksdichung schöpften, namentlich Lieder und Romanzen, aber auch Dramen. Börösmarth sang die
ungarische Volkshumne und wurde der eigentliche Schöpfer der Literatur
seines Landes. Roch origineller und volkstümlicher aber wurde Alexander
Petöfi (geb. 1823), der Schlachtensänger der Revolution von 1848.
Seine zahlreichen Gedichte erschienen in sechs Sammlungen 1844—1847.
Sein Leben war das eines Bagabunden und Soldaten, und er dichtete
rein aus dem Herzen des Volkes mit einer oft kolossalen Fantasie, bis er
im Kampse für das Vaterland, in der Blüte der Jugend siel (1849). Als
magyarische Rovellisten zeichneten sich Josef von Sötvöß (geb. 1813),
dessen geschätzestes Buch "der Dorfnotar" ist, Jösika, der Verfasser
vieler historischer Komane, und der fruchtbare und geseierte Volksschilderer
Maurus Jökai (geb. 1825) aus.

Die Volkspoesse ber eigentlichen Finnen in Finnland, die noch keine Kunstpoesse haben, weckte aus ihrem Grabe Lönnrot in Karelien auf, und veröffentlichte sie unter dem Titel "Kalewala" (d. h. Land Kalewa's des Uhnherrn, der Helben dortiger Volksgesänge) 1835 in zwölftausend Versen, welche in der zweiten Ausgabe, 1849, auf dreiundzwanzigtausend vermehrt wurden. Sie atmen durchweg innige Liebe zur Beimat (vergl. Bd. IV. S. 7).

So hat sich die Literatur ber civilisirten Welt bereits über eine Menge Länder im Often Europas verbreitet, welche bis zum Beginn unseres Jahrhunderts in geistiger Beziehung noch beinahe oder ganz unfruchtbar waren, und diese friedlichen Eroberungen werden sich mit dem Fortschreiten der Kultur — und bei ungestörtem Frieden! — noch in's Schrankenlose vermehren.

Achtes Buch.

# Kunst und Leben.

Erfter Abschnitt.

## Die bildende Runft.

#### A. Architektur.

In den letten Zeiten der vorhergehenden Beriode hatte (Bb. V. S. 607) die bilbende Runft gedarbt und nur mit wenigen Brofamm vorlieb nehmen müffen, die von bes Weltgeifts Tifche fielen. erbriidt von der Geschmacklofigkeit des Barod-, Zopf- und Rococosiils. Mit dessen Uberwindung aber begann in unserm Jahrhundert eine nem Blute ber Kunft, eine neue Renaiffance, welche gleich ber ältern folden fich treu an die Antike lehnte, und damit nicht nur eine mahre Bieber geburt bes ächten Schönheitibeals, sonbern auch eine innige Berbindung ber brei bilbenden Künste zu harmonischem Zusammenwirken in groß artigen Werken herbeiführte. "So find die Rünfte, fagt Lübke, wieder jener höchsten Aufgabe sich bewußt geworben, bem öffentlichen Leben be ganzen Volkes als Ausbruck zu bienen, indem sie seinen gemeinsamm Bedürfniffen ein höheres Geprage verleihen, seine religiöfen Anschammgen in bas Gewand ber Schönheit hüllen, feine geschichtlichen Erinnerungen verherrlichen und den nationalen Geift sich felber im idealen Spiegelbilk zur Anschauung bringen. "

Die Initiative zu bieser neuen Kunstblüte ergriff Deutschland, bas bieselbe schon im vorigen Jahrhundert (f. Bb. V. S. 621 ff.) vorbereitet hatte, namentlich durch Winckelmann's und Lessing's kunstgeschicht liches Wirken. Mit ihm wetteiserte zunächst Frankreich; eigentlich national

ver wurde die Kunst beider Bölker erst durch die Niederwerfung der Ie Eigentlimlichkeit zerstörenden napoleonischen Gewaltherrschaft. Seitzem begann auch in den Niederlanden und in England künstlerisches itreben, während dagegen der Süden Europa's, der im sechszehnten ahrhundert so mächtig vorangeschritten und so Herrliches geleistet, wie graden blieb, in Spanien gar nichts mehr im Gediete des Schönen schah und Italien sast nur noch als Quelle zum Bezuge der antiken Euster diente, worin aber in neuester Zeit Griechenland mit ihm wettserte, besonders seitdem die Engländer Stuart und Revett die architeknischen Denkmäler des Landes der ewigen Schönheit ersorscht und darsstellt hatten.

Bon da an begriff man im Norden der Alpen erst recht das Gesetz antiken Schönheit und fühlte beren "reine harmonische Linien nach". der Erste, der dies als Baukünstler im Leben bethätigte, war Karl riedrich Schinkel (1781—1841, 1839 preußischer Oberlandesbauzestor), dessen Hauptwerke, das Schauspielhaus, das Museum, die önigswache zu Berlin, "im ächten Geiste hellenischer Kunst empfunden nd hingestellt sind". Einigermaßen wich er von diesen Grundsätzen ab Ausführung der dortigen Bauakademie. Schinkel hatte die klassischen winnen von Griechenland "mit Andacht und Begeisterung" studirt und mnte daher sowol "Klarheit der Konstruktion, als Sbenmäßigkeit der derhältnisse" in seinen Werken vorwalten lassen. Er "bildete nach, ohne achzuahmen". "Seine Anlagen sind durchaus neu, im Ganzen von ihm funden und doch — selbst im Einzelnen — aus dem Geiste des Alterums hervorgegangen".

Eine noch umfaffendere architektonische Thatiakeit als in Berlin 211 ichintele Zeit, entwickelte fich ju Din chen unter bem romantisch anhauchten König Ludwig I. Ihm vorzüglich ist die Bereinigung ber richiedenen bilbenden Runfte zu einheitlichen Schöpfungen zu verbanten. erloren geglaubte Runftzweige, wie die Fresto- und Glasmalerei, murben ieberbelebt ober neu entbecht, die Erzbildnerei und bas Runfthandwerf boben und vervollkommnet. Unter ben Baumeistern Münchens vertrat to von Klenge vorzuglich bie Antike und beren Ronsequenzen. Nicht me Ginflug von Seite Schinkels, beffen Genialität und Reinheit er ver, nach Lubke, nicht erreichte, schuf er die Glyptothek, die Binakothek ib die Ruhmeshalle zu München und die Walhalla bei Regensburg, "Werte von imposanter Anlage und acht monumentaler Gesammt= iltung, " während er in ber Michaelis-Hoffirche (1826-37) die byzan= rifche Richtung geltend zu machen fuchte. Dagegen vertrat Friedrich ärtner die romantische Richtung, und zwar zu ber Zeit, ba felbe ich in ber Poesie obenan stand. Er hatte große Borliebe für ben manischen Stil, ben er in ber Ludwigsfirche, Universität, Bibliothet id Felbherrnhalle "ftattlich und bedeutsam ausprägte". Denselben Stil

brachte Ziebland in der Basilika zum Ausdrucke. Den gotischen Stil aber in moderner Ausbildung vertrat Ohlmüller in der Kirche der Borstadt Au.

Die gotische Baufunft tam überhaupt in unserm Jahrhundert, namentlich burch die romantische Bewegung in Poefie und Leben, Staat und Kirche, in einen vorher nicht geahnten neuen Flor. Es ichrieben über fie 1812 Coftenoble, welcher fie nuchtern als einen Bewölbe bau erklärte, und 1820 Stieglit, welcher bagegen Alles in ihr fombolisch beutete. Als burch die beutschen Befreiungsfriege bas Rheimifer mit bem Kölner Dom wieder beutsch wurde, erwachte neues Intereffe für bie Botit, und ichon 1814 regte man ben Fortbau jenes Domes an, mahrend zugleich die Wiederherstellung bes Schloffes Marienburg in Angriff genommen murbe. 3m Jahre 1824 begannen bie Arbeiten am Um meiften machte fich um bie Kenntnig und Berbreitung Kölner Dom. bes gotischen Stils Rarl Beibeloff aus Stuttgart, Abkömmling einer Künstlerfamilie, verdient. "Warum noch griechisch bauen, rief er, b wir eine germanische Bautunft besitzen, warum noch länger bie Sallen bes Subens in den wolfigen Norden versetzen?" Er richtete 1816 bas alte Schloß zu Roburg nach seinen Ansichten ein und wirkte seit 1819 zu Murnberg emfig für Erhaltung und Berftellung ber mittelalterlichen Baubenfmaler.

Auch in Bien und Karlsruhe herrschte die romantisch-gotische Tendenz. Dort baute der Schweizer Georg Müller 1848 die Altlerchenfelder Kirche, eine der besten Leistungen der pseudoromanischen Schule, hier aber ging Heinrich Hibsch von seinen Kirchen im Host theater, sowie in der Trinkhalle zu Baden Baden, zu einer "freiern" Richtung über. Sogar Schinkel ließ sich zu gotischen Kirchen herbei, wie die Werder'sche Kirche in Berlin; aber sein antiker Sinn brücke die spitzen Gewölbe bedeutend zusammen. Überhaupt war, was man in der ersten Häste unseres Jahrhunderts schuf, nur eine erkünstelte, theatwissische Gotik (Essenwein), die denn auch wieder aufgegeben ist.

In Dresben blieb man konsequent bei ber Renaissance. Em Baukunstler von großem Ruf lebte aber bort erst in neuester Zeit: Gottlieb Semper, welcher bas Museum und das Theater mit fein emwickeltem hellenischen Formgefühl als Zeugen seiner neuen Fortbildung der Renaissance aufrichtete, und so später das Polytechnikum in Zürich, an dem er selbst lehrte. Ühnlich wirkte Leins in Stuttgart, namentlich

in ber Billa bes Kronprinzen.

In Frankreich besehbeten sich Klassiker und Romantiker eifzig. Erstere wogen unter Napoleon I. vor, doch mit prunkvollen, theatralischen Formen, während seit der Restauration die Romantiker emportamen. Letzteren traten wieder Anhänger einer einsachern Klassik entgegen, während im Prosandaue nach und nach die französische Renaissance des seche

hnten Jahrhunderts die Oberhand gewann. Dazu gehören namentlich e im Kampfe mit der Commune vernichteten Neubanten des Stadttuses und des Louvre.

In England versuchte man am Anfange des Jahrhunderts eine ichterne klassische Richtung einzuschlagen (wie z. B. mit dem Coventreden-Theater), später aber für weltliche Bauten den strengen italischen enaissancestil des sechszehnten Jahrhunderts, ohne Rücksicht auf spätere ntwickelung, zu erzwingen, während man für Kirchen und Schulen die ätgotische Baukunst vorzieht, die aber z. B. auch in den neuen Parlaentsgebäuden von Barrh luxuriöse Anwendung fand.

Auch in die öftlichen Länder drang die bauklinstlertsche Bewegung. 8 stiegen die Isakskirche in Petersburg und die Kathedrale von Gran 8 mächtige Auppelbauten empor. Seit Wiederanfnahme des Baues am Ilner Dom in den vierziger Jahren (auf Betrieb Friedrich Wilhelms IV.) gann ein tieferes Berständniß des gotischen Stiles in Deutschland Platz greifen und eine Wiederbelebung desselben in's Werk gesetz zu werden. och trat derselben in neuester Zeit ein großer Eiser für die Renaissance genüber, dem sie kaum Stand halten wird, während als dritte archistonische Richtung im Eisenbahns, Kasernens, Spitals u. a. Bauten ein ichterner, gemischer, unserer praktischen Zeit zusagender Stil in die chranken tritt.

#### B. Blaftik.

Der Retter ber Bildhauerkunft aus ihrer Entartung im achtzehnten ihrhundert war ein Italiener, der einzige große Klinstler dieser Nation unferer neuesten Beit, - Antonio Canova aus Benedig (1757 Er führte eine reinere tlaffische Empfindung ein. at von ihm: "Besonders in der Darftellung weiblicher Schönheit erchte er eine gefällige Grazie, die indessen noch durch einen Nachhall frühern überzierlichen Manier und burch elegante Glätte getrübt Weniger gelang ihm bas Bürdige und Erhabene monumentaler impositionen, und vollends in's Theatralische fällt er bei beroischen tfaaben, wie ben beiben Nechtern und bem Berfeus in ber Sammlung 8 Batifan." Seine Runft= und Zeitgenoffen ftanben fast Alle unter Derfelbe trat am reinsten bervor bei Johann Beinrich nem Ginfluffe. anneder, geboren 1758 ju Stuttgart und bort 1841 gestorben. ein erstes Wert in jungen Jahren mar ber im Baumftumpf gefangene tilou von Kroton. Er bilbete fich in Paris und Rom aus, wo er inova fennen lernte, und murbe bann in Stuttgart Sofbilbhauer. eine bedeutenosten Werke sind die Ariadne, die Schillerbufte und ber priftus. Bon ersterer, bem berühmtesten (bei Bethmann in Frankfurt

a. M.), sagt A. Hagen\*): "Die selige Indolenz, das dolce-far-niente bes Bachus ist auf Ariadne übergegangen, die bequem sich dehnend auf dem langsam dahin schreitenden Panter sitzt. Bon allen Seiten gesehen gewährt sie einen reizenden Anblick. Der Gegensatz zwischen den zarten Gliedern der Jungfrau und dem plumpen Bau des Thiers wirft angenehm." Schillern, seinen Freund und Mitschiller, modellirte Dannecker nach dem Leben und fertigte nach dem Modell seine Kolossabüste (in Stuttgart). In Frankreich vertrat Chaubet (1763—1810) die antiksstrende Richtung, in England selbständiger John Flaxman (1755—1826), der außer seinen Bildwerken durch die schlicht antik gehaltenen Umrisse zu Homer und Dante berühmt wurde. In Schweden vertrat dieselbe Kunstrichtung Todias Sergell (1736—1813).

Der größte Bilbner unseres Jahrhunderts ift aber ber Dane Bertel Thormaldfen, geboren 1770 gu Ropenhagen, gestorben 1844. Er "fouf mit unerschöpflich reicher Fantafie und im ebelften Formgefühl eine Anzahl von Werken, Die fo lauter, fo keufch und ebel in griechischem Geiste gebacht sind, wie die architektonischen Werke Schinkels." (Luble.) Thorwaldsen tam 1797 nach Rom und trat 1801 mit seinem "Jason" als Ronfurrent Canova's auf. "Der Jason, sagt hagen, hat etwas Düsteres: er brudt nicht bie Freude über ben errungenen Sieg aus. sondern bie Ahnung, ben Baubermächten, benen er vertraute, verfallen zu sein." Er arbeitete bis zum Jahre 1828 baran! Seine Benus, "ein Erzeugnig bes reifsten Studiums, ganz nadt, ift von fraftiger, gefunder Frifche, zeigt ftatt falfcher Berichamtheit die Unbefangenbeit ber Unschuld, ebenso find seine Grazien von Gefallsucht frei und fie wurden mehr Lob verdienen, wenn sie weniger Ausbrud zeigten. widerstrebt bem jungfräulichen Schmelz." (Hagen.) Glücklicher ift Thorwalbsen in Gruppen, wie g. B. im Amor, ber bie Bivde jum Leben gurudruft. Er fcuf auch mehrere Grabmaler und Dentmaler, fo bas Mobell zu bem Löwen von Lugern zur Erinnerung an bie 1792 in Baris gefallenen Schweizer. Vom Jahre 1811 an entstand sein berühmtes Relief, ber Alexanderzug, für ben Quirinal bestimm, Alexanders Triumpf in Bersien barstellend, das des Künstlers eigenen Triumf vollständig machte. Andere berühmte Basreliefs find Die ber Nacht und bes Tages. Er lebte fich gang in Rom ein und murbe auch von ben Italienern hoch gefeiert, besonders nach Canova's Tode. Wenn er fich je auf Reisen begab, so waren es wirkliche Triumfzüge, besonders in Deutschland. Endlich 1838 begab er sich, wider Willen auf immer, nach ber heimat, wo er auch, im Begriffe nach Rom zuruch zutehren, ftarb.

<sup>\*)</sup> Die Deutsche Kunft in unserem Jahrhundert. Eine Reihe von Bor-lesungen mit erlauternden Beispielen. Berlin 1857.

Nach ben bis jetzt genannten Bildhauern sind die berühmtesten die Ihr Altester, Johann Gottfried Schabom (1764-1850), wandte fich "mit Energie einer realistischen Richtung ju, bie vorwiegend nach lebendiger Auffassung und scharfer Charafteristik ber individuellen Erscheinungen strebte." Seine ersten Werte maren bas marmorne Grabmal bes Grafen von ber Mart (Sohnes Friedrich Bilbelm II. und ber Gräfin Lichtenau) in ber Dorotheenfirche zu Berlin (1790) und die Victoria auf dem Brandenburger Thor (das von Rarl Gotthard Langhans nach flaffischem Mufter, ben Bropplaen zu Athen, am Ende bes porigen Sahrhunderts errichtet worden). Es folgten bie Statuen bes alten Deffauers und Riethens, Friedrichs bes Großen ju Stettin, Luthers zu Wittenberg und Blüchers zu Roftod. fcrieb auch ein Buch "Bolnklet" über bie Make ber menschlichen Ge-Friedrich Tied, ber Bruder bes Dichters Ludwig Tied, mar stalt. Schadow's Mitarbeiter und fertigte in antiker Auffassung mehrere Statuen für bas Schlof und bas Schauspielhaus zu Berlin. Der roman= tische Einfluß seines Bruders batte nicht viel über ihn vermocht. Richtung Schadow's, Die Berbindung antifer Maghaltung mit mittel= alterlicher ober moderner Auffassung und Bewandung, fette am Betreueften Christian Rauch fort. Geboren 1777 zu Arolfen im Fürsten= tum Walbed, ging er fruh als Rammerbiener nach Berlin. Obichon ohne Aufmunterung, folgte er bald seinem Genius und trat seit 1800 mit Ropicen antifer Runftwerte auf, bilbete fich in Rom aus, errang burch eine Roloffalbufte Friedrich Wilhelm III. beffen Gunft und murbe 1811 zur Ausführung eines Denkmals ber Königin Luise, auf welches Canova und Thorwaldsen zu seinen Gunften verzichtet hatten, nach Berlin berufen, wo er es 1814 vollendete. Es folgten bie Stand= bilber Buloms, Scharnhorfts und Blüchers und bie berühmte Reiterstatue Friedrichs bes Großen (1839 bis 1851). Rauch, welcher innige Freundschaft mit Schinkel gepflogen, ftarb 1857. Lubke fagt von ihm: "Weniger burch ben Reichtum an schöpferischen Ibeen, als burch bas feine Naturgefühl, ben geläuterten Sinn für einen mahrhaft plastischen Stil und eine unübertreffliche Sorgfalt in ber Durchführung nimmt Diefer Meister eine wichtige Stellung ein." Bielseitiger begabt war Ernst Rietschel (1804-1861), Rauchs Schüler. Seine berühm= teften Leistungen find bas Standbild Leffings in Braunschweig, Die Doppelstatue Schillers und Goethe's in Weimar, bas Lutherbenkmal in Worms, die Gruppe Maria und Jesus in Botsbam, die Reliefs an den Giebeln bes Opernhauses zu Berlin und bes Theaters zu Dresben, bie Medaillons ber vier Jahreszeiten, die Darftellung ber vier Fakultäten in ber Aula zu Leipzig. Rietschel lebte zuletzt in Dresten, wo mit ihm Ernft Bahnel wetteiferte, beffen Statue Beethovens in Bonn, Raifer Rarls IV. in Brag und Rafaels in Dresden feine Charafteristit verraten. In Berlin schuf Friedrich Drake (geboren 1805 zu Khrmont) ein Standbild Friedrich Wilhelms III. im Thiergarten mit anmutigen Reliefs und die Statue Justus Mösers für Osnabrück, August Kiß die berühmte Amazonengruppe mit Pferd und Tiger und die Denkmäler Friedrichs des Großen sur Breslau und Friedrich Wilhelms III. sur Königsberg. Die Marmorgruppen auf der Schloßbrücke in Berlin sertigten Drake und Schüler Schadows und Rauchs.

Un ber Spite ber Bilbhauer Dundens fteht Ludwig Somanthaler, aus einer alten Bilbhauerfamilie (1802-1848). Sagen fagt: "Wenn Thorwalbsen in seinen Schöpfungen Die Blute Des Altertums erzog, Rauch ben Darftellungen aus unferer Zeit Haffischen Zauber verlieh, fo ift es Schwanthaler, ber ben ritterlichen Minnefang bazwischen ertonen ließ und burch seine Leiftungen bie vorausgehenden trennte, aber noch mehr verband;" benn " bie plastische Runft empfing wieder ein Mittelalter zwischen bem Antifen und Mobernen". Schwanthaler war in Rom Er schuf in München einen bochft originellen Thorwaldsens Schüler. Bacchantenzug, ber nicht bie traditionellen Gruppen von Manaden, Silenen u. f. w. an einander ichloft, fondern die Geschichte bes Bachus barstellt, bann die beiden Reliefs ber Walhalla, ben Frieden und bie Bermannsichlacht, Die Statuten Mogarts für Salzburg, Jean Bauls für Baireut, Gvethe's für Frankfurt, Shakespeare's für bas Theater in München und die koloffale Bavaria, welche ein Jahr nach seinem Tobe aufgestellt murbe. Er mar schmächlichen Rörpers und ftarb baber viel In Wien wirft fein Schiller Kerntorn, von bem bas Reiterstandbild des Erzherzogs Rarl herrührt.

Die französisch en Bilbhauer versolgten "überwiegend das Streben nach lebendiger Wirkung, nach Ausbruck und Leidenschaft, selbst bis zu einseitigem Naturalismus". Es zeichneten sich besonders aus David von Angers (1793—1856), ein Berächter aller strengeren plastischen Gesete, und James Pradier aus Genf (1792—1852), welcher überwiegend der Darstellung sinnlicher Schönheit huldigte. In Italien war Pietro Tenerani, Schüler Canova's und Thorwaldsens, ein Bertrettredler klassischer Richtung, und der Engländer Iohn Gibson wirke zu Rom in ähnlicher Weise, in Holland Thorwaldsens Schüler Mathias Kessel (1784—1830).

#### C. Malerei.

In ber Kunst ber Farben war mit Asmus Carstens (j. Bb. V. S. 611) burch Zurlichgehen auf die antike Richtung ein Umschwung einsgetreten. Unter ben Deutschen folgten ihm nach Eberhard Wächter in Stuttgart (1762—1852), bessen bebentenbste Werke Hiob und bas Schiff

bes Lebens find, und Gottlieb Schid (1779-1811), Darfteller hiftorischer Gegenstände und Landschaften, sowie Muthen. Der Lehrer bes Letzern in Baris war Jacques Louis David (1748—1825), ber Maler ber Revolution und bes Raiferreichs, bessen Auffassung theils in's Frostige, theils in's Theatralifche ausartete. Sein bebeutenbster frangofischer Schüler, ein ftreng klassischer Rünftler, mar Ingres (1781-1869), welcher Rubens einen "Fleischer" nannte.

"Aber, fagt Lubke, aus bem antiken Gebankenkreise und ber klaffischen Formauffassung mar auf die Dauer eine mahrhaft lebendige Fortbilbung ber Malerei nicht zu gewinnen. Es bedurfte vor Allem für biese mobernfte unter ben bilbenben Runften eines neuen Inhalts, einer volkstümlichen Nabruna". Diese murbe geboten burch ben nationalen Aufschwung Deutschlands von 1813 einerseits und durch die bamals ihren Söhevunkt erreichende romantische Poesie anderseits. Aus biesen Elementen ent= wickelte fich bie neuere sogenannte driftliche Runft, als beren Begründer fich Cornelius, Overbed, Beit, Schabow und andere beutsche Maler in Rom zusammenfanden und die Meister der Blütezeit italienischer Kunst zu ihren Vorbildern mählten. In der Folge hat sich iedoch biese Bereinigung fünstlerischer Kräfte in verschiedenen Richtungen aufgelöst und gespalten.

Als diejenige unter ben letteren, welche mit bem Geiste ber Neuzeit am wenigsten zu thun hat, muß die ftreng tatholifirende bezeichnet werden, beren Theilnehmer man die "Nazarener" nennt. Diese Schule entwickelte fich ausschlieklich in Rom. Die beutschen Rünftler murben bort mabrend ber frangofischen Berrichaft burch ben preufischen Ministerresibenten Bilhelm von Sumbolbt und ben preufischen Generalfonful Bartholby, Beide kenntnifreiche Berehrer ber Kunft, aufgemuntert und unterstützt, nach Wiederherstellung bes Kirchenstaats aber burch ben Siftoriter Riebuhr und den Kronprinzen (fpatern König) Ludwig von Baiern. Dverbed aus Libed, ber an ber Spite ber angebeuteten Schule ftanb, und seine Freunde nahmen als Grundsatz an, daß nicht die Schönheit ber Körper, sondern ber seelische Ausbruck die Hauptsache ber Runft sei, und "verschmähten es beshalb, die Antike als Norm und Mufter anzu-Sie beabsichtigten eine Wiedergeburt national beutscher Runft, Berbannung alles Leichtfertigen und Beränderlichen, Schöpfung bauernder Bilber, baber fie auch die Freskomalerei in Aufnahme brachten, Bopularisirung ber Kunst und Bereinigung berselben mit ber Religion. Overbeck trat daher mit den Brilbern Schadow aus Berlin und mehreren anderen beutschen Malern im Reaftionsjahre 1814 in Rom zur fatholifden Kirche über, und ihrem Beispiele folgten viele unbedeutende Bfuscher und Schmierer, nur weil es Mobe wurde. Die "Nagarener" sonberten fich von den übrigen Rünftlern ab, verfolgten Alle, die fich nicht ebenfalls "betehrten", trugen lange Saare, migachteten Rafael und bie Deifter

bes fechszehnten Jahrhunderts und fehrten zu ben alteren Italienern, ju Giotto und Angelico gurud. Bu ihnen gehörte ber Tiroler Josef Anton Roch (1768—1839), ber sich besonders auf die Landschaftmalerei verlegte, in ber er Stimmungen und Gefühle zu versinnlichen suchte. Dverbed (geb. 1789), seit 1810 in Rom, wo er 1869 ftarb, malte mit seinen Freunden die Freden ber Billa Massimi und zwar er selbst ben Taffo-Saal, bann bas Rofenfest in Uffifi. "Rein Maler, fagt Sagen, fant bas bem alttestamentlichen Beifte entgegengesette weibliche Befen bes Chriftentums - bei bem bas rechte Sanbeln ein Leiben, bas rechte Streben ein Entsagen ist — inniger auf als Overbed". Niebuhr sagte von ihm, bas Jod, bas er burch bie Konversion auf sich genommen, fei ihm "angewachsen". Er malte nur Frommigfeit, Innigfeit, Beiftigkeit, und ließ baher beim Abendmal ben Judas weg. Er meinte ehrlich, was Andere als Reaftionszweck benutten. Sein bedeutenbster Schiller ift Josef Rübrid. Wilhelm Schabow, geboren 1789, beffen Bruber Rudolf, Bilbhauer, schon 1822 ftarb (Beibe Sohne bes uns bekannten Stulptors Gottfried Schadow), war nicht jo eifrig fatholisch, baf er nicht an antiten Darftellungen bennoch Gefallen gefunden hätte (er ftarb 1862). Es ist indek zu berucksichtigen, daß diese Konvertiten in Rom angftlich überwacht und in ihrer fünftlerischen Freiheit bedeutend beeinträchtigt wurden. Ja es wurde einst ein Bild von Overbeck konfiszirt, weil barauf bie Mutter Gottes - einen unbefleideten Fuß feben ließ!!

Eine andere Gruppe der modern driftlichen Maler bilden die in Deutschland selbst wirkenben, mit ber romantischen Schule ber Dichter gu-Am Anfange bes Jahrhunderts hausten bie Schlegel fammenhängenben. und Tieck in Dresben. Rurz zuvor waren Novalis und ber "kunstliebende Rlofterbruber" Badenrober geftorben, welcher ben frommen Engelmaler von Fiesole als Muster eines Rünftlers aufgestellt hatte. sichten predigten Tieck's "Kantasien über Kunft" und der Künstlerroman "Franz Sternbalb". Als Maler traten in biefe Sphäre zuerst bie brei Bommern Otto Runge, Daniel Friedrich und August von Rlin-Sie schwärmten für ben tatholischen Rult und bie altbeutschen Maler und malten, mas die poetischen Romantiker bichteten. In Dresben wirkte namentlich Moriz Retifch, ber Berfaffer ber geschätten Rabirungen zu beutschen Dichtern, die nicht frei von Muftit find, und Gerhard von Rügelgen, ber Mabonnenmaler, ber 1820 Opfer eines Raubanfalls wurde. Philipp Veit, ber Sohn von Ludwig Tiecks Gattin, ber Tochter Moses Mendelssohns, aus erster Ehe, mit Bruder und Mutter katholisch geworden, gehörte in Rom zum Rreise Overbecks und zeichnete sich besonders als Freskomaler aus: in Frankfurt a. M., wo er Borsteber bes Stäbelschen Instituts war, malte er die allegorische Darstellung ber Einführung bes Chriftentums in Deutschland. Gein bedeutenbfter Schiller war Eduard Steinle in Frankfurt.

Um meisten unter ben Nagarenern entfernte sich von der katholisiren= ben Tenbeng ber nicht konvertirte, sondern geborene Ratholik Beter Cornelius, ber größte Meifter biefer Richtung und ber Stifter ber Mundener Malerichule. Sagen fagt von ihm: "Die Malerei hatte lange im Gefühl ihrer Unzulänglichkeit bem Streben nach Driginalität fich ent= äukert und den Vorbildern alter Meister folgend fich ein kummerliches Dasein gefristet. Cornelius gab ihr bie Burbe gurud, welche Anspruche an die Ewigkeit begründet, vornehmlich burch Darstellung monumentaler Er war 1787 ju Duffelborf geboren, als Sohn bes Infpettore ber Gemälbegallerie, und wuche fo mitten unter ber Runft auf. Seine früheste Lieblingslekture mar gar feine tatholische, sondern bie Bibel und - Goethe. In Frankfurt a. M. zeichnete er bie Darstellungen zu seines Lieblingsbichters "Faust", und ging 1811 nach Rom, wo er lettere stechen ließ. Es war babei "seine Absicht, Fauft und Gretchen als gleichwiegende Größen aufzustellen, indem er mit bilblichen Beispielen beleate. wie beim Manne Stolz und unbefriedigtes Streben, wenn es auch anfangs ein ebles zu nennen mar, beim Beibe Eitelkeit und Liebe, ob auch im Entstehen von Unschuld begleitet, zum Verbrechen führen Rach bem Kauft nahm er die Nibelungen in Angriff. Schon biefe Stoffe zeigen, baf er unter ben "Nagarenern", obgleich er mit ihnen lebte, eine unabhängige Stellung einnahm. Ludwig von Baiern verglich auch mit richtigem Blide Overbeck mit Johannes und Cornelius mit Baulus. Bon bem mönchartigen Leben, das die katholisirenden Maler im San-Isidoro-Rloster führten, ließ sich Cornelius nicht abhalten, Michel=Angelo und Rafael zu Mustern zu nehmen. Mit Overbeck, Beit und Schabow malte er bie Beschichte Josefs in ber Cafa Bartholby. In ber Billa Massimi illustrirte er Dante. Im Jahre 1818 murbe er als Direttor ber Kunftakabemie nach Duffelborf berufen, brachte aber bie Sommer in München zu und malte bie Sale ber Gluptothek (worunter besonders das Schlufibild, die Rerstörung Troia's, pact), die Flurgange ber Binatothet und bas großartige jungfte Gericht in ber Ludwigstirche (1839 vollenbet). Seit 1825 mar er Direftor ber Atabemie ber Runfte zu München, seit 1840 schuf er in Berlin die großen Wandgemälde für das Mausoleum in Charlottenburg und für die Todtenstätte in Berlin. In letterer Stadt endete 1867 fein Leben. Bon feiner Darftellungsweise saat Hagen: "Cornelius ist ein Rationalist in ber Kunst. Das Altertumliche — sei es in antiken Statuen, sei es in kirchlichen Bemalben - behalt er nur bei, wenn es ihm fruchtbare Motive gibt zum Ausbrud eigener Ibeen. Sonft halt er fich bavon fern und erkennt nichts Wie Keinem gelingt ihm das Übermenschlich=Gewaltige. Bindendes an. Aber bas Christliche, in seiner Singebung und Dulbsamkeit, steht ihm, bem im Ratholizismus Aufgewachsenen, ungleich ferner als Denen, bie bang vor der festen Burg der Lutheraner sich in den Schos der alten

Kirche flüchteten und als ihr Sinnbild bie mutterliche Jungfrau verehren. Einem Cornelius gludt es nicht mit bem Beiland und ber Mutter Gottes, bem in Gott Bater bas Mögliche gelungen ift. Das Beschauliche läft uns bei ihm falt und bas Beseligende bes Baradieses wirkt unangenehm".

Die von Cornelius gestiftete Münchener Schule wurde bedeutend. "Ausbildung des Sinnes für lineare Schönheit, architektonischer Ruthmus und energische Formentwickelung" wurden ihre Richtung. In ber Basilita und in der hoftapelle entstanden die religiöfen Freeten von Beinrich Bek. in ben Galen ber Residenz die Geschichte Rarls bes Großen und Friedriche Barbarossa und die Nibelungen von Julius Schnorr, in ben Arkaden des Hofaartens die italischen und ariechischen Laudschaften von Rarl Rottmann (1798-1850).

Der größte und felbständigste Schüler von Cornelius war Bilhelm von Raulbach, 1805 ju Arolfen geboren, 1874 ju München ge-In seinen Bilbern zu Reinete Fuche legte er feine satirische Gabe an den Tag. Für das Treppenhaus des neuen Museums gu Berlin malte er feine Sunnenschlacht. Derfelben reihten fich feine übrigen großen welthistorischen Gemälbe an, welche je eine ganze inhaltschwere Beriode auf einem Bilbe zu versinnlichen suchen: Der Thurmbau m Babel, Somer und die Griechen, die Berftorung Jerufalems, die Sunnenschlacht, die Kreuzfahrer, und bas Zeitalter der Reformation. tommen die die Weltgeschichte barftellenben tomischen Rinbergestalten, Die Berfonifitationen von Runft und Wiffenschaft u. f. w.

Bur Minchener Schule geboren ferner: ber Berliner Bonaventura Genelli (1798-1868), "Bertreter einer ftrengen flaffifchen Richtung, bie er besonders in Zeichnungen voll poetischer Kraft und oft hinreißender linearer Schönheit bewährt hat," und ber Wiener Moriz von Schwind, (1804-1871), welcher einer romantischen Richtung hulbigte, Die voll ebler Anmut und entzückender Innigkeit acht beutschen Empfindens vor allem in ben Kompositionen nach bem Märchen von ben sieben Raben hervortritt" (Lübke). Als Architekturmaler gehört Domenico Quaglio

(1789-1838) bierber.

Neben ber Münchener Schule entstand eine andere folche zu Düffelborf, mo feit 1826 ber uns icon befannte Wilhelm Schabow als Direktor wirkte. "Während die Milnchener Schule, sagt Lübke, an den monumentalen Aufgaben einen strengen Ibealstil entwickelte, in welchem bas Gebankenvolle bie architektonische Glieberung, lineare Schönheit und ftrenge Zeichnung überwiegen, fah die Duffelborfer Runft fich vorzuglich auf die Olmalerei beschränkt, erging sich mehr im Barten, Empfindung vollen und suchte dasselbe burch liebevolles Detailstudium ber Natur und feine Ausbildung bes Rolorits zu betonen. Satte bie Munchener Malerei einen plastischen Charafter, so lägt sich in ber Duffelborfer eine musitalische Stimmung erkennen". Als Siftorienmaler zeichneten fich von letterer aus: Rarl Friedrich Leffing (Groffneffe bes groffen Leffing), entschiedener Gegner ber fatholisirenden Tenbengen, burch seinen Suffitentrieg, seine Reformationsbilder und bas traumende Ronigspaar, Couard Benbe= mann burch bie trauernden Juden in Babylon, Rarl Cohn (bie beiben Leonoren), Theodor Silbebranbt (bie Sohne Eduards), Emil Leute (Ubergang Bashingtons über ben Delaware) u. f. w.; als Genremaler Abolf Schröter burch förnigen humor, Jatob Beder burch ergreifenbe Darftellung von Dorfgeschichten, Rarl Bilbner burch wirfungvolle Scenen aus ben fozialen Buftanben, Rubolf Jorban und Beinrich Ritter burch frische Schilberungen bes nordbeutschen Fischerlebens, ber Mormeger Tibemand burch tief empfundene Scenen aus bem Bolts= leben seiner Beimat, Safenclever burch humoristische Auffassung bes Spiegburgertums, Ludwig Rnaus burch unvergleichlich fein aufgefaßte und meifterhaft burchgeführte Genrebilber, Bleibtreu und Camp= baufen burch Schlachtenbilber. Leffing, sowie Oswald und Un= breas Achenbach vertreten die Landschaft. Ahnlich wirften in Berlin Rarl Wilhelm Rolbe mit romantischen, Wilhelm Bach mit religiös-hiftorischen, Rlöber mit muthologischen Begenständen, Abolf Mengel, als Berherrlicher von Breukens Thaten, besonders im Leben Friedrichs bes Großen, Sojemann u. A. als Genremaler. Gine felbständige Stellung nehmen ein ber in feiner Dufterfeit ergreifenbe Siftorien= und Schlachten= maler Alfred Rethel und ber in seinen Fresten ber Universität Athen Die Fakultäten in gludlichen Gruppen charakterifirende Rarl Rahl Bu Weimar führte Friedrich Breller "in feinen (1812-1865).Kompositionen zur Obyssee ben idealen Charakter ber Landschaft in reicher Manigfaltigkeit mit genialem, fantafievollem Schwunge und mit hinreißender, acht poetischer Rraft burch". Schirmer in Duffelborf und Karleruhe entwarf biblifche Kompositionen, Wilhelm Schirmer in Berlin "buftige Schilderungen bes Sildens mit dem Zauber magischer Luftwirtungen". Rarl Blechen in Berlin ernfte norbifche Landichaften, wie auch fübliche, Ebuard Silbebrandt in origineller Auffaffung solche tropischer Länder. Eine neue Schule aus Elementen alterer grunbete Rarl Biloth, ber mit Ballensteins letter Reise einen so glud-Eine andere, sinnlich mächtig aufregende Richtung lichen Griff that. sucht ber originelle Wiener Bans Matart in's Leben zu rufen.

In den Niederlanden schusen sich als Genremaler Lens, Koekkoek und Berboekhoven einen Namen, und brachte Alma Tadema
eine eigentlimliche Auffassung von Scenen aus dem Altertum zur Geltung. In Belgien machten 1843 Louis Gallaits "Abdankung Karls V."
und Biefve's "Kompromiß des niederländischen Adels" Epoche durch
die volle Gewalt ihres Realismus, ihre überzeugende Lebensfrische, Kraft und Fülle der Charakteristik und Sicherheit des Kolories.

Frankreich fah, wie in ber Poefie, so auch in ber Malerei,

später als Dentschland eine romantische Reaktion gegen die klassische Richtung erstehen, aber in mehr äußerlicher Auffassung des Lebens und energischer Schilderung der Wirklichkeit. Hierher gehören: Gericault (Untergang der Medusa), Arh Scheffer (Holländer unter dem Einssussehen der Dichtung und ihres Gemütslebens), Eugen Delacroix (der das Schauerliche liebte und Dante illustrirte), Hippolyt Flandrin (religiöse Malerei), Horace Vernet (energische, besonders afrikanische Kriegsseenen), Paul Delaroche (ergreisend im Auffassen geschichtlicher Scenen und Charaktere), Leopold Robert (aus dem Kanton Reuenburg, 1797—1835, Schilderungen italischen Volkslebens, die Schnitter und die Fischer), Meissonier als sorgfältiger genauer Genremaler, Winterhalter aus Baden als Bildnismaler, Rosa Bonheur als Thiermalerin.

Der Genfer Calame als Alpen- und Meerlanbichafter und Rubolf Koller aus Zürich als Thiermaler vertreten selbständige ich weizerische Richtungen.

Die englische Malerei hat in Sir Charles Caftlake ihren größten Meister. David Wilkie ist als Genre-, Turner als Landschaft= und Landser besonders als Thiermaler bedeutend. Die große Historienmalerei ist dagegen durch keine hervorragenden Kräfte vertreten.

## Zweiter Abschnitt.

## Die darstellenden Rünste.

#### A. Mufik.

Die wundersame Welt der Tone haben wir (Bb. V. S. 615) mit Hinweisung auf die durch Mogart begründete Kunstblüte der neuesten Zeit verlassen, wo wir nun wieder anknulpfen, indem wir Schlüter's

"allgemeiner Geschichte ber Musik" (Leipzig 1863) folgen.

Wolfgang Amadeus Mozart war 1756 zu Salzburg als Sohn eines Musikers geboren und zeigte sich so wunderbar früh als Jinger seiner Kunft, daß er schon seit dem sechsten Lebensjahre mit dem Bater und der ältern Schwester Kunstreisen unternahm. Das bald wieder verzessene "Bunderkind" bildete sich in Wien und Italien aus und errang sich schon als Jüngling wieder einen Namen. Aus dem Banne der Nachahmung befreite er sich indessen erst 1781 mit der Oper "Idomeneo", welche zwar in Vielem noch in den Banden der italienischen Oper steht,

aber boch Mozart's Geift hervorleuchten läft. Letterer wurde burchaus unabhängig, nachdem fich ber Meister in Wien niebergelaffen, und zwar querft in seiner aus Auftrag Kaiser Josef's II. geschaffenen Oper "bie Entführung aus bem Serail" (1782). Bier beherrichte er völlig ben Text und führte selbst die originelle berbtomische Figur bes Domin in bas Stild ein. Rach mehreren fleineren Overn folgte 1786 " Figgro's Sochzeit", worin er ben eleganten Konversationestil bes geistreichen Beaumarchais'iden Luftspiels in die natürliche Sprache bes Gefühls übersepte. fo bag bas Stud in bramatifcher Beziehung Mozart's vollenbetftes geworben ift. "Während Glud, fagt Schlüter, ftete bie ber griechischen Tragodie und nur ihr allein entsprechende feierlich gemessene Rube mahrt und alles ben gleichmäßigen Bang ber Sandlung Störenbe fern zu halten bemüht ist, erreicht Mozart gerade im Ensemble und Kingle Die volle bramatische Wirtung, Die burch Kontraft und Gegenwirtung getragene schwungvolle Bewegung, wobei er zugleich in ben Arien bie tiefsten Geheimnisse bes Seelenlebens und die ureigene Macht bes Gefanges offenbart ". Die italienischen Musiker Wiens bewirkten indeffen. bak Figaro bort eine laue Aufnahme fand; beffer war folche in Brag, weshalb Mozart für die bortige Buhne fein musikalisches Meisterwerk "Don Juan" (1787) ausarbeitete. "Da ist keine subjektive Gefühls= schilderung, bas ganze abwechselnd von Liebe und Saf beberrichte Menschenschicksal, die gange reichste Fülle sinnlichen und seelischen Lebens fakt bie Oper in sich, und bei ber größten Manigfaltigkeit ber Buftanbe und Charaftere ift boch bie Sandlung gang einfach und natürlich fortschreitenb". "In ber herrlichen Duverture hat ber Meister ben bochtragischen Charafter bes Gangen mit Flammenschrift auch ben Kurgfichtigen bargeftellt, welche es nicht wetterleuchten sehen, bis die Donner des Gerichts ein= schlagen und ber heißen Luft ber marmorkalte Tod entgegentritt". Juan ift ein würdiges Gegenstud zu Goethe's Fauft und vertritt bie Macht bes Gefühls, wie biefer bie Tiefe bes Gebankens. Bunachft tam bie mit einem elenden Texte heimgesuchte scherzhafte Operette "Cosi fan tutte" (1790). Kür die Krönung Kaiser Leopold's II. schrieb er 1791 bie heroische Oper "la clemenza di Tito", "ein großes historisches Bilb, bas musikalisch anschaulicher und ergreifender nicht gedacht werden fann." Gleichzeitig aber entstand fein herrlichftes Wert, Die "Rauberflote", nach bem vielfach verläfterten, weil migverftandenen Texte Schi= fanebers, ber nur als symbolisch-allegorische Ginkleidung ber freimaurerischen Ibeen richtig beurtheilt werben fann (f. Br. V. S. 244).

Außer seinen Opern schuf ber unermübliche Meister seine innigen, ächt religiös empfundenen Messen, seinen Schwanengesang, das erschützternde Requiem, Sonaten, Symphonien und Klavienkonzerte. Biel zu früh wurde er der trauernden Kunst und Nation am 5. Dezember 1791 entrissen, noch nicht 37 Jahre alt.

Der größte Tonmeister ber neuesten Zeit nach Mozart mar Ludwig van Beethoven, geb. 1770 ju Bonn, Gobn eines Gangers. elf Jahren begann er bereits zu komponiren und lebte seit 1792 in Wien. Anfangs als Baubn's Schiller. Bier lieft er 1795 feine erften Rompositionen erscheinen: Trios und Sonaten, Die ihm gleich großen Ruf verschafften, so bag er 1800 bereits frei über ben Berlag seiner Werke verfügen konnte. Der Fürst Lichnowsth wurde sein Freund; aber feine Liebe zur Gräfin Guicciardi blieb ungludlich und er - unver-Da er zugleich immer mehr am Gebore zu leiben begann, bemächtigte fich bes bedanernswerten ebeln Tonbichters zunehmender Trübfinn, in welchem er auch am 26. Marz 1827 ftarb. Wol fein Mufiler verstand es, wie Beethoven, bas Innere bes Menschen fo tief zu etgreifen und fo wolthuend zur Beredlung ber Befühle mitzuwirfen. Seine Rompositionen sind glübender und farbenreicher als alle früheren. Auch ift ber humor ein hervorstechender Bug in seinem Schaffen. "Seine Tondichtung ift, fagt Schlüter, eine subjektiv leibenschaftliche, Die fic nicht in den bestimmt abgegrenzten Rreis allgemeiner Gefühle bannen ließ, fie bilbet, wenn fie auch im raschen Wechsel ber Empfindung auf ein bem gewöhnlichen Blide ferner liegendes Gebiet überftreift und selbst die außere Form zu vernachlässigen scheint, stets ein barmonisch ausammenstimmendes Gange, worin nicht ber einzelne Moment, sondern ber tief innere alles Einzelne beseelende und burchbringende Ansammenbang bie Sauptfache ift". Es ift babei bezeichnent, bag Beethoven's Blütezeit mit berjenigen Goethe's und Schillers zusammenfiel, baf Goethe fein Freund, er, Schiller und Shakespeare (Rlopftod nur por Goethe's näherer Befanntschaft) seine Lieblingsbichter maren.

Für Beethovens fünftlerischen Bildungsgang find bas Bezeichnenbfte feine wunderbaren Rlavier-Sonaten, welche "geiftige Rampfe und Siege" in Tone kleiden. Seine Rlavierkonzerte vereinigen "reiches Seelenleben. festlichen Glanz und bramatische Bewegung" in sich. Das lette berfelben nennt Schluter ein "Meisterwert voll himmlifcher Weihe". Seint glanzenbste Leiftung find aber seine Somphonien. Sie bangen innig mit ber Zeit zusammen, in ber sie entstanden, ohne Tendenzen berfelben gu verfolgen; fie ftellen vielmehr in einer über allem felbfifichtigen Treiben hoch erhabenen Weise ben großen Menschen im Rampfe mit großen Geschiden und im Siege über alle feinblichen Gewalten bar. & find ihrer neun; die britte wird die heroische, die fechste die pastorale genannt, die neunte mit dem Schlufichor über Schiller's Lieb an bie Freude, ist die großartigste, sie feiert ben Sieg ber reinen Menschlich feit, ber weitherzigsten Menschenliebe. Dagegen litten biefe berrlices Werte in rein fünftlerischer Beziehung burch bes Meifters Leiben und Stimmung in feiner letten Lebenszeit, ber fie entsprangen. Ans biefer letten Reit stammt auch seine Missa solemnis in D-dur (1824).

Beethoven schrieb bekanntlich nur eine Oper, aber eine wundervolle, Fibelio, als Musikwerk ausgezeichneter, bem als Oper im strengsten Sinne künstlerischer Forderung; denn Fibelio hat wol eine herrliche Tonwelt, aber keine Handlung. Das Stlick wurde 1805 unter dem Titel "Leonore" zum ersten Mal aufgesihrt; der Komponist hat vier verschiedene Ouvertüren dazu geschrieben. Für die Bühne schuf er ferner die Musik zu Egmont (Ouverture und Zwischenakte), sowie zu Balletten (Promethens) und Festspielen. Bon Goethe komponirte er weiter die Gedichte "Meeresstülle und glückliche Fahrt", sowie andere Lieder, wie auch schrissische Bolkslieder.

Die Erganzung zu Beethoven, ber bie "weiblicheren" Elemente ber Tonwelt, wie bas Lieb, wenig pflegte, bilbet Frang Schubert, an Wien (1797-1828). Sein Erftling war ber "Erlfonig" (1816); unter ben nachfolgenden Leiftungen, worunter bie Rompositionen von Liebern Goethe's, Uhland's, Rudert's, Beine's u. A., ragen hervor bie Liebertreise " bie ichone Müllerin" und " bie Winterreise". Ihnen allen fehlt jedoch bas Volkstümliche; es zog ben Kurzern gegenüber ber "feinen psphologischen Charafteristif und ber wechselnden bramatischen Bewegung." Das Schubert'iche Lied bezeichnet, nächst ber Beethoven'ichen Sonate, bie organische Vollendung ber mobernen Tonkunft. Neben ben Liebern fouf er feine mehrstimmigen Befange, feine Rlavierstude, feine fieben Symphonien, die Mufit gur "Rosamunde" und eine bedeutende Meffe. Schubert mar "in Allem ein überreich begabter Benius, gang bagu berufen, Beethoven's Tiefe mit ber Anmut und Leichtigkeit Mozart's zu verbinden. Leider rift ihn ein früher Tod aus der vollen Lust und Kraft bes Schaffens, so daß manche seiner Werke nicht zu ber Formvollendung ausreifen konnten, die wir vor allem in seinen Liedern bewundern."

Unter ben musikalischen Thaten, welche in Beethoven's und Schubert's Zeit fallen, sind zu nennen: Georg Onslow's (1784—1856) Symphonien, klar und korrekt, ohne Übertreibung, aber auch ohne Fantasie, Fesca's (1789—1826) Quartette, Andreas Romberg's (1767 bis 1821) Kantaten, darunter Schiller's Lied von der Glocke, Kindesmörberin und Macht des Gesanges, Kalliwoda's Symphonien n. s. w. Der bedeutendste Klavierkomponist der Zeit war der unter Mozart's Einsluß stehende Johann Reponnuk Hummel (geb. 1778 zu Preßburg, gest. 1837 als Kapellmeister zu Weimar). Kalt und formenglatt werden Clementi's (geb. 1752 zu Kom, gest. 1832 zu London) Sonaten genannt; bedeutender als seine Etuden wurden jene Eramer's.

Die Oper hat von Mozart an bis auf unsere Zeit außerorbentlich üppige Blüten getrieben. Bald vergessen war Mozarts italienischer Feind Antonio Salieri (1750—1825), obschon die Wiener einst seinen "Axur" bem Don Juan vorgezogen hatten! Die komische Oper fouf Rarl Ditters, genannt von Dittersborf aus Wien (1739 bis 1799) burch seinen "Dottor und Apotheter", bie Zauberoper Bengel Miller (1767-1835), ber "Mozart ber Bantelfanger", burch feinen .. Rauberschleier ". Eine tief gemütliche und gern gesehene Oper war Josef Weigl's aus Ungarn (1766-1846) "Schweizerfamilie". Italienischem Geschmad hulbigte noch Georg Josef Bogler, genamt "Abt Bogler" (1749-1814), Softapellmeifter in Darmftadt; aber er wurde ber Lehrer Weber's und Menerbeer's, zweier Schöpfer febr ver-Karl Maria von Beber, geb. 1786 gu Gutin, ichiebener Schulen. geft. 1826 ju London, vertrat auf musitalischem Bebiete ben Beift ber romantischen Schule, aber in einem bessern und eblern Sinne, als beren Chorführer Die Boefie behandelt batten. Er tomponirte Rorners Rriegslieber und stellte die beutsche Oper, nach beren Berfall gur Frangosen-Dem Zigemerftliche "Preciosa" folgte 1821 fein zeit, wieder ber. unfterbliches acht beutsches Sauptwert ber "Freischute", und biefem fpater Eurnanthe und Oberon. Mehr ober weniger feine Nachfolger fint : Konradin Kreuper (1782—1849; bas Nachtlager von Granada), Ludwig Spohr ("Faust" und "Jeffonda"), Beinrich Marschner (1795-1861; ber Bamphr, Templer und Jiloin u. f. m.), Albert Lorging (1803-1851; Czar und Zimmermann, ber Wilbicht, bie beiben Schützen, ber Waffenschmied) und Otto Nicolai (1809 bis 1849; die luftigen Beiber von Binbfor).

Jatob Meyer Beer, genannt Siacomo Meherbeer (geb. 1794 zu Berlin, gest. 1864 zu Paris), kann man als ben Schöpfer einer silbisch-französischen Opernschule betrachten, welche ben Spekulationsgesch ihres Bolksskammes mit gallischer Frivolität zu verbinden wußte. Noch weniger indessen tritt dieser Zug in seinen eigenen Berken: Robert der Teusel (1831), die Hugenoten (1836), der Profet (1849), die Afrikanein (1865) u. s. hervor, deren hervorragendsse Eigenschaft Essekhascheri ist, und noch fast ebensowenig in denen seines Schillers Jakob Levy, genannt Halevh (1799—1862), des Verfassers der langweiligen und überladenen "Jüdin", als in denen Jakob Offenbach's, dieses spitematischen Verderbers alles guten Geschmads und Pasquillanten auf das klassische Altertum, der die Bühne demoralisitete und mit Lüge, Un-

fitte und Bergerrung erfüllte.

Unter den italienischen Operndichtern der neuesten Zeit seht dem Alter nach voran Domenico Cimarosa aus Neapel (1755 bis 1801); den größten Namen aber trägt Gioacchino Rossini, der Schöpfer der neuern französischen Oper, geb. 1792 zu Besaro, gest. 1868 zu Paris, Meister in Effett und Komit, Bertreter des schwelgerischen Genusses in der Tonkunst. Unter seinen Werten (Bardier von Sevilla, Othello u. s. w.), ist das beste sein "Wilhelm Tell" (1829), das sich von den übrigen durch Wilrde und Wahrheit der Empfindung vortheil-

haft unterscheidet. Die bedeutendsten seiner gleichstrebenden Landsleute sind Bincenzo Bellini aus Catania (1802—1835), dessen "Norma" weit über "Romeo und Julia" und der "Nachtwandlerin" steht, und Gaetano Donizetti aus Bergamo (1791—1848), der Vertreter eines leichtern Geschmacks, wie seine Lucrezia Borgia, Lucia von Lammersmoor, Belisar, die Puritaner, der Liebestrank und die Regimentstochter zeigen.

An ben alten Glud (f. Bb. V. S. 614 f.) fchloffen fich ber Frangose Stienne Debul (1763-1801; Josef in Agypten) und ber Italiener Gasparo Spontini (1784-1851), an Sandn und Mozart bagegen Luigi Cherubini aus Florenz (1760—1842) mit bem "Bafferträger" und ber "Debea", auch mit ebel gehaltener Kirchen-Des Lettern Schiller mar Abrien Boielbien aus Rouen (1775-1834), Berfaffer "Johann's von Baris" und der "weiken Dame", und biefem folgte Daniel Auber nach (geb. 1784 zu Caen, geft. 1871 zu Baris), welcher ebensowol ben leichten Fra Diavolo u. a. Stilde dieser Art, als die kuhne Revolutionsoper "die Stumme von Bortici " und ben wirfungsvollen "Gustav" (ober ber Mastenball) schuf. Seine Nacheiferer maren Berold und Abam, Die Tonsetzer Rampa's und bes Boftillons von Longjumeau. Das beutsche und frangösische Element in der Musik verband Friedrich von Flotow (geb. 1811) in "Aleffanbro Stradella" und "Martha"; ganz bem lettern huldigte bagegen François Gounob (geb. 1818), welcher ben unsterblichen Fauft in ben Staub bes mobernen Babel berabzog, und fo auch ber Italiener Ginseppe Berbi (geb. 1814), in bessen Troubadour jedoch ein unheimlich-romantisches Wefen waltet.

Eine ganz neue Bahn, nach so zahlreichen und verschiedenartigen Borgangern, foling Richard Wagner ein, geb. 1813 ju Leipzig. Rachbem er die frangosirenden Italiener im "Liebesverbot" und in "Rienzi" und Marichner im "Fliegenden Hollander" (1843) nachgeahmt, trat er, seit der Revolution von 1848 und 1849, an der er sich betheiligte, in mehreren Alugschriften (bie Kunft und die Revolution, das Kunftwerk ber Bukunft) und einem größern Werke (Oper und Drama) mit ber Forberung auf, daß sich alle Klinste, besonders aber Boesie und Musik, auf det Bühne in ein ein ziges Runftwert vereinigen follten, und ichuf für Diefes einen musikalischen Stil, ber unter großartiger Entwidlung ber Instrumentalmusik in die Tonwelt philosophische Ideen hineinzulegen den Anspruch erhebt. Auszuführen begonnen hatte er bieses Brinzip schon 1844 im "Tannhäuser", welchem in ähnlicher Weise 1850 ber Lohengrin, bann Triftan und Isolbe und endlich die große Nibelungen-Trilogie Die lettere, bestehend aus bem Borspiel "Rheingold" und ben brei Bauptstüden " bie Balfüre", " Siegfrieb" und bie "Götterbämmerung", und in einer unbehilflichen und rauhen Sprache mit überreichlich ge=

häuften Alliterationen die ehrwürdige deutsche Götter= und Heldenige unverantwortlich mißhandelnd und entstellend, wurde in einem von Bagner mit Beihilfe hoher und reicher Kunstfreunde eigens dastir zu Bairent erbauten Theater im Sommer 1876 mehrere Male unter großem Andraga aufgeführt, nicht ohne den Anspruch, den Deutschen eine An olympischer Spiele zu bieten, während jene "Festspiele" doch nur Bevorzugten zugänglich waren. — Wagners Werke enthalten viel Gutes, Schönes, Originelles und Geistreiches; aber sie sind eben trotz aller Ansprüche der Zukunstmusit, einsach Opern und nichts weiter. Das Zusammenwirken aller Klinste, von dem Wagner träumt, besteht in seinen Werken dis dahin lediglich darin, daß er zugleich Dichter und Tonsetztist; in seiner ursprünglichen Idee aber ist es überhaupt unmöglich durchzussühren; nur in ihrer Unabhängigkeit können die Klinste Großes leisten.

In neuester Zeit ift bas Gebiet ber Oper (beren ill nafte Meister bald fechezia Jahre zählen) unfruchtbar geworben, und fie zehrt nur uoch von den Werten früherer Tonflinftler. Dagegen hat fich die Ronzertund Salonmufit fortwährender Pflege zu erfrenen. Der bedeutenbste, Die ältere mit ber neuesten Musik verbindende Meister unserer Tage ift ber bereits als Operndichter genannte Ludwig Spohr (geb. 1784 zu Brannschweig, gest. 1859 als Hostapellmeister zu Kassel). Allzu weich und wehmuitig werben seine Dratorien genannt, 3. B. die letten Dinge. "Mittelpuntt und Hauptziel seines Schaffens" war bie Inftrumentalmufit. Sein berühmtestes Wert ift "bie Beihe ber Tone". Meisterwert ertennt bie musitalische Welt in seiner C-moll-Symphonie Höchft gehaltvoll find seine Biolinkonzerte, seine Quartette, seine Sonaten, fein Nonett. Im Gegensate zu den italienischen Geigen-Munftlern, an beren Spite ber gefeierte Benuese Nicolo Baganini (1784—1840) steht, gründete Spohr eine ton- und charaftervolle beutiche Andere Rünftler auf bemfelben Juftrumente ftaunt bie Biolinschule. Welt an in den Franzosen Beriot, Lafont, Bienrtemps, in den italienischen Schwestern Milanollo, in Ernft u. A. Ein Birtwie bes Bioloncell war Bernhard Romberg (1770-1841). find die Birtuosen der übrigen Inftrumente. Unter benen bes Rlaviers errangen einen Weltruf ber geiftvolle Improvisator, als Romponist aber bamonische und ungenießbare Franz Liszt, geb. 1811 in Ungarn, papftlicher hofmusitus und Abbate (Symphonien: Brometheus, Samlet, - Fauft, Hunnenschlacht u. f. w.), und Friedrich Chopin, geb. 1809 in Polen, gest. 1849 ju Baris, eine burchaus elegische Natur.

Der berühmteste Bertreter der neuesten Musit ist Felix Mendelssohns, geb. 1809 pa Hamburg, gest. 1847 als Direktor der Gewandhauskonzerte und bes Konservatoriums zu Leipzig. Er löste Spohr im Ansehen und Einstaf ab. Überall geht er "auf die innige Berbindung von Form und Gedanken

zu einem schönen Ganzen" aus. Er ist "ber feinstnnige, geschmackvolle Repräsentant moderner Bildung, ber, mit seiner an den Atten erfrischten und gestärkten Kunst in die sentimentale Geschmackrichtung der Zeit vorsichtig eingehend, alle Stimmen zu seinem Lobe vereinigte." Bertihmt sind von ihm die Komposition "die erste Waspurgisnacht", die zarte und lebendige Musik zum "Sommernachtstraum", seine Symphonien, seine Oratorien Panlns und Elias, seine Musik zur Athalia, seine die Bach'sche Musik ernenernden Orgessonaten, Motetten und Psalmen, seine "Lieder ohne Worte", seine Chormusiken zu den sophokleischen Tragödien "Antigone" und "Sdipus" und viele andere.

Mit ihm wetteiserte zulet Robert Schumann, geb. 1810 zu Zwidau, gest. 1856 im Irrenhause zu Endenich bei Bonn, nachdem er 1850—1853 Musikvirektor zu Düsseldorf gewesen. Er träumte den sog. Davidsbund gegen die "Philister und Goliathe" der ältern gemeingewordenen Tonkunst. Seine ersten Werke waren schwärmerisch und formslos; mit der Zeit gewann aber sein Wirken Leben und Freiheit, und seine Symphonien, Konzerte, Kantaten und Duverturen erwarden Beisall. Zuletzt schuf er die Musik zu Byrons Manfred, die Oper Genovera, die Scenen aus Faust, die Pilgersahrt der Rose und seine schwenen Lieder. — Gleich ihm that sich seine Gattin Klara Schumann als Tonskünstlerin hervor. — Sein bedeutendster Nachfolger ist Robert Frauz, geb. 1815 zu Halle.

Der erste Ballabenkomponist unserer Zeit ist Karl Löwe, geb. 1796 bei Halle, gest. 1869 in Kiel. In der Chorballade war glücklicher Niels Gabe, geb. 1817 in Kopenhagen, auch in der Symphonie bedeutend. Im Melodrama zeichnete sich der Franzose Hettor Berlioz aus, ein Hauptträger der neuern musikalischen Entwickelung, geb. 1803 im Ister-Departement, gest. in Paris 1869. Er schuf Tonwerke nach Byrons "Childe Harolb", Romeo und Inlia, bearbeitete den Faust in eigentimslich fantastischer Weise, dichtete die Oper "Benvenuto Cellini" u. s. w.

Übrigens fehlt es unter ben Komponisten ber Gegenwart an wahr= haft großen Künstlern. Die Tanzmusik ist seit ben lustigen Zeiten ber Wiener Johann Strauß und Lanner besonders fruchtbar. Ueberhaupt popularisitt sich die Musik immer mehr und verliert bafür als Lieblings= kind ber Musen.

#### B. Mimik.

Während das französische Theater, wie Scherr bemerkt, aus der klassische-steifen, durch Nachahmungsucht des Altertums und Staatsbevormundung verknöcherten Pedanterie und aus der in eine Schablone eingezwängten Einförmigkeit heraus durch die dortige romantische Schule

in eine gligellose Anarchie fiel, ging umgekehrt bie beutsche Bubne von einer folden Anarchie aus, indem fein centraler Hof mit feiner Atademie sie monopolisirte. Die Wandertruppen führten ein gemütliches Leben: Direktor, Runfiler, Rrititer und Theaterbichter hanbelten und schrieben auf eigene Faust. Während bes achtzehnten Jahrhunderts (f. Bb. V. S. 617 f.) bahnten fich nach und nach beffere, kunftgemäßere Ruftanbe an, und bie Thatigfeit Leffing's, Goethe's und Schiller's begrunbete eine Beriode des Theaters, wenn diefe auch in Folge des Treibens ber Stürmer und Dranger und ber untritischen Aufnahme Chatespeare's erft durch eine Beriode ber Wildheit und Beschmadlofigfeit hindurchgeben Auf Diefes Braufen und Garen folgte Die platte Rührfeligfeit eines Iffland und die poefielofe Gemeinheit eines Rosebue, welcher 1789 mit "Menschenhaß und Reue" seine bemoralifirende Bubnenthätigfeit eröffnete, sowie die zahllosen Nachahmungen bes Got und ber Räuber in Gestalt von Räuber- und Ritterstücken. Es ist traurig aber mahr, baf in ber ichonen flaffischen Blutezeit eines Goethe und Schiller beren unfterbliche Werte Die größte Mühe hatten, neben jenen Auswüchsen aufzu-Erft Wallenftein hatte mehr Erfolg barin, als Don Carlos, Iphigenia und Taffo, und es ichien bereits, als wurde eine neue glanzenbe Reit bes beutschen Beiftes, eine Nationalbuhne, emborblüben. tam mit bem genannten Riefenwerke, mit Maria Stuart, Johanna Dare und Wilhelm Tell in Flor; aber fein Tod und Goethe's nunmehrige bramatische Unthätigfeit gerftorten ben ichonen Traum. In bie Saut bes Löwen theilten fich bie an hohler pathetischer Deklamation reichen, in platter Berefünstelei glanzenden Nachahmer Schiller's, und Die Befpenftet ber Romantik erfüllten bie Buhnenwelt mit ihrem Nebel und Dambf. Die Schickfalstragobie murbe Mobe, und bie Welt weinte über tie unnatürlichen, mühlam zusammengezimmerten, tranenseligen Situationen eines Werner, Müllner, Houwald und Grillparger. Doch, auch biefe Unnatur verging gegen Ente ber zwanziger Jahre, mogu Borne's schneibenbe Kritik nicht wenig beitrug. In Wien herrschten zu berselben Reit die Spaffe ber Rafperl und Staberl und baneben fpater bie Feenftude und Raubervoffen Raymunts. Inbeffen aber hatten bie fogenannten Befreiungefriege noch andere Miggeburten jur Folge. Es tamen patriotische Stude auf die Buhne, Stude, in welchen, wie Guttow fartaftijd fagt, "alle Bersonen die Kokarde trugen und jeder junge Liebhaber früher freiwilliger Jager gewesen war und Anspruch auf bas eiferne Kreuz batte. Die Rosaten wurden in biefen Stilden noch immer als Brüber behantelt, freisinnige Ibealisten aber als Projektenmacher, von benen im letten At heraustam, daß fie schon einmal gestohlen hatten, ober fie murben als vierschrötige Turner ausgelacht. Die militärischen Spektakelftude lösten bie alten Ritterftlide ab. An bie Stelle Wallensteins ober Otto's von Wittelsbach tamen ber alte Deffauer, Friedrich ber Grofe, wundertbatige Feldmarschälle, die das tragische Schidfal in der Patrontasche trugen und es als Tagesbesehl austheilten. Wachtparaden zogen in den Stüden auf, Trommeln wirbelten, Kanonen wurden abgeseuert, Bivoual's gehalten ", u. s. w. Bald darauf folgte die Manie der Übersetzungen französischer Baudeville's, besonders durch Angely, und die "Sieben Mädchen in Uniform" machten Furore. Im Geiste der Restauration handelten die Fürsten auf den Brettern, während ihre "Untersuchungs-Kommissionen" die angeblichen Demagogen knebelten, immer ebel und gut, und vor ihnen katenbuckelten die Minister, wie vor diesen die Pastoren, vor diesen die Schulmeister und vor diesen die Bauern.

Unter folden Berhältniffen murben bie aus bem Leben icheibenben bramatischen Klinstler ber klassischen Beriode nicht auf eine ihrer würdige Weise ersett: benn die auch ihnen fehlende methodisch-sustematische fünstlerifche Ausbildung murte nicht burch Meisterwerke erfett, an benen sich ibre Nachfolger felbst emporschwingen konnten. Bugleich griff eine allmälig porschreitende Monopolifirung bes Buhnenwesens Blat; Die ehemaligen Nationaltheater wurden seit ber Restaurationsperiode nach und nach zu Hoftheatern, und diese erhielten Intendanten, in beren Banbe alle Ungelegenheiten ber Buhne unter ftarter Berantwortlichkeit gelegt wurden. Es war bies namentlich schon seit 1815 in Berlin unter ber Intendantur bes Grafen pon Brühl ber Fall, welcher einen Ruhm barein legte, in Roftum und Deforation möglichsten Glanz zu entfalten und zugleich bistorische Treue an den Tag zu legen. Sogar die klinstlerischen Angelegen= beiten wurden ben bisherigen funftbewanderten Beamten entzogen und Berren bes Sofes ober Offizieren anvertraut. In Braunschweig, Sannover und Raffel hielten fich Schriftsteller als Theaterporftante noch am lanaften. in Wien aber ging vielmehr bie Leitung von ben Schauspielern gerabe an Die Schriftsteller über. So geriet die bramgtische Runft immer mehr in Berfall und machte ber Effekthascherei und felbstfüchtigem Treiben Blat.

Seit etwa 1824 mar über gehn Jahre lang Raupach ber Beberricher bes Repertoirs ber beutschen Buhnen. Neben ihm hielt sich Grillvarzer, und nach biesem Salm, Beer, Souwald, Immermann, Alle nach spanischen Mustern arbeitenb. Zugleich fand bas Familienbrama ber Bringeg Amalie von Sachsen, Benebir' und Eduard Devrient's Un-Neue Bahnen suchten Soltei's Lieberspiele, Schall's und Bauern-Frau Bird = Bfeiffer begann ihre feld's Luftspiele einzuschlagen. lange und überfruchtbare Thätigkeit, vor welcher kein Roman und keine Rovelle bes In= und Auslandes mehr ficher mar; aber fie hatte boch Schlechte frangofische Stude suchte Beidid in ber scenischen Anordnung. ber mäfferige Clauren burch oberflächliche Bearbeitungen in Deutschland In weit höherm Make aber gelang dies der Inlirevolution einzubürgern. von 1830. Bon ba an murbe im beutschen Theater ber frangösische Beichmad vollends ber herrichenbe und graffirte in melobramatischen

Schauerstücken und sittenlosen Lustspielen. Doch wechselten mit ihnen die Wiener Zauberpossen ab, benen die nüchterneren Bossen Nestrop's (Lumpaci-Bagabundus) folgten, bis diese wieder durch die äzenden Berliner Bossen (Hunderttaufend Thaler u. s. w.) abgelöst wurden, die sich in nichts-

fagenben Effetiftuden verloren.

Es reichte biefer bebentliche Ruftand bis in die neueste Beit berab. Erst in ben letten breifig Jahren emanzipirte sich bas beutsche Theater wieder und stellte sich auf eigene Flife. Die tüchtigeren beutschen Theaterbichter mehrten fich, wozu ein Guttow, Laube, Benebir, Otto Ludwig, Bebbel, Frentag, Brachvogel u. A. bas Ihrige redlich beitrugen. flaffischen beutschen Bühnenwerte murben beffer geschätzt und wieber aufgeführt, und zwar mit lohnendem Erfolge; ihnen gefellte fich ber burch bie befannten maderen Uberfetzungen gang beutsch geworbene Shatespean bei, ja fogar Sophotles feierte seinen Einzug auf die beutschen Bretter Diese Wendung jum Beffem und felbst Ralidasa burfte sie betreten. ging Sand in Sand mit ftets fortidreitender Bervollkommung bes Buhnenmechanismus und der Deforationen, und mit einer Bermehrum und Bergrößerung ber Theater, beren größere Stabte bereits mehren besitzen, worin es feine bem riesenhaft machsenben Berlin mit feinen über zwanzig Bühnen gleich thut. - Seit 1845 find die deutschen Theaterbichter zum Bezuge eines Sonorars (Tantieme) von jeder Auffihrung ihrer Stude berechtigt. Doch ist biefe Befferung nicht etwa unangefochten Kabritmäßige Roman= und Novellenbearbeitungen, frangofische Chebruchstude aus Dumas'icher Schule, gehalt- und bobenlofe Boffen, gebankenlofe, aber prunkenbe "Ausstattungsftude" machen noch beute ben guten Bühnenspielen ben Rang ftreitig. Dan fah Stude wie Die "Reife um die Erde", die "Reise auf den Mond" u. f. w., welche nach Berne's fantaftischen Romanen bearbeitet find, hunderte von Malen nach einander aufführen. Maschinerie und Deforation haben in unserer Zeit mabre Triumfe erlebt. Theater wie die in Wien (Hofburg), Berlin (fon. Schauspielhaus), Dresben, Leipzig, Minchen, Stuttgart u. a. find Bunderanstalten geworben, beren Leiftungen Erstaunen erregen; felbft bas tleine Meiningen besitzt burch fürstlichen Schutz ein Schauspiel, bas in Folge feiner porzifalichen Rrafte und namentlich feiner bis ins Ginzelne treues Unlehnung an die Rulturgeschichte zu ben begehrteften Erscheinungen gebort.

In England sah unsere Beriode einen höchst geringen Aufschwung ber dramatischen Dichtung neben einem entschiedenen Rückschritt der dramatischen Kunst einhergehen. Was die letztere betrifft, so haben wit bei Garrick's Ende (Bb. V. S. 607) anzuknüpfen. Auf ihn folgte zunächst als größter englischer Mime John Kemble, welcher Shakespeare's Werke von vielen Einschaltungen einfältiger und dünkelhaften Kritiker reinigte, und dessen Schwester Mrs. Siddon unter den englischen Tragödinnen die erste Stelle einnahm. Mehr Effett und Leiden-

aft als Remble, aber weniger flassische Bollenbung befan ber große mund Rean, und in ähnlicher Weise trat nach Miftref Sibbons if D'Niel auf. William Dacreaby mar ber lette wirklich glanzende ilische Schauspieler. Seine Rachfolger Bhelps und Rean ber maere erreichten ihn nicht. London gablt über zwanzig Theater; aber erwerben sich seit neuester Zeit nur noch Ruf burch ihre vollendete aschinerie und glänzende Dekoration; es wechseln auf ihnen Lust- und auerspiele mit Pantomimen, Sarletinaden und "Extravaganzas". ot allebem erfreuen fich aber Sbateiveare's Stilde immer noch eines iken Eindrucks auf das Bublitum. Übrigens find die englischen Schaueler merkwürdiger Weise strengen Beschränkungen unterworfen: Die ifflihrungen unterliegen einer Cenfur (!) und vom Lord-Rämmerer bangt Bewilligung neuer und die Auflösung bestehender Theater gang allein ab!

Das frangösische Theater ift, soweit es überhaupt Bebeutung t, in Paris tonzentrirt. In ben Departements gibt es meift nur mbernbe Schauspielertruppen und feine mit ansgezeichneten Rraften be-Die Gaftrollen, welche Barifer Schaufpieler oft geben. ben nicht viel Ginflug auf ben bramatischen Geschmad bes Bublitums. eris zählt ebenfalls einige über zwanzig Theater, beren kleinere auf tien beruben und meift eine febr unfichere Stellnng baben. bmen die parifer Theater zwölf bis fünfzehn Millionen Francs ein, von sie ein Zehntel zu wolthätigen Zweden abgeben, und bringen pa 180 neue Stlicke auf die Bubne, von benen fich kaum ein Drittel Drei unter ben größten parifer Theatern find f dem Revertoir erbält. : Oper gewidmet; bas Théatre français, welches bie Blute ber franischen Romit und Tragit unter Ludwig XIV. sah (Bb. V. S. 615), umt erft bie vierte Stelle ein. Auf feiner Bühne spielten in unserm brhundert Schauspieler wie Talma und Monrose und Schauspielerinnen e die Georges, Rars, Rachel, Dejazet u. A. Nach ihm kommt 8 Obeon, eines der schönsten Theatergebäude. Selbst die kleineren Ihnen, an welchen besonders ber Wit über die Tagesereigniffe seinen it aufgeschlagen bat, wetteifern an Glanz und Bracht ber Dekorationen b Roftume mit ben größeren. Bier Theater bienen als Cirkuffe ben mstreiterporstellungen.

Soweit das Schauspiel. Die Oper hat ihren Hauptsis in dem semtlichen vorzugsweise musikalischen Lande Italiene, wo es außer ihr usgen kein Theater gibt, wie auch die Italiener außer dem französtrenden sieri keine dramatischen Dichter ersten Ranges haben, wenn nicht die miker Goldoni und Gozzi soweit erhoben werden sollen. Die italienische per, so sehr sie an Tiefe des musikalischen Gesühls hinter der deutschen rücksieht, hat doch den Vorzug der leicht in's Gehör dringenden, einshmenden Melodie und eines "feurig und präcis ineinander greifenden ssembles" und wird ungemein durch die an sich schon musikalische

Sprache unterstützt. Das italienische Bolt nimmt innigen Antheil an seiner Oper, wenn es sie auch nur zur Unterhaltung genießt und keine höheren klassischen Ansprüche an sie erhebt. Die italienischen Theater haben brei Saisons, welche als die des Carnevals, des Frühlings und des Herbstes bezeichnet werden und in deren jeder in der Regel drei neue besonders hierfür geschriebene Opern gegeben und so lange wiederholt werden, als sie Beisall sinden. Die berühmteste italienische Sängerin ist Angelica Catalani (geb. 1783 zu Sinigaglia, gest. 1849 zu Paris), welche Europa bereiste und sich eben so sehr in Händels Arien und den englischen Nationalliedern (besonders 1827) auszeichnete, wie in den heimischen Opern.

Die bleibenbste Stätte außerhalb Italiens hat die italienische Oper in Paris, wo fie bas im Range zweite Theater in Befchlag genommen bat, bas vorzugsweise ber Sammelblat ber feinen und vornehmen Belt ift und bas vollkommenfte Bersonal und Orchefter in seiner Art besitt. Bebeutenber in Baris ift bie Grofe Oper (Académie impériale - jest wahrscheinlich nationale - de musique), welche 1820 nach ber Ermordung bes Bergogs von Berri ihr ichones Lotal verlaffen und bis gur Ausstellung von 1867 in einem unscheinbaren Holzgebäude weilen mußte, feitbem aber ein neues prachtvolles Saus erlangt hat. Sie gibt nur Belbenopern in frangofischer Sprache und große pantomimische Ballette. Bracht und Bomp, die da entwickelt werden, übertreffen alles in ber übrigen Welt Borhandene. Die Groke Oper hat ein 60 bis 80 Mann startes Orchester und eine eigene Musitschule. Die tomifde Dber, bas britte Theater von Paris, gibt nur fleinere Opern, ift aber die Lieblingsbühne ber Frangofen, ihr eigentliches Nationaltheater.

Die beutsch'e Oper hat eigene großartige Palafte erhalten in Berlin und Wien, und auf fie wird bezüglich ber Ausstattung noch mehr

verwendet, als auf bas Schaufpiel.

Die Kunft bes Operngesanges aber ist im Abnehmen begriffen, mehr indessen bei ben Männern als bei ben Frauen; die Stimmen verlieren an Höhe und Tiefe, woran die lärmenden Modeopern nicht wenig Schuld tragen. Man sucht nicht mehr Sänger, sondern Stimmen und nimmt sie wo man sie sindet, selbst beim Handwerk und bei den Fiakern.

Als Sängerin steht voran Wilhelmine Schröber-Devrient, Tochter ber Schauspielerin Sophie Schröber (1805—1860), die "genialste und hochstnnigste" ber in neuester Zeit die Bühne betretenden France. Populärer wurden Henriette Sontag, später Gräfin Ross (geb. 1806, gest. in Mexiko 1854), und Jenny Lind, die schwedische Nachtigal, geb. 1821, verehelichte Goldschmidt, welche Beide durch ihren Gesang Rührung und Zauber verbreiteten, wohin sie kamen.

Bom Ballett als Anhang zur Oper und von seinen verschiedenen Abarten: Solotanz, Nationaltanz, Chortanz, Pantomime, Bauberhallet &

nicht viel zu sagen. Es ist weniger Kunft als Effekt und Pomp bei und namentlich sinnliche Aufregung; auch ist es durchaus wechselnder ode unterworfen.

### Dritter Abschnitt.

## Theorie und Geschichte ber Runft.

#### A. Die Aefthetiker.

Das Berdienst, eine herrliche Nationalliteratur geschaffen zu haben, nicht das einzige der beiden hehren Dioskuren Goethe und Schiller; sie ben auch der Beurteilung des Schönen und der Kunst in unserer neuesten eit eine feste Grundlage verliehen.

Goethe (f. oben S. 536 ff:) war in Allem Rünftler, in ber gturforschung und Boesie, wie in ber bilbenben Runst. Richt befriedigte n die Natur, wie sie fich barbot; er fantafirte aus ihr beraus, in ber Morphologie ber Bflanzen", eine "Urpflanze", welche auch zufällig ber egenstand seines erften vertrauten Gespräches mit Schiller mar. rsuchte er auch eine auf seine Fantasie begründete Farbenlehre und ie auf porgefaften Ibeen berubende Anochenlebre aufzustellen. les Anfate zu Kunstwerken, - nicht wiffenschaftliche Untersuchungen, e nicht feine Sache maren. So find auch feine Dichtungen mit Werten r bilbenden Runft zu vergleichen, von benen fie ben burchbachten Aufu, die forgfältige Ausfeilung, Die reine Tenbeng ber Schönheit ohne e bei Schiller vorwiegenden humanistischen ober gar politischen Rebenifichten haben. Sein Wilhelm Meifter, feine Bahlverwandtschaften, in Fauft find farbenreiche, von eindringenden Studien zeugende Beälbe, seine Iphigenia, sein Taffo, sein Hermann und Dorothea hoheitth anmutvolle Statuengruppen, seine Bajabere, sein getreuer Edhard, in Zauberlehrling, fein Erlfonig, allerliebst geschnitte Gemmen. big und unbefangen beurteilte er auch ben Laotoon, ben Leffing fo iffenschaftlich genau und strupulos nach allen Seiten betrachtete. ar ihm einfach ein Bater, ber mit seinen beiben Göhnen im Schlafe n Schlangen überfallen worben und fich von ihnen loszumachen Goethe war es, ber, nachdem Windelmann bie alte Runftgerichte geschrieben, die Bearbeitung der neuern durch seine Herausgabe 8 Lebens Benvenuto Cellini's und feine Abhandlung über Leonardo

ba Binci's Abendmal anbahnte. Der neuesten Kunstgeschichte arbeitete er burch seine Mittbeilungen über Bindelmann und Sadert vor. Goethe zeichnete übrigens felbst Landschaften, und Sadert ermunterte ibn, sich barin auszubilben. Er schuf fogar Theaterbeforationen. förberte er bas Emportommen von Künstlern, wie namentlich Meldior Krause's aus Frankfurt und Heinrich Meber's aus Zürich und verschaffte ihnen ehrenvolle Stellungen in Weimar. Gegen bie Romantit in Boefie und Malerei bagegen verhielt er sich burchaus ablehnend, indem er bie altbeutsche Kunft, Die man vielfach wieder zu erweden beabsichtigte, unschön und steif fand, und nannte bie neue Richtung, ber er Somnambulismus, Bietismus und Extravaganz vorwarf, die "altneudeutsch-religiöspatriotische Runft" und ihre Anhänger furz "Rabuliften". glich sich ihr gegenüber mit dem Kaiser Julian. Um so unbegreiflicher ift es, daß er sich in seinen Wanderjahren und im aweiten Theile bes Kaust selbst in eben so argen Nebel hinein verrannte, als ber war, in bem Jene herumirrten. Dagegen wurden seine früheren Werte selbst zu Leitsternen großer Runftler, welche burch fie aus jenem Nebel beraus jum Lichte geführt wurden, wie Cornelius burch Fauft, Pforr burch Got von Berlichingen, Ramberg burch Camont, Raulbach burch Reinete Fuche und Goethe's Frauengestalten.

Schiller's (f. oben S. 527 ff.) afthetische Abhandlungen bilben, wie Lote \*) fagt, für alle Zeiten eine ber schönsten Zierden unferer vaterländischen Literatur. Der eble Dichter vereinigte in benfelben bie Grundfate Rant's mit feinen eigenen burch fünftlerische Thatigteit gewonnenen Erfahrungen. In feinen Briefen über Die afthetische Ernebung des Menschen entwidelt er die Idee: jeder individuelle Mensch trage ber Anlage und Bestimmung nach einen reinen ibealen Menschen in sich, mit bem übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins Dieser reine Mensch werbe bargeftellt burch ben Staat. es zwei Arten, wie ber Mensch in ber Zeit mit bem Menschen in ber 3bee zusammentreffe, baber ebenso viele wie ber Staat in ben Indivibuen sich behaupten könne: entweber unterbrückt ber reine Menich ben empirischen, b. h. ber Staat hebt die Individuen auf, ober bas Inbivibuum wird Staat, b. h. ber Mensch in ber Zeit verebelt sich aum Menschen in ber Ibee. Die Menschheit sei bis bahin ben erften Beg gegangen und baburch von ihrem Ibeal ber Beredlung bes Ginzelnen abgewichen und zwar theils burch Berwilberung ber nieberen, theils burch Erichlaffung ber höheren Rlaffen; nun fei es die Aufgabe ber Schonbeit, fie auf ben mahren Weg zurudzuführen. Er untersucht sobann bie Er forderniffe ber Schönheit; er findet fie in ber Bereinigung von Geftalt und leben, und unterscheibet eine ich melgenbe Schonbeit, welche bie

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Afthetif in Deutschland. München 1868. S. 87.

Seelentrafte bes Menschen abspannt, b. h. von bem Zwange ber Empfinbungen und Begriffe befreit, und eine energische, welche fie anspannt, b. h. ienem Amang unterwirft. Der Gegensat beiber foll in ber Ginheit bes Ibealschönen ausgelöscht, b. h. in bem angespannten Menschen bie Harmonie, in bem abgespannten die Energie wieder bergestellt merben. "Durch die Schönheit wird ber finnliche Menfch jur Form und jum Denten geleitet; burch bie Schönheit wird ber geistige Mensch jur Materie zurudaeführt und ber Sinnenwelt wiedergegeben." Es scheint also awischen Materie und Form einen mittlern Zustand zu geben, und zwar ben, in welchen uns die Schönheit verfett. Beibe aber haben, meint Schiller, fein Mittleres. Ihre Berbindung ift also nicht anders moalich, als durch ihre Aufhebung. Das Schöne ift weber reine Materie, welche unter ber Korm verschwindet, noch reine Form, die ja nur im Stoffe besteht. Es bilbet baber einen Bustand, ben afthetischen, welcher zwischen bem physischen, in welchem ber Mensch unter ber Macht ber Natur leibet, und bem moralischen, in welchem er fie beherrscht, bie Schiller nennt biefe Ibealwelt bas Reich bes ichonen hält. Mitte Scheins. welches ebenso wie die reine Rirche und die reine Republik nur in auserlesenen Rreisen existirt. In der Abhandlung "über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch ichoner Formen" (gleich vorigen Briefen in ben horen von 1795) unterscheibet Schiller zwischen ber miffenschaftlichen, ber popularen und ber iconen Diftion. Die erfte hat das Notwendige, die zweite das Wirkliche, die dritte das Mögliche Daburch muffen fich biefelben gegenseitig bestimmen zum Gegenstanbe. und bearengen. Soll die schöne Kultur nicht auf den Abweg der Ober= flächlichkeit, Frivolität und Ginseitigkeit führen, fo muß ber Geschmad nur die äuffere Geftalt, Bernunft und Erfahrung aber bas innere Befen bestimmen.

"Über ben moralischen Ruten afthetischer Sitten", "über bas Er= babene" und "über das Bathetische" schrieb Schiller kleinere Abhand= lungen, beren Inhalt icon burch ihre Titel angebeutet ift und fich burch herrliche Gebanken auszeichnet. Wichtiger ift ber Auffat "über Anmut und Burbe" (1793), welcher von bem hellenischen Schönheitibeal getragen ift. Unmut ift nach bemfelben eine bewegliche Schönheit. nicht jede bewegliche Schönheit ift Anmut. Bewegungen, welche keine andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehoren nur ber Natur an, bie sich für sich allein nie bis zur Anmut erhebt. Wo Anmut statt= finbet, ift bie Seele bas bewegende Bringip und in ihr ift ber Grund von ber Schönheit ber Bewegung enthalten. Anmut ift baber eine Schönheit, die nicht von ber Natur gegeben, sonbern von bem Subjette felbst hervorgebracht wird. "Go wie die Anmut ber Ausbruck einer foonen Seele ift, jo ift Wirbe ber Ausbrud einer erhabenen Befinnung." "Beherrschung ber Triebe burch bie moralische Kraft ift

Beifte freiheit und Burbe beift ihr Ausbrud in ber Erfcheinma." "Anmut liegt in ber Freiheit ber willfürlichen Bewegungen. Burbe in ber Beherrschung ber unwillfürlichen. Die Anmut läft ber Natur, be wo sie die Befehle des Geistes ausrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Würde hingegen unterwirft sie da, wo sie berrschen will, dem Beifte." "Man forbert Anmut von bem, ber verpflichtet, und Burbe von bem, ber verpflichtet wird." "Will ber Starte geliebt fein, fo mag er seine Uberlegenheit burch Grazie milbern: will ber Schwache geachtet fein, so mag er seiner Dhnmacht burch Burbe aufhelfen. . Die Burbe hindert, daß die Liebe nicht zur Begierde wird. Die Anmut verblitet. baf bie Achtung nicht Furcht wirb." "Wo die Würde fich ber Anmut und Schönheit nahert, wird fie jum Ebeln, wo fie an bas Furchtbate grenzt, zur Dobeit." "Der höchste Grab ber Anmut ift bas Bezaubernbe. ber bochfte Grab ber Burbe bie Majestät. " "Majestät hat mur bas Beilige. Die blose Macht, sei fie auch noch fo furchtbar und grenzenlos, fann nie Majeftat verleihen." "Aus ber affektirten Anmut wird Ziererei, aus ber affektirten Burbe steife Feierlichkeit und Gravität."

Mus biefen furzen Inhaltsangaben ber afthetischen Abhandlungen Schillers erhellt, daß er bas Schone nicht vereinzelt wiffen wollte, fonbem ftets mit bem Wahren und Guten verband. Die Runft bat nach ibm nicht nur bie Darftellung bes Schönen, fonbern auch bes Wahren und bes Guten jum Zwede. Dit biefer innigen Berschwifterung ber brei erhabensten Ibeen befand er sich auf ber mahren Bahn, welche jur Erreichung ber menschlichen Ibeale führt. Es ift baber nicht gemug m betlagen, daß nach seinem frühen Tote die Dichter, welche allein gur richtigen Darftellung bes Wefens ber Runft befähigt find, fein Bert nicht weiter geführt und zur Bollenbung gebracht, fonbern bie afthetische Thätigkeit ben Metaphpsikern überlassen haben, unter beren ungeheuren Bhrasenbergen und Begriffstrummern ber fcone und garte Ban ber "Anmut und Burbe" begraben murbe, fo bag von ben unenblichen Reizen und herrlichen Beiftesbligen ber vom Schönheitibeal felbft burdleuchteten Schiller'ichen Afthetit nichts mehr als magere Gerippe fibrig blieben.

Was der erste Metaphysiter, der sich nach Kant mit der Aftheil beschäftigte, Schelling (s. oben S. 493 ff.), dadurch an der metaphysischen Verpfuschung des Schönen gut machte, daß er die ganze Natur als ein ästhetisches Ganzes auffaßte, verderbte er wieder durch seine bodenlose Fantasterei. Die Afthetit behandelte Schelling speziell in seinen hinterlassenen Vorlesungen über die Philosophie der Kunst. Die Kunst ist nach ihm eine der Entwickelungstusen, in denen das Absolute sich entsaltet; "nur mittelbar richtet sie sich auf das Schöne, das in diese künstlerischen Thätigkeit ebenso wiedergeboren wird, wie es in der Rann

burch eine ähnliche fünftlerische Thätigkeit bes Absoluten zuerft erzeugt Schelling unterscheibet gleich allen Mustifern zwischen einer Welt ober Natur in Gott und einer abgefallenen, b. h. berjenigen ber Wirklichkeit, also zwischen Ibeal und Wirklichkeit. Beibe foll bie Schonheit verföhnen und verbinden. Da es eine andere Welt als die wirkliche nicht geben kann und die Herleitung einer solchen einfach unmöglich ift, fo ruht Schellings Schones auf zwei Unterlagen, von benen die eine nicht eriffirt, und ift daher hinfällig. Das Ibeal und mithin auch bas Schöne, eine seiner Modifitationen, tann sich vielmehr erst burch Reflexion und Beredlung bes Menschen aus ber Welt ber Wirklichkeit entwickeln. Schelling nennt die ibeale Welt die vorbildliche, mabrend fie vielmehr, wie bie tägliche Erfahrung lehrt, eine nach bilbliche ift. Schönheit befinirt er höchst unklar und ungenügend als bie Ibentität bes Unendlichen und bes Enblichen, bes Ibealen und bes Realen. ber Notwendigkeit und ber Freiheit, in sinnlicher Erscheinung angeschaut, mabrend biefe Definition auf nichts Anderes paft, ale auf ben Den = ich en als folden, von beffen Ibeen bie Schönheit nur eine einzelne ift. Die aber wieder nicht an Die sinnliche Erscheinung gebunden, sondern auch in blosen Gebanken und Gefühlen schon vorhanden ift. und Wahrheit, lehrt Schelling, find an fich ober ber Ibee nach eins, indem beide in der Identität des Subjektiven und Objektiven bestehen: nur sei die Wahrheit subjektiv und porbildlich, die Schönheit obiektiv und gegenbilblich angeschaut (Wortspielerei!). Schon find nach ihm bie Formen ber Dinge, wie sie in Gott sind. Damit verschwimmen Begriff und Idee ber Schönheit in Nichts; benn für uns haben fie nur burch ihre sinnliche Darstellung Wert. In ber gesammten Afthetif Schellings ift auch nicht eine Bezugnahme auf Thatsachen, auf Runftwerke zu finden; ber gange Prozeff ber Schönheit gebt bei ihm nur in der Reflexion vor sich.

Um speziellften unter ben Schellingiauern und unter ben neueren Philosophen überhaupt hat sich Solger (oben S. 496) mit der Afthetik beschäftigt. Er that bies in "Erwin, vier Gespräche über bas Schone und die Runft ". Die Form bes Wertes ift fo unbaffend für einen wiffenschaftlichen Begenstand, wie bie Sprache unbeholfen und steif. Sbenfo ichmer verständlich find aber auch feine Borlefungen über Afthetit (1829). Solger lehrt, es gebe tein Schones im vollen Wortfinn aufer ber Runft. Ein Naturschönes eriftire fo wenig als ein Naturrecht. Der fcone Gegenstand fei nicht von Natur fcon, fonbern werbe es nur für uns, sobald wir die Ratur als Produtt einer gottlichen Runft betrachten. Solger behauptet "in bithprambischen Ansbruden", eine "Botin bes Simmels" habe ihm in "einem Augenblide ber Berzudung" geoffenbart: Es gebe eine Welt, bie weber auf ber Erbe noch im himmel, sonbern ""vielleicht"" eine überhimmlische (!) fei, wie fie Platon geahnt. "Dort Benne-AmRhyn, Allg. Rulturgefchichte. VI.

fei tein Bechfel ber Guten und Bofen, Bolltommenen und Unbolltommenen, Sterblichen und Unfterblichen, alles Dies vielmehr Gins und awar die vollkommene Gottheit selbst, die bort mit etbiger und reiner Freiheit die Welt hervorbringe. Die vollkommenen Befen, welche biefet Aberhimmlische Weltall bilben, seien bie 3been. Gine berfelben fei bie Schönheit; fie fei es, " bie ben Dingen in ihrer Besondetbeit ein enfiet Leben in feiner ganzen Bollenbung einpflanze, und was wir in bet Welt Schönheit nennen, sei eben nur die Erscheinung biefer urfutilitaliten Ru biefer vagen Definition bedurfte es feiner folchen fcmarmerischen (ober gar narrischen) Bision und Traumetei! Solger lehrt ferner, in ben fünstlerischen Species sei die göttliche Ibee als Bringip lebendig, im Runstwerte verwirdliche fie fich jum Dafein; Die zwischen beiben fcwebenbe Thatigfeit, welche ben Reichtum bes Genius au Beftalten auspräge, fei bie fünftlerische Fantafie, und fie eben fei bas lebenbige Schöne felbft. Begen letteres läft fich nichts einwenden; allein wozu bedurfte benn die Nantafie eines überweltlichen Ursprungs, wozu sollte fie zwischen zwei Dingen "schweben", ba fie boch feinen andern Urfprung haben tann als die Berarbeitung von Anschauungen im Menschengeiste? Rurg, Solgers Afthetit ift eine wilrbige Ausgeburt ber Romantit.

Der Fantastit Schellings und Solgers gegenüber steht bie nüchtern verständige Auffaffung Degels (oben G. 496 ff.). Er schrieb tein besonderes Wert über Afthetit, sondern behandelte fie innerhalb seiner Encyflovädie ber philosophischen Wiffenschaften und bielt auch Borlefungen über fie. Gie behandelt nach feinem Suftem nur bas Schone ber Runft, welche lettere eine ber brei Aufferungen bes absoluten Beiftes (Religion, Runft und Wiffenschaft) ift. Die Runftschönheit, fagt Begel, fteht als aus bem Beifte geborene ober wiedergeborene um eben fo viel bober fiber bem Raturschönen, als ber Beift und seine Erzeugnisse über ber Ramr und ihren Erscheinungen. Unter biesem Boberfteben versteht er, bag ber Geist erst bas Wahrhaftige, alles in sich Fassende sei, bas Naturfcone aber nur ein Refler bes bem Beifte gehörigen Schonen, eine unvollständige Weife fei. Die Runft, welcher Begel "nicht bie überfcmangliche Bebeutung in ber Gesammtheit bes menschlichen Lebens zugefieht, bie ihr von schwärmerischen Übertreibungen gegeben zu werben pflegte," ist für ihn "weber ber Form noch bem Inhalte nach die bochfte Weise, bem Beifte seine mabrhaften Interessen jum Bewuftsein zu bringen." Die Wiffenschaft ber Runft ift ihm mehr Beburfnig, als bie Runft felbst. Er theilt erstere in brei Theile, welche vom Runfticonen als Ibeal, von ben wefentlichen Unterschieden ber Ibee bes Schönen und vom Shiftem ber Runfte handeln. Im ersten Theile nenut et bie Schönbeit bas finnliche Scheinen ber Ibee (?) und bas Ibeal "bas Bilb ber Kantaste, welches ber fünftlerische Beift erzeugt, indem er von einer gegebenen Naturerscheinung bie Trübungen ber Sinne entfernt" (?). In

diesem dunkeln Stile behandelt Hegel auch die übrigen Theile der Afthetik. —

Beife (oben S. 507), welcher von Begel ausging und bann zu Schelling gurlidtehrte, leitet gleich Solger alle Ibeen von Gott ab. Das Wahre, Gute und Schone bilben ihm eine Dreiheit, Die wieder nur Ginheit im Höchsten ift, und find die ewigen Zwecke, um beren willen Wirklichteit sein foll. Alles Sein und Geschehen ift baber nach Weife burch bie Korm ber Ibee bedingt. Seine "Wiffenschaft ber Ibee ber Schönbeit", welche mit beniemigen ber 3bee ter Bahrheit und ber Gottbeit ein Ganges bilbet, gerfällt speziell in bie Lehre von ber Schonbeit an sich, von ber Runft und vom Benius. Die Schönheit ift nach Weife "zuerft wesentlich eine unbegrenzte Bielheit schöner Gegenstände, in beren jedem ber gange Begriff ber Schönheit, in feinem aber bie Totalität ber Ibee nach allen Seiten ober Momenten ihres möglichen Inhalts gefett sei" u. s. w., — auch hier also wieder ein uferloses Phrasenmeer! — "Alls Erscheinung und Form endlicher Dinge hat die Schönheit jum Element ihres Daseins bie natürliche Unmittelbarkeit, die Qualität und Quantität jener Dinge und tritt als Magbeftimmung beiber, als Regel ober Ranon auf." Der Kanon besteht jedoch nicht in rationalen, b. h. verstandesmäßig bestimmbaren Magverbältniffen. Die Schönheit fett fich nach Beife die Gegenfätze des Erhabenen, des Baflichen und des Komischen; es find "Schickfale, benen die Ibee ber Schönheit in ihrem Versuche, fich in bem Material ber endlichen Birklichkeit auszuprägen, ausgesett ift." b. h. die Eigenschaften ber Gegenstände, in benen die Schönheit sich verwirklichen will, gleiten unter Bedingungen, die in ber Natur biefer Gegenstände liegen, aus bem Gebiete bes einen biefer Begriffe in bas bes anderen hinüber: ber Gegenstand, ber icon zu werben versprach, wird erhaben, ber erhaben zu sein fich bestrebte, wird häflich." Die Lebre vom Genius, Beife gang eigentumlich, enthält bie Entwidelung ber Begriffe bes Gemütes, Talentes, Genies, bes physiognomijden Ausbrucks, ber Sitte und ber Liebe als platonische Liebe, Freundschaft und Geschlechts= liebe, schweift also stark aus der Afthetik in die Ethik hinsiber.

Unter ben Schilern Hegel's ist in der Astbetit der Bedeutendste Wilhelm Bisch er geworden, welcher diesen Zweig der Wissenschaft in Hegel's Shstem um eine Stuse hinauf- und dafür die Religion um eine solche herabsetz, indem sie "mit ihrem sinnlichen bestimmten Gegenbilde in unfreier Verwechslung sich zu einer dunkeln Einheit verschlinge", während in der Kunst das Subjekt dem "Gegenbild" frei gegenübertrete und in der Philosophie sich über die stunliche Bestimmung erhebe. Die weitere Darlegung Vischers von der objektiven Eristenz des Schönen als Natursschweit und der subjektiven als Fantasie ist höchst manigsaltig und umfaßt unter Anderm auch die Rassendaraktere und die geschichtlichen Physiognomieen der Bölker. Schön ist nach Vischer "das ränmlich und

zeitlich Einzelne, welches uns den Schein giebt, seinem Begriffe schlechtsu zu entsprechen, zunächst also eine bestimmte Idee, mittelbar die Totalität der absoluten Idee in sich zu verwirklichen" (?). In Wahrheit enthalte nur der unendliche Weltlauf als Ganzes diese Wirklichkeit der Idee, das Schone als Einzelnes sei daher immer reiner Schein (?). So verint sich die durch Spekulation getrübte Idee der Schönheit. Bischer's pantheistischer Auffassung gegenüber hat, gleich Solger und Weiße, auch Audwig Ecardt aus Wien (1827—1871) die Ästhetik "theistische zu begründen gesucht, sich aber mehr, als durch diese Begründung, durch die geistvolle Behandlung einzelner ästhetischer Fragen und Gegenstände einen Namen gemacht.

Die Afthetik Herbart's (oben S. 498 und 518) befindet sich in Opposition zu der gesammten bisher betrachteten idealistischen Afthetik. Herbant sieht den ganzen Wert der Kunst in der Auffassung des Kunstwerks. Der Eindruck eines solchen beruht nach ihm auf dem Zusammenwirken einsacher wolgefälliger Formverbältnisse. Herbart verlangt, daß "von den Gemütsbewegungen, die dem Einen so, dem Andern anders sich an den Eindruck des Schönen knüpsen, von aller Leidenschaft des Begehrens und aller Freude über seine Befriedigung abgesehen werde und daß die vollständige Vorstellung dessen, worliber das ästhetische Urtheil sich äußem soll, in ruhiger Kontemplation vor uns schwebe." Db aber die Menschweisesem Berlangen nachkommen und Alle zu trockenen Rezensenten und Kritikern werden wollen, ist freilich eine andere Frage!

## B. Die afthetischen Begriffe und die Kunftgeschichte.

Gleich ber allgemeinen Definition ber Schönheit und ihrer Stellung zu anderen Ibeen, haben auch die verschiedenen Abstusungen und Modissitationen dieses Begriffes, wie nicht minder die Stellung der einzelnen Künste zu einander und zur Schönheit überhaupt im Laufe der Zeit und unter den Händen der Afthetiker manigfache Beurteilungen gefunden.

Als schön wurde von beinahe Allen derselben nur das verbundene Manigsaltige, nicht das Einsache, nicht also ein einzelnes Wort, ein einzelner Ton, eine einzelne Farbe, eine einzelne Linie u. s. w. anersannt. Solche Bereinzelungen der Schönheit nannten alle Aftheiter höchstens angenehm. In die philosophische Schulsprache übersetzt hieß dies z. B. bei Schelling, der Klang sei die Indisserenz der Einbildung des Unendlichen in's Endliche, rein als Indisserenz aufgenommen, das Licht der unendliche Begriff aller endlichen Dinge, sosern er in der realen Einheit begriffen sei! Speziell mit Bezug auf die Tonempfindung lehrte Delm holt, daß in allen Sinnen intermittirende Reizungen Quellen der Unlust seien; er verglich das Unangenehme des Krazens, Kipelns mid

Bürftens, bas Qualende bes flimmernden Lichtes mit der Rauhigkeit von Tonen, benen er fünftlich einen intermittirenden Berlauf gegeben (Lote). Berbart behauptete, Die Mufit fei nicht Rerventigel, fondern Genuß für musikalisches Denken; Die körperlichen Borgange haben nur für bie Entstehung unferer Empfindungen zu forgen : Die aftbetische Beurteilung erfolge nach Gefeten, welche Die geistige Thätigkeit bes Borftellens beberrichen. Nach ihm tonnen zwei Atte bes Borftellens, g. B. zwei Farben, nicht ohne Beiteres nebeneinander fteben; Die Ginbeit ber Seele brange fie zur Bechselwirtung. Die Karben- und Tonempfindungen fuchte Unger (1858) in Einflang zu bringen, indem er die Karbenoftave bes Spettrums gleich ber Tonoktave in zwölf Intervalle eintheilte und nachzuweisen suchte, baf am meisten diejenigen Kombinationen gefallen, welche in Bezug auf bie Schwingungszahlen ber Lichtwellen als Farbenafforbe ben fonsonirenben Daher frimmen zusammen die Farbenterzen Tonafforden entsprechen. (Komplementärfarben), nicht aber die Farbenfekunden (z. B. gelb und prange): die Grundfarben bilben einen Durafford, die Mischfarben einen Mollafford. Aukerhalb ber Afthetif blieb bas Angenehme ber Geruchs= und Beschmadsempfindungen. Schliegen fich nun bie einzelnen Empfinbungen einander an, ohne jedoch noch ein Banzes zu bilben, so entsteht bas Wolgefällige. Berbart untersuchte basselbe in ber Zeit= eintheilung, bem Tatte in Mufit und Metrit, Morig und Apel insbesondere bas Berhältniß zwischen Boefie und Tontunft ber Alten. Lote findet, daß die metrische Recitation (Deklamation) nicht auf Zeit= messung, sondern blos auf Betonung beruhe. A. B. Schlegel vertheibigte bie Anwendung ber Silbenmaße als ein Bedurfniß bes Beiftes. Der Zeiteintheilung entspricht im Raume die Symmetrie. (1854 ff.) führte in bie Afthetit bas Berhältnig bes golbenen Schnittes ein, b. h. bes fich genau entsprechenben Berhältniffes zwischen bem fleinern und größern Theil eines Bangen und zwischen bem größern Theil und bem Ganzen, welches er in allen Naturgrößen und in ben bebeutenbsten Runftwerten aufgefunden zu haben glaubte. Fechner wies bies mit Bezug auf die Kunstwerke als unrichtig nach und stellte weitere Untersuchungen über bas Berhältnif ber Linien und Figuren an. Röftlin verlangte, die Gegenstände, welche eine Gruppirung bilben, sollen in einer fortlaufenden Linie liegen.

Indem wir nun auf die verschiebenen Modisitationen der Schönheit übergehen, kommen wir zuerst zu denjenigen Erscheinungssormen, in welchen sich das Schöne an sich aushebt, indem sie nicht aus dem Eindruck auf das Gefühl, sondern aus demjenigen auf die Reslexion hervorgehen. Da treffen wir zuerst das Erhabene. Kant hatte behauptet, dasselbe sei in keiner sinnlichen Form enthalten, sondern betreffe nur Iveen der Vernunft. Solger deutete es als unvollkommene, noch im Werden begriffene Schönheit, Weiße dagegen als ausgehobene Schönheit

und als Befriedigung eines Gefühls, daß bem verführerischen Sarmonisch-Schönen eine "ftablende Diffonang" ale Gegengewicht zur Seite treten muffe. Rach Bifder ift bas Erhabene bas Sinausgreifen ber 3bet Aber ihr Bilb, nach Reifing eine Mittelform zwischen bem rein Schonen Bom Erhabenen, sagen die Franzosen, sei zum und bem Tragischen. Lächerlichen nur ein Schritt; die deutsche Afthetit stellt jedoch bas Sakliche zwischen beibe. Dasselbe ift nach Lote nicht blos Mangel an Schönheit, sondern Reindseligkeit gegen fie, während Beife bebauptete, die Baklichkeit bilbe in ber Entwidelung ber 3bee ber Schönheit ein wesentliches Glieb, ja, die Schönheit sei "in gemiffem Sinne" geradem bie Baglichfeit felbft. Bifcher bagegen anertennt bas Bagliche mur als verschwindenden Ubergang; häßlich sei, fagt er, jebe Erscheimung, welche sich gegen ihre eigene Ibee auflehne. Am ausführlichsten hat biefe Ericheinungsform Rofentrang in feiner "Afthetit bes Baglichen" (1853) behandelt, wo er sie unter die brei Saudtbeariffe ber Formlofigfeit, Inforretibeit und Berbildung jufammenfaßt, von benen ber britte bas Bemeine, bas Wibrige vom Blumpen bis jum Satanischen, endlich die Raritatur als Übergang zum Romischen umfakt, in welches lette bas haltlose Übermaß ber Baftlichkeit fich auflose. Bas nun bas Lad erliche betrifft, fo erklarte Rant vorerft bas Lachen aus einer Bermanblung gespannter Erwartung in Richts. Jean Baul erflätt bas Lächerliche aus ber Forberung, bag bem unendlich Großen, welches Bewunderung, ein unendlich Rleines, welches bas Gegentheil errege, gegenüberfteben muffe. Schüte (1817) fagt, bas Laderliche fei Babr nehmung eines Spiels, welches die Natur mit bem Menschen treibe, während er frei zu handeln glaube.

Berbanten wir ben Ginbrud bes Erhabenen, Baglichen und Lächerlichen ber Reflexion, so bewirft bagegen bie Rantafie vorzhalich bie von Schiller in einer besondern Abhandlung einander entgegengeseten Stimmungen bes Raiven und bes Sentimentalen. Die erfte rührt von dem Überwiegen des nathrlichen Elementes im Menschen im Gegensate zur Kultur, Die zweite von ber Bergleichung zwischen 3beal und Wirklichkeit her, und lettere äußert sich burch Aufsuchung bes 3beals in einfachen Buftanben ibhllisch, burch Rlage über seine Abwesenheit elegisch und burch Bolemit gegen feine Berleugnung fatirifch. Rach Abzug bes Poetischen in beiben Stimmungen, fahrt Schiller fort, bleibe von bem naiven Charafter ber Realismus, vom fentimentalen ber Ibealismus übrig. Schiller abnte bereits auch ben Begriff ber Eronie als ber mit ihren Werten fpielenben Thatigfeit; aber erft bit romantische Schule, voran Friedrich Schlegel, entwidelte benfelben in bewufter Beife, indem sie nach neuem Gedankeninhalt haschte. Afthetit führte ihn Solger ein, und zwar im Erwin untlar: als bie Traner über ben Untergang, ben bie Ibee burch ihr Ubergeben in be

Besonderheit mittels bes fünftlerischen Berftanbes finde (?!), in ben Borlefungen aber: ale bie Stimmung, welche bie wirkliche Welt als nichtige fete und anerkenne, baf bas gange menschliche Wefen gerade in seinem Bochften und Cbelften nichts fei, gegen bie gottliche Ibee gehalten. spottenbe Ironie bagegen unterschied Solger von feiner Auffaffung und wies sie entschieden aus ber Afthetit meg. Der mit ber Ironie verwandte Sumor gelangte in bie Wiffenschaft burch Jean Baul, ber ibn er-Marte gle Das, mas nicht bas Ginzelne, fondern bas Endliche überhaupt burch Kontraft mit bem Unendlichen, ber Ibee, vernichte. Er unterschieb bann ben Sumor, welcher burd Berglichkeit erwarme, von ber Berfiff. lage, welche erfaltet und, nach Solger, lebiglich vernichtet, mabrend ber Sumor ben positiven Gehalt bes Endlichen verrät. Diefen Bereinzelungen gegenüber halt Weife bas Romifche überhaupt als Banges bem Schönen und bem Säflichen gegenüber, welche bem Gemute Gewalt anthun, mabrend bas Romische bem Subjette Die Freiheit ber Gelbstbestimmung gurudgebe. Bifcher fagt, bas tomifche Subjett negire jebe Erhabenheit, b. h. jede unendliche Große, welche ibm von auften au tommen fich die Dieng gebe. Lope folieft feine ausführliche Museinandersetzung damit, daß bie Romit nicht bie obiektive Welt von ber Ibee entleere, um nur bie subjettive Fantafie ale ihren Sit gelten gu laffen, daß fie vielmehr eben burch bie Unverjagbarfeit ber Ibee aus bem Wirklichen unfere Freude errege.

Die Mittel zur Erreichung des künstlerischen Ibeals betreffend, erklärte Schelling die Welt der Mythologie als die notwendige Bedingung und den ersten Stoff aller Kunst, als das Universum in höherm Gemande, ja als das wahre Universum an sich! Ihre Dichtungen seien weder absichtlich noch unahsichtlich, und als absolut ideal seien sie auch absolut real (!!), ja sogar wirklicher als das sinnlich Wirkliche! Die Formen der Muthologie unterscheidet er so: Der Schematisch! Die sichaus Besonderes durch Allgemeines an, die Allegarie deute Allgemeines durch Besonderes, das Symbol vereinige beides miteinander. Das Altertum versuhr nach ihm symbolisch, das Christentum allegorisch, die Ausgabe der Zukunft aber sei schematisch (?). Weiße unterschied in der Kunstgeschichte als auseinandersolgend das aussie, romantische und neoderne Ideal.

Die bilbenden Künste (Architettur, Plastit und Malerei) wurden vielsach gemeinsam behandelt, ja in den sogenannten Kunstgeschichten sogar ganz allein, mit Ausschluß der Mustk, Mimit und Poesie, so von Schnaase (1843), Rugler (auch besonders die Malerei), Lübke (auch alle drei besonders), Kinkel, Hettner u. A.

Die Baukunst hatte noch Kant auf bas bürgerliche Haus und bessen Hausgeräte, Andere sogar auf ben Schiff- und Straßenbau ausgebehnt. In kunftlerischem Sinne behandelte die Baukunst für sich zuerst

Karl Bötticher in seiner "Tektonik ber Hellenen". Durch seine und seiner Nachfolger Arbeiten hat die Gegenwart ihre Kenntniß ber antikn, römischen, byzantinischen, gotischen und maurischen Baukunst, sowie ber

jenigen ber Renaissance und bes Rococo erworben.

Die Bilbhauerkunst wurde wissenschaftlich zuerst turch Windelmann und Lessing behandelt, namentlich in des Lettern Laokoon, welches Kunstwerk später Anselm Feuerbach und Henke (1862) eingehender Betrachtung unterwarfen. Schelling behauptete, die Plastik könne sich einzig burch Darstellung von Göttern genügen, wovon jedoch die Zeit immer mehr abgegangen ist, indem sie sich mehr an Heroen halt, weil sie eben an Diese glaubt, an Jene nicht mehr.

Die Malerei stellte Lessing mit der Boesie zusammen, wie im Laotoon mit der Stulptur, und schrieb über das Alter der Ölmalerei. F. v. Rumohr legte 1827 seine Forschungen über italienische Malerei dar. Goethe nahm die Runst der Farben zum Gegenstande zahl-

reicher Schriften.

Die Tonkunst wurde von den philosophischen Afthetikern selbst sehr vernachlässigt. Ihre Theorie behandelte am eingehendsten Helmsholtz in seiner Lehre von den Tonempfindungen nach ästhetischen Prinzipien. Ed. Krüger gab 1847 Beiträge für Leben und Wissenschaft der Tonkunst heraus und schrieb 1866 ein Shstem der Tonkunst, welchem Drobisch 1862 (über musikalische Tonbestimmung) und Hauslick 1854 (über das Musikalische Schöne) vorangegangen waren. In musikalischen Charakterbildern ragten Riehl und Ambros hervor.

Die Dichtkunst wurde unter allen Künsten am Ausstührlichsten behandelt. Schiller's bezügliche Schriften erwähnten wir bereits. Wilhelm von humboldt betrachtete die Boesie geistvoll, besonders jeme Goethe's. Theorien der Dichtkunst (Boetik) gibt es zahlreiche; zu den neuesten und besten gehören die von Rudolf Gottschall und Moriz Carriere. Im Allgemeinen fällt die Geschichte der Poesie in die Literaturg eschichte, in welcher siedie hervorragendste Stelle einnimmt. Ihre besondere Geschichte schrieb Rosenkranz. Durch treffende und geistreiche Charakteristiken der Dichter zeichnet sich honegger in seiner Kultur= und Literaturgeschichte der neuesten Zeit aus. Im Zusammenhange mit den übrigen Künsten und mit der Philosophie und Religion hat Moriz Carriere die Boesie in seinem großen schwungvollen Werke "Die Kunst im Zusammenhange der Kulturentwickelung" durch ihre historischen Phasen zu sühren unternommen.

## Bierter Abschnitt.

# Gefellichaft und Leben im Berhältniß zur Runft.

#### A. Das moderne Leben.

Zu keiner Zeit war das öffentliche, gesellige und hänsliche Leben ber civilisirten Menschheit so tief in allen Beziehungen von der Kunst durchebrungen, wie in der gegenwärtigen, ja es ist in derselben von keiner menschlichen Richtung oder Thätigkeit so sehr durchdrungen wie von der Kunst, selbst die Religion nicht ausgenommen, welche in ihrer Einwirkung auf die Civilisation auch außerdem von der Wissenschaft bereits überholt ist. Selbstverständlich sprechen wir hier nur von den guten oder wenigstens harmlosen Seiten des gesellschaftlichen Lebens und Treibens; von dessenschlichmen, die ökonomische, moralische und intellektuelle Freiheit der Einzelnen beeinträchtigenden Auswüchsen und den notgedrungen gegen sie angewendeten Maßregeln haben bereits das zweite und dritte Buch dieses Bandes gehandelt.

Es gibt also, glauben wir, beinahe kein Moment des modernen Lebens, von dessen Schattenseiten abgesehen, das nicht mit der Kunst in irgend welchem Zusammenhange stände. Freilich mussen wir hier von der genialen künstlerischen Thätigkeit absehen und blos auf die Fertigkeit in derselben, höchstens etwa noch auf das Talent, Rücksicht, — oft aber auch mit dem blosen Willen oder der Absicht, künstlerisch oder kunstähnlich zu wirken, vorlieb nehmen.

Es kommen hier vor Allem bie außerordentlichen Anlässe, das Leben mit der Kunst zu schmüden, die Feste in Betracht. Wenn wir von den religiösen Festen absehen, die wenigstens im Ratholizismus mit alleitiger, im Protestantismus höchstens mit musikalischer Kunstübung verbunden sind, aber ihrem Ursprunge nach früheren Zeiten angehören, so sind es theils die jährlichen oder überhaupt periodischen Feste von Bereinen, Gesellschaften und Korporationen, theils diejenigen bei Gelegenheit großartiger oder außergewöhnlicher Ereignisse, welche zu öffentlicher Entfaltung künstlerischer oder auf Kunst Anspruch erhebender Thätigkeit Anlaß geben. Zu den ersteren gehören besonders die Schüpen-, Turn- und Gesang- oder Musiksesten. Die Schüpen best siedenzehnten und im achtzehnten Jahrhundert, im neunzehnten zu neuem Flor gelangt. Die Schweiz seiert allgemein solche seit 1824, wo das erste zu Aarau stattsand; sie wiederholen sich

alle zwei Jahre, nehmen ftets an Bracht, Bomp und Roftspieligkeit gu und werben von ungeheueren Boltsmengen befucht. Ihnen nachgeabmt find bie allgemeinen beutichen, welche feit 1856 in Roburg, Bremen, Frantfurt am Main, Wien, Dannover, Stuttgart und Duffelborf gefeiert Much Nordamerita, Frankreich, England, Belgien und Italien batten in neuester Zeit ben ichmeizerischen nachgeabmte Schutzenfeste. ben Turnfeften fprachen wir bereits (oben 6. 989). Befang = unb Musitfeste finden besonders in der Schweiz, Diesem Elborado bes Kestlebens, statt, und zwar nicht nur allgemeine, sondern regelmäßig auch in ben einzelnen Rantonen und fogar Bezirken. Uhnliches ift auch in Deutschland ber Wall, natürlich auch unter ben Schweizern und Deutschen Die Befangvereine, Mannerchore, gemischten Chore und Liebertafeln find in biefen Lanbern in großem Aufschwunge begriffen. Erst in vorgerudter Zeit unseres Jahrhunderts bat fich, wie wir glauben in Ulm, ber lette Meistergesangverein (f. Bb. IV. G. 423) aufgelöst und seinen Nachlaß ber bortigen Liebertafel übergeben. Abgeseben num von ber Mufit und bem Gefange, welche an fich ichon zu ben letigengunten Feften gehören, aber auch bei ben Turn- und Schützenfesten zur Anwendung tommen, findet Runftubung fatt in ber Ausschmudung ber Kestgebäude und Triumfbogen an ben Eingängen ber Feftpläte und Teftstäbte, burch architettonische Bebilbe, Festons, Girlanden, Statuen, Gemalbe, poetische Inschriften, fowie in ben funftvoll gearbeiteten Baben (bei ben Schützenfesten befonders filberne Becher, oft von bochft gefchmadvoller Arbeit).

In geringerm Make ift bas Gesagte auch ber Kall bei Anlag ber Wanberversammlungen verschiebener Bereine, beren bie manigfaltigften Berufsarten und bie Unbanger gewiffer politifcher, fogigler und religiöfer Bestrebungen periodifch welche peranstalten. Dasselbe gilt ferner von ben Rinber = ober Jugenbfeften, welche besonders in Deutschland und ber Schweiz von Stäbten und größeren Orten jahrlich im Sommer abgehalten werben, und wobei in ber Soweiz oft auch die Rabettencorps betheiligt find (b. h. bie militarifch organisirten, bekleibeten und bewaffneten Schüler mittlerer ober höherer Lebranstalten), die binwider auch eigener Auszuge und Busammenzuge fich erfreuen. Ihnen nachgebilbet find feit neuester Zeit an mehreren Orten Deutschlands bie fog. Jugenb. Endlich findet künstlerische Ausschmustung verschiedener Art ftatt bei Enthüllung von Statuen und Dentmalern auf öffentlichen Blaten (wie Trauerfeiern mit Rirchenmusit bei bebeutenben Grabmalern), bei Besuchen und Einzugen von Mongrchen u. a. bervorragenden Bersonen. und noch allgemeinerer Festjubel bei Triumfeingugen siegreicher Truppen.

Bei allen ben genannten Anläffen kommt auch bie Rebekunft gur eifrigen und häufigen Anwendung. Wir haben berfelben unter ben Runften nicht gebacht, weil fie allgemein nicht mehr als Runft ge-

erkannt wird, sondern blos noch als eine mit der Wiedergabe wissenschaftlicher, poetischer, politischer oder religiöser Gedanken verbundene Fertigkeit der Sprache, je nachdem sie auf dem Katheber, auf der Festbühne und an Festrafeln, in der Kammer und in Vereinen oder auf der Kanzel geübt wird. Gleich den hierbei losgebrannten Redesener werken schmüden auch wirkliche Feuerwerke mit ihren Raketen, Räbern und mancherlei kunstvollen Figuren die Feste verschiedener Art.

Auch außerhalb ber Zeiten regelmäßiger ober außerorbentlicher Weste kommen bie Rünfte vielfach jur Anwendung. Die fünftlerische Architektur wird nachgeahmt in Gebäuden bei Industrie- und Lunftansftellungen und bie zu ihr geborige Gartentunft (Bb. V. G. 599) in ben Barken und Anlagen mit funswollen Teichen, Wafferkunften, Bostetten, Tempeln, Ruinen, Ginfiebeleien, Bruden u. f. w., Die fich in größeren und mittleren Städten immer mehr entfalten und an Manigfaltigfeit wie Zwedmäßigfeit und Gefälligfeit zunehmen. Die Blaftit und Malerei find in murbigfter Beife vertreten theils in ben ftanbigen Runftgallerien und Dufeen, beren jebe Refibeng und größere Stadt febr icone befitt, fo namentlich die Gluptothet und beibe Binatotheten in München, Die großartigen Museen in Berlin, Dreeben u. f. w., theile aber in ben periodifchen Runftaus= ft ellungen, welche bie Runftvereine gemiffer Bebiete perjobisch veranstalten, fo g. B. Die Schweig, ber beutsche Oberrbein, ber Rieberrhein, Baiern u. f. w. Diefen Anstalten foliefen fich bie oft mit ber Ausstellung von Runftwerten verbundenen Altertumsfammlungen an. Unter benfelben zeichnet fich burch feinen bie gesammte Rulturgeschichte umfaffenben Blan als grokartigfte miffenschaftliche Unftalt ber Welt bas Britifche Dinfeum in London, in Deutschland aber bas ber gesammten beutschen Ration gehörende Germanische Museum zu Nürnberg aus, welches nicht nur in seinen Grabmalern, Gemalben, tunftvollen Stidereien und Geweben bie bilbenden Rünfte, sondern auch in seinen Waffen, Roftumen, Gerätschaften. Urfunden, Druden, wiffenschaftlichen Instrumenten u. f. w. bas gesammte Leben ber Deutschen vom früheften Mittelalter bis auf Die neueren Zeiten umfaßt und bem bezüglich ber Zeiten vor ber Bolferwanderung bas reiche und schone romisch-germanische Museum in Mainz ergangend gur Seite fteht, endlich bas grune Bewolbe und hiftorische Museum in Dresben, bas icon geordnete ethnographische und nordische Mufeum in Ropenhagen u. f. w. Blaftifche Berte manigfaltiger Art, wie Tafelauffate, Gefchirre, Trophaen u. bergl., Statuen, Buften, auch Gemälbe figuriren vielfach bei Festtafeln und Banketten; auch wird oft hobe plastische Runft in ber Uhrmacherei, Bijouterie u. f. w. ausgeübt. Richt ju übergeben ift aber auch die Bebeutung ber Stulptur für bas Reich bes Tobes. Die Friedhöfe find reich an Arbeiten biefer Art von ber höchsten Runft bis zur armseligen Stumperei, und bie Juschriften auf ben Grabbentmalern vertreten wieder bie Boefie von flaffifchen Dentverfen bis ju ben trivialften Knittelreimen. Alle einer Frage ber Zeit, fei bier auch ermahnt ber Forberung, bie Friedhofe ber Kirche zu entreifen, welche fie gar ju oft ju Beweisen ihrer Intolerang benutt, wo bies nicht foon gefchehen ift, sowie ber Butunftfantafien, welche an bie vielfach ermunichte Leichen ver brennung mit prachtigen Rolumbarien gefnubit Die geichnenben Runfte ihrerfeite üben einen großen Einfluß aus durch bie ju großer Bervolltommnung gelangten 311uftrationen von periodischen Blättern und von Buchern aller Art, befonbere Werten flaffischer Dichter. Die Musit ift vertreten in ben Rongerten manigfacher Art, welche in feiner einigermaken gebildeten Stadt fehlen, und zwar fowol in Rammer-, als in Rirchentonzerten, sowie in großen Musikaufführungen, welche besonders zu London im Somange find, boch auch in volkstumlichen Ronzerten ber Birticaftgarten und endlich leiber in ben bie Sittlichkeit und ben Geschmad mgleich untergrabenden Cafés chantants ober "Tingeltangeln", mit ihren herausgeputten Sirenen und abschredenden "Gesangstomitern ". Die Dimit wird angewendet in ben bei verschiedenen Gelegenheiten, in Theatern sowol ale bei Brivatfestlichkeiten üblichen lebenben Bilbern, in Pantomimen bei verschiedenen Anläffen, und als Schauspielkunft in bem von uns bereits naber betrachteten Theater, bas in neuester Beit mit Gesammtgastvorftellungen lauter ausgezeichneter Rünftler (besonders in München) ebenfo febr Reues brachte, wie es in bem Baffionsspiele im bairischen Oberammergan und anderen Orten noch gegenwärtig bei ftarkem Besuche aus allen Ländern als Reliquie aus alter Beit und nicht ohne Triibung ber frommen Sitte burch Spekulation Musikalische und mimische Darstellungen in großem fortgesett wirb. Stile find auch bei ben von Beit ju Beit in Bivis am Genferfee gefeierten Bingerfesten im Gebrauche, wobei befondere Bracht in Roftilmen und Festzilgen entwidelt wirb. Bei verschiedenen historischen Erinnerungen (Satularfesten u. f. m.) finden ebenfalls Reftguge in manigfaltigen Roftumen mit Gruppen und Bilbern zu Bagen, Bferb und Fuß ftatt, fo auch an ben hergebrachten Karnevalen verschiebener Orte, namentlich am Rhein (Röln, Mainz) und in ber Schweiz (Bafel, Fritschizug in Luzern), benen sich auch andere Orte, wie z. B. Leipzig, mit neu organisirten angeschlossen haben, die aber in ber zulett genannten Stadt wegen bamit zusammenhangenber Erzeffe 1877 abge-Die Tangtunft wirb, außer ben Balletten bet schafft murben. Theaters, in Ballen mit lururiofer Ginrichtung geubt, beren Abarten Mastenballe (besonders glanzvolle, aber auch höchst liberliche zu Paris), und leiber auch Rinderballe find. Die Balle waren übrigens in unferer in vielen hinfichten allzu gezierten und bie Geschlechter von einander abpferchenben Beit lange beinahe bas einige Mittel fur junge Manner und Jungfrauen, fich gegenseitig kennen ju lernen und fich Lebensgefährten auszuwählen, bis ihnen in jüngster Zeit die leider grafftrenden Deiratsvermittelungen durch öffentliche Bureaux und Zeitungs-

anzeigen biefe Arbeit zum Theil abgenommen haben.

Wir können hier auch, was mit ber Kunft in entschiedenem Qu= sammenhange steht, auch ber Beränderungen in Rleidung und Tracht feit neuester Zeit Erwähnung thun. Nachbem bas vorige Jahrhundert an feinem Schluffe für bas weibliche Geschlecht eine Karifatur griechischer Tracht und für bas mannliche eine mabre Affenkleibung erfunden, ben Ropf jedoch beseitigt, brachte bas neunzehnte nach und nach sowol bie Beinkleiber ber Männer auf anständige Länge als die Taille ber Frauen an bie richtige Stelle. Die Baufdarmel beiber Beidlechter in ben breifiger Jahren wichen fpater übertrieben engen Armeln. Die Rabl ber Mobeveranberungen überhaupt, beren Quelle ftete Baris blieb, ift aber Legion. Unter bem Schmachregiment bes "Louis" machte beffen spanisches Weib die Moben und führte unter anderm die scheukliche Erinoline ju fehr schmählichen Zwecken ein, wie ju felber Zeit bie fogenannte Demi-Monde bas Ungethum bes Chignons ber "fcbonen" Belt aufdrängte. Beibe efelhafte Dinge find beseitigt, leiber vorläufig ohne beffern Erfat als ichamlos eng anliegende Frauentracht. ware zu wünschen, bag ihnen bas mannliche Geschlecht auch seinen geschmacklosen Rilinder und seinen sinnlosen Frad nachwürfe, welche an Bofen und bei Ballen noch zu ben unvermeidlichen Balaftuden geboren. Noch erwähnen wir, daß ber im vorigen Jahrhundert verponte Bart seit ben napoleonischen Rriegen, noch mehr seit 1830, in England aber erft feit bem Krim = Kriege, nach und nach wieder herrschend geworben ift, ausgenommen unter ben Geiftlichen und Bauern. Ginige Regirungen waren noch in jungften Zeiten fo kindisch, ihren Beamten und Lehrern bas Rafiren vorzuschreiben, welcher Unfinn jedoch aufgegeben zu fein scheint.

Wie bei ben vorhin genannten Gelegenheiten das Kunstschine, so sindet auch das Naturschöne in unserer Zeit nicht nur weitgehende Bewunderung, sondern sogar einen schwärmerischen, nicht selten in's Krankhafte und Affektirte ausartenden Kult. Daher waren noch nie Lust- und Bergnügungsreisen so üblich und gewöhnlich wie heutzutage. Die Touristen sind ein besonderer Thus geworden, der mit seinen rot gebundenen Reisebüchern, welche mit Bezug auf alle von Fremden besuchten Länder Europa's, neuerlich auch anderer Ertheile bearbeitet werden, bald alle Gegenden unsicher macht. Demgemäß haben sich auch die Gasthöse und Wirtshäuser in's Riesenhaste entwickelt, und ihre Preise und Rechnungen vergrößern sich eben so sehr, wie sich ihre Speiseportionen verkleinern, während bagegen Gast- und Speisezimmer, Taseln und Betten an Luxus zunehmen. Sogar im Kleinen äußert sich die

Reifeluft burch Land- und Bafferpartien, besonders an Sonn- und Kestiggen, und wächst zu formlichen Karawanen und Brozeffionen an, womit die Bergrößerung und Ansbehnung ber Sommer- und Garienwirtschaften, besonders auf Aussichtpunkten, Sand in Sand geht. großen Stile werben feit neuester Zeit burch besondere Unternehmer (wie Stangen in Berlin) große Reisen, wie nach Italien, bem Drient n. f. w., in Gefellicaft veranstaltet. Auch Geereifen, felbft um bie Erbe, bleiben nicht aus, bei welchem Anlaffe zu erwähnen ift, baf ber ftets annehmende Seevertehr fehr zwedmäßige und humane Bortehrungen gur Rettung Schiffbruchiger und jur Bebung untergegangener Schiffe im Gefolge bat. Mit ber Reiselust verwandt ist Die Manie bes Befuche von Babeorten. Wie die Touristen sich oft blos einreben, bie Naturichönheiten nut nebenbei auch bie Runft aufzufuchen, fo bilben fic bie Ruriften noch öfter blos ein, trant ju fein, mas freilich ben Lettere haben fich baber neuestens Rurorten febr zu Statten tommt. fehr gehoben und vermehrt, und es gibt ungablige Baber mit warmen und talten Quellen, Trinkbrunnen, Seebaber, besonders an der Nordfee, bann auch an ber Oftfee und am biscapischen Golf, Luftkurorie in Italien (Nizza), in ber Schweiz (am herrlichen Lemanfee bei Montren wie auf ber alpinen Bobe von Davos), in Baiern und Defterreich (besonbers sogenannte Sommerfrischen), Molfentuven, namentlich in ben Alpengegenden, und ftart besuchte solche Orte schmilden fich oft mit prachtvollen Konversations= und Trinkballen.

Mit bem Schönen geht oft Band in Saud bas Sakliche, besonders in Rarifirung ber Runft und in Berlengnung ber Humanität bei Nachahmung fünftlerischer Brobuktionen. Sierher gehören einerseits Die mit den oben ermähnten Restlichkeiten verwandten barbarifchen Überreste alterer Zeit, die mit Thier- und auch Menschenqualerei verbumbenen Stiergefechte in Spanien und Gubfrantreich, Die Buffel- und Barentämpfe in Nordamerita, die Sahnentämpfe in England und Amerita, bie Elefanten= und Nashorntampfe in Oftindien, die Boxertampfe in England und Amerita, Die Schifferstechen in See- und Ringftabten und die Wettrennen, welche fich fogar neulich aus England nach bem Rontinent verbreitet haben, eigentlich lauter Rachtrage an ben von uns oben (S. 166 ff.) erwähnten Graufamteiten. An die englischen Bettrennen schließt sich bas an, was die fashionablen Rreife ber mobernen Belt "Sport" nennen. Es ift bies eine noble Zeittobtschlägerei und umfaft außer ben Wettrennen und bem Reiten überhaupt bie Jagb, bie Rifcherei, bas nachtfahren und in neuester Zeit auch bas lächerliche und bab fläglich wieder aufgegebene Belocipedreiten.

Rarifaturen ber Kunft sehen wir in ben Spektateln ber Meffen und Jahrmärfte: schauberhaft gemalte Tafeln mit abgebilbeten Mordthaten, gräßlich entstellte Banoramen und unheimliche Bachefiguren, Marionetten- und Buppentheater, Seiltänzer, Gaukler, Kunstreiter u. s. w., (in deren Zirken, namentlich von Renz und Salamonski, indessen sit künklerisch ausgeführte Prachtvorstellungen mit seenhaften Beleuchtungen auch den Gebildeten ansprechen), dann abstoßende Berleugnungen der Naturschönheiten in Riesen, Zwergen, Mißgeburten u. s. w., damit in Berbindung stehende harmlose Kinderspiele in den Caroussels, mährend dagegen Bersuche zur Popularisirung der Wissenschaft bei denselben Anlässen durch Menagerien, anatomische Kabinette, Antiquitäten u. s. w. gemacht werden, und die Taschenspieler das Berdienst haben, durch ihre natürlichen, wenn auch geheim gehaltenen, staunenswerten Kunststliche bei einigermaßen denkenden Menschen den Glauben an Wunder gründlich zu erschüttern.

## B. Die periodifche Preffe.

Im Anschluffe an bas oben (Bb. V. S. 46 ff.) über bie periobischen Beröffentlichungen Gefagte haben wir in unserm Zeitraume eine ten vorhergebenden in unberechenbarem Makstabe an Brobution überbietende Thätigkeit auf biefem Gebiete zu erwähnen. Dasselbe theilt fich por Allem wieder ab in bas Bebiet ber Zeitungen, b. h. ber periodischen Beröffentlichungen jum Zwede ber Berbreitung von Rachrichten, meift im Dienste politischer Barteien, und in bas ber Reit= fcriften, b. h. folder Blatter, welche einem bestimmten Zweige bes menschlichen Wiffens, Ronnens ober Glaubens jur Berbreitung ber betreffenden Renntnisse ober Ansichten bienen. Zwar haben an fich weber bie Beitungen noch die Beitschriften biretten Busammenhang mit ber Runft, welcher wir fie anschließen; bei naberer Erwägung aber muß man finden, daß wenigstens bie Beitschriften eine fehr nahe Beziehung gur Runft haben, sowol burch die Illustrationen mehrerer unter ihnen, als burch die in vielen von ihnen enthaltenen Besprechungen ber Kunftleistungen, des Theaters, der schönen Literatur u. f. w., und ba letteres auch im Feuilleton febr vieler Zeitungen ber Fall ift, fo muffen lettere, die ohnehin teinem ber bereits von uns behandelten Gegenstände ausschließlich gewidmet, zugleich mit ben ersteren, benen fie fo nabe verwandt find, behandelt werben.

Am höchsten entwickelt war am Anfang unseres Jahrhunderts die politische Presse in Großbritannien. Bon 58 Zeitungen, die das Jahr 1787 zählte, stieg die Zahl derselben 1821 auf 166, 1831 auf 300, 1850 auf 623, 1866 auf 1297. Das älteste englische Tageblatt war das 1859 eingegangene Morning Chronicle, das älteste bestehende ist die Morning Post (seit 1772), s. 3. das Organ Palmerstons und der Aristotratie, das großartigste und einslußreichste die 1788 gegründeten Times, welche 1853 und 1854, in ihrer Glanzeit, 53.000

Ein in neuerer Zeit entstandenes Blatt von Gremplare erreichten. großer Bebeutung find bie 1845 von Didens u. A. im Intereffe ber Agitation gegen bas Korngesetz gegrundeten Daily Nows. allein hatte in Mitte bes Jahrhunderts 133 Beitungen, mehr als Schottland ober Irland im Gangen, und 1868 zweinnbawangig täglich ericheinende Blatter. 3m Jahre 1855 fetten bie englischen Zeitungen, in Folge Beseitigung ber Stempeltage, ihren Tagespreis von funf auf vier Bence berab; jugleich aber entstanden große Blätter ju nur einem Benny und machten ben alteren Blattern farte Ronturreng, fo bag Diese auf brei Bence berabgingen. Den größten Erfolg unter biefen neuen Blättern hat ber Daily Telegraph, bas Organ ber bemofratifden 1878 hat er einen Absatz von 315.000 Eremplaren. freiesten von englischen Borurteilen ift ber 1856 entstandene Morning and Evening Star, mit 60-80.000 Gremplaren. Auch bie Torick aber bemächtigten fich ber neuen Bewegung burch ben Standard, welcher 182.000 Eremplare abfett. Roloffal find aber auch bie Roften ber englischen Zeitungen, welche eine Menge Rebaktoren, Reporters und in allen Erbtheilen Agenten haben; ebenfo ift ihr Umfang riefenhaft Bebe Rummer ber Times mißt täglich feche Quabratellen und embält ben Stoff eines Oftavbandes von vierzig Bogen.

In Frankreich entstanden nach bem Ausbruche ber Revolution Zeitungen jeder Barteischattirung in rascher Folge. Besonders befamt wurden ber blutdürstige Ami du peuple von Marat, le defenseur de la constitution von Robespierre, le vieux Cordelier von Camille Desmoulins; beinahe alle aber waren ephemer, und es bestanden aus jener Zeit fast nur ter Moniteur universel von 1789, stets bas Organ ber jeweiligen Regirung, und bas Journal des Debats fort. Napoleon als Konful herrichte, wurde die Preffe getnebelt; icon im Jahre 1800 gestattete er nur noch breigehn politische Blatter. Kaifer erlaubte er ben Blättern gar nur Reproduktionen bes Moniteur, was zur Entschädigung ber Lefer bem Feuilleton seine Entstehung gab. 3m Jahre 1819 wurde gwar bie Cenfur aufgehoben, aber icon 1820 neue ftrenge Befete gegen bie Preffe erlaffen. Die Regirungspreffe war bamals vorzüglich burch die Gazette de France und bas Drapesu blanc, die Opposition burch ben Constitutionnel vertreten. 1829 entstand burch Thiers, Mignet und Armand Carrel ber entschiedene National; damals erschienen in Baris breihundert Reitungen Die Julirevolution hatte dieselbe Wirkung einer Flut und Reitschriften. vorübergehender Blätter wie bie erste Revolution. Für bas Bürgerfonigtum schrieben fortan ber Constitutionnel, bas Journal des Debats und die Presse, für die gemäßigte Opposition Courrier français, Temps und Siècle, für die Republifaner National und Monde. Withlatt ragte ber Charivari hervor. Bon ben bamaligen boben

Breisen stieg zuerst Emile Girardin als Gründer ber Presse von 80 auf 40 Francs jährlich berab und fand vielfache Nachahmung. Sauptfache ber billiger gewordenen Blatter murbe bas Feuilleton, um bas Bublitum anzuziehen, und bie Mitarbeiter besselben murben großartig bezahlt, fo Eugen Sue für ben ewigen Juben von Beron im Conftitutionnel mit 100.000 France. Bon 1836 bis 1846 ftieg bie Abonnentenzahl ber Barifer Zeitungen von 70.000 auf 200.000. Durch die Kebruarrevolution trat volle Preffreiheit ein und rief gleich 450 neue Zeitungen hervor, wozu 1849 noch zweihundert neue kamen. Broudhon, Lamennais, Raspail, Georges Sand befanden fich unter ben Redacteurs biefer Meteore. Ein Damm wurde biefer Klut burch bas strenge Prefigeset von 1850 und ein noch größerer burch die Aufhebung ber Preffreiheit nach bem Staatsstreiche gesett. Damals verloren bie Barifer Zeitungen fünfzigtaufend Abonnenten und 120 Blätter gingen ein. Im Jahre 1867 gablte gang Frankreich 1771 Blatter, barunter 336 politische, unter biesen 62 in Baris, aber 1435 nichtpolitische, worunter 710 in Baris. Das etwas milbere Brefigelet von 1868 ließ die Presse wieder anwachsen. Der bonapartistischen Regirung bienten außer bem Moniteur: Constitutionnel, Pays, Patrie, Etendard und Epoque, bem Bapsttum Univers und Monde, beiben Gemalten zugleich France und Presse, lettere auch bem Borfengaumertum eines Mires Bur republikanischen Opposition gehörten Siecle, Ronforten. Opinion nationale, Avenir national, Temps und Charivari. Sirar= bin redigirte in seinem eignen Ramen die Liberte, bas blasirte Domimonde - Publifum vertrat ber Figaro, und bie Neuigkeithascherei ohne Grundfate befriedigte bas Petit journal mit gegen breihunderttaufend Abonnenten.

In Spanien war die politische Presse seit der Restauration von 1814, mit Ausnahme der Zeit von 1822, wo der Liberalismus triumssirte, dis zum Tode Ferdinand's VII. (1833) unterdrückt, soweit sie nicht dem Regirungspstem huldigte. Nach damals verklindeter Preßfreisbeit vermehrte sich die Zahl der Zeitungen bedeutend. Viele derselben wählten zur Wasse gegen die seindliche Partei den Spott und die Satire, welche besonders 1840 zügellos wurden. 1844 zählte Madrid bereits 48 Blätter aller Art, darunter 19 tägliche; aber ihre Abonnentenzahl war seit dem vorigen Jahre von 65.000 auf 22.000 heruntergekommen. 1863 zählte ganz Spanien 279 Zeitungen und Zeitschiften, darunter 93 für Fachstudien. Die portugiesische politische Presse, welche vor 1820 nicht der Rede wert war, besindet sich in ähnlichen Zuständen wie die spanische.

In Italien, bem Mutterlande bes Zeitungswesens (indem zu Benedig in der Mitte bes 16. Jahrhunderts die ersten periodischen Nach-Benne-Amngyn, Aug. Rutturgeschichte. VI. richten, bei Anlak bes Türkenkrieges verbreitet wurden), war basielbe ftets ein Gegenstand papftlicher Bullen (querft unter Gregor XIII., 1572-85), welche aber wie immer nur fo lange nutten, als bie Regirungen die gehorsamen Dienerinnen ber Rurie maren. Bis jum Jahre 1830 gab es blos von Staatswegen privilegirte Zeitungen in ben größten Stäbten bes Landes. Much feit jener Reit konnten nationale Zeitungen nur im Auslande erscheinen und heimlich verbreitet werden, wie Mazzini's Giovine Italia. Erst mit bem vielversprechenben und nichts erfüllenden Regirungsantritte Bius IX. murben die Brefigefete milber; Preffreiheit aber trat erst mit ber Revolution von 1848 ein. Il Contemporaneo (Rom 1846) war die erste eigentliche politische Zeitung Italiens. Organ ber römischen Republik von 1849 war Mazzini's Italia del popolo. Go entftanden auch in anderen italienischen Staaten gablreiche neue Blätter, in Florenz die Alba, in Reapel ber Tempo, in Mailand il 22. Marzo, in Turin die Opinione (seit 1865 ju Florenz, seit 1870 in Rom). Die Reaktion von 1849 unterbrückte überall bie freifinnigen Zeitungen wieber, ausgenommen in Sarbinien. tumlichfte Blatt murbe bort bie Gazetta del popolo, welcher gegenüber bie Armonia ben klerikalen Standpunkt vertrat; ber lettern lief jedoch fpater bie Unita cattolica ben Rang ab. Durch bie Greigniffe von 1859 und 1860, welche Italien einigten, murbe die Preffreiheit im Lande allgemein und es entstand wieder eine Klut neuer Blatter. beren wichtigste bas Diritto und die Riforma in Florenz und die Perseveranza in Mailand find. Die politischen Blätter Italiens find jedoch Wisblätter sind bie beiben mehr phrasenhaft als wirklich bilbend. Pungolo in Mailand und Neapel, ein besseres aber ber Pasquino in Turin. Im Jahre 1867 jählte Italien 467 Zeitungen. und Zeitsichriften, bavon im ehemaligen Sarbinien 114, in der Lombardei 99, in Toscana 76, im Neapolitanischen 67, im ehemaligen Kirchenstaate 40, in Benetien 30, in Sicilien 29, in Barma und Mobena 12.

In Beziehung auf die Presse ist Belgien vollständig eine französische Provinz. Erst die französische Revolution machte dem spanisch österreichischen Servilismus dort ein Ende. Die holländische Herrschaft vermochte diesen Geist nicht zu unterdrücken, und mit der Revolution von 1830 entfaltete die Presserieit ihre vollen Schwingen. Der belgischen Zeitungen und Zeitschriften waren 1830 erst 34, 1848 aber schon 202 mit über 60.000 Abonnenten, darunter 18 tägliche, serner 137 französische und 52 slämische, endlich 122 politische, welche letzteren sich 1860 auf 180 (104 französische und 76 slämische) vermehrt hauen. Das bedeutendste Blatt ist die Indépendance belge in Brüssel.

Die erste beutsche Zeitung im wahren Sinne bes Wortes war bie (Anfangs "neueste Weltkunde" genannt) Allgemeine Zeitung, welche seit 1798 nacheinander in Tübingen, Stuttgart, Ulm und Augsburg erschien und vom Buchhändler Cotta gegründet ist, welcher umsonst unsern Schiller für die Redaktion gewinnen wollte. Bis zur Ausscheidung Österreichs aus dem deutschen Bunde vornehmlich im Interesse jener Macht geschrieben, hat sie seitdem eine unabhängigere Richtung einge-

schlagen.

Während ber frangösischen Unterdrückung und Invasion konnte bie beutsche Breffe nicht aufkommen. Die frangofische allein war auch für bie Brovingen ber Grande Nation maggebend. 3m Rönigreich Beftfalen ericien ein "Moniteur", und ber "Hamburgische Korrespondent" (Bb. V. S. 47) mußte neben bem beutschen einen frangösischen Text unter bem Titel "Journal du département des bouches d'Elbe" Nach ber Befreiung von ber Frembherrichaft entstanden zwar mehrere neue Blätter, wie Ropebue's landesverräterisches "Ruffichbeutsches Boltsblatt", Brodhaus beliebte "Deutsche Blätter", Gorres' "Rheinischer Mertur"; aber nach ber Reaktion von 1819 mußte Alles schweigen, was nicht in bas horn ber Regirungen stieß. Neue frei= sinnige Blätter entstanden wieder seit 1830, 3. B. Wirth's "Deutsche Tribline", Gifenmann's "Bairifches Bolfeblatt", Rotted's und Belder's "Freisinniger". Aber 1832 trat wieder eine Reaktion auch gegen die Breffe ein, und die Regirungsblätter waren wieder obenan. lich machten fich ber "öfterreichische Beobachter" und bie "preufische Staatezeitung" breit. Der gemäßigte Liberalismus erhielt 1837 ein geachtetes Organ in ber von Brodhaus in Leipzig herausgegebenen "Deutschen Allgemeinen Zeitung". 1847 folgte in Beibelberg bie "Deutsche Zeitung", 1848 in Bremen Die "Weserzeitung". popular mar ftete bie unscheinbare Bilbburghauser " Dorfzeitung". ber Bewegung von 1848 und ber bamals erwachenden Breffreiheit nahm bas beutsche Zeitungswesen einen hoben Aufschwung, ber freilich burch die Reaktion von 1849 ziemlich beschränkt wurde. Im Jahre 1849 erschienen in Deutschland noch 1551 Zeitungen (bie Zeitschriften nicht gerechnet), welche fich bis 1867 auf 687 politische Blatter (unter 2297 Zeitungen und Zeitschriften) vermindert hatten, jedoch 1868 wieder auf 761 (unter 2566) stiegen. In Berlin erschienen bamale 165 Reitungen und Zeitschriften, worunter die bedeutendsten: Die alte Boffische und Speneriche, bann bie 1848 entftanbenen : Neue Breufische (Rreug-) Zeitung (feubal), Nationalzeitung (liberal), Boltszeitung (bemofratisch, mit 42.000 Abonnenten) und die 1862 begonnene "Nordbeutsche allgemeine Zeitung" (Organ Bismards) bie jedoch an Abonnentenzahl durch neuere Blätter, das Berliner Tageblatt und die Tribune, überflügelt find : merkwürdiger Weise besitt Berlin tein "Beltblatt". Außerbem find großartige beutsche Bregorgane: bie Kölnische Zeitung, die Elberfelber Zeitung, bas Frankfurter Journal, ber Schmäbische Merkur (Stuttgart), alle mehr ober weniger freisinnig. Auch bie extremen

Parteien haben aber ihre zahlreichen Organe erhalten, namentlich die ultramontane am Rhein und in Baiern, die sozialistische in Sachsen u. s. w. In Deutsch-Österreich ist das gelesenste Blatt die "Neue freie Presse" (Wien) mit 32.000 Abonnenten, welche ihren Ruf als "Weltblatt" aber durch höchst einseitige Haltung (so neulich zu Gunsten der Türken!) trübt und mit welcher die alte "Presse" und die "Deutsche Zeitung" (je 15.000 Abonnenten) ersolgreich wetteisern.

Die Schweiz kann vermöge ihrer in nationaler Beziehung verfwiedenartigen Zusammensetzung nur in politischer Hinsicht eine eigen-

schiebenartigen Zusammensetzung nur in politischer Hinsicht eine eigentümliche Presse besitzen. Im Jahre 1851 zählte sie 152 beutsche, 46 französische, 5 italienische Blätter und ein romanisches, zusammen 204, im J. 1867 aber 246 beutsche, 116 französische, 11 italienische und zwei romanische, und zwar Zeitungen und Zeitschriften zusammengerechnet. Die bedeutendsten schweizerischen Blätter sind der "Bund" in Bern, die Neue Zürcher-Zeitung in Zürich und die Revue de Genève in Gens;

ein Wigblatt, ber "Bostheiri", erscheint in Solothurn.

Die Zeitungen ber nieberlande, Danemarte (über 200), Normegens (etwa 100), Schwebens (über 100), konnen wir ihrer geringen Bedeutung für die politischen Berhältniffe Europa's wegen nicht naber berudfichtigen. Im ruffisch en Reiche ohne Bolen erschienen 1830 erft 73, 1865 ichon 328 Zeitungen und Zeitschriften, boch steben fie noch unter ftrenger Cenfur. Bolnifche Blätter erschienen in Ruffifd-, Breufisch- und Ofterreichisch-Bolen und im Auslande 1868 ausammen 59 Blätter, tichechische in Bohmen (1864) 7 politische und 17 antere, ferbische 1867 in Gerbien 27, in Bfterreich ebenfalls mehrere, in Ungarn (1868) 205, barunter 111 magharische, 53 beutsche, 29 flamische, 6 rumanische und 4 italienische Blätter, in Rumanien 33. barunter 7 literarische und wissenschaftliche, in Griechenland (1866) 13. davon 11 in Athen, im türkischen Reiche (1864) 35, davon 24 in Konstantinopel, und zwar 11 türkische, 7 armenische, 6 griechische, 5 frangösische, 2 arabische, 2 bebräische, 1 englisches und 1 bulgarisches. 3m britischen Ditinbien tamen 1867 in einheimischen Sprachen 120 bis 130 Blätter beraus, bagu noch viele englische, auf ben nieber= landischen Infeln (1866) 21 hollandische, 3 malatische und 1 javanisches, in China 7 englische, in Japan ein foldes, im Rapland (1867) 24 englische und hollandische, in Algerien 15 frangofische und arabische, in Anstralien eine Menge englische und mehrere beutiche, auf ben Sandwichs-Inseln brei hamaiische und brei englische, auf Tabiti und Neutalebonien je ein amtliches frangofisches. In ben Bereinigten Staaten Amerita's, wo bie Breffe im Jahre 1690 au Bofton ihren Anfang nahm, erschienen ein Jahr vor ber Erflarung ber Unabhängigkeit 34 Zeitungen, 1800: 150, 1834: 1250 Zeitungen und 140 Reitschriften, 1860: 3242 politische, 277 religioje, 298 literarische und 234 Zeitschriften vermischten Inhalts, unter benselben 235 beutsche, und unter biesen 51 tägliche, in der Stadt New-Pork (1867) 184 Blätter, darunter täglich zehn englische, vier deutsche und zwei französische. Jährlich werden in der Union gegen tausend Millionen Zeitungsexemplare gedruckt; die dortige Presse ist die umfang- und einflußreichste auf der Erde. Zahlreiche, doch nicht erwähnenswerte Blätter erscheinen auch in den sogenannten Republiken Mittel- und Sid-Amerika's, in Brasilien und in den noch nicht genannten europäischen Kolonien.

Es ist zwar ein höchst unerfreulicher Umstand, liegt aber in der Natur der Sache, daß die Zeitungen, indem sie meist von politischen Parteien unternommen und unterstützt werden, sich gegenseitig, je nach ihrem Standpunkte, auf die heftigste und rücksichtloseste Weise besehden und leider zu oft auch gar keinen Anstand nehmen, Personen ihrer Anssichten wegen in den Schmutz der Verdächtigung und Verleumdung heradzuziehen und dem öffentlichen Hasse preiszugeben. In Derbheit der Sprache zeichnen sich in der Regel einerseits die ultrademokratischen, anderseits die ultramontanen Zeitungen aus; doch sind erstere noch ehrelicher und offener, während letztere in Litgenhaftigkeit, Niederträchtigkeit und Heuchelei das Scheußlichste leisten, was zur Schande der Menschheit noch je ausgehecht worden ist (s. oben S. 222 f.).

Bas bie Quellen betrifft, aus benen bie Zeitungen ihre Nachrichten schöpfen, so find hier voran die litho = ober autogra= phirten Korrespondenzen zu erwähnen, welche von besonders unterrichteten Bersonen svefulationsweise an die Redaktionen versendet werden und ihren Ursprung balb nach ber Julirevolution burch Singer in Strafburg nahmen. In ben breifiger Jahren beforgte bas Beichaft in Baris die Correspondance Garnier, beren Nachfolger jest Bavas und Bullier find. Seit neuerer Zeit geben folche Korrespondenzen auch von Berlin, Wien, Frankfurt u. f. w. aus, oft mit bedauerlichem Schwindel. Seit der Aufhebung der Censur 1848 haben ferner die Regirungen, um die öffentliche Meinung nach ihrem Standpunkte gu lenten, querft unter Manteuffel in Berlin, fogenannte Bregbureaur errichtet, welche die Nachrichten, so wie die Machthaber sie zu haben wünschten, ben Zeitungen zugehen ließen, 3. B. unter bem Titel " Provinzial=Korrespondenz". Undere Regirungen führten theils ebenfalls solche Bureaux öffentlicher Meinungsfabritation ein, theils tauften fie geradezu Zeitungen an, die burch Did und Dunn ihre Sache vertheibigen mußten. Bieles leiftete in letterer Beziehung Die öfterreichische Regirung zur Unterftützung ber Reaktion aller Orten. Endlich find eine fehr wichtige Quelle ber Zeitungen bie Telegraphen, beren fich aber ebenfalls mittels Schwindels und Regirungseinfluß die tendenziöse Nachrichtenmache bemächtigt hat, und welche fowol von offiziellen als fpetu-

lativen "Agenzen" beforgt wird.

An Reitschriften gablte 1867 England mehr als 800, fammtlich nicht öfter als wöchentlich erscheinenbe, barunter 240 religiöse, 32 juriffische, 34 medicinische, 69 philosophische und wiffenschaftliche überbaupt. 73 pabagogische, 35 literarische, 15 artistische, 12 technologische, 62 tommerzielle, 28 philanthropische und 20 ben Sport und Boltsspiele betreffende. Die literarischen haben auch oft politischen Charafter: bie wichtigsten unter ihnen find Press (tornistisch), Examiner (liberal), Spectator (rabital), Saturday Review (unabhängig). Das verbreiteiste berselben ift bas wöchentliche Lloyd's Newspaper mit 250.000 26-Unter ben illustrirten Blättern ragen bervor Illustrated London News mit 125.000 Eremplaren und bas Withlatt Punch. Am geachtetsten sind Literary gazette und Athenaeum. gründete 1850 die Household words, welche 1859 den Titel All the year round annahmen. Unter ben feltener als wöchentlich erscheinenben Reitschriften, meist Reviews genannt, ragen hervor bie Edinburgh Review (seit 1802), die Quarterly Review (seit 1809), die Westminster Review (feit 1824 mit Unterbrechungen). Die zweitgenannte ift bie verbreitetste mit fünftausend Abonnenten.

In Frantreich ift bie altefte gelehrte Zeitschrift bas 1665 gegrunbete Journal des Savants, welches ber Bapft ju unterbruden fuchte, mas ibm aber nur brei Bierteljahre lang gelang. Seit 1713 beftant bas Journal littéraire, seit 1754 bie Année littéraire, seit 1758 bas Journal encyclopedique, die aber alle noch im achtzehuten Jahrhundert eingingen. Der litergrische Theil bes Mercure de France murbe 1820 Minerve du 19 siècle genannt und zählt im Ganzen bisher 1900 Die Revue encyclopédique erschien 1819 bis 1835. bestehen ber Artiste, welcher 1845 auch die Revue de Paris aufnahm, seit 1829 die Revue des deux mondes, die beste Zeitschrift Frankreichs (12.000 Abonnenten), mit welcher seit 1852 bie Revue contemporaine, seit 1865 bie Revue moderne (vorher germanique), seit 1866 bie Revue critique und andere tonturriren. Dem Gerichtswesen bienen Gazette des tribunaux und Droit. Unter ben illustritten Zeitschriften ragen hervor bas Magazin pittoresque, die Illustration (jest Monde illustré) und die Vie parisienne.

Die spanischen Zeitschriften waren bis auf die neueste Zeit nicht von den Zeitungen getrennt; erst neulich trat das Gegentheil ein, ohne daß sie jedoch besondere Bedeutung gewannen; die literarischen sind immer noch wichtiger als die wenig zahlreichen wissenschaftlichen. Ühnlich sind die Berhältnisse in Portugal.

In Italien hatten bie Zeitschriften gerabe bas umgefehrte Schid-

sal wie die Zeitungen. Während nämlich letztere in der Zeit der reaktionären Herrschaft unterdrückt waren, genossen die ersteren mehr Freiheit, und als die politischen Ereignisse Preßfreiheit herbeisührten, nahm hinmieder die Politis alles öffentliche Interesse in Anspruch. Unter der Restaurationsherrschaft war namentlich Mailand der Six literarischer Zeitschriften, in denen sich die klassischen und romantischen Dichter dekämpsten. Seit 1820 war Florenz thätiger, wo die Antologia ihren Ursprung nahm, und 1842 kam dort das Archivio storico italiano aus. In Pisa emstand 1844 die naturwissenschaftliche Zeitschrift "Nuovo Cimento". In Turin tauchte 1846 die einslußreiche Antologia italiana auf, ging aber 1848 schon wieder ein. Dagegen begann dort 1853 die verdienstvolle Rivista contemporanea und 1866 zu Florenz die Nuova Antologia. Seit 1855 gab zu Mailand Ausonio Franchi die rationaslistische "Religione" heraus. In klerikalem Interesse gründeten 1850 die Jesuiten zu Rom die Civiltà cattolica.

Die belgisch en Zeitschriften werben ganz von Frankreich aus genährt. Im Jahre 1848 bestanden ihrer 37, deren Zweck Wissenschaft, Literatur, Kunst und Mode waren, 1860 aber 51 literarische und wissenschaftliche (39 französsisch und 12 slämisch) und 13 artistische (11 französsisch und 2 slämisch). Die bedeutendste ist die 1847 gegründete Revue nationale. Der Wissenschaft dient der Messager des sciences historiques (seit 1833 zu Gent), dem Papstum die Revue catholique zu Löwen, dem slämischen Bolkstum das Belgisch Museum, dem aber 1862 die Neder-

duitsch Tijdschrift folgte.

Unter ben beutschen Zeitschriften leitete unsere Beriobe ein bie von Schiller 1784 gegrundete "Thalia", welcher bie Boren (1795-97) folgten. Wie biefe belletristischen Journale bie klaffische, so vertrat bas "Athenäum" ber Brilber Schlegel bie romantische Schule. Für weitere Rreise berechnet mar bie von 1801 bis 1857 fortgeführte "Reitung für bie elegante Belt". Rind und Winkler grunbeten 1817 bie "Abendzeitung" in Dresben, 1816 Gubit in Berlin ben "Gesellschafter". Seit 1808 leitete Bäuerle in Wien bie "allgemeine Theaterzeitung", August Lewald unternahm 1835 bie "Europa". Schon 1807 hatte bas von Cotta gegründete "Morgenblatt" seinen Fortgang, welches in ber Folge zwei Beilagen erhielt, bas "Runftblatt" Rugler's und Förfter's und bas "Literaturblatt" Wolfgang Den zel's, welches fich feiner Zeit burch bie Extravagangen feines Rebacteurs vielen Ginfluß verschaffte. tritische Zeitschrift war indessen in unserm Jahrhundert Die 1785 von Bertuch in Jena gestiftete "Allgemeine Literaturzeitung", welche sich später in zwei, zu Salle und Jena, spaltete. Eine neue Literaturzeitung entstand 1800 zu Leipzig, 1808 zu Heibelberg aber bie bebeutenberen "Heibelberger Jahrbucher" und 1813 zu Wien bie "Wiener Literaturgeitung", beren Fortsetzung bie "Jahrbucher ber Literatur" bilbeten.

Seit 1819 bestand Brockhaus' "Hermes", seit 1818 Kotzebue's "literarisches Wochenblatt", das nach manchen Wandelungen in den Berlag von Brockhaus überging, 1826 "Blätter für literarische Unterhaltung" genannt wurde, eine unabhängige Stellung einnimmt und jetzt unter der Leitung Rudolf Gottschall's steht. Später ragten die von uns schon oben (S. 506 f.) erwähnten philosophischen Jahrbücher in Berlin und Halle hervor. Die Bewegung von 1848 überdauerten aber von den kritischen Zeitschriften blos die seit 1739 existirenden Göttinger "Gelehrten Anzeigen", die Anzeigen der Münchener Akademie und die Heibelberger Jahrbücher. An die Stelle der eingegangenen traten andere, unter denen Erwähnung verdient: Zarnde's literarisches Centralblatt seit 1850, welches jedoch nur die eigentlich gelehrte Literatur berücksichtigt. Im Ganzen aber sehlt in Deutschland noch ein die gesammte Literatur mit völlig zureichenden Kräften umsassen kritisches Blatt.

Unter ben Zeitschriften, welche sowol ber Unterhaltung als ber Belehrung tienen, ging 1831 bas von Cotta gegrundete, bann von Befchel und jett von Bellmalb geleitete "Ausland" voran. Ebenio aebiegen ift Jos. Lehmann's "Magazin für die Literatur des Auslandes" (1832). 3m Jahre 1842 begannen bie " Grenzboten", querft unter Ruranda, bann unter Julian Schmidt und Buftab Frentag. populare illustrirte Zeitschrift Deutschlands mar bas 1833 nach englischem Mufter in Leipzig gegründete "Pfennig-Magazin", bas bis 1855 bauerte. Eine neue umfaffenbere Bahn ichlug feit 1842 3. 3. Bebers , Illuftrirte Zeitung" ein, welche sich immer noch als bas erfte Blatt seiner Art In ahnlicher Beise entstand 1857 zu Stuttgart " über Land Bur Besprechung ber Zeitfragen erschien feit 1837 bei und Meer ". Cotta bie "beutsche Bierteljahreschrift". Ausschließlich für Novellen und Romane find bestimmt Sadlander's und Bofer's "Hausblätter " (feit 1855 in Stuttgart) und Jante's "Romanzeitung" (jeit 1864 in Berlin). Das moderne Leben umfaßt Panne's 1868 begründeter "Salon". Die bebeutenbfte Mobenzeitung mit unterhaltenbem und belehrenbem Stoffe ist ber in elf Sprachen und in 180.000 teutschen Exemplaren zu Berlin erscheinende "Bazar", welchem die "Bictoria" (seit 1850) und die "Illustrirte Frauenzeitung" (1873) folgten. Die Raturwiffenschaften popularifiren Ule's und Müller's "Ratur" (feit 1852) und Rokmäkler's "Beimat", die Geographie Andree's "Globus" (feit 1861) und die "Gaa" (feit 1865 in Roln). Berfchiebenen nicht illuftrirten "Sonntageblättern" folgte 1852 in Leipzig Ernft Reil's illustrirte "Gartenlaube", bas ftartft verbreitete beutsche Blatt, jest mit mehr als einer halben Million Abonnenten, welches sowol novellistische als populär-wiffenschaftliche Auffane bringt. Ahnliche Zwede verfolgen Banne's "illuftrirtes Familienjournal", bas "Daheim", ber "Omnibus" in Hamburg, bie "illuftrirte Welt" in Stuttgart. Bobere Rreife fuchen "Westermann's illustrire Monatshefte" zu befriedigen. Mehrere ben englischen und französischen ähnliche Revuen wurden überragt durch "Unsere Zeit", jetzt von Rudolf Gottschall geleitet. Den ultramontanen Standpunkt versechten bie seit 1837 zu Minchen von Görres u. A. geleiteten "historisch-politischen Blätter". In den jüngsten Jahren begründete, das gesammte geistige Leben der Jetzzeit in darstellender wie kritischer Weise umfassende Zeitschriften sind des geharnischten Kritikers Paul Lindau "Gegenwart" (1872) und Julius Rodenberg's "Deutsche Kundschau" (1874), mit welch letztere seit 1877 das von Paul Lindau heransgegebene "Kord und Süd" konkurrirt. Unter den Wishlättern ragen in Süddentschland stets die Münchener "Fliegenden Blätter", in Norddeutschland der Berliner "Kladderadatsch" (seit 1848) hervor, welchen "Wespen" und "Ulk" bei ihrer einseitigen Haltung nicht zu erreichen vermögen.

Der Zeitschriften welche einzelnen Wiffenschaften ober anderen be- sonderen Intereffen bienen, gibt es eine große, unerschöpfliche Zahl.

Zum Genusse ber Zeitungen und Zeitschriften hat die neueste Zeit an allen größeren Orten ber civilisirten Welt Museen, Lesegesell= schaften und Lesezirkel in's Leben gerusen, welche auch den minder bezüterten aber wisbegierigen Rlassen zugänglich sind und ihnen das Abonnement ersparen. Dieselben sind auch oft mit Leihbibliotheken verbunden, welche letzteren aber, wenn für sich allein bestehend, weit größere Dimenssionen annehmen und sich in der Regel eines großartigen Berkehrs erfreuen. Die bedeutendsten solchen befinden sich ohne Zweisel in London, wo sie von einzelnen Werken in die tausende von Exemplaren anschaffen, die tropdem beständig in Umlauf begriffen sind.

Sowol in ben Zeitungen als in ben Zeitschriften hat in neuester Beit bas Inferatenmefen eine außerorbentliche Ausbehnung ge-In Folge beffen haben sich besondere Annoncenbureaux gebildet, welche die Übersendung ber Inserate an die verschiedenen Blätter von ben inserirenden Brivatleuten in Auftrag nehmen. Das bedeutendste Diefer Saufer ift Saafenstein & Bogler, ursprünglich in Samburg; ihm kommen zunächst Rudolf Mosse und Sachse & Comp.; alle brei und mehrere andere haben Comptoirs in allen bebeutenberen Städten Deutschlands, ber Schweiz, Ofterreichs, Belgiens u. f. w., und manche von ihnen nehmen auch die Inserate bieser und jener Zeitungen und Zeit= schriften formlich in Pacht. Es ift bies eine ber Dienstleiftungen, wie fie heutzutage ber verkehrereichen und baber mit ber Zeit geizenben Beschäftswelt immer häufiger angeboten werben. Wie biese und andere Geschäfte die feineren Dienste besorgen, so fehlt es auch nicht an Ubernehmern ber gröberen folden, wozu bie in ben größeren Stäbten ichon längst, immer mehr aber auch in ben kleineren zu Diensten stehenben Riater ober Drofchten (Miettutschen) und die 1861 in Berlin entstandenen und jett in allen größeren Orten verfügbaren Dien st manner

ober Erpreffen gehören.

So beruht bas moderne Leben zu einem bedeutenden Theile auf Dienstleistungen aller Urt, und dieser Umstand, so sehr er bei oberstächlicher Betrachtung für Gewinnsucht und Egoismus der Gesellschaft zu sprechen scheint, beweist vielmehr, daß die Menschen einnache gegenseitig unentbehrlich sind, und ist daher ein Zug der in alle Schichten des Lebens dringenden Humanität, welche, verschönert durch die Kunst und befestigt durch die Wissenschaft, den Fortschritt befördert, der die Menscheit ihrem wahren Ziele, nämlich möglichster Verwirklichung des Guten, Schönen und Wahren entgegenführen muß.

## Rückblick und Aussicht.

So haben wir benn die Menschheit auf bem vollen Gang ihrer zeistigen Entwidelung verfolgt, — von den ältesten Zeiten, in welchen in Borschreiten dieses Ganges zu beobachten und zu erforschen ist, bis zuf unsere Gegenwart, in welcher wir unsere Darstellung abbrechen nuffen, ohne daß sie bei einem Ruhepunkt angelangt wäre.

Die sechs Bande unserer Bearbeitung der Kulturgeschichte entsprechen zier Zeiträumen der menschheitlichen Entwidelung, indem den drei ersten zieser Zeiträume je ein Band, dem letzten aber, welcher noch keinen Ab-chluß gefunden, als dem uns nächsten und daher am genauesten besekannten wie auch am meisten interessitzenden, nach seinen drei Untersibtheilungen (Perioden) drei Bände eingeräumt wurden.

Die angebeuteten vier Zeiträume, die bemnach in unserm Werke zenau auseinandergehalten sind, bilden ebensoviel Daseinssormen der Menschheit, welche sich unter einander durch ihren Schanplatz, durch bessen Bestalt und Ausbehnung und daher anch durch die Art der Bethätigung und des Strebens der ihnen angehörenden Menschen scharf unterscheiden.

Wir nennen biefe vier Kulturzeiträume, von benen wir allerdings Die bas erste Buch bes ersten Bandes umfassenbe Urzeit, beren Kultur noch feinen bestimmten Charafter bat, ausnehmen milfen:

- 1. ben orientalischen ober potamischen,
- 2. ben antifen ober thalaffifden,
- 3. den driftlich-mohammedanischen ober kontinentalen und
- 4. ben mobern=univerfellen oder oceanischen.

Der erste spielt nämlich in abgeschloffenen Land- ober Stromgebieten, ber zweite in einem beschränkten Meergebiete, ber britte in einem unbesichränkten Land-, ber vierte in einem noch unbeschränktern Meerreiche.

I. Der orientalische ober potamische Zeitraum, unsern erften Band ausfüllend, tennt tein anderes Dasein der Menschheit als dassenige in einzelnen Läudern, deren jedes einen Strom oder ein Paar von Strömen zur belebenden Aber oder sonft einen von der Natur vor-

gezeichneten Umfang hat. Das Strompaar bes Hoang-ho und Pangthe-kiang begrundet so in Oftasien bas Sonderleben bes dinesischen, bas bes Ganges und Indos in Sildasien die eigentumliche Kultur bes indischen, und das des Tigris und Eufrat in Westasien ben Bartikularismus bes affprisch = babylonischen Bolkes, mahrend in Rordostafrika ber einzige Riesenstrom Nil bazu hinreicht, bas eigenartige Dasein bes ägnptischen Rulturreiches zu begründen. Diese vier Bebiete konnen wir bie "primaren" Rulturstaaten bes alten Morgenlandes nennen, insofern sie ihre Bildung nicht von außen ber entlehnt ober bezogen, sondern aus eigener Rraft geschaffen und vervollkommnet haben. Die Rultur eines jeden von ihnen besitt benn auch einen ganz eigenartigen Charafter, indem in jedem Diefer Staaten ein gewiffes Berhaltnift feiner Bewohner mit besonderer Sorgfalt gepflegt, ja gemiffermagen bessen Pflege als der eigentliche Hauptzweck des Lebens und Treibens ber Bewohner angesehen murbe. In China breht fich alles Dichten und Trachten ber Bevölkerung um bas Berhältuiß zu ben nächsten Berwandten, um die Familie (G. 142), in Indien um basjenige ju ben Berufs= und Stammesgenoffen, um bie Rafte (S. 217. 255 ff.), in Affprien um bas zum Lanbesherrn und zum Staate, beffen Biel bie Bergrößerung mar, also vornehmlich um ben Rrieg (S. 489), in Aghpten um bas Berhältnig ju ben Göttern und ihrem Jenseits und zu beren Dienern, um Religion und Brieftertum (G. 313). China war ein Familienstaat, Indien ein Rastenstaat, Affprien ein Rriegerstaat und Agppten ein Briefterstaat. Die Verfassung war in China patriarchalisch, in Indien aristofratisch, in Affprien bespotisch und in Agupten theofratisch. Das Staatsoberhaupt war in China Landesvater, in Indien Stammhäuptling, in Affprien unumschränkter ben und in Agnpten Oberpriester. Letteres war der Landesherr zwar and am Rjang und am Cufrat und Tigris; nur am Nil aber wurde er von Amtswegen in die Geheimnisse ber Briefter eingeweiht. hatten auch bie Ugupter, aber nicht ftreng abgefchloffene, - ein Kriegs heer ebenfalls, aber nicht ein jo rudfichtlos bie Staatstrafte auffaugenbes wie die Herrscher von Ninive und Babylon. Ebenso eigentumlich mar bie geiftige Rultur biefer vier Stromlander, Die fich auch ohne 3mang überall mit ben gesellschaftlichen Buftanden in Parallele feten läßt. In China bezieht sich bie burchaus auf moralischen Grundsäten beruhende Religion, Dichtung und Wiffenschaft burchweg auf bas Alles burchfäuernde Familienleben. In Indien fprechen bie Bornrteile tet Raftenwesens aus bem ganzen, für jebe Kafte befonders zugeschinenen Gebiete ber Religion, Dichtung und Wiffenschaft, worin nur ber Bubbismus, ber eben ben Rampf gegen bas Raftenwejen jum Grunbfat bet, Ausnahmen herbeiführt und barum auch schließlich verbrängt wirb. 31 Affprien und noch mehr in Chaldaa ift es zwar bie Aftronomie,

welche die Grundlage der die Planeten verehrenden Religion und der Wissenschaft wie zum Theil der Baukunst (z. B. im Tempel des Nabu) und so wol auch der noch wenig bekannten Dichtkunst bildet; aber die Götter des Landes sind streitbare und in der Literatur der Keilschrift, wie in den Skulpturen und Malereien der Königspaläste sind Krieg und Jagd die bevorzugten Gegenstände. Am Nil endlich sinden wir, dem theokratischen Staatscharakter entsprechend, die Theologie als Besherrschein des geistigen Lebens und entdecken beinahe keine Ausserung des letztern, die nicht mit dem bortigen Götterdienste zusammenhinge.

Bon biesen vier Rulturreichen nun lebten zwei vereinzelt im Often Afiens und ftanden weber unter fich, noch mit anderen Ländern im Ber-Unbedingt gilt dies zwar nur von China; aber auch Indiens Berührungen mit ber Westwelt waren im Altertum fehr späte, nur theilweise und ganz folgenlose. Dagegen waren die Berbindungen zwischen Uffprien-Babylon und Agypten wiederholte und infofern folgenreiche, als wir zwischen ihren Gebieten auf ein brittes ftogen, bas von beiben Elemente ber Rultur erhalten hat, - bas fprifche Ruften= und Buften= land, in das fich die feefahrenden Bhoniter und die ackerbauenden Bebräer theilten (S. 378. 389). Bier finden wir femitischen Stamm wie in Mesopotamien und Spuren bes Planetenbienstes wie bort neben manigfachen ägpptischen Ginwirkungen. Außer bem wahrscheinlich aus ben Sierogluphen entwickelten semitischen Alfabet tritt in bieser Beziehung nichts so Bedeutendes weil bis auf den heutigen Tag Nachwirkendes an das Licht wie der aus dem ägyptischen Mysterienglauben erwachsene bebräische Monotheismus, ber sich burch harten Rampf mit ben semitischen Nationalgöttern burcharbeiten muß. Diesem einen morgenländischen Sekundärstaate gesellt sich aber noch ein zweiter im Dochlande von Eran bei, welcher arisches Bolfstum mit affprischer Rultur, namentlich in Staatsverfassung und Schrifttum verbindet, in ber Religion aber ein eigentumliches Spftem erfindet (S. 520. 548. 553). Dasselbe, die Lehre Barathuftra's, ruht auf bem arifchen Götterglauben; es ging jedoch, gegenüber bem im beifen entnervenden Sindoftan entsproffenen, die erschöpfte Rube verherrlichenden, monistischen und peffimiftifchen Bubbhismus, in bem falten und unfruchtbaren Soch= lande baraus eine bualistische und optimistische, weil ben rastlosen Kampf für bas Gute und gegen bas Boje einscharfende Religion hervor, von welcher gestählt die Berfer zu ftolz gebietenden herren aller westafiatischen Rulturländer und zuletzt auch noch des afrikanischen Rulturreiches wurden. dabei aber die patriarchalische Stammesverfassung ihrer Borzeit gegen einen monardischen Despotismus eintauschten, ber so ungeheuerlich wurde, baß er in Folge seiner unerfättlichen Begehrlichkeit Bolt, Land und Reich ju Grunde richtete. Bog ja ber übermutige Raubzug gegen Griechenland ben Racher groß, ber nach einer turgen Spanne Zeit

Berfien barnieberwarf. Diefer Rächer geborte bem zweiten Zeitraum ber

Rulturgeschichte an.

Der antite ober thalaffische Zeitraum, welchen ber ameite Band biefes Werkes schilbert, hat nicht mehr eine Amahl Stromthäler, sondern ein einziges großes Meerthal zum Schauplate, nämlich ben Spiegel bes Mittelmeeres nebst ben von bessen Auffüssen bemäfferten Ruftenlandern besfelben. Diefes gange Bebiet empfängt aber seine Rultur von einem Mittelpunkte, von bem beibe Ufer bes ageischen Meers und beffen Infeln umfaffenben bellenischen Lanbe. selben geht bas Licht aus nach Often und nach Weften, und zwar breimal in verschiedenen Zeiten, burch verschiedene Organe und Mittel und nach Gebieten von verschiedener Ausbehnung. Das erfte Mal geschieht bies burch bie Anlegung griechischer Rolonien im ganzen Dittelmeergebiete, in freier Beije, ohne 3mang, burch friedliche Seefahrer, Raufleute und Städtegründer, das zweite Mal die Herre purch Alexanders bes Groken im Often jenes Bebietes, wobei bie griechische Rultur zwar im Gefolge bewaffneter Heere, aber, was ihren Inhalt betrifft, ohne Anwendung von Gewalt in den Thalreichen bes Eufrat-Tigris und bes Nil Ausbehnung findet. Inamischen ift Bellas felbst burch bie nämlichen Waffen, freilich auch griechische, aber nicht bem Stammlande angehörige, seiner Freiheit beraubt worden; Sieger und Besiegte aber werben fast gleichzeitig bie Unterthanen eines fraftigen, mit griechischer Rultur wol gesättigten, aber eine andere Sprache rebenben, bes italifchen Boltes, welches nun im Baffentleibe feine Berrschaft über bas ganze Mittelmeergebiet und zugleich bie romanisint griechische Kultur nach bem Westen besselben trägt, so weit er sie noch nicht kennen gelernt. Wie bas Reich Alexanders des Großen die Rulturftaaten Weftafiens und Afritas, fo verschlang bas Romerreich tiefe sowol als den Rest der bekannten Welt. Dabei blieben diese politische militärischen Umwälzungen nicht ohne Ginfluß auf die griechische Geiftes-Diefe, bas Rind einer herrlichen Natur und eines hochbegabten Boltes, hatte die Freiheit im Staatsleben, die Gedankentiefe in der Wiffenschaft und die Schönheit in den Formen des Lebens wie der Kunst zum Inhalte; alle brei Borzuge burchbrangen sich in ber Religion wie in ber Poesie und Philosophie der alten Hellenen, in deren Zusammenwirken bieses Bolk seine höchsten Triumfe in der Zeit feierte, da Perikes (S. 177 ff.) den Athenern die freieste Form der Demokratie, die schönsten Blüten der Blastik und des Theaters schenkte und zugleich Sokrates ben Grund zu ben Grofithaten bes freien Gebantens legte. — Anders mutte bas Bild unter matebonischer Berrichaft. Richt Freiheit, sonbern eine bem eroberten Drient entlehnte Monarchenvergötterung, nicht Schow beit fonbern Sinnlichfeit, nicht Weisheit, fonbern talte Rorretteit (S. 283 f.) waren die Formen, unter welchen Afien und Agupten bie

rische Kultur erhielten. Und wieder anderte fich die Gestalt ber n im romischen Weltzwinger. Die Italer pflegten an Stelle ichterischen Götter- und Beroenmythe einen nüchternen Rult; ihre ion erinnerte ftart an die ber hamiten und Semiten (G. 402 ff.). : und Wiffenschaft richteten fich auf bas Nütliche, jene murbe jum rbe, diese jur rednerischen Fertigkeit (S. 499 ff. und 516). 3m toleben brangten sich nach einander die Formen einer Familien= Aratie in Sparta's Beise, einer mit ber athenischen verwandten stratie und einer an die Makedoner und Morgenländer erinnernden jen Unterwürfigkeit (S. 452 ff.). Bei all diesem Wechsel herrichte om aber ein Gefühl beständig, nämlich eine ftart ausgeprägte pade Energie, welche alle Rudfichten berjenigen gegen bas Baterland Bulett jedoch, nachdem bas romische Reich seinen weitesten ng genommen, wurde es burch biefen ein Bolfergemeng ohne ıfter. Es flossen die Rulte des Morgen= und Abendlandes in= und inander (S. 491 ff.). Die Blüte ber von den Bellenen geenen Runft und Wiffenschaft schwächte fich burch bie Theilnahme iegender nichtgriechischer Bölkerschaften zu blos mechanischer Thätigb (S. 529) und im Staate herrschte nicht einmal mehr die Mahervorragender Geifter, sondern die robe Fauft und das blutige ert bilbungloser Solbatesta (S. 468 ff.). Die Bereinigung ber r im Morgenlande in potamischen und in Bellas in insularen (ober jularen) Gebieten abgeschlossenen Bölter in ein weites aufammeniges Weltreich hatte feine erfreulichen Fruchte getragen; ber Berbes Einbruchs ber Bölkerschranken war miflungen; ba tauchte aber e zur Zeit ber bochften Not bas Mittel zur Abhilfe im Chriften = auf, bessen Lehre ber Demut und ber Menschenliebe bie überhand= mben Blagen ber Selbstüberschätzung und ber Grausamkeit zu beilen mt war (S. 530 ff.). Doch war die geistige Kraft ber aus jen und griechischen Elementen gebilbeten neuen Lehre nicht binab, biefe Aufgabe zu erfüllen ohne eine Erneuerung und Auffrischung Bölkerwelt, welcher fie Beil bringen follte, - und biefe Auffrischung fich im Bereinbrechen nördlich wohnenber Bolter in bas Römerreid. Mit dieser doppelten Thatsache schließt ber Zeit= ber antifen Rulturwelt ab.

III. Der chriftlich = mohammedanische ober kontinentale aum ber Kulturgeschichte, mit welchem sich unser britter Band ftigt, ist charakteristisch durch das Anwachsen zweier nener Glaubens n in der Hand und im Schutze zweier bisher nicht auf dem Schauber Kultur erschienenen, aber bereits mit nicht unbedeutender Kultur ten Bölkergruppen. Es sind dies: das Christentum, getragen den nördlichen Indogermanen, nämlich den Germanen mit untereneter Beihilse der Kelten und Slawen (S. 17 f., 64 ff.), und der

36 lam, getragen von ben füblichen Semiten, ben Arabern (S. 404 f. Der Schauplat bes Wirkens beiber Gruppen ift insofern 421. 428 f.). nicht mehr bas Mittelmeergebiet wie im vorhergebenben Zeitraum, als biefes jurilatritt unter ber Bucht neuhingutommender Gebiete und bie eine Rolle svielenden Boller wenig Sim haben für die höheren Ziele ber Schifffahrt: Hanbel und Ansiedelungen. Die nördliche, driftliche Böltergruppe behnt sich nämlich bis zum atlantischen, die fübliche, islamitische, bis jum indischen Ocean aus, ohne bag eines biefer Meere ein fur bie menschliche Rultur so beteutenbes Seeleben barbieten murbe wie es im Mittelmeer zu ben Zeiten ber Phonifer und ber alten Griechen ber Kall mar. Die fühnsten Seefahrer bes frühern Mittelalters, Die Dormannen, waren nur Seerauber (S. 357 f.) und bie geistige Regsamteit auf 38land mit ber Schöpfung ber Ebba war nicht ihr Riel. Die rubriaften Raufleute bes spätern Mittelalters aber, bie Benediger und Genuesen, waren mit ben Phonikern verglichen Schüler in ber Schifffahrt; folde blieben auch bie Araber zeitlebens. So wird zum Schauplate biefes Reitraumes ber mittlere und Saupttheil bes Alten Kontinentes, nämlich Europa, Nordafrika und Westasien im weitesten Umfange, — allerdings ein das Mittelmeer umgebendes, aber demfelben keine hervorragende Stellung einräumendes Gebiet; Die Rultur bes Zeitraumes, bes fonft sogenannten Mittelalters ist daher eine kontinentale. "Mittel. alter" aber fann berfelbe mit Bezug auf feine geistige Rultur infofern genannt werben, als er (vergl. S. 1.) ein mittleres Alter ift awischen bem Ausatmen ber antiten Rultur und ihrer Wieberbelebung etwa ein Jahrtaufend später. Nur eine unvollkommene Kenntnik und unbeholfene Unwendung ber antiten Beiftesthätigkeit herrschte in Diefem Zeitraume, sowol bei ben driftlichen als bei ben mohammedanischen Boltern. Gruppen aber unterscheiben sich im Wesentlichen baburch, baf bas geiftige Streben ber erstern sich außer ber Religion vorzüglich ber Runft in eigentümlicher ethischer Auffassung (S. 110 und 389 f.), bas ber lettem aber ber Wiffenschaft (S. 455 ff.) zuwendet; benn die driftliche Religion ist eine folde ber ichrankenlosen Fantasie, die mohammebanische aber eine folche des berechnenden Berftandes. In jener wiederholen fich die beidnischen Glaubensformen ber Indogermanen, namentlich ber Inder und ber Bellenen, welche lebendige Vorgange in ber organischen Natur, in biefer biejenigen ber hamiten und Semiten, welche ruhige Zustände bes Reiches ber Geftirne und ber Elemente feierten; benn tein Bolf bes fog. Mittelalters kann in seinen Glaubensformen die Einwirkung seines ehemaligen Beibentums verleugnen. Daher ift bas Christentum voll Farbe und epischen Lebens, das sich sowol nach Außen durch die bitteren Rämpfe awischen Bapstum und Raisertum (G. 124 ff.), wie awischen Rirche und Repermesen (S. 191 f.) und in ber romantischen Berbindung awischen Hierarchie und Feudalwesen (S. 223), als nach Innen burch

bas Rlofterleben (G. 162), und ben bunten Rult fundgibt, mabrend bas religioje Streben bes 38 lam fahl und arm baftebt. Nicht gang Europa aber nahm an ienem bunten driftlichen Leben Theil. Den Westen bes Erbtheils beberrichte ein aufblübenbes germanisches, ben Often ein abblühendes, verweltendes griechisches Chriftentum, jenes unter germanischen und mit solchen vermischten, dieses unter buntgemengten, vorzugeweise ben Griechen verwandten und oftslawischen Bolfern, ienes ferner mit reicher Glieberung nach Ständen, beren jeber ein lebhaftes Rultmrbild barbot: Abel (S. 233 ff.), Bürgertum (S. 261 f.) und Bauern= ftand (S. 243 f.) und benen charafteristische Formen ber Dichtung (S. 360 f.) nabezu entsprachen, mabrend in ber mohammebanischen Welt bas geistige Wirken fich gleich bem politischen Dasein in Ginerleiheit verflachte (S. 466); es wog im Islam ber buftere Beift feines semitischen Beimatlandes Arabien vor; ein goroaftrischer Anftrich beschränkte fich auf bie perfische Literatur. Go enthält bas Mittelalter brei scharf begrenzte Rulturfreife: ben driftlich = germanischen, ber langfam aber beharrlich vorwarts fchritt, ben bygantinischen, ber bem beständigen Rudichritt verfallen mar, und ben islamitischen, ber einem rafchen und großartigen Aufschwung einen ebenso raschen und tiefen Fall folgen Das lettere Schicffal theilte auch die Kultur ber Juben bes Länger als bie höhere geistige Thätigkeit ber Bölker bes Mittelalters. Islam hielt fich ihre politische Macht und zwar so lange, daß fie biejenige bes byzantinischen Rulturfreises beerben tonnte, mas beffen älteres Gebiet zu beiden Seiten bes Bosporos und Hellespontos betrifft. russische Kolonie bes Bnzantinismus (S. 123) verlor bas Charafteristische biefer Eigenschaft burch ben Ginfall ber Mongolen und näherte fich nach beffen Burlidweisung mehr bem driftlich-germanischen Beistesleben, wenn auch mit langfamen Schritten. Go waren mahrend bes größten Theiles bes Mittelalters nur zwei maggebende und tampfbereite Bölfergruppen vorhanden, die driftliche bes Abend- und die mohammedanische des Morgenlandes, zwischen benen sich bas driftliche Reich bes Morgenlandes zerrieb, indem beibe sich um bas Grab des driftlichen Erlösers stritten, bas ursprünglich bem britten, jett absterbenben Reiche gehört hatte, von biesem aber nicht mehr angesprochen wurde. Diese "Kreuzzüge" waren von ben wichtigsten Folgen, freilich nicht im Ginklange mit ihrem Awede: fie stählten bas westliche und schwächten bas östliche Element und erweiterten zugleich ben Gesichtstreis bes erstern über bie gesammte "Alte Welt", indem fie Europa mit ben ihm bisher unbekannten Reichen ber bubbhiftischen Weltreligion in Oftafien (G. 525 f.) in Berlihrung brachten, beren Hierarchie ber europäischen so nahe verwandt mat, woburch bie spätere Entbedung ber "Neuen Belt" vorbereitet murbe, beren Buftanbe, Europa unbewußt, fo manche Buntte mit bem Altertum und Mittelalter bes Oftens gemein hatten (S. 554 ff.). Zugleich aber

nährte der Untergang des byzantinischen Staatswesens die bereits in Italien begonnene Wiedererweckung der im Westen vergessenen alten griechisch-römischen Welt, und die Frucht dieser Bermälung des kontinentalen Kulturzeitraumes mit dem frühern thalassischen war der neue oceanische

IV. Der mobern-humanistische ober oceanische Zeitraum, unserm vierten bis sechsten Bande entsprechend, hat, ungleich ben bir früheren, keine anderen Schranken mehr als welche ber Planet, auf bem

Die Menschheit lebt, felbft bat.

a. Der in ben Kreuzzugen gipfelnde mehrhundertjährige Rampf zwischen ben beiben Welten bes Mittelalters, Chriftentum und Islam, hatte bie emporstrebende erftere angespornt, mehr von ber Welt tennen zu lernen als die gewohnten Gestade Europa's und seiner Grenzlande. Sie suchte einen Ausweg aus benselben, unbewuft icon in ben Wifingerfahrten ber Normannen, bewuft in ben afritanischen Ruftenfahrten ber Bortugiesen, und bas oceanische Zeitalter mar angetreten, als ber große Genuese bas burch seines Landsmannes Marco Bolo u. A. Reisen befannt geworbene Wunderland bes Oftens auf einer Westfahrt aufzusuchen Colombo burchfurchte ben atlantischen, Basco be Gama ben indischen und Magellanes ben pacifischen Ocean, und ber Erdball mar fein Ratiel mehr. Die Kirchenväter waren widerlegt, Bythagoras mb Aristarchos gerechtfertigt. Dante in realistischer Weise berichtigt. fprechendem Schritte mit biefer Enthullung ber Beheimniffe bes Blaneten ging aber eine solche bes Himmels sowol als ber Kraft bes Menschengeistes. Die entschleierte Rugel, auf ber wir leben, mußte einerseits ihren Schwerpuntt finden, anderseits mußte bie bochste Entwickelung bes von ihr hervorgebrachten Lebens angebahnt werben. Der erweiterte Horizont ber Erbbewohner rief in ersterer Beziehung die Entbechung ber Umbrehung bes porher für feststehend gehaltenen Erbballs um fich felbst und um die Sonne, burch Roppernit hervor, beffen Wert ein Repler, Galilei und Remion weiter führten. In ber zweiten Beziehung aber trieb bie hergestellte Bekanntschaft mit bem klaffischen Altertum ben hierburch freier geworbenen Menschengeist an, die Bande zu brechen, welche die ganze Belt bes Westens, wie im Altertum an bas weltliche, fo im Mittelalter an bas geistliche Rom gefesselt hatten. Zugleich aber begrundete Dieselbe Wiedererwedung einer untergegangenen Welt bes Schonen auch eine Wiebergeburt ber Dichtung und Runft. Alle biese frei gewordenen geistigen Thätigkeiten: Ausgebilbete Erd= und himmelstunde, Altertumstenntnig und Rirchenreform, neu erwachte Boesie und bilbenbe Runst konnten aber nicht anders als Die menschliche Individualität in einer Weise entwickeln, wie dies vorher nicht geabnt worden. Altertum und Mittelalter hatten in ihren handelnden Bersonen nur Typen ihrer Zeit hervorgebracht; Die entfesselte neue Beriode brachte vollkommen eigenartige Menschengeister auf die Bühne, welche weiter bachten und ftrebten als ihre Zeit und ihres Beiftes Rrafte in völlig schrankenloser Beise ausbehnten (vergl. Bb. IV. S. 296 ff. und 540 f.). In biesen Bügen charakterisitt sich die Zeit des Ermach ens, oder mit einem eingebürgerten und bezeichnend gewordenen Fremdworte: die Zeit der Renaissance, welche unser vierter Band schilbert.

Mit jenem Erwachen war aber noch zu wenig gethan, um bem Menschengeiste bie ihm zukommenbe Freiheit von allen fünftlichen Schranten zu erringen; ja bas viele neu Erfaste war gerabezu zu bunt. ju vielseitig, ju überwältigend, um ihm ju jenem 3mede eine gebeibliche Entwidelung ju gestatten. Die neuen Bahnen, welche er betreten, hatten vielmehr bazu gedient, ibm neue Keffeln anzulegen: benn er war ihrer vollen Beherrichung noch nicht gewachsen und erlag baber bem Andrange ber ungewohnten Ibeen. So endete die Bewegung ber neuen Zeit auf religiösem Gebiete mit ber Errichtung einer neuen Rirche neben ber alten, mit ber sie an Glaubensbruck wetteiferte, und in Rolge bessen mit einer neuen Belebung und Stärfung bes römischen Sustems burch bie bas Mittelalter in ein neues Bewand fleibende Gesellschaft Weitere Folgen biefer ungeahnten und unverhofften Entwidelung maren die betrilbenden Steigerungen der Inquisition, der Berenprozesse und ber Barbarei im Strafrechte. Auf bem Bebiete ber geiftigen Bilbung aber batte bie bemielben einen fraftigen Anftof verleihende Erwedung bes antiten Wesens eine solche Herrschaft erlangt, bag fich ihr in Runft und Wiffenschaft Alles beugte und die felbständig erwachten Regungen bes fechezehnten Jahrhunderts, die in einem Rabelais, Ariosto. Cervantes und Shakespeare gegipfelt, wieder verfiegten. — Der Menschengeift aber, einmal mächtig angeregt, konnte nur schlummern, nicht ein= schlafen, und es ging nicht lange, so keimte bie Opposition gegen jene neuen Geffeln unter bem Schilbe ber Aufflärung, beren Rampf gegen buntle Bewalten unsern fünften Band beschäftigt, an beffen Ende (S. 628 ff.) wir auch die Bestrebungen und Thaten dieser neuen Geiftesmacht zusammengefaßt haben: als bas Antampfen gegen Aberglauben, ben Glaubensbrud und bie Rechtsverberbnig, wie gegen Die fflavische und zugleich schwächliche und faliche Nachahmung bes Alter-England, Frankreich und Deutschland haben biefen Rampf gefampft, und fein Ergebnig mar: Gleichberechtigung ber Glaubensformen im Bringip, Läuterung ber Rechtspflege von barbarischen Gebräuchen, Freiheit ber Erziehung von altem Schulgopftum, sowie ber Wiffenschaft von Dogmen, eigenartige Entwickelung jeder Nation ihrem Charakter und ihrer Geschichte gemäß im Reiche ber Dichtung, und Geltenbmachung eines gesunden Realismus in der Runft, wie ihn namentlich die Nieberlander dem überschwänglich gewordenen Idealismus ber von ihrer Blütezeit abgewichenen Gutlander gegenüber begründeten.

c. Damit war indeffen, wie überhaupt mit allen Errungenschaften bes Menschengeistes, fein Abschluß ber Entwidelung bes Kulturlebens

erreicht, sondern vielmehr nur ein Anftog zu weiterm Borfchreiten auf ber Bahn möglichster Befreiung von lästigen Feffeln gegeben, - und bies um fo mehr, als gewiffe Gebiete bes menschlichen Lebens und Treibens burch bie Erfolge ber Aufflarung mur wenig ober gar nicht berührt waren. Dies lettere gilt von ben faatlichen und gefellfcaftlichen Buftanben, in benen beiben ein Drud von oben nach unten geübt wurde, ben langer ju ertragen ben von ber Aufflarung berührten Bölfern nicht zugemutet werben fonnte. Diefen Buftanden galt ber mit einer blutigen Revolution beginnende Kampf ber neuen Beriode, welche ben Gegenstand unseres fechsten Banbes ausmacht und noch lange nicht abgeschloffen sein wird, ber wir baber auch feinen volltommen gutreffenden Ramen geben tonnen, obicon berjenige bes Kortschritts biese bisber mit bem neumzehnten Jahrhundert beinabe aufammenfallende Beriode am treffendsten bezeichnen burfte. Gerne wurben wir sie eine solche bes Sieges ber Ibeale bes Menschengeschlechtes nennen, wenn es gestattet ware, überhaupt jemals an einen folden und nicht vielmehr an einen unaufhörlichen Rampf um jene erhabenen Guter zu glauben.

In dieser unserer noch fortdauernden Beriode nun, deren allgemeinen Charakter wir bereits (oben S. 2) gezeichnet, läßt sich an den Berlauf ihrer einzelnen Erscheinungen, auch bei strengem Festhalten am Thatsächlichen, wol ein Blick in die zukünstige Entwickelung der Fähig-

teiten und Leistungen bes Menschengeschlechtes knilbfen.

1. Auf bem Gebiete ber Bolitit ift vor Allem nicht zu vertennen, bag wir in ber entschiedenften Geltendmachung und Weiterbildung bes Bringips ber Nationalitäten begriffen find, soweit basselbe möglich ift, b. h. soweit größere ober fleinere ftammverwandte Bolferschaften auf einem gemeinsamen geographisch abgegrenzten Gebiete leben. Es ist dies vorzugsweise in Europa der Kall: benn wenn auch in Asien und Afrika icharf abgegrenzte Bolker wohnen, fo find fie bort entweber (wie 3. B. die buddhistischen Staatswesen) schon feit alten Reiten abgegrenzt ober besitzen keinen Sinn für Nationalität, welch letteres namentlich bei ben Mohammedanern, für welche nur die Religion ein Unterscheidungsmittel ber Menschen bilbet, von jeher ber Fall ift. Boben für bas Nationalitätensystem ift natürlich in Amerika und Auftralien. wo Unfiedler verschiedener Böller, vermengt mit Mischlingen, bie Urbewohner aufreiben. Freilich tritt hier an die Stelle ber Nationals eitelkeit ber Raffenhaß, welcher von Seite ber Abkömmlinge Europa's nicht nur die Urbewohner, sondern auch Miteinwanderer fremder Raffe, wie die Neger und seit jungster Zeit auch die Chinesen trifft. Butunft ergibt fich bemnach in Europa bas Berhaltniß ber Bolterschaften und in Amerita bas ber Raffen als zu lofenbes politisches Sauptproblem. In unferm Erbtheile geht ber Bug ber Beit unverkennbar babin,

bie kompakt lebenden Bölker als Staaten zu konstruiren und bie ethnographifch gemischten Staaten aufzulofen. Mit ber Turtei (mo letteres freilich niemals völlig burchführbar sein wird) ist bereits ber Anfang gemacht, wenn auch gegen bie osmanische Barbarenhorbe, bie von jeher nur im Zerstören stark und zu aller Kultur unfähig mar, nur zu nachsichtig verfahren und bagegen gerabe basjenige Bolt, welches eine Berudfichtigung seiner Stammesgrenzen am eheften verbienen wurbe. Die Griechen, von ben Mächten mit offenbarfter Miggunft behandelt wird. Db auch Bfterreich-Ungarn, Belgien und bie Schweiz in naherer ober fernerer Butunft nachfolgen werben, barüber gestatten wir uns fein Urteil; boch icheint uns bies vorzüglich von ber innern Lebenstraft biefer Staaten abzuhängen, welche fie befähigt, bas politische Element ebenso wirksam zur Aufrechthaltung ihrer Gelbständigkeit zu machen, als es anderswo das ethnographische ist. Entschieden ift es bagegen nur eine Frage ber Reit, baf bie farbigen Raffen in Amerika und Australien ber weißen unterliegen und entweder aufgerieben ober nach ihrer ursprünglichen Beimat ober auch nach besonderen ihnen angewiesenen Gebieten verbrangt werben. Selbst in Asien und Afrika, wo "farbige" Raffen, bort Mongolen, hier Neger, in großer Menge noch hausen, muffen fie mit ber Zeit wenigstens einer von ben "Weißen" herstammenden Kultur unterliegen. In Nordasien ist es die Kultur Ruflands und feiner "orthodoren" Rirche, welche bas Nomadentum ber Nordmongolen auffaugt, in Nordafrita ber Islam ber semitischen Araber und hamitischen Mauren, welcher die Fetischbienste ber Neger allmälig ausrottet. In Südasien und Südafrika übernimmt germanisches Blut, bas ber Sollander und Englander, Die für Lettere viel schwierigere Aufgabe, und es ift noch fehr zweifelhaft, ob die mit eigener alter Rultur begabten Brahmanen und Buddhiften hier, und die unbandigen Raffern bort jemals ihre Eigentlimlichkeiten verlieren werben, nament= lich durch ihnen so fremde und antipathische Elemente. Willig fügt sich 2mar Japan einem europäischen Firnis; aber China widersteht ihm ent= schieden und dürfte es an Ausdauer mit Europa selbst bis an das Ende ber menschlichen Tage aufnehmen. Jebenfalls aber wird fich. was von nichteuropäischer Rultur erhalten bleibt, als für die Butunft ber Menschheit ohne Bedeutung erweisen und muß unfruchtbar vermobern.

Eine andere Frage ift die nach bem Schickfale der Staats = oder Regirungsformen. Es ift nicht zu verkennen, daß in Amerika, wo der Raifer von Brafilien im Besentlichen nur ein lebensläng= licher und erblicher Präsident ist, die Republik feste Burzeln gefaßt undselbst unter den bisher meist anarchischen Staaten des ehemals spanischen Gebietes an Festigkeit gewonnen hat. Es ist ferner wahrscheinlich daß auch die romanischen Staaten Europa's dieser Staatsform zutreiben

und über turz ober lang anheimfallen werben, — baß in Groß-britannien bagegen die Abelsherrschaft mit monarchischem Schein auf lange hinaus fest steht, und daß in den festländischen Staaten germanischer und slawischer Nationalität die Monarchie schwer-lich so bald anderen Formen den Platz räumen wird. Doch ist auch in den letztgenannten Ländergruppen ein späteres Emportommen der Demokratie nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern nicht einmal unwahrscheinlich, sobald durch irgend welche Berumständungen die Herrschauser entarten sollten und es ihnen an energischen Bersönlichkeiten sehlen würde. Zweiselloser erscheint, daß die von europäischen Abkömmlingen bewohnten Kolonien in fremden Erdtheilen in nicht zu serner Zeit ihre Unabhängigkeit mit republikanischer Staatsform erringen dürsten, wobei wir namentlich das britische Nordamerika, Südafrika und Australien im Auge haben.

Sowol die Frage der Nationalität als die der Staatsform steht aber, mas ihre fünftige Entwickelung betrifft, in engem Bufammenhange mit berjenigen ber Wehrfraft ber verschiebenen Staaten und ihrer So lange das gegenwärtige Spstem bes allgemeinen. Mißtrauens und feiner Folge, ber allgemeinen Rriegsbereitschaft, fortbauert, fo lange bie besten Gelt= und Menschenkräfte ber Staaten bem Rriege= moloch geopfert werden, fo lange Berfertiger von Mordwertzeugen unter ben Geltfürsten bes Landes obenan ftehen und es als verdienftlich gilt, Erfindungen zu machen, welche bie Menschen immer massenhafter aus ber Welt schaffen, - fo lange werben jene beiben Fragen ftete burch Waffengewalt entschieden werden, und so lange wird auch die Kultur ber Menschheit ein trugerischer Schein ohne festen Grund fein. aber einmal die von Großbritannien und ber Union in der Alabamaund ber San=Juanfrage löblicher Beife in's Leben gerufenen völlerrechtlichen Schiedgerichte Wurzel faffen und immer allgemeinere Anwendung finden, dann ware auch Aussicht vorhanden zu gefunder freier Entwidelung ber nationen und Staatsformen, ju Berminberung ber stehenden Heere und endlicher Bermandelung in Bolksheere, ju Bermendung ber von ihnen bis bahin verschlungenen Geltbeträge ju Gunften ber Bilbung und bes Bertehre und ju Lofung ber fozialen Fragen.

2. Diese letzteren, welche das Wol der in vielen Punkten mit dem Staate zusammenfallenden menschlichen oder bürgerlichen Gesellschaft zum Gegenstande haben, sind dazu angethan, stufenweise die politischen oder die eigentlichen Machtstragen in den Hintergrund zu drängen und schließlich völlig zu verschlingen. Die Bestrebungen des Sozialismus und Kommunismus bereiten ihre Lösung vor, werden sie aber nicht lösen; solches ist vielmehr der Einwirkung der sozialen Übelstände auf die gesammte Gesellschaft vorbehalten. Nicht durch Besehdung oder gar

Unterbruckung ber Sozialisten bient ber Staat bem Bole ber Befellschaft, sondern burch Wegschaffung ber Übelstände, in welchen bie fozialistischen Bestrebungen ben Grund ihres Daseins haben. Selbsthilfe burch Borichuff- und Bergehrvereine ift armlich und ohnmächtig; die Gesammtheit leidet burch die sozialen Mikverhältnisse und nur fie, alfo ber Staat, tann burch im Großen ausgeführte Dafregeln Bon einer Lösung ber sozialen Frage tann nur in bem Sinne bie Rede fein, bak jedem Menschen Die Möglichkeit verschafft wird. feinen Fähigkeiten gemäß auf eine ehrliche Art seinen Unterhalt zu ver-Was darüber hinaus geht, find Fantastereien, und wer von Aufhebung bes Cigentums, ber Che und Kamilie, ber Religion u. f. w. faselt, verrät baburch nur seine Unwissenheit in ber Rulturgeschichte und unbezähmbare Luft, an die Stelle Derer zu treten, welche er Tyrannen nennt und felbst ein folcher zu werben. Ein Jeder hat natürlich bas Recht, für fich felbst auf Eigentum, Ghe und Religion zu verzichten, nicht aber, diesen Berzicht auch von Anderen zu verlangen; im letztern Kalle verleugnet er die Grundsätze der Freiheit. Die sozialen Austände ber Begenwart, namentlich in ben größeren Stäbten und in ben Kabritgegenden, find faul und himmelichreiend. Das herrschende Gründer-, Bucher-, Schwindel- und Ausbeutungspftem brudt nicht nur Millionen Menfchen in's scheuflichste Elend bes Darbens um bas Notwendiaste. fondern treibt fie zu großem Theil in Wahnfinn und Selbstmord, in Berbrechen und Brostitution. Leute, welche mit ber tiefsten Entrustung gegen den Sozialismus donnern, schänden die Menschlichkeit durch Ausfaugung ber Kräfte Unbeter, burch Beforberung gefchlechtlicher Bucht= losigkeit, burch Bergiftung ihrer Umgebung mit Frivolität. Jene, welche bie maltenden sozialen und moralischen Ubel beschönigen und die Not= wendigkeit ihrer Beseitigung leugnen, sind bie mahren Umfturger ber Gefellschaft und sie trifft, mas ben Sozialisten vorgeworfen wirb. Kommunisten und Petroleure find zwar meift verlorene und verkommene, unreinliche Eriftenzen und bie Führer ber Sozialbemofratie eingebilbete, leibende, ehrgeizige Halbwisser, Mischlinge an Größenwahn Schwärmerei und Herrschsucht, - Alle aber im Grunde mur die Boglinge ber herzlosen und frivolen Geltpropen, nur bie Bollftreder Deffen, mas Diefe an ber Gefellschaft fündigen. Diesen baher würde bie furchtbare Berantwortlichkeit zufallen, wenn ein gereiztes und gehetztes, verführtes und migleitetes Proletariat, vorbereitet burch brutale Attentate und feige Majestätebeleidigungen, Alles über ben Saufen würfe und bie Welt in ein Chaos von Anarchie und Despotie stürzte. — Die Bufunft sieht im fozialen und moralischen Gebiete hochst dufter aus. Db uns blutige Rampfe zwischen bem entsittlichten Rapital und ber mikbrauchten Arbeit broben, ober ob fie uns erspart werden und eine langfame und peinliche Entwidelung und Berwidelung Einficht und guten

Willen in ber Gesellschaft pflanzt und zu einer friedlichen Abwidelung führt, — bas auch nur zu ahnen ist jetzt noch eine Unmöglichkeit.

- Aberglaube, ber tonfessionelle Buchstaben= und Der Formendienst und die Gebeimbunbelei find neben ben moralifchfogialen Buftanben, als bem forperlichen Siechtum ber Zeit, Die Elemente ber geistigen Krankbeit, an welcher unfer Jahrhundert gleich früheren Beiträumen immer noch leibet. Wir haben gefeben wie biefes vorgeichrittene Jahrhundert neue Formen bes Aberglaubens, wie ben Spiritismus, neue Religionen, wie bie ber Mormonen, und neue Bebeimbunde, wie bie verschiedenen Nachahmungen ber Freimaurerei, bervorgebracht bat. außerdem daß es an ben älteren Erscheinungen biefer Gebiete mit einer Bahigfeit festhält, welche höherer Biele murbig mare. Ungeschwächt, ja in vielen Beziehungen neu gestärkt find in unferer Zeit ber fraffeste aus bem Beibentum ftammende Bolksaberglaube, als Beberricher ber bildunglosen Massen nicht nur, sondern auch zahlloser "Gebildeten", ber jesuitische Papismus als jest berrichende Form ber katholischen Kirche. Die protestantischen Setten als Sufteme ber fflavischen Bibelauslegung, bie mosaischen Speisegebote als Schibboleth bes Jubentums und bas rituelle und bankettirende Logenwesen als überwuchernde Korm humaner Ibeen. Sie alle werben auch ficher noch in unabsehbare Bufunft hinaus befteben; benn niemals wird wissenschaftliche Bilbung in bem Make qualitativ und quantitativ bie Menschheit burchbrungen haben, bak es nicht immer noch Klassen geben sollte, welche nicht begreifen, daß ber Aberglaube ben Naturgeseten widerspricht, daß die Betrus-Legende und die Dogmen willfilllich erfunden, daß die Bibel eine Büchersammlung wie andere solche ift und daß besondere Speisen und Gebräuche mit Frommigkeit und besondere Ritualien mit humanität nichts zu schaffen haben, welche Tugenden auch ohne berlei Buthaten trefflich bestehen konnen. bie tiefe sittliche und geistige Verwahrlosung, in welcher große Massen ber Bevölkerung und leiber besonders die jugendlichen Theile berselben versunten sind, ein greller Wedschrei sein für alle Jene, welche bie toftbare Zeit mit Grubeleien, Schwärmereien, Dogmen und Ceremonien vertändelt haben, statt sie mit gründlichem Unterricht und einer gesunden Sittenlehre an ber Sand geschichtlicher und eigener Beispiele mutlich und bankbar anzuwenden, und für Jene, welche in empörender Blindheit mit altem tollem, auf blosen keden Behauptungen ruhendem Glaubenswahn die Menschen zu erziehen wähnen und doch nicht merken, daß fie bamit nur bas Gegentheil bewirken. Ghe bier andere, praftifchere Wege gefunden find, follte man fparfam fein mit Lobpreifungen unferer vorgeschrittenen Zeit.
- 4. Die Industrie und ber Handel als geradeste materialistische Gegensätze ber eben erwähnten spiritualistischen Schrullen, haben in unserm Jahrhundert enorme Fortschritte gemacht, neben welchen leiber

aber unausweichlich auch ein riesenhafter Anwachs bes Schwindels in beiden Gebieten hergeht. Bankerotte Unternehmungen in Masse und siegreiches Emporsteigen des Wahlspruches "billig und schlecht" sind trausige Früchte des allzu raschen Borwärtsdrängens. Trothem aber läßt sich dem Zug der Zeit nicht Halt gebieten; es wird sortgebaut, sortersunden und — sortgeschwindelt. Zede Woche bringt Hunderte dis Tansende von Patenten auf industrielle Nenheiten, jedes Jahr Wengen von Kilometern neuer Eisenbahn= und Telegraphenlinien. Undurchdringlich und wol jetzt noch unbegreissich sind die neuen Erscheinungen der Zusunft im materiellen Gebiete. Doch ist Thatsachen der Gegenwart zu entsnehmen, daß unter denselben als wichtigste Probleme hervorragen werden: die regelmäßige Luftschiffsahrt, das elektrische oder ein anderes künstliches taghelles Licht, und die Verdindung von Telegraph und Telephon als Gesprochenes niederscherbender (nicht etwa blos Töne ausbewahrender)

Bhonograph.

Das unentbehrlichste Mittel ber Erfindungen tommender Zeit-5. alter und ber menschlichen Bilbung überhaupt wird aber ftete bie Wiffen= ichaft sein. Sie ist auch erfahrungsgemäß bas sicherste Beilmittel fowol gegen Bermahrlofung ber Sitten als gegen Berirrungen bes Beiftes, und ihre Berallgemeinerung, wenn sie möglich mare, mußte zu gludlicheren Zeiten ber zuverläffigste Weg fein. Ihrer Entwickelung ift fo wenig eine erkennbare Schrante gesteckt, als ihr jemals eine Bollendung in Auslicht ftebt. Die größte Zufunft blüht wol ohne Zweifel ber Naturwiffenschaft. Die Spettralanalhse und ber Darwinismus haben in Soben und Tiefen ju bliden begonnen, Die man fich noch vor furzer Reit nicht träumen ließ. Bergangenheit und Zukunft fließen in ben Licht= weiten bes Weltalls mit ber Gegenwart zusammen und bieselben laffen eine Lösung bes Ratfels ber Zeit, wie bie Sternnebel eine folche bes Raumes, wenigstens von ferne ahnen. Die aus bem Borhandensein Dieser Geheimnisse wie ber Naturgesetze mit Notwendigkeit sich ergebende. das Weltall oder die Natur erfüllende geistige Rraft unperfönlicher weil überpersönlicher Art ichlieft ebensowol einen einseitigen geistblinden Materialismus als einen transcendenten widernatlirlichen Spiritualismus von der Philosophie ber Butunft aus. Doch ift der Menschengeift, als eine burch Reit= und Raumverhältniffe beschränkte und gebundene Rraft, ein allzu vorübergehendes Wefen, um zu einer vollen Erfaffung der Wahrheit geeignet zu sein. Wie es in jedem Augenblicke noch unentwickelte Welten gibt, fo find bagegen wahrscheinlich in jedem Augenblid auch folche ba, welche Wesen hervorgebracht haben, bie ben großen Fragen bes Seins weit naber stehen als wir und benen gegenuber wir vielleicht Würmer find, - auch ohne daß biefelben gerade notwendig nach Röllner vier Dimensionen bes Raumes erfassen mußten, bie zu entbeden ein Glabe'icher Spiritismus mit prestidigitatorischen Anotenschürzungen am wenigsten geeignet sein burfte. - So ift auch all unser Forfchen und Wiffen für keine Allgemeinheit, sondern eben nur für uns maggebend und baher nur von relativem Werte. Wie weit wir aber uns felbst zu erforichen vermögen, steht noch bahin. Wir baben viele. vielleicht bie wichtigsten uns erreichbaren Gesetze ber Natur gefunden: ob wir auch die Gefete unferes eigenen Sandelns, Die Gefete ber Geichichte finden werden? - Das Borwort zu biefem Werke (Bb. I. S. XIII.) hat diese Frage verneinend beantwortet, boch wol in ju allgemeiner Weise. Wir möchten biese Berneinung bier auf bie Gegenwart und nächste Butunft beschränfen, in welchen Zeitabschnitten allerbinge noch keine Aussicht auf eine beiahende Antwort porhanden ist, sie aber nicht auf die gange, im großen Zeitenmeer allerdings nur ethemere Dauer bes Daseins ber Erbenmenschheit ausbehnen, in beren späteren Reiten vielleicht einmal entbeckte Gesetze ber Rultur bas Arbeiten auf vielen Bebieten bes Beiftes erleichtern burften, - um mit bem Untergang unferes Geschlechtes wieder in das Meer der Bergeffenheit zu verfinken! Eine philosophische ober genetische, auf Gesetze begründete Kulturgeschichte mag baber eine Bierbe ber Wiffenschaft ferner Jahrtaufenbe fein; für jett bleibt uns nichts übrig, als uns an befannte und erforschte Thatfachen zu halten und als treue Schilderer berfelben zu verfahren. Immerhin jedoch muß sich die an höherer Bildung theilnehmende Menichheit bei Beiten für spätere bobere Entwickelung ber Wiffenschaft tauglich machen, und bies geschieht burch ben bobern Schulunterricht. Um erhabeneren Aufgaben, ale es jett ber Fall ift, gewachsen zu fein, genügt ben Gymnafien aber nicht (wie Dubois = Reymond fich bescheibet), bie Abschaffung griechischer Auffätze und bie Beschäftigung mit ben Regelschnitten. Universalität sollte vielmehr bie Losung fein. Dhne bem flaffifden Altertum feine hohe Bedeutung und hervorragende Stellung im humaniftijden Unterrichte zu bestreiten, sollte man fich entschließen, seine Alleinberrichaft aufzuheben und neben ihm als gleichberechtigt anzuerkennen: Rulturgeschichte aller Bolfer und Zeiten, Staatsverfassungstunde, Afthetit und Gefundheitlehre, neben bringend notwendiger Berbefferung und Berallgemeinerung bes Unterrichts in ber Muttersprache und ben übrigen neueren Kulturzungen und in den Naturwissenschaften. Was bann bie bochften Bilbungsanftalten, bie Universitäten betrifft, fo muffen fie auch in Deutschland, wenn fie nicht bem Schickfal ihrer Schwestern anderswo, namentlich in England, verfallen follen, gründlich mit bem Mittelalter brechen. Der alte Bopf ber Fafultaten, ber Disputationen, bes Gebrauchs ber latinischen Sprache, ber akabemischen Gerichtsbarkeit u. f. w. muß im offiziellen Leben biefer Anstalten ebenfo in Abgang kommen wie im privaten Leben berfelben bas einseitig mechanische Corps-, Baut-, und Commentwesen bereits abgenommen hat. Die neben ben Univerfitäten aufgekommenen technischen Sochschulen werben viel bam

beitragen, jenen einen mobernern Beift einzupflanzen, wie fie binwieber von ihrem Beisviel am Berfinten in einen geiftlosen Materialismus ver-Geftalten fich bie Universitäten in einem wirtbinbert werben follten. lich universellern Geiste um und legen das einseitige linkisch=gelehrte und bagatellforschungsuchtige Wesen zu Gunften fruchtbarern und vollstumlichern Wirtens ab, fo ruht auf ihnen bas geiftige Beil ber Bufunft. Wenig ift für biefes von ben bisherigen Atabemien zu erwarten, welche völlig zu versteinern scheinen, - mehr von ben freien miffenschaft= lichen Bereinen und Rachgesellschaften, beren Bersammlungen und Beröffentlichungen im Aufammenhange mit bem gesellschaftlichen Leben ber Zeit stehen und baber jur Verallgemeinerung höherer Bilbung Unschätbares beitragen. In hohem Mage gilt Letteres auch von ben in lebensvoller Entwidelung begriffenen Bibliotheten, von ben großen ber Staaten, Städte und Sochschulen mit ihren hunderttausend bis Dillionen Bänden bis zu den bescheidenen Volksbibliotheken berab, welche bem Aneivenleben eine fo erfreuliche Ronfurreng machen. Cbenfo leb= haft zu begrußen ift bie fortichreitende Eröffnung und Nutbarmachung ber Archive zum Zwede ber quellenmäßigen Erschliefung fruherer Zeiten. Uberhaupt tann bie Zufunft im Gebiete ber wiffenschaftlichen Samm= lungen noch höchst interessante Entwickelungen und Berbindungen zu Tage fördern. Das germanische Museum in Nürnberg ift bas gelungene Borbild einer umfaffenden fulturgeschichtlichen Lehrmittelsammlung beren bie Rufunft noch weiter ausgebehnte schaffen wird. Db schliefilich

bie Dichtung und bie übrigen Rünste, welche gegenwärtig allerorten von ber Erbichaft fruberer Zeiten gehren und vergeblich nach neuen Grundfäten und neuen Ibealen suchen, in ber Butunft wieder Blutezeiten erleben werben, bas vermag jetzt noch die klihnste Fantafie nicht zu erraten. Es ift auch noch nicht einzusehen, in welcher Gattung ber Runft Boberes geleistet werben konnte als bis babin die Blütezeiten ber verschiedenen Bolter an Stande brachten, ober wie vollende neue Formen und Ibeale im Gebiete bes Schönen auf ber Erbe erwachen konnten. Bebes Rulturvolf hat feinen äfthetischen Gipfelpunkt, jebe Runftform ben ihrigen gehabt; jett herrscht in ber Dichtung ber Roman, in ber Tonkunft bie Tangmufit und Ahnliches und in ber bilbenden Runft bas Genre, welche Runftgattungen fammtlich Bugeftanbniffe bes 3bealen an bas Reale, ber Schönheit an bie Zwedmäßigkeit, ber Sochbiltung an Die Gewöhnlichkeit find. Sollte aber jemals ber Sozialismus zum Siege gelangen, so wurde ohnehin bei dem Mangel an allem Antriebe, über Die Mittelmäßigkeit emporzusteigen, in der Wiffenschaft wie in der Runft alle Genialität ein Ende nehmen und die Welt in die Barbarei geiftiger Unfähigfeit zurudfallen. Unter biefen Umftanben murben wir es im Gebiete bes Schönen für bie glüdlichste Aussicht in bie Rufunft halten, wenn die auf bemielben vollbrachten besten Thaten aller Zeiten und Bölter

immer frisch im Gebächtniß und in der Kunde der Nachwelt erhalten und in möglichster Bollständigkeit immer tiefer in das Berständniß aller Kreise der Kulturvölker eindringen würden, so daß diese in ihrer Gesammtheit ein lebendiges Museum des Schönsten und Besten, was kinstlerisch und dichterisch vollbracht worden, darstellen müßten. Wege und Mittel hierzu sind die Musen und Galerien, die Glaptotheken und Pinakotheken unserer Zeit, die sich so prächtig als Schatzkammern sin den Geist des Schönen entwickeln.

Doch, mogen fich biefe Gebiete ber Bilbung bes Menfchengeistes fo ober anders entwideln, - bas ift gewiß, daß ihr ganzer Inhalt einft spurlos verschwinden wird. Das Ende — nicht ber Welt als Ganzes. welche ewig ift. — aber ihrer Formen und Erscheinungen, ber einzelnen Weltkörper, ist so gut wie ihr einstiger Anfang, nicht nur durch bie Sagen ber verschiedenen Bölfer und Religionen, sondern auch burch bie Naturwissenschaft bezeugt. Im endlosen Kreise ber Ewigkeit ist bas Leben eines Weltförpers nur wie ein Jahr, bas ber hochsten Gebilbe auf ihm — bei uns ber Menschheit — nur wie ein Tag zu betrachten. Eine so hobe Meinung wir von unseren Leistungen haben, - wir find Eintagefliegen. Die Welt breht fich nicht um une, wie unfere Gitelkeit in früheren Zeiten wähnte und anspruchvolle Glaubensmeinungen noch jest mahnen; vielmehr verschwinden wir in bem Riesenganzen von Millionen Welten, beren fernere une nur Sternnebel find, von benen jede wieder Millionen Sonnensusteme und biese wieder gabllose Planeten und Trabanten gablen mogen. - Ja, einst wird Alles, mas wir gethan, nir gends mehr aufzufinden sein, und Niemand wird in der Weise, wie wir jett Bieroglyphen und Reilschriften erforschen, unsere Religionen begreifen, unsere Bucher entziffern und unsere Runstwerke analysiren können. Kindisch wäre es aber von uns, dies zu bedauern, da es ja uns nicht betrifft, noch irgend welche Wefen, von benen wir eine Ahnung, an benen wir ein Interesse haben fonnten. Wir leben in ber Gegenwart, im Bollgenuffe ber Errungenschaften, welche bie Rultur aller Bolter und Beiten geliefert; zu bedauern ware nur, wenn wir die Lehren, die aus ihnen sprechen, nicht beherzigten und für bie Zukunft verwerteten jum Wole unserer Nachkommen. Denn wenn auch die Erde ein sicheres Ende hat, fo haben wir boch immer noch ungezählte Jahrtaufenbe vor uns, mahrscheinlich mehr, als die Menschheit gelebt ober wenigstens gewirft hat, und es verlohnt sich wol ber Mühe, für diese unserer tlemlichen Auffassung gemäß immerhin lange Zeit zu Gunsten unserer Kinder und Enkel und — unseres guten Namens — etwas Tüchtiges zu vollbringen.

Mit biefer Hoffnung ichließen wir unfere Rulturgeschichte.

**∞>&**<∞

## Berichtigungen.

```
Manb I.
        S. 242 J. 16 v. o. I. Srótspanna ft. Crótospanna.
S. 256 J. 22 v. o. I. "Kachatra, Lanbeshüter," ft. xatra, Macht, Gewalt.
S. 285 J. 3 v. o. I. hitopabega.
 Banb II.
         S. 90 g. 2 v. u. I. "und zwei, fpater zwanzig."
S. 90 g. 1 v. u. I. taufend ft. fünfhundert.
 Manb III.
         S. 13 g. 10 v. o. I. S. 290 u. 296.
S. 18 g. 18 v. u. I. geiftliche Herrichaft ft. driftliche.
S. 108 g. 17 v. u. I. Syntellos ft. Syntellos.
S. 168 g. 4 v. o. I. einfachern.
S. 244 g. 20 v. o. I. S. 22 u. 80.
S. 386 g. 8 u. 9 v. o. I. Das Gefethouch bes kanonischen Rechtes (C. j. c.) entstand nach
        Banb IV.
         Banb V.
         6. 45 8. 20 v. u. I. "comme un allemand".
6. 126 überfcrift I. Wunberarate.
 Band VI.
         S. 68 g. 16 v. u. l. fosmopolitischen.
S. 281 g. 17 v. o. l. Frères ignorantins.
S. 288 g. 6 v. o. l. Empeyta;
S. 348 g. 11 v. u. nach "Queblinburg", einzuschalten: "gest. 1859 zu Berlin".
S. 458 g. 22 v. o. l. "in die der vorberastatichen Reiche".
S. 488 g. 9 u. 10 v. u. l. "David Friedrich Strauß (geb. 1808, gest. 1874 zu" . . . .
```

Leipzig, Balter Biganb's Buchbruderei.

|  |   | · |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | - |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



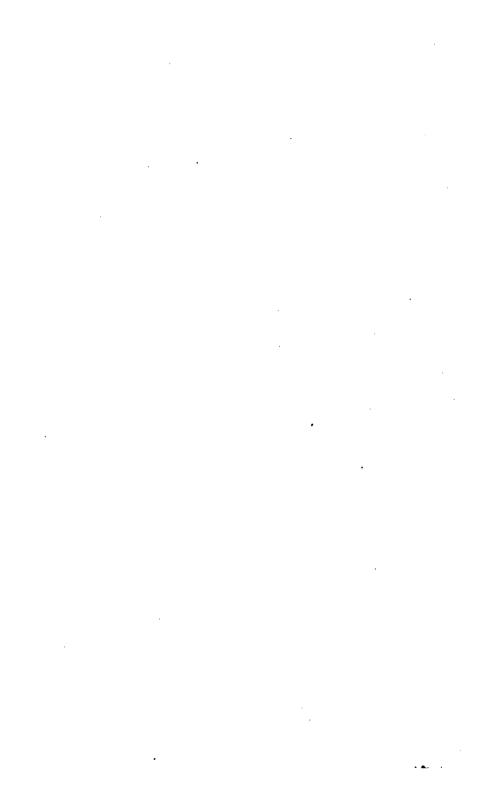





